

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

|  |  |  | -   |
|--|--|--|-----|
|  |  |  |     |
|  |  |  | 4-9 |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |
|  |  |  |     |

# Könige der Germanen.

Pas Wesen

des altesten Königthums der germanischen Stamme

and

seine Seschichte die zur Auflösung des Harolingischen Beiches.

Rach ben Quelien bargeftellt

pou

Jieltx Dafin.

Anter fand. Die Franten unter ben Rarolingen.

Dritte Abtheilung.

Leipzig, Drud und Berlag von Breitfopf und Härtel. 1899. Ref. st. Jonke 12-18-28 18150

# Vorwort.

Wir haben hier nur die arnulfingischen und karolingischen Beränderungen des Merovingischen darzustellen: es versteht sich von selbst, daß die allermeisten merovingischen Einrichtungen und Zustände wie im Pripat- und Straf-Recht und im Berfahren auch im Rirchen- und im öffentlichen Recht fortbestanden, nicht geändert oder aufgehoben wurden. Das ergab sich ja schon daraus, daß der Uebergang ein sehr allmäliger war: unch zwei, Menschenalter nach der Schlacht bei Tertri sißen Merovingen auf dem Thron und an grundsähliche Neuderungen des Borgefundnen dachte nicht einmal Karl, geschweige seine Vorgänger.

Schwierigkeiten machen solche karolingische Einrichtungen — zum Theil auch schon merovingische —, die ganz gleich oter doch ähnlich bei den andern dem Reich allmälig einverleibten Stämmen sich sinden: so bei Alamannen, Baiern, Langobarden: oft liegt — ohne Entlehnung — Urgemeinschaftliches oder aus gleichen Gründen später gleich Gestaltetes vor. Selbstverständlich kann nicht bei diesen Stämmen das völlig Eleiche aussührlich wiederholt werden: es genügt, die Uebereinstimmung kurz anzugeben. Deßhalb muß es statthaft sein, bei völliger Gleiche heit auch die Institute dieser Stämme zur Erläuterung der

fränkischen heranzuziehen, zumal unter (und nach) Karl, der ja seine Einrichtungen und Gesetze meist für sein ganzes Reich, zumal auch z. B. in Italien, durchgeführt wissen wollte, selten — wie allerdings oft bei den Sachsen — Bestimmungen tras, die nur bei Einem Stamm in Kraft treten, nur Ein Stammesrecht andern sollten. Der Darstellung dieser einzelnen Stämme bleibt vorbehalten einmal 1) das ihnen von jeher — vor der fränkischen Zeit — Eigene, dann 2) die Abweichungen gemeinstänkischer Einrichtungen bei deren Einführung und endlich 3) die eben erwähnten karolingischen Rormen, die nur für den einzelnen Stamm ergingen.

Bas das Berhältniß der Darstellung zu den Quellen und der Literatur anlangt, ist es jedesmal bemerkt, wenn eine mir unzugängliche Stelle nur aus der Literatur angeführt werden konnte: es sind wenige. Die sehr häusigen Biederholungen älterer Concilienschlüsse oder Capitularien in jüngeren unter Karl und dessen Rachsolgern wurden nur aus besonderen Gründen, — zumal bei bezeichnenden Abweichungen, — herangezogen.

Die Urkunden von König Pippin ab wurden nach Bouquet angeführt: wo keine andere Ausgabe genannt wird, sind Pippins und Karls Urkunden nach Bouquet V, die Ludwigs und seiner Rachsolger nach Bouquet VI—VIII angeführt: hienach war genauere Angabe überslüssig.

Man wird es tadeln, daß aus der umfangreichen, Band VII. 1—VIII. 3 im Eingang und sonst angeführten Literatur so wenig verwerthet worden ist. Allein, wären die Stöße von Auszügen aus der Literatur — und Bemerkungen über sie —. die sich im Lause von elf Jahren angehäuft hatten, ausgenommen worden, würde sich die Bogenzahl der Bände VII und VIII

mehr als verdoppelt haben. Bor die Wahl gestellt, zog ich die aussührliche eigne Bearbeitung der Quellen der massenhaften Erwähnung und Beurtheilung fremder Ansichten vor und ließ— mit bittrem Bedauern der aufgewendeten Rühe — weitaus die größte Menge der Literatur-Auszüge fort. Zum Theil wenigstens werden sie in Band IX und X und in den "Fränkisschen Forschungen" gebracht werden können.

Pfingsten 1899.

Jestx Dahn.

# Berichtigung.

Band VIII. 2 und VIII. 3 ift einigemal (so: VIII. 3. S. 10, 15, 19, 20) ans Bersehen »C. Pistoj.« statt »C. Pist.« geseht worden.

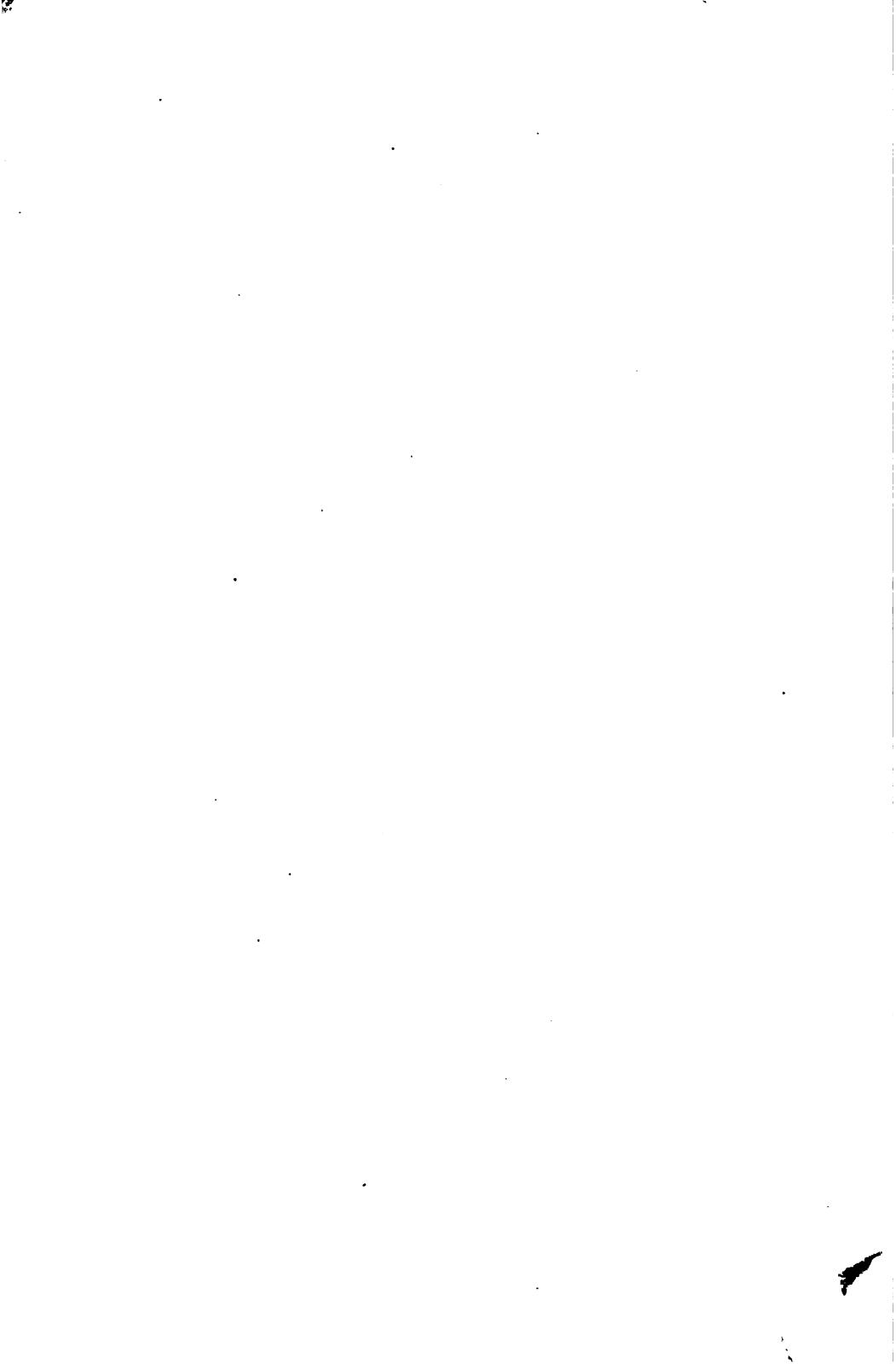

# Inhalts - Verzeichniß.

## II. Die Berfaffung bes tarolingifden Reides.

- A. Die einzelnen Sobeiterechte bes Königs S. 1-286 ff.
  - I. Gesetgebungs. und Berordnungs. Bobeit S. 1-31.
    - 1. Allgemeines. Ramen-Abgränzung S. 1-4.
    - 2. Capitularien S. 4-11.
      - a) Arten S. 4-5.
      - b) Inhalt. Canonisch Recht. Romisch Recht S. 5-9.
      - c) Beröffentlichung. Sammlungen S. 9-11.
    - 3. Gefet: Boraussetungen ber Geset-Berstellung S. 11-21.
    - 4. Geltungsbauer S. 21-24.
    - 5. Geltungegebiet G. 24-26.
    - 6. Gewohnheiterecht. Bollerecht und Königerecht? S. 26-30.
    - 7. Solugbetrachtung S. 30-31.
  - II. Amtshoheit. Aemterwesen S. 31-211.
    - 1. Allgemeines S. 31-57.
      - a) Die Ramen. Anbere Ausbrude S. 31-40.
        - 1. Honor **S. 32—34**.
        - 2. Ministerium, minister, ministerialis S. 34-36.
        - 3. Miles, militari, magistri locorum S. 36-37.
        - 4. Ordo, dignitas, servitium S. 37-38.
        - 5. Actor, actio, actus, agentes E. 38-39.
        - 6. Judices S. 39—40.
        - 7. Seniores (dominus?) S. 40.
      - b) Amts-Berleihung S. 41-42.
      - c) Amt&Entfepung S. 42-43.
      - d) Amt& Gehalt S. 43-46.
      - e) Amts-Gebäube S. 46-47.
      - f) Uneigentliche Beamte: consiliarii, amici, familiares, auditores, Schöffen, Kronvassallen S. 47—52.
      - g) Schlußbetrachtung S. 52-57.
    - 2. Amts-Migbrauche und Amts-Reformen. Strafen S. 58-72.
      - a) Allgemeines S. 59-64.
      - b) 3m Beerbann G. ba.

- c) In ber Rechtspflege S. 65-68.
- d) In Berwaltung und Finang S. 68-71.
- e) Strafen S. 71-72.
- 3. Die einzelnen Memter G. 72-211.
  - 1. Der Graf S. 72-94.
    - a) Mugemeines S. 72-78.
      - a) Ramen S. 72-73.
      - β) Gefchichte bes Grafenamts. Ernennung bes Grafen S. 73-78
      - 2) Gefammtfiellung G. 78.
    - b) Amtsgebiet. Ramen S. 79-80.
    - e) Ehrung. Schutz S. 80-81.
    - d) Eintanfte S. 81-82.
    - e) Zuftanbigkeit. Berrichtungen S. 82-89.
      - 1. Algemeines S. 82-83.
      - 2. In ben einzelnen Gebieten S. 83-89
        - a) Berorbunugerecht G. 83-84.
        - B) Deerbann G. 84.
        - 1) Rechtspflege S. 84—87.
        - 8) Berwaltung S. 87—88.
        - e) Finanz S. 88-89.
        - 5) Sout und Ueberwachung ber Rirche S. 89.
    - f) **R**önigebann S. 89—90.
    - g) Insbesonbere ber Marigraf G. 91-94.
  - 2. Stellvertreter bes Grafen G. 95-103.
    - A. Der Bicarius S. 95-101.
      - a) Begriff: Arten ber vicarii S. 95—96.
      - b) Ernenung S. 96-97.
      - c) Amtsgebiet, vicaria S. 97-98.
      - d) Zuständigleit 6. 98—101.
    - B. Der Bicecomes S. 101-103.
  - 3. Centenar S. 103-107.
    - a) Stellung. Ernennung. Namen S. 103-106.
    - b) Berrichtungen. Buftanbigfeit S. 106.
    - c) Anbere Centenare S. 106-107.
  - 4. Decanus S. 107-108.
  - 5. Schuldheisch S. 108—109.
  - 6. Tribunus S. 109—111.
  - 7. Städtische Bennte; desensor S. 111—115.
  - 8. Bergog S. 115-122.
  - 9. Der Hof. Die Hofbeamten. Die Hoj-Caucelei S. 122-150.
    - I. Der Hof S. 122-128.
    - II. Die boberen Sofbeamten G. 128-140.
      - 1. Der Pfalgeraf S. 128-133.
      - 2. Domestici S. 133—134.

- 3. Der Mariffall S. 134-135.
- 4. Der Rammerer S. 135-136.
- 5. Der Genistall S. 136-137.
- 6. Der Munbideut G. 137-138.
- 7. Der Truchfeß S. 138.
- 8. Der comes stabuli S. 138-139.
- 9. Det mansionarius S. 139.
- 10. Die ostiarii S. 139.

#### III. Die Boj-Cancelei S. 140-150.

- 10. Fiscal-, Finang und Domanen-Beamte S. 150-153.
- 11. Anbere orbentliche Beamte S. 153-156.
- 12. Außerorbentliche Beamte. Die missi G. 156-201.
  - 1. Missi vor, neben unb nach ben Königsboten Karls S. 156-159.
  - 2. Die missi Königeboten seit Rarl S. 159—201.
    - a) Algemeine Uebersicht. Ursprung und Zwed der Einrichtung S. 159—165.
    - b) Ausgefteltung S. 165-190.
    - c) Berfall ber Einrichtung S. 190-195.
    - d) Andblid auf die Zuftändigkeit S. 195-201.
- 13. Unterbeamte G. 201-205.
- 14. Privatbeamte S. 205-209.
- 15. **Rhablid S. 209—211.**

### III. Deerbann. Deerwefen 6. 212-286.

- 1. Allgemeines. Die Ramen und Ansbriide. Die Grundlagen der Wehrpflicht S. 212—221.
  - a) Ramen. Ausbriide S. 212—214.
  - b) Die Grunblagen der Wehrpflicht; Wehrpflicht aller Freien, nicht unr ber Grunbeigner S. 214—221.
- 2. Die alten Migbranche. Karls Erleichterungen. Rene Migbranche S. 221—237.
  - a) Die alten Migbräuche S. 221—223.
  - b) Raris Erleichterungen S. 223-235.
    - a) Algemeines S. 223—228.
    - β) Die Ausführung ber Aenberungen im Einzelnen S. 228-235.
  - o) Rene Migbrauche S. 235-237.
- 3. Aufgebot. Befreinugen. Heerführer S. 237-249.
- 4. Beeristig. Strafe S. 249-251.
- 5. Behrpficht ber Abhängigen S. 251-258.
- 6. Unfreie im heere S. 258-260.
- 7. Mannezucht S. 260-262.
- 8. Berpflegung S. 262-265.
- 9. Laubesvertheibigung S. 265-270.
- 10. Rriegsflotte S. 270.

jtungen S. 270-281.

3. 270-273.

bl unb Bebeutung ber Metter G. 273-275.

5-278.

€. 278 - 281.

**©. 2**81—2**86.** 

-296.

# Quellen und Literatur.

#### A. Quellen.

Agobardi Lugdunensis epistolae, Mon. Germ. hist. Epistolar. V. 1. 1898.

Amalarii epistolae, Mon. Germ. hist. Epistolar. V. 1. 1898.

Chronica minora saec. IV—VII. ed. Th. Mommsen. 1898.

Einharti epistolae, Mon. Germ. hist. Epistolar. V. 1. 1898.

Epistolae selectae pontificum Romanorum, Mon. Germ. histor. Epistolar. V. 1. 1898.

Frotharii episcopi Tullensis epistolae, Mon. Germ. hist. Epistolar. V. 1. 1898. Leonis papae epistolae, Mon. Germ. histor. Epistolar. V. 1. 1898.

Mommsen, Liber pontificalis I. Monum. Germ. 1898.

Rappolifieiner Urtunbenbuch I. a. 759—1500. od. Albrecht. 1896.

Variorum epistolae, Monum. Germ. histor. Epistolar. V. 1. 1898.

# B. Literatur.

Allard, le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodore. 1897.

Baumann, Forschungen jur schwäbischen Geschichte. 1899.

Bernheim, das Bethältniß ber Vita Caroli Magni zu ben Annales Kinhardi, Histor. Bierteljahrsschrift. III. 2. 1897.

Böhner-Mühlbacher, Regesta Imperii. I. Die Regesten bes Kaiserreichs unter ben Karolingern. 2. Auflage. 1. Abtheilung (a. 613-855). 1899.

Bourgeois, le capitulaire de Kiersy.

Brunner, die Onelle ber origo gentis Langobardorum, 3. f. d. A. 43, 1. 1899. Brunner, nobiles und Gemeinfreie ber karolingischen Boltsrechte, 3. f. R. G.2

XIX., Germ. Abtheil. S. 76.

Cieotti, il tramonto della schiavità nel mondo antico. 1897.

Declareuil, les preuves judiciaires dans le droit franc du Ve au VIIIe siècle. Nouvelle Revue historique de droit. 22, 2. 1897.

Desminis, die Eheschenkung nach römischem und insbesondre nach byzantinischem Recht. 1897.

Dieterich, die Geschichtsquellen des Mosters Reichenan bis jur Mitte des XI. Jahrhunderts. 1897. Doisé, le gouvernement confraternel des fils de Louis le Pieux et l'unite de l'empire a. 843-855, Moyen âge XI. 7. 8. 1898.

von Dzialowsti, Isibor und Ilbefons als Literarhistoriker, Airchengeschichtliche Studien. IV. 2. 1897.

Fanta, die venetianischen Berträge, Mittheil. d. Instituts f. österreich. Geschichtsforsch. I. Ergänzungsband S. 707 f.

Foß, Leben und Schriften Agobards, Erzbischofs von Lyon (Schriften zur Förder rung driftlicher Theologie).

Friese, bas Strafrecht bes Sachsenspiegels (in Gierte, Untersuch. 55). 1898.

Gerbes, Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Ensur im Mittelalter. I. 1891. Gertes, die sogenannten Eisheiligen der katholischen Kirche, Zeitsche, j. wissensch. Theologie. 1896—1899.

- -, bie burchweg arianischen Erhebungen unter Abnig Retareb. Ebenba.
- -, Rinig Refareb und Byjang. Ebenba.
- ---, bie Religionspolitit bes Bestgotentonige Bitteric. Cbenba.
- -, Bifchof Cacilius von Mentisa a. 612-632. Cbenba.
- -, bemuthige Titulaturen abenblanbischer Bischofe bes Bormittelalters. Ebenba.
- -, Kinig Refareb unb bas Jubenthum. Ebenba.
- -, Refareb ber Ratholifche. Ebenba.

Grifar, Geschichte Roms unb ber Babfte im Mittelalter. I. 1898.

Größler, ber Sturz bes thüringischen Königreichs im Jahre 531, Zeitschrift bes Bereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde. 19, 1. 1897.

Gubemann, jur Germania bes Tacitus, Philologus LVIII. 1. 1899.

von Halban, das römische Recht in den germanischen Bollsrechten. I. 1899 (Gierles Untersuchungen 56. Bb.).

Halgan, essai sur l'administration des provinces sénatoriales sous l'empire romain. 1898.

Hartmann (Ludo Morit), Geschichte Italiens im Mittelalter. I. 1897.

Hang und Sirt, die römischen Inschriften und Bildwerke Bürttembergs. 1898.

Hegel, die Entstehung bes beutschen Städtewesens. 1898.

Herzog, die Provinz Germanien, das Decumatenland, Bonner Jahrbucher 102. S. 83 f.

Hildenbrand, purgatio canonica et vulgaris. 1854.

Hodgkin, Charles the Great (Foreign statesmen). 1897.

Hubert, étude sur la formation des États de l'Église, Revue historique 69 B. I. 1899.

Jenny, Geschichte bes langobarbischen Herzogthums Spoleto (a. 570—774). 1890. Imbart de la Tour, les paroisses rurales dans l'ancienne France, Revue historique 68. 1. 1898.

Joret, les plantes dans l'antiquité et au moyen âge. 1897.

- Aussmann, Germani. Sine Erläuterung zu Tacitus' Germania 'c. 2, 3. für beutsche Philologie 31, 1. 1898.
- Retterer, Ant ber Große und bie Kirche. 1898. (Dazu Stutz, Deutsche Literatur-Zeitung Rr. 46. 1898.)
- Ch. Kohler, la vie de St. Geneviève est-elle apocryphe? Revue historique 67, 2. (1897).
- Robischütter, Benebig unter Beter II.
- Rornemann, jur Stadtentstehung in den ehemals teltischen und germanischen Gebieten bes Römerreichs. Gießen 1898.
- Arause, siber has Concil von Tribur von a. 895, Reues Archiv. XVII. XVIII. 1892. 1893.
- Arnsch, zur Afralegende und zum Martyrologium Hieronymianum, Renes Archiv. XXIV. 1. 1898.
- Kurth, la bataille de Vouillé en 507, Revue des questions historiques 127. 1897.
- Legris, les vies interpolées des saints de Fontenelle, Analecta Bollandiana XVII. 3. 1898.
- Levison, zur Geschichte bes Frankenkungs Chlobovech, Jahrbücher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Abeinland. B. 103. S. 42—86.
- Lufdin von Cbengrenth, öfterreichifche Reichsgeschichte. I. 1896.
- Martens, Beleuchtung ber neuesten Controversen über bie römische Frage unter Pippin und Karl bem Großen. 1897.
- (Eruft) Mayer, bentiche und französische Berfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrhundert. I. II. 1899.
- Sonard Meper, die Stlaverei im Alterthum. 1898.
- Mahlbacher, bentiche Geschichte unter ben Aarolingern. 1896.
- Riedner, ber Mythus bes II. Merfeburger Zauberspruches, Z. f. b. A. 43, 1. 1899. Rorbhoff, Admerstraßen und bas Delbriider Land. 1898.
- Riefe, jur Geschichte bes Göttercultus im rheinischen Germanien, Bestbeutsche Zeitschrift 17, 1. 1897.
- Rietschel, Martt und Stabt in ihrem rechtlichen Berhaltnig. 1897.
- Sägmüller, die Entwidelung bes Archipresbyterats und Decanats bis zum Ende bes Karolinger-Reiches. Atabemische Festschrift. Tübingen 1898.
- von Sarwey und hettner, der obergermanisch-rhätische Limes des Römerreiches. 1894—1897.
- Shah, die Sprache ber Ramen des ältesten Salzburger Berbrüberungsbuches, 3. f. d. Alterth. 43, 1. 1899.
- Schlatter, die Tage Trajans und Habrians, Schriften jur Förberung driftlicher Theologie. 1897.
- Schröber, beutsche Rechtsgeschichte. 3. Auflage. 1898 (kounte in biefer Abtheilung erft gegen bas Ende verwerthet werben).
- Schulten, die romifden Grundherrichaften. Eine agrarhiftorifde Untersuchung. 1896.

- (Alfred) Soulte, die langobarbische Treuhand und ihre Umbilbung jur Testamentsvollstredung. 1895.
- Seeliger, Bollsrecht und Königsrecht? Diftorische Bierteljahreschrift. III. 3. 1898.
- 2B. Sidel, die Raiserwahl Karls bes Großen, Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtssorschung. XX. 1899.
- —, Die Kaiserkröuungen von Karl bis Berengar, Hiftor. Zeitschr. B. 82 (Neue Folge 46). 1898. S. 1 f.
- Steinmeper und Sievers, die althochbeutschen Glossen. I-IV. (III 1895. IV 1898.)
- Traube, Textgeschichte ber Regula Benedicti, Abhanblungen ber baler. Alab. bistor. Alasse 21, 3. (1897.)
- Weise, über ben Weinban ber Romer (Daniburger Programm). 1897. Weller, bie Bestebelung bes Alamannensandes, Württemberg. Bierteljahresheste. VII. 3. 4. 1898.
- Beumer, über bie Formulae Turonenses, appendix, Reues Archiv VI. S. 66.
  —, Aber westgotisches Urkunbenwesen, ebenda XXIV. 1. 2.

# II. Die Berfassung des Karolingischen Reiches.

## A. Die einzelnen Sobeitsrechte des Königs.

- I. Gesetzebungs= und Verordnungshoheit.1)
- 1. Aligemeines. Namen-Abgränzung.

Austrücklich und scharf wird einmal zwischen »lex« im engsten Sinne, den alten Bolksrechten — so der Lex Salica — und den Capitularien unterschieden, obwohl auch dieser Name neben Berordnungen Gesetze b. h. unter Zustimmung des Reichstags ergangene Er-

<sup>1)</sup> Beseler, über bie Gesetzestraft ber Capitularien (Festgaben für Homeper). 1871. Beretius, die Capitularien im Langobarbenreich. 1864.

<sup>-,</sup> Beiträge jur Capitularienfritit. 1874.

<sup>-</sup> Gelbstanzeige ber Capitularienousgabe. Götting. gel. Anj. 1882 Rr. 3. 4. 1884 Rr. 18.

Bourgeois, le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise. 1883.

**Tichorn §§** 148—150.

Fustel de Coulanges, de la confection des lois aux temps des Carlovingiens. Revue historique III.

Knust, de Benedicti Levitae collectione espitularium. 1836. — (Sei Bert, Legg. II. 2. p. 19.)

Mählbacher, R. G. 264.

Schäffner I. S. 109, 136.

Schröber 2 150, 250.

Seeliger, die Capitularien ber Karolinger. 1893. — Bollerecht und Königerecht? Hiftor. Bierteljahrsschrift III. 9. 1898.

B Sidel, Statsverfaffung S. 175.

Siegel &. 33 f.

Stobbe I. S. 214-240.

Thévenin, lex et capitula. Mélanges publiés par l'école des hautes études. 1878.

<sup>(</sup>R.) Bagner, jur Frage nach ber Entstehung und bem Geltungsgebiet ber Lex Romana Utinensis. Z. f. R.-G.2 IV. S. 54.

Bait, capitulatio de partibus Saxoniae. Götting. gel. Anz. 1869.

Beit, über sogenannte Capitularia missorum und die sogenannte admonitio generalis (v. Zeumer). Abhands. ed. Zeumer I. 1896. S. 396, 403

Butte, Karl ber Große als Gesetzeber. 1869.

lasse bezeichnet, die etwa auch eine lex im engeren Sinn ändern ober ergänzen.

Aber im Allgemeinen sindet durchaus nicht scharse Sonderung der Ausdrücke statt, die vielmehr ganz verschiedene Arten von Erlassen mit wechselnder Bedeutung umsassen. So wird der Sprachgebrauch lex — Stammesrecht keineswegs streng eingehalten. Lex bedeutet auch objectives Recht überhaupt: communis lex und zwar auf Edictum — Capitular beruhend<sup>2</sup>). Wie capitulare<sup>3</sup>) bezeichnen sowohl Gesetz als Berordnung die Ausdrücke edictum<sup>4</sup>), constitutio, decretum. Nach andern<sup>5</sup>) nur Berordnung: aber die Lex Fris.<sup>6</sup>) ist doch keine "Berordnung"; sie broht neunsaches Wergeld: haec constitutio ex edicto regis processit; ebenso wenig konnte der König allein die Lex Riduaria ändern: nun heißt es aber bei den capitula in leg. rid. mit-

Benmer, über Heimath und Alter ber Lex Romana Rhaetica Curiensis. Neues Archiv IX. XII (mit Recht gegen Gaudensi, un' antica compilazione di diritto Romano . . .); vgl. auch Arthur Schmidt, B. s. S.-S. IV. und Zeumer, ebenba XX. S. 238.

<sup>1)</sup> So heißt es C. I. 2. p. 280 (allerbings wohl, wie Boretins bemerkt, ans Bersehen bei diesen Capitula statt zu p. 292 hersbergenommen aus p. 295. c. 5) capitula quae . . ludovicus . . promulgavit atque legis Salicae addere praecepit ipsaque postea, cum in Theodone villa generale conventum habuisset, ulterius capitula appellandum esse probibuit, sed tantum lex dicenda immoque sirmissime ab omnibus pro lege tenenda cum totius optimatum suorum consilio praecepit: sest wortsich enturummen p. 295. c. 5.

<sup>2)</sup> C. p. 218. c. 6 ceteris causis communi lege vivamus, quod Karolus... in edicto adjunxit.

<sup>3)</sup> Ueber die mandfaltige Bebentung des Namens capitulare Bait III. S. 599 f., auch capitularius, auch drevis capitulorum; schon früher bei den Langobarden, wie Boretius, Beiträge S. 27 gezeigt hat; ein Absat des capitulare heißt capitulum (aber auch Absätz z. B. der Lex Salica C. I. p. 170), und nach diesen capitula wurde das Gauze capitulare genannt, nicht aus der Concisiensprache entnommen, (wie v. Daniels S. 280), auch der darin behandelte Gegenstand? So Baits S. 600: allein C. a. 819 e. 4 meint in der That den Absat: de quarto capitulo exspectandum censuimus. Nicht nur Gesetze, auch Berordnungen heißen so; richtig gegen Eichhorn § 149 Baits a. a. D.; gegen Fusiel de Conlanges, der Revue historique III. S. 1877 auch Gesetze vom König allein errichten läßt, s. unten "Reichstag"; aber auch bloße im Archiv auszubewahrende, nie publicirte Zusammenstellungen von Reichstagsbeschlüssen heißen capitularia und sind nuter diesem Namen von Berth und (neist im Anhang) von Boretius verössentlicht.

<sup>4)</sup> Edictum = Capitular C. p. 218. c. 6 communis lex, quod Karolus
.. in edicto adjunxit.

<sup>5)</sup> Wait III. S. 602.

<sup>6)</sup> VII. 2; »legem« frantisch »vissu« C. I. 2. p. 380.

tenda 1) gerabezu nova legis constitutio. And bei einem decretum wird ausbrücklich die Zustimmung des Reichstags erwähnt?). Wird oft ber Herrscher als allein handelnd bargestellt (constituit, statuimus, volumus atque jubemus)3), so geht dies einmal auf sein Bann-4) und Berordnungsrecht; aber auch von Gesetzen kann bas gesagt werben, ba er sie sanctionirt und verkündet 5); (wir sagen auch "ber König von Preußen erläßt ein Geseth"). Zuweilen ist auch durch Geseth b. h. Reichstagsbeschluß ein Gegenstand ber königlichen Berordnung überwiesen, ber an sich burch Geset hätte geregelt werben müssen. heißt aber auch eine bloße Tauschverträge bestätigende Königsurkunde?). Eine Berordnung (und beren Beurkundung) heißt auctoritas nostra?). Lubwig nennt eine Zollbefreiung (burch Berordnung) bald (praedicta) lex, bald regiae auctoritatis decretum?). Ein bloses praeceptum (im Unterschied von Capitular als Geset), Berordnung, kann sich auch nur an einige Grafen wenden. So das für die Spanier 10). Die Berordnungs-Urfunde heißt praeceptum auctoritatis nostrae 11).

Genaueres ist unten zu erörtern in der Darstellung des Gesammtcharafters der Schranken des Königthums und der Versammlungen im Reich überhaupt.

<sup>1)</sup> a. 803. p. 117. 2) C. Haristal. a. 779. p. 97.

<sup>3)</sup> Steht zuweilen nur admonemus, adhortamur, so sind das zum Theil Anträge an eine Bersammlung (so richtig Bait III. S. 602), z. B. a. 811 capitula quidus sideles nostros alloqui volumus et commoners de communi omnium nostrorum utilitate, zum Theil schonende Formen sür einen Besehl in Geseh ober Berordung: die Bersehung solcher admonitio wird mit dem Banne bedroht. Daher (dieser Grund sehlt dei Bait S. 603) sind nicht mit v. Daniels S. 282 capitularia meras admonitionis anzunehmen. In dem gleichen Capitular heißt es wechselub admonemus, rogamus und praecipimus, statuimus, injungimus. C. a. 789. a. 802.

<sup>4)</sup> Daber nostrum bannum vel decretum C. a. 802 c.

<sup>5)</sup> C. p. 113 capitula quae d. Carolus . jussit scribero: aber in consider substance et jussit cas ponere inter alias leges. Byl. Stobbe, Rechtsquellen I. S. 227.

<sup>6)</sup> And wird einmal, wo zunächst nur vom König gesagt war: complacuit nobis regi — beigesügt oum abessent abbates, comites sui reliqui sideles nostri Pippin. C. Ital. p. 191 (b. h. beriethen): so ist das wohl öster zu verstehen.

<sup>7)</sup> Bouquet VI. p. 493. a. 816.

<sup>8)</sup> B. B. über Freilassung und beren Formen C. I. 2. p. 277. a. 818/19.

<sup>9)</sup> Bouquet VI. p. 468. a. 814.

<sup>10)</sup> C. L. p. 169.

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 263. a. 816; vgl. II. 1. p. 96. a. 865 inbreviare, in cinem breve verjorciben. Du Cange IV. p. 317.

## 2. Capitularien.

#### a) Arten.

Ueber das grundsätzliche Verhältniß von Gesetz und Verordnung im Frankenreich ward bereits gehandelt 1).

Manche Capitularien werben ben missi mitgegeben, (nach ben turz vorher erlassenen legibus addenda und ben per se scribenda) sie bem Bolt bekannt zu geben?). Auch wird wohl aus einem allgemeinen, an das ganze Bolt gerichteten Gesetz ein Auszug gefertigt, ber nur für die Grasen als Aussührungs-Berordnung bestimmt ist. So verhalten sich zu einander das Capitulare Olonnense<sup>3</sup>) und die Memoria Olonnae comitidus data<sup>4</sup>).

Banz anderer Art als die Capitularien, die Gesetze oder Berord-

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 31 f. Sehr mit Unrecht meint man (Lenardière I. p. 654), die Capitularien hätten siets den loges derogirt: das gilt nie von den einfachen, nur von den den loges gleichgestellten, den Reichstags-Gesetzen. Ueber die angebliche Reuauszeichnung aller Stammesrechte unter Karl a. 802 s. Brunner I. S. 285 f., 374. Die Urtunde Karls sür Aachen, die von dieser Auszeichnung der Boltsrechte handelt, ist salsch, s. Gengler S. 141. Gewiß nicht hat Karl a. 802 alle Boltsrechte zu Einem eorpus logum zusammengesaßt; vgl. Stobbe a. a. O. S. 21, der mit Recht gegenüber weitergehenden Ansichten (s. diese daselbst) nur Gorge sür Reinigung des Textes und Herstlung gleichlautender Abschriften annimmt. Die allerdings weiter zielende Absicht Karls kam nach Einhards Bericht v. Caroli e. 29 nicht zur Aussilhrung; nur die Lex Rid. erhielt a. 802 Zusäte und Abänderungen, und unter Ludwig die Lex Saliea C. p. 292. a. 819 oder bald daranf. Ueber den Anhang zum Beiernrecht a. 801—813 C. p. 157 s. Baiern; das C. Baiuvar. C. a. 810 p. 158 gehört nicht dazu.

<sup>2)</sup> C I 2. p. 289. a 819 haec sunt capitula praecipue ad legationem missorum nostrorum, ob memoriae causam pertinentia, de quibus videlicet causis ipsi agere debeant. Legatio omnium missorum nostrorum haec est. Alsbaun werben in c. 5. 11. 12 jene früher erlassenen als nuper constituta, modo constituta bezeichnet. Andwig erließ schon a. 814. 815, bann a. 819 eine allgemeine Reuregelung in 29 Cap. Einh. Annal. a. 814. Chron. Moissiac. a. 815. Ueber die capitularia missorum s. Wait III. S. 482 s. gegen Boretius Cap. und in seiner Ausgabe. Ohne Zweisel richtig betrachtet Boretins eine Angahl von Capitularien als Instructionen ober Borschisten für missi, aber nicht alle von ihm so bezeichneten hatten diese Ausgabe aus schließlich: so z. B. N. 23.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 316.

<sup>4)</sup> p. 317, beibe von a. 822/23, letztere zum Theil mehr ins Einzelne gehend. Ueber die zweiselhaste inscriptio: haec sunt capitula, quae pro lege habenda sunt C. II. 1. p. 17 (Lothar a. 832 für Italien 1. c. p. 62), ebenso Lubwig II. a. 856 l. c. p. 88, 90, s. Boretins daselbst und Beiträge S. 29, 31.

nungen sind, ist die Ewa Chamavorum: sie ist unverkennbar ein Weissthum der chamavischen Franken: auf Bestagung durch Graf ober missus sprechen sie — b. h. rechtskundige Männer — im offnen Mallus: "Wir halten es (hierin) so wie die sibrigen Franken").

## b) Juhalt. Canonisch Recht. Römisch Recht.

Da der Reichstag Concil, der Kaiser Kirchenhaupt ist, ergehen von ihnen auch capitularia (mere) ecclesiastica<sup>2</sup>), die auch rein kirchliche Strasen nach alten canonischen Satungen oder Concilien von Ricaea, Chalkedon, Afrika androhen, daneben verhängen sür das nämsliche Bergehen weltliche Capitularien<sup>3</sup>) weltliche Strasen. Seistliche verweisen sür die Aussührung auf solche capitula mundanae legis<sup>4</sup>). Andrerseits werden weltsiche Bergehen (Menschenraub) neben den weltslichen mit canonischen Strasen<sup>5</sup>) bedroht. Dieselbe Bersammlung, wie sie ja Kirchliches und Statliches verhandelt, mag generale placitum und synodale concilium heißen<sup>6</sup>).

Auch bei rein kirchlichen Beschlüssen (de honore ecclesiarum) burch Concil ober Reichstag wird die Zustimmung "all unserer Getreuen" (d. h. der dort Anwesenden) erwähnt?). Sogar eine überwiegend geistlichen Zwecken dienende Bersammlung heißt "eine seierliche Bereinung unseres Boltes"8). Ausschließlich kirchliche Bersammlungen werden aber auch wohl kurz vor ober nach ober gleichzeitig mit dem Reichstag, aber von den Geistlichen allein, abgehalten.

Besonders stark ist das Ineinandersließen von Geistlichem und Weltlichem<sup>9</sup>) in den Capitularien, die a. 813 nach Abhaltung der fünf Prodincialconcilien eine große Zahl der hier beschlossenen Canones als weltliches Recht veröffentlichten z. B. über die Bufühungen, über die allgemein zu haltenden Feiertage<sup>19</sup>), über das Chrisma und das Del

<sup>1)</sup> Ed. Sohm o. 1, bessen Erklärung voll überzeugend ift, aubers Boretins S. 170 urd Simson, Karl S. 519 s.

<sup>2)</sup> So bas son a. 818/19. C. L. 2. p. 276.

<sup>3)</sup> p. 285.

<sup>4)</sup> L. c. p. 276. 282.

<sup>5)</sup> p. 278; bgl. p. 282.

<sup>6)</sup> So bie von Lothar a. 825 au Olona gehaltene C. I. 2. p. 326.

<sup>7)</sup> C. L. 2. p. 289. a. 819.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 356. a. 819.

<sup>9)</sup> S. unten "Theofratie".

<sup>10)</sup> Beihnachten, Stephanstag (26. XII.), Johannes Evangefift, unschulbiger Ainder Tag, Renjahr (Octav des Herrn), Heilige brei Könige, Epiphanias (6. I.),

für die Katechumenen und die Sterbenden, über die Eucharistie, über Beicht- und Gebetbücher der Gelstlichen, daraus vor den Nachstellungen des Teufels zu warnen, über das Berbot, Leichen in der Kirche zu bestatten, über das Berbot, Büßenden Wein oder Fleisch zu geben (außer gegen eine Geld-Gabe an die Kirche), über die Zeit der Tause<sup>1</sup>), die Einhaltung der Fasten an den Quatembern und der Gebetspslicht<sup>2</sup>).

Bibelsprüche werben als Beweggründe, oft recht ungeschickt, verwendet, z. B. das Berbot häusigen Eides<sup>3</sup>) als Verbot des Falscheides verwerthet<sup>4</sup>).

Mahnungen, Verordnungen in Briefform werben mit des Königs Ring gesigelt 5).

Gesetz, die freilich nur an Bischöse und Aebte gerichtet sind, enthalten Anweisungen theologischer und sittlicher Prüsungsfragen, die jene
an Seistliche und Laien zu richten haben: z. B. siber den Begriff des Ausscheidens aus der Weltlichkeit (seculum remittere quid sit?). Ob
das habgierige Ansichraffen fremden Bodens mit jedem Wittel der Bedrohung — auch mit der Hölle — oder Arglist mit jenem Begriff
vereindar sei? Ueber das Weiterleben dieser Mönche in der Welt; gar
vorwurfschwer sind diese Fragen gesaßt. Auch über die Bedeutung der
Teuselentsagung dei der Tause und über "das Wesen dieses Teusels oder Feindes, dessen Werten und Stolz wir abschwören". Auch über Leben,

Octav von Epiphanias (13. I.), Mariae Neinigung (2. II.), acht Tage Oftern, größere Litanei (brei Tage vor Himmelsahrt), Himmelsahrt, Pfingsten, Johannis bes Tänsers Tag (24. VI.), Sanct Beter und Paul (29. VI.), Sanct Martin (10. XI.), Sanct Andreastag (30. XI.): ob Himmelsahrt Mariae wird gestragt? Gilt als Feiertag Co. Mog. a. 813. a. 36. Die Sonntagsheiligung wird wiedersholt eingeschärst: Hamptgrund die Anserstehung des Herrn: "seiern doch auch die Heiben die Tage ihrer Götter": — das geschah aber nicht mehr offen im Frankenreich. Zumal im Valatium scheinen die Herrschen nud Großen (roges et principas) hiegegen gesehlt zu haben, zweimal in Einem Schreiben eisern die Bischsse des wider: das Boll soll "schrecklich" (terribiliter) vermahnt werden: "Biele, die am Sonntag Feldarbeit gethan, sind vom Blitze getrossen oder gelähmt oder zu Asche verbrannt worden." C. II. 1. p. 41. a. 829.

<sup>1)</sup> l. c. p. 182. Die verberbten Werte causa instrmitatis.. sehuti morbostis will Boretius bessern in: pascha et pentecoste: ba aber von Arankheit die Rebe, ist vielleicht zu lesen »sicuti morbositas«.

<sup>2)</sup> p. 182.

<sup>3)</sup> Strach 23, 11.

<sup>4)</sup> C. I. p. 182.

<sup>5)</sup> C. I. p. 204. Et ut has litteras certius credatis, de anulo nostro supter eas decrevimus roborare.

Lesen, Singen der Geistlichen wurde ein Gesetz predigthafter Mahnungen ertheilt<sup>1</sup>). Ein nur an Bischöfe und Aehte gerichtetes Capitular schließt an einen Brief mit dem Versprechen österen Schreibens und einem Segenswunsch, ist auch reich an Anfragen<sup>2</sup>). Zuweilen werden in die Capitularien ganz alte byzantinische Conciliencanones wörtlich ausgenommen<sup>3</sup>).

Uebrigens sind die Anführungen aus älteren kirchlichen Quellen — Pabstdecreten, Concilienschlüssen — in den Capitularien und sogar in Concilienschlässen häufig unrichtig.

Der Predigt- und Lehr-Stil und Inhalt der Capitularien geht so weit, daß mitten in Einem Capitular für missi a. 806 rein lehrhafte Begriffsbestimmungen von Zins, Begier in gutem und in schlechtem Sinne, Habsuch, schimpflicher Gewinn, Darlehen aufgestellt werden ; es wird nur dadurch einigermaßen erklärt, daß in einem solgenden Capitel von "Begier", turpe lucrum, (dagegen negotium) gesprochen wird: barnach wäre aber alle Speculationsanschaffung und Zeitspeculation auf das Steigen der Preise verboten. Freilich werden dann auch wohl den canonicae leges die publicae d. h. die weltlichen, die Statsgesetze entgegen gestellt.

Ans dem römischen Recht ist in die Capitularien sehr wenig aufgenommen: mehr in die Canones der Concilien, sosern sie die nach römischem Recht lebenden Airchen betreffen. Für diese wie für die Produciales schreibt die Constitutio Clothachars die Anwendung des römischen Rechts vor — die Einleitung ist wörtlich einer Novelle Balentinians?) entnommen. Hier wird auch den nach römischem Recht sebenden — natürlichen und juristischen — Personen die (römische) 30jährige Berjährung zum Schutz des Besitzes gewährts).

<sup>1)</sup> C. I. p. 163.

<sup>2)</sup> C. I. p. 161. Rur kirchliche Fragen behandelt bas C. missor. Thood. a. 803. C. I. p. 121, loctio, Gefang, Schreiber, Rotare, Zeitrechnung in ben Albern, heilfunde, verwahrloste Kirchen, Mönche, Incest.

<sup>3)</sup> C. I. p. 207 interdixit per omnia magna synodus ut nulli episcopo vel presbytero atque diacono sive clerico introductam non habere mulierem etc. wirtió aus Cc. Nicaean. c. 3.

<sup>4)</sup> Zahlreiche Falle bei Boretius I. 1.

<sup>5)</sup> C. I. p. 132, c. 11—16.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 41. a. 829. Ueber biese Bebentung von publicus s. unter "Fiscus, Finanzhoheit".

<sup>7)</sup> T. 8.

<sup>8)</sup> Const. Chlot. c. 13 nach Codex Theod. 4. 14 unb Nov. Valent. T. 8.

Dagegen nicht nur Römern, allen Unterthanen sollte zu Gute kommen der Verzicht des Königs auf das Recht, Frauen gegen ihren Willen zu verheirathen 1), was zwar auch wie im westgotischen Breviar aus dem römischen Recht2) entnommen, aber gewiß kirchlichem Ein-Nuß zuzuschreiben ist. Ebenso gilt für alle Unterthanen die zu Maestricht 3) beschlossene, aus dem römischen Recht mit Aenberungen entlehnte Bestimmung über die Berjährung: die römische Unterscheidung von inter praesentes und inter absentes wird hier auf die Einheit des dux (provinciae) und des Grafen (judex) für beide Parteien bezogen: bann 10 Jahre, für Waisen 20, sonst 30 Jahre 1). Wohl hiernach sett die römische Berjährung von 30 Jahren als gemeines Recht vorans bas Wormser Capitular von a. 829, das das Sonderrecht für Coloni fast wörtlich der Lex Romana Wisigotorum entnimmt 5). Außerbem ist nur noch die Epitome Juliani einmal für Kirchenrecht wörtlich 6), ein andermal wahrscheinlich benutzt 7). Auch bei Ansigis sind nur zwei die Kirche betreffende Stellens) Julian entnommens). Aus ber Lox Burg. 10) ist die römische 30jährige Verjährung in ein angebliches Capitular Lubwigs herübergenommen 11). Häufiger als die Capitularien führen die Formeln geradezu bestimmte Titel des Coder Theobostanus (in der L. Visig.) an 12).

<sup>1)</sup> Const. c. 7.

<sup>2)</sup> Cod. Theod. 3. 10.

<sup>3) (</sup>Trajectum) 596. 29. Febr.

<sup>4)</sup> Childib. II decretio C. c. 3. p. 15. Misserstanden hat v. Sav. II. S. 98 ben Schluß (vom Besitz in verschiedenen Reichen, quod rogna detinont): gemeint ist der Fiscus, dessen Recht in sünf Jahren verjährt.

<sup>5)</sup> Interpret. Cod. Th. 5. 10. Cap II. 1. p. 25; s. aber fiber bie Benutung ber Lex. Burgund. und ber epitome Aegidii Cod. Theod. V. 10. Arause baselbst.

<sup>6)</sup> C. a. 865 nech Iulian. Const. 48 C. II. 2. p. 330. c. 2. cf. c. 2. Cod. Theod. I. 1. 1.

<sup>7)</sup> Iulian. Const. 115. c. 28.

<sup>8)</sup> II. c. 29. 30.

<sup>9)</sup> Const. 7. c. 1. 2.; die Fälfchungen bei Benedictus Levita kommen nicht in Betracht.

<sup>10)</sup> Tit. 79.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 25.

<sup>12)</sup> Form. Tur. append. 2 siout in Theodosiano Codice » de sponsalibus et ante nuptias donationibus « narrat austoritas; viele Beispiele s. nuter "Gerichtswesen, römisches Recht" in den "Frantischen Forschungen".

Die acht Banne i werben oft wiederholt?). Ist ein bannus einem Stammesrecht eingefügt, wie die 8 großen dem der Sachsen, Lango-barben und Baiern, kann er nur noch durch Geset, nicht durch einen andern Bann im Verordnungsweg aufgehoben werden.).

Zuweilen wird einfach auf das schon bestehende Gesetzesrecht verwiesen: z. B. a. 825 von Lothar<sup>4</sup>) auf das alte Langobardenrecht bezüglich der Aldionen<sup>5</sup>), auch wohl ohne ausdrückliche Berusung auf die ältere lex<sup>6</sup>).

Merkwürdig ist die Glossirung, aber auch willtürliche Aenberung älterer Capitularien durch spätere (langobardische) Bearbeiter: so erhält das Capitular Karls aus Heristall von a. 779 bei den Langobarden wichtige Zusätze: so die Einziehung des Allods bei Rückfall in Blutschande.

## c: Beröffentlichung. Cammlungen.

Gewöhnlich wenden sich die Capitularien an Bischöfe und Aebte und Grasen ungeschieden: aber wegen der schwer beklagten Zwietracht zwischen Geistlichen und Beamten wendet sich Karl ausnahmsweise an beibe getrennt<sup>8</sup>). Die gehörige Verkündigung der Capitularien — in verschiedenen Weisen — wird immer wieder eingeschärft.

Erzbischöfe und Grasen sollen sich vom Kanzler Abschriften geben und sie Geistlichen und Unterbeamten zur Berlesung zustellen lassen <sup>9</sup>. Die Berlesung geschah wie zuerst im Palast auf den Gerichtstätten (malli, placita), auf den Märkten in den Städten (in mercatis) <sup>10</sup>).

<sup>1;</sup> G. unten "Gerichtshoheit" und "Gesammtcharafter".

<sup>2)</sup> C. I. p. 157, 214; in Baiern a. 801—813, zweiselhaft ob hier zum ersten Mal? und bald barans sollen Ränber, Todtschläger nach ber (so erweiterten) Ewa Bainvariorum vel lego bestraft werden. So ist wohl C. N. 69 im Berhältnis zu N. 68 zu sassen.

<sup>3)</sup> C. I. p. 158: bas finb capitula in assiduitate, b. b. perpetua, im Unterférieb pon ben reliqua reservata regibus, ut ipsi potestatem habeant nominative demandare unde exire debent.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 331. c. 14 videtur nobis de aldionibus ut sicut lex habet ita sit.

<sup>5)</sup> Rothari 235.

<sup>6)</sup> L. e. c. 13; ähnlich c. 10 betrüglicher Selbstverlauf in Auschtschaft: videtur nobis . . . ut quod per antiquam consustudinam facere debuit (hocimpleat.

<sup>7)</sup> C. I. p. 48.

<sup>8)</sup> C. I. p. 161. a. 811.

<sup>9)</sup> C. a. 825. c. 5.

<sup>10)</sup> Edict. Carisiac. a. 861.

Die monatlich zweimalige Verlesung der Capitula des Bischofs Remedius von Eur beruht auf dessen Anordnung!). Wer von den missi die neuen Gesetze hat, soll sie sin Abschrift) den Andern senden, die sie nicht haben, auf daß keiner sich mit Unkenntniß entschuldigen kann?). Nach wiederholter Verkündung eines Verbots wird zweisacher Königs-bann angedroht.

Haupthinderniß des Bekanntwerdens der Capitularien unter den Germanen des Reiches war offendar ihre lateinische Sprache. Die amtliche Verkündung geschah gewiß nur in dieser\*): welchen Werth für die Sprach- und die Rechts-Geschichte hätten für uns Uebersetzungen in die germanischen Sprachen! Aber die einzige erhaltene, unter die lateinischen Zeilen geschriebene deines Capitulars Ludwigs dift eine Privatarbeit?). Gewiß sollten die missi und zumal die ordentlichen Ortsbeamten den Germanen den Sinn des verleseuen Latein auf germanisch erläutern d. Man die die Vesetze von den Kanzeln, aber es ist sehr zweiselig, ob aperto sermono 10) das bedeutet und ob das auch auf germanisch geschah.

Unter Ludwig sammelte Abt Ansigis von St. Wandrille die Capitularien Karls und die dis dahin (a. 827) ergangenen Ludwigs; die nicht amtliche Arbeit wurde schon von Ludwig und dessen Nachfolgern als amtliche behandelt, obzwar sie keineswegs vollständig war 11). Ludwig sührt des Baters und eigene Capitularien genau nach Zahl (bei

<sup>1)</sup> C. Remed. c. 12.

<sup>2)</sup> C. I. p. 137.

<sup>3)</sup> C. I. p. 208.

<sup>4)</sup> Richtig Stobbe, R.-G. I. S. 225.

<sup>5)</sup> C. II. p. 378.

<sup>6)</sup> a. 818/819 Ansigis IV. 18 (aber gewiß nicht gab es eine Berbeutschung ber ganzen Sammlung bes Ansigis!).

<sup>7)</sup> Bgl. J. Grimm bei Pert; bann Mällenhoff und Scherer, Denkmäler<sup>2</sup> N. 66. p. 538 lothringisch-trierische Munbart (Mischung von hoch- und nieberbentschen Formen) c. a. 900.

<sup>8)</sup> C. Remedii c. 12 presbyter . . explanet brevem istum illis qui bene possint intellegere (also nicht Allen!). Anch sprachen die Bewohner von Enr meist Bulgärlatein.

<sup>9)</sup> Stobbe, Onellen I. S. 219.

<sup>10)</sup> Edict. Pistoj. a. 864. Es beißt freilich ut ab omnibus possint intelligi.

<sup>11)</sup> Bgl. Boretius p. 383, berselbe fiber (ältere) Sammlungen in Italien Cap. p. 30, Brunner I. S. 383. Ueber bie Forschungen bes angeblichen Benebictus Levita von Mainz — ber aber Mainz auf das rechte Rheinuser verlegt! — Brunner a. a. O. S. 385.

Ansigisus) und Wortlaut an.1). Die Auszeichnungen hinter Ansigisus.) sind zum Theil nur (behufs Einprägung ins Gedächtniß) von Privaten versaßt. Zuweilen werden solche Privatarbeiten sür Capitularien angesehen. Uebrigens ist die Absassung der Capitularien Karls bei der so erstaunlichen Sorgsalt im Einzelnen des Inhalts in der Form — ganz abgesehen von dem Latein der Sprache — zumal in dem Mangel der logischen Auseinandersolge oft ganz verwundersam: so wenn die zwei Bestimmungen über Aussatz durch sieden verschiedenartige Gegenstände getrennt, wenn in Einem Capitular Wiedenholungen nicht selten sind: es erklärt sich daraus, daß Ein Capitular oft aus Wiederholungen mehrerer älterer Concilienschlüsse oder Capitularien zusammengesetzt ist. Solche Wiederholungen beweisen aber durchaus nicht, daß ohne sie ein Capitular bei dem Tode seines Erlassers erlosch.

Herzlich schlecht, mit zahllosen Sprüngen, zahllosen Wiederholungen.), ohne jede logische Gliederung der Fälle ist auch das so anspruchvolle Capitulare generale missorum versaßt, das einer schlechten Predigt und Moralvermahnung viel mehr als einem Gesetze gleicht. Sehr schlecht ist auch die Folgeordnung im Cap. de villis, voller Sprünge, Einschiebsel und Wiederholungen.

# 3. Gefet: Boraussetungen ber Gefet Berftellung.

Die Gesetzgebung geschah wie früher?) auf den allgemeinen Reichsoder den besonderen Stammes-Tagen. Auch setzt gebrach es an aller Regelung der Standschaft: der König brachte in seinem Hosstat mit oder berief, wen er dabei thätig haben wollte; außerdem besuchten die Bersammlung geistliche und weltliche Große; Beamte, Kronvassallen und solche Gemeinfreie, die in der Rähe wohnten oder besondere Anliegen — nicht nur als Proces-Parteien — hatten.

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 13. 14. a. 829. 3. 8. II. 1. p. 18. 19. 20. a. 829. III. 40. IV. 13. 25. 55 mmb oft.

<sup>2)</sup> C. L p. 446.

<sup>3)</sup> Se C. II. 1. p. 25 ber Auszug eines Juristen in Burgund aus ber L. Burg. tit. 79 und ber epitome Aegidii ed. Hänel Cod. Theod. V. 10. p. 148.

<sup>4)</sup> C. I. p. 64.

<sup>5) 2. 8.</sup> c. 32, c. 37.

<sup>6)</sup> C. I. p. 95. a. 802.

<sup>7)</sup> VII. 2. S. 31 f.

Außer den Bischöfen, Aebten, Grafen (optimates) 1) werden als auf ben Reichstagen anwesend und die Gesetze beschließend angeführt auch reliquus populus in Aachen, omnis im generalis conventus ju Diebenhofen2). Die Zustimmung aller sfideles« auf bem Reichstag zu einem Gesetz wird oft erwähnt?), ebenso die vorgängige ausbrückliche Befragung 4). Zumal bei ben Gesetzen für Sachsen wird bie Zustimmung Aller, auch ber Sachsen aus ben verschiedenen Gauen — Westfalen, Angern, Oftsalen — hervorgehoben 5). Daß die Erganzung ber langobardischen Ebictes) von Karl ohne Befragung des fränkischen und des langobardischen Reichstags geschah?), solgt nicht aus dem Schweigen des Capitulars von solcher: auch ein anderes langobardisches schweigt und boch erhellt, daß es auf einem conventus erlassen ward ); andre langobardische 9) erwähnen die Zustimmung des italischen Reichstags; auch die in Italien wohnenben Franken stimmen hier ein-Uebrigens würde sich das Alleinhandeln Karls erklären, nachmal. bem ihm bas unbeschränkte Recht zu befehlen und zu bannen eingeräumt war 10). Sogar für Sachsen holt Karl die Zustimmung bes Reichstags ein, auch von Sachsen 11); für die Zusätze zum Uferfrankenund zum Baiernrecht 12) nimmt man 13) die Zuziehung von legislatores an, aber die Ausbrück sicut petierunt, ita consensit, de hoc capitulo judicatum est können, anbre (omnes judicaverunt, judicatum est ab omnibus) mussen sogar von einer größeren Bersammlung verstanden werben.

<sup>1)</sup> Deren Zustimmung 3. B. C. I. 1. p. 111.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 280. a. 818/19. Gesetze ergehen auf Bitten bes Bostes II. 1. p. 90. a. 856.

<sup>3)</sup> C. I. p. 68 de part. Sax. a. 775-790, p. 81. a. 800, ebenso p. 116.

<sup>4)</sup> B. S. a. 825. a. 853 capitularia quae consultu fidelium edidit Carolus... quae consultu fidelium a nobis constituta sunt. C. II. 1. p. 84. a. 850.

<sup>5)</sup> C. I. p. 71. a. 791.

<sup>6)</sup> C. p. 204. a. 801. p. 188. a. 780—790 handelt es sich um anthentische Anslegung, um Streitfragen abzuschneiben: hier war aber vorher mit den lango-bardischen Bischösen berathen worden; anders und irrig Bait a. a. O.

<sup>7)</sup> Dies nimmt an Wait III. S. 64.

<sup>8)</sup> C. Mantuan. p. 196. a. 787/(?).

<sup>9)</sup> Bon a. 782—786, a. 801—810. p. 191, p. 209. Rach einer schoda Karls p. 198. c. 1 placuit nobis atque convenit (wohl nur Pippin; zweiselnd Bait).

<sup>10)</sup> Solche Bannfälle enthalten bie von Bait III. S. 613 angeführten Strafbrohungen, bei benen aber vorgängige Ermächtigung burch ben Reichstag nicht ausgeschlossen ift. (Tobesstrafe, Berlust ber Hand, bes Amtes, bes Bermögens.)

<sup>11)</sup> a. 797. C. Sax. p. 71. 12) C. p. 117. p. 157. 13) Baiş III. S. 612.

Der Herrscher verlangt ganz allgemein Gehorsam, wie gegen seine neu erlassenen Gesetze so gegen seine rechtmäßigen Banne d. h. Verord-nungen 1).

Auch als Ludwig den Stammesrechten Ergänzungen<sup>2</sup>) und Entscheidungen zweiseliger Fragen<sup>3</sup>) beifügte, wurden die Reichstage von a. 818 und a. 819 befragt. Die Königsboten und Grafen erhielten sie dann zur Verkündung<sup>4</sup>).

Auf das Schärsste unterscheiben die Quellen die Stammesrechte, leges, wozu nunmehr auch deren Zusätze durch die Reichsgesetze zählen, von den Capitularia, die nicht das Stammesrecht Indern, auch nicht der Zustimmung des Reichstags bedürsen. Es wird befohlen, die Zusätze zu den Stammesrechten leges, nicht capitularia zu nennen ():

<sup>1)</sup> C. a. 802. c. 2. c. 8 ut nullum bannum vel praeceptum domino imperatori nullus omnino in nullo marrire (verlețen, englisch to marr, vgl. Du Cange V. p. 287) praesumat neque opus ejus tricare (aufhalten [auch Lex Sal. 38, 4] Du Cange VIII. p. 179) vel inpedire vel minuere vel in alia contrarius fierit voluntati vel praeceptis ejus. Die in römischen Ueberlieserungen lebenben Gelehrten Karls leiteten biese Gehorsamspflicht wohl aus ber imperatorischen Machtfille ab. Alc. epist. 182 ed. Dümmler p. 644, wo wohl mit Wait (flatt latorum) imperatorum zu lesen ift. Anders aber Rarl ber Rahle C. a. 876, f. Legg. I. p 530. Befeler S. 13 folgert aus bem Borbehalt ber Befragung bes Raifers c. 7. p. 292 bie Abhaltung eines Stammestages burch einen missus (nicht Provinciallandiages, wie er sagt), das stimmt allerdings zu dem Berfahren der missi; bei ben Zusätzen zum Baierurecht (- Einsührung ber Banufälle --) folgert er mit Recht S. 2 Zustimmung ber Stammesversammlung, weil biese sogar bei beren Einführung in Sachjen eingeholt warb, aber mit Unrecht finbet er S. 19 fast gar keinen Unterschied zwischen lex und Capitular. Willfürlich beschräufen Walter § 149 und Stobbe, Rechtsquellen S. 224 bas Erforberniß ber Zustimmung (ber Schöffen) auf Aenberungen ber Lex Salica.

<sup>2)</sup> quaedam pernecessaria quae deerant Annal. Einh. a. 819.

<sup>3)</sup> Vita Hlud. c. 32 in quibus causae forenses claudicare videbantur; bazu Zeumer, Götting. gel. Anz. 1882 S. 1420.

<sup>4)</sup> consultu der Bischöfe, Mönche, Achte, Kanoniser, Optimates, dann cum universo coetu populi id est episcopi etc. C. p. 275. c. 5 cum consensu omnium fidelium nostrorum constitutum est.

<sup>5)</sup> Ann. Einh. a. 819 legibus addita capitula C. p. 275 (Geistliches, bann:) legibus mundanis addenda, enblich eapitulis inserenda; p. 214 alia per capitula so scribenda (nicht in die leges nachzutragen). In der bestrittenen Frage siber diese Unterscheidung theile ich gegen Stobbe, Boretius, Sohm, aber auch gegen Sichhern, Zöpst, v. Daniels die Austicht von Gengler, Rechtsgesch. S. 215 und Wait III. S. 617. Per so scribenda begegnet nur einmal und zwar nicht technisch.

<sup>6)</sup> C. a. 820. c. 5.

also muß boch ein rechtsbegrifflicher Unterschied bestanden haben 1). Und nur von einzelnen Capitularien wird gesagt, daß sie als leges anzusehen seien2); aber daß ein Capitular als lex gelte, bedarf ber Zustimmung ber Franken im generale placitum.). Schlagenb beweist dies, daß eine »lex« (im Unterschied von einer Berordnung) b. h. eine Stammrechtsänderung nicht vom Herrscher allein ausgeben Darin liegt ber wesentliche Unterschied zwischen lex und ber lex gleichgeftellten Capitularien von den einfachen Capitularien sowie allerbings4) barin, baß bie alte lex aus bem Bolt hervorgewachsen, das gleich geftellte Capitular wenigstens vom Reichstag, wenn nicht unmittelbar vom Boll gut geheißen, bagegen bas einfache Capitular lediglich einseitige Berordnung bes Herrschers war. Unrichtig aber findet man<sup>5</sup>) den Hauptunterschied darin, daß dex und gleichgestelltes Capitular nur dem Einzelstamm angehört, das einfache Capitular die Ordnung des ganzen Reiches geregelt habe: es giebt zahlreiche einfache Capitularien, die nur für Eine Landschaft, Einen Stamm, ja eine einzelne örtliche Angelegenheit gelten 6).

Zu Aenberung der Stammesrechte war also stets Zustimmung des Reichstags ober doch einer Stammesversammlung ersorderlich?); bei andern Borschriften entschied ohne seste Gränze der Wille des Herrschers, ob wegen ihrer Wichtigkeit der Reichstag befragt werden müsse: aber auch wo er befragt wurde, ist die Befragung (abgesehen von Stammrechtsänderung) nicht immer als rechtsnothwendig auf-

<sup>1)</sup> Dies gegen BBait III. S. 612.

<sup>2)</sup> C. Wormat. a. 829 hace sunt capitula quae pro lege habenda sunt; aumai in Stalien Const. Pap. a. 832. c. 14 hace capitula . . pro lege teneantur et conserventur.

<sup>3)</sup> C. a. 873. c. 8 capitula . . quae Franci pro lege tenenda judicaverunt et fideles nostri in generali placito nostro conservanda decreverunt.

<sup>4)</sup> Richtig Bait III. S. 620.

<sup>5)</sup> Bait III a. a. D. Aehulich Boretius Beitr. S. 65. Beffer Thévenin p. 155: aber mit dem Caractère mixte ist nur eine begrifflose Unklarheit gesagt. Bgl. hiersiber die abweichenden Ansichten von Phillips, Walter, Stobbe, Sohm bei Wait S. 620.

<sup>6)</sup> Schlagend beweist das C. a. 808. c. 8, wo gesagt ist, daß ein Capitular nur in einzelnen Grafschaften anzuwenden und unr von diesen Grafen zu verkünden sei in aujus ministeriis sacienda haes sunt. Auf den Inhalt der Renerung (meist Strafrecht und Proces, meint Boretius Beitr. S. 52) kommt es wohl nicht entscheidend an, sondern auf die Formfrage, od disher etwas in einer lex geregelt war; so ist wohl Bait zu vervollständigen III. S. 619.

<sup>7)</sup> Anbers Bait III. S. 594.

zusassen). Wie wenig wesentlich die thatsächlich eingeholte und angesührte Zustimmung der Bischöse, optimates, proceses, sideles war, zeigen die vielen Berleihungen von Krongut ober andern Rechten, die solcher Zustimmung durchaus nicht bedurften und dadurch nur bekräftigt werden sollten. Daher wird das constituit, constituimus, statuimus nicht nur vom Herrscher allein, auch von der Mitwirkung des Reichstags aus drücklich gebraucht. Auch trifft der Herrscher wohl eine vorläusige Entscheidung durch Berordnung dis zur endgültigen durch den Reichstag. In einem Gesetz selbst wird amtlich auszesperochen, daß zedes Gesetz zu Stande komme consonsu populi et constitutione regis. Denn selbstverständlich bedurste der vom Herrscher dem Reichstag vorgelegte, von diesem angenommene Gesetzentwurf nun doch der Sanction des Herrschers (und der darauf solgenden Publication).

Die angeblichen Capitula des Bischofs Remedius von Cur haben wohl nicht die nachträgliche Bestätigung Larls erhalten. Da jedoch

<sup>1)</sup> Daburch verlieren die Ausbrilde consilio obtimatum, Francorum, procerum und andere ihren rechtsbegrifflichen Werth.

<sup>2)</sup> Daß in einem "Brief" Karls an Pippin C. p. 211 eine Gesetänberung bes Wergeldes eingesührt wird, ist undenkbar ohne eine ber obigen Boraussehungen; bes Gleiche gilt von den Zusätzen zu den Langobardischen Edicten C. p. 204; dies gegen Bait III. S. 603, vgl. Monnier, Charlemagne législateur p. 53 f. Das sediction« de denariis C. Francos. c. 5 war gewiß keine Bererdung; vgl. c. 11 baselbst placuit nobis et sancto synodo, c. 4 statuit rex consentienti sancto synodo.

<sup>3)</sup> So C. Aquisgr. p. 170 (a. 801—813) Carolus . . cum episcopis, abbatibus, comitibus, ducibus omnibusque sidelibus . . cum consensu consilioque constituit, Chron. Moissiac. a. 813 Karl und die Großen constituerunt capitula; heißt es constitutum est, statutum est, so ist der Reichstag mit einbegriffen. Zahlreiche Belege der eingeholten Zustimmung des Reichstags dei Wait III.S. 604 selbst, der doch jener absolutistischen Aussalfung anderwärts widerstreitet, aber S. 608 sehlt es leider wieder ganz an den rechtsbegrifslichen Unterscheidungen.

<sup>4)</sup> C. Wormat. a. 829. c. 1 usque dum nos ad generale placitum nostrum cum fidelibus nostris.. constituerimus, qualiter in futurum de his (rebus ecclesiasticis) fieri debeat; bagegen ist bie Berweisung ad pluriores fideles C. 227. c. 9 vielleicht eine Berweisung von der Borversammlung an den Reichstag.

<sup>5)</sup> Edict. Pistoj. a. 864. c. 6, man taun hier constitutio nur als Sanction auffassen; populus sind die auf dem Reichstag Erschienenen, sie sind selbst der populus, nicht etwa bessen Bertreter.

<sup>6)</sup> Wie Stobbe S. 207, über bie Zeit ber Aufzeichnung berselbe de lege Romana Utinensi 1853. p. 26, jeht aber Zenmer in seiner Ausgabe Monum. Germ. histor. Legg. V.

kein Unterthan, auch in weltlichen Dingen kein Bischof gesetzebenbe Gewalt im Frankenreich üben konnte, müßte Karl, sofern die Capitula nicht lediglich Auszeichnungen des geltenden Rechtes sind, den Bischof vermöge seiner weltlichen Gewalten im Bischum zu den Reuerungen vorder ermächtigt haben i. Heißt es einmal, Karl habe bei der Reuauszeichnung der Rechte die Herzoge, Grasen und das übrige Christenvoll mit den legislatores versammelt und so alle in seinem Reiche geltenden Stamm-Rechte (leges) verlesen, nach Bedarf bessern und gebessert aufzeichnen lassen, so sind diese elegislatores nicht etwa berusmäßige Gesetzesausarbeiter — etwa ein "Reichsjustizamt" — sondern vom Kaiser berusene Bertrauensmänner, wohl meist Geistliche, die er mit dieser Ausgabe betraut hatte: die Beamten und das Bolt sollten dabei gehört werden, auch Vorschläge machen und schließlich stimmen dursen, so daß in diesem weiteren Sinn auch sie legislatores waren<sup>2</sup>).

Außerbem warb bamals 3) beschlossen, Lücken und Widersprücke in den beiden fränkischen leges auszusüllen und auszugleichen, auch Berkehrtes zu beseitigen, was aber nur in geringem Umsang ausgeführt ward (in den additamenta zu beiden leges) 4). Außerdem wurde das Recht aller Stämme seines Reiches, das noch nicht geschrieben war, nun aufgezeichnet 5), wobei wohl vorab an Sachsen, Thüringe, Friesen zu denken ist. Allein auch dies wart wohl nur unvollständig verwirklicht 6).

Die nothwendige Mitwirkung des Reichstags bei dem Erlaß

<sup>1)</sup> S. aber jetzt Zeumer p. 304, ber eine Bersammlung von Geistlichen und Beamten des Bischofs als Bersasser annimmt, wobei freilich die Frage nach der Ermächtigung wiedersehrt und wohl ebenso zu beantworten ist. Daß der Bischof nicht in Canon 5 selbst spricht, hat Zeumer gezeigt. Bgl. Brunner I. S. 364, der mit Recht die Immunität des Bischofs betont; aber gesetzgebende Gewalt enthielt diese nicht und die »homines« des Bischofs sind nicht (blos) Unfreie, da sie ehestähig sind.

<sup>2)</sup> Annal. Lauresh. a. 802. p. 39.

<sup>3)</sup> Post susceptum imperiale nomen Einh. v. C. c. 29.

<sup>4)</sup> In lege Rib. mittenda nova legis C. . . constitutio C. p. 117 in lege Salica mittenda capitula; aber nicht nur zu biefen wie Bert, v. Einh. c. 29, auch ad legem Baivar. mittenda p. 157. Capitula quae d. C. jussit scribere et . . cas ponere inter alias leges quae . . in edictis legis Langobardicae praetermissa sunt . . addere curavimus p. 204.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> Bgl. Bait III. S. 156, 345.

von Gesetzen unterscheibet die karolingische Berfassung von der absoluten Monarchie 1). Nur auf ber Machthöhe Karls ward — für kurze Zeit! — ber Absolutismus insofern gesetzlich anerkannt, als ihm gestattet warb, in allen seiner Weisheit geeignet scheinenben Fällen beliebig hohe Banne anzubrohen?). Als baher Karl einzelne » Capitula « in ber Lex Salica, ber Lex Romana (Burgundionum) und ber Lex Burgundionum fest stellt, wird ber Zustimmung bes Reichstags ausbrücklich gebacht3). Ebenso bei ber Neurebaction ber Lex Salica und anderer Stammesrechte im Jahre 8034): ja diese capitula in lege noviter addita<sup>5</sup>) wurden von den Königsboten in den malli<sup>6</sup>) öffentlich verlesen und alle Erschienenen ober (wie in Paris) nur bie Schöffen wurden befragt, ob sie zustimmten: alle stimmten zu, versprachen biese Rechtsnormen fortab zu befolgen und unterschrieben die Urkunde (in Paris alle Schöffen, dann Bischöfe, Aebte und Grafen): hier also fand unmittelbare Bollsbefragung statt (die Schöffen erschienen als Vertreter der Gemeinde, die wohl umber stand und Einspruch hätte erheben können?). Rechtsnothwendig war aber solche Befragung und Zustimmung bes Bolkes burcaus nicht: sie ist nur für das eine Mal bezeugt: die Zustimmung des Reichstags, die Sanction des Herrschers und bie Berkündigung genügen8).

<sup>1)</sup> Man kann also nicht mit Wait IV S. 639 ber merovingischen Zeit alle Mitwirkung bes Bolkes — ber Großen — bei ber Gesetzgebung absprechen, s. VII. 2. S. 31 s.: auch bamals wie unter ben Arnulfingen ist zwischen Gesetz und Berordnung zu scheiden und so zahlreich und tief eingreisend wie Kurls Berordnungen sind die merovingischen bei Weitem nicht. Andrerseits geht wohl auch W. Sidel, Mittheil. Ergänz. Band I. S. 222 in dem Maß der Unumschränktheit der Frankenkönige zu weit.

<sup>2:</sup> VII. 3. S. 416. Zuweilen werden umgekehrt die Glieber des Reichstags zuerst als die Beschließenden genannt, der König erst am Schluß, so C. Haristal. a. 779. p. 47 episcopi, abbates, comites . . una cum . . domino nostro (Sanction) consenserunt decretum.

<sup>3)</sup> C. I. 1. a. 801-813. p. 170; ber Kaiser und alle Erschienenen unterschrieben bas Prototoll.

<sup>4)</sup> L. c. p. 113.

<sup>5)</sup> Ueber biese Lesung jest anch bei Boretius p. 116. Wait III. S. 610.

<sup>6)</sup> in civitate Parisius malle publico

<sup>7)</sup> C. missor. a. 803. c. 19. p. 112. p. 116; ber comes in Paris ist Sendstote, s. diese unten; das consentire, das in Italien verweigert wird (Epist. Carol. p. 212 Pippino directus a. 806—810) hat wohl nicht den gleichen Sinn: wenigkens läßt es Karl nicht nachholen; so auch Waitz III. S. 611.

<sup>8)</sup> Auf die Acten des Reichstags von a. 803 hatte sich Lezardière nicht bernfen sollen: sie find eine Falschung von Benedict Levita IV. 370. Nach Boretius

Sollte auf Reichs. ober Stammes-Tagen bas Stammesrecht aufgezeichnet ober geändert werden, so zog man rechtstundige Männer des Stammes zu.). Selbstverständlich bedarf es keines Gesetzes, wird lediglich die Einhaltung längst geltender kirchlicher canones. oder weltslicher Gesetze eingeschärft. Dier genügt eine Berordnung, ja eine "Berstügung"; solche Berfügungen sind z. B. Capitularien, durch die Stationen (mansionatici) für Gesandte bestimmt werden. Wie manche uns oft nur zum Theil erhaltene Capitularien vorläusige Anweisungen sür missi sind, vorbehaltlich endgültiger Ordnung auf dem nächsten Reichstag., sind andere offendar erlassen, nachdem die Berichte der missi und bestagten Grafen über Uebelstände in den Provinzen eingelausen.

Oft gab der König den missi neben den schriftlichen Capitularien Ausführungsanweisungen schriftlich und häufig auch nur mündlich mit ). Wie die Gesetze, sind auch die Berordnungen des Herrschers zuweilen halb kirchlichen Wesens z. B. Gebetze, Almosen, Fasten wegen Hungersnoth, aber sie betreffen auch ) den Heerbann ), den Gerichtsbann, die Domänenverwaltung ). Dagegen ergehen auch Gesetze über Kirchensachen 10). Keine besondere Gruppe 11) bilden die den Sendboten ober

ward a. 803 das Boll befragt, weil die Berathung im Reichstag nicht zu Ende geführt, nur in consilio (im Statsrath) vollendet worden sei, deshalb hole der missus sür Paris, Graf Stephan, diese Zustimmung ein: allein das ist wenigstens unerweislich und zwischen consilium und concilium oder conventus kein Unterschied, s. nuten "Reichstag", "Namen".

<sup>1)</sup> C. a. 789 lex a sapientibus populi composita; bahin gehören Wiemar und Sachsmund für das Friesenrecht und die legislatores von a. 802 Annal. Lauresh.

<sup>2) 3.</sup> B. bas Berbot, Unfreien bie Priesterweihe ju geben Juvavia p. 79.

<sup>3)</sup> Admon. c. 19.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 9, 13. a. 829.

<sup>5) 1.</sup> c. p. 11 seq. a. 829. Se C. II. 1. p. 84. a. 850. No. 212 comitum nostrorum consilium quaerimus.. scire volumus, qualiter hoc emendandum sit, p. 85: inquirimus.. et hoc scire volumus.. consulimus dicant nobis.. dicendum est.. hoc quoque audire volumus. — Nr. 213 vgl. Boretius baselbst.

<sup>6)</sup> Bgl. C. I. 1. p. 66. a. 786 ober 792. c. 2.

<sup>7) ?</sup> Falsch ift bie Anflihrung bei Bait III. S. 606.

<sup>8)</sup> C. Bonon. a. 811.

<sup>9)</sup> S. "Finanzhoheit".

<sup>10)</sup> C. 52 constitutum episcoporum consensu, cum consultu fidelium nostrorum p. 81.

<sup>11)</sup> Anbers Bait III S. 607, ohne rechtsbegriffliche Unterscheibung.

den vom Reichstag heimkehrenden Reichstagsgäften mitgegebenen ober zugesandten Erlasse (so a. 789 und a. 802); sie sind Auszüge aus Gesetzen, ganze Gesetze 1) ober Verordnungen, "Berwaltungsinstructionen" (beides behufs Verkündigung braußen in den missatica). Capitularien werben nur ben Bischöfen ober ben Geistlichen, andere Allen verkündet 2). In Italien ward einmal manchenorts die Befolgung von Gesetzen verweigert von Franken und Italienern, weil sie nicht verkündet worden seien: sie hatten also nicht Gesetzestraft: Karl schärft Pippin die Verkündung in bessen ganzen Reich ein 3). Auch sonst wird wiederholt gehörige Berkündung angeordnet: durch die missi 4). Oft wird die ben leges ganz gleich stehende Berbinblichkeit ber Capitularien — auch ber einfachen — ausgesprochen: nicht in einem Mangel ober in ber kürzeren Dauer ber Gültigkeit besteht ber Unterschieb, nur in der Form der einseitigen Erlassung und Anshebung. So sagt Ansigis von allen von ihm gesammelten Capitularien (zunächst für die Kirche), sie seien fest als zu befolgendes Gesetz einzuhalten 5).

Lehrreich sind die Aenkerungen und der Sprachgebrauch Hinkmars.): "die Könige und die Statsbeamten haben leges, wonach sie die Leute in den Prodinzen regieren. Sie haben auch die capitula der christlichen Könige und ihrer Vorsahren, die nach allgemeinem Beschluß ihrer Getreuen einzuhalten sie gesetzlich verkündet haben"?). Hier

<sup>1)</sup> Baig III. S. 608 nimmt jest selbst gegen seine früheren Zweisel und gegen Boretius Kap. p. 72 mit Simson, Karl S. 271, Zustimmung bes Reichstags zu dem Erlaß von a. 802 an. C. de justitiis faciendis p. 176. Mit Unrecht bestreitet Bait a. a. D. beiden Erlassen die Form von Gesehen: (es heißt praecipimus, mandamus, statuimus, injungimus, vodis interdicendum esse scitote, ex nostro mandato; siber das admonemus daueben s. nuten "Reichstag") und mit Unrecht S. 612 den Unterschied von Gesetz und Berordnung überhaupt.

<sup>2)</sup> Ad solos sacerdotes; omni clero; ad omnes; C. I. 1. p. 71 aliquid sacerdos, aliquid populus. Ueber nonanis Baits S. 608 s. unten "Alosterwesen": (sehlt bei Du Cange) es sind Ronnen.

<sup>3)</sup> Epist. C. p. 212 a 806-810.

<sup>4)</sup> C. a. 853 Legg. I. p. 423...

<sup>5)</sup> p. 394 pro . . firmiter tenenda sunt lege. Ebenso sagt ein Capitular von einsachen Capitularien sine ulla refragatione per regnum nostrum observanda mandamus Ediet. Pistoj. a. 864; anch a. 857. c. 2 secundum leges et capitula regia. Doch galt lex als ber seierlichere Name: so Gengler S. 313.

<sup>6)</sup> De ord. pal. c. 8; ich benutze nun die (Ende 97) eben erschienene Ausgabe in den Monumenta Cap. II 3. p. 518 f.

<sup>7)</sup> l. c. capitula . . quae generali consensu fidelium suorum tenere legaliter promulgaverunt.

ist von einsachen Capitularten gar nicht die Rede. Wohl aber anderwärts!): "hoffen die Leute badurch etwas zu gewinnen, wenden sie sich zu der lex, glauben sie durch die lex nichts zu erlangen, nehmen sie ihre Zusincht zu den capitula, und so geschieht es zuweilen, daß weder die capitula ganz eingehalten, vielmehr für Nichts gehalten werden, noch die lex" (im engsten Sinne).

Die Capitularien, nicht die >lex <, die immer nur das Recht Eines Stammes regelt, mochten auch für verschiedene einzelne Stämme wie für alle Reichsunterthanen gemeinsames Recht schaffen, unter Durch-brechung des Personalitätsprincips: dieses wird z. B. für Römer und Langobarden zunächst gewahrt, dann aber wird fortgesahren: "in den übrigen Dingen aber leben wir nach dem gemeinschaftlichen Recht (lex, hier aber nicht "Stammesrecht"!), das Karl, der Lönig der Franken und Langobarden, in einem Edict beigesügt hat"?).

Die Urschrift der Beschlüsse, auch wehl mit den Unterschriften der Reichstagsglieder, wurden in dem Archiv zu Aachen<sup>3</sup>) ausbewahrt, die Zusätze zu den Stammesrechten aber auch in die Handschriften der loges ausgenommen<sup>4</sup>). Karl ließ die Beschlüsse von a. 808<sup>5</sup>) in vier Exemplaren aussertigen, "eins für die missi, eins für die Grafen, in deren Amtsgedieten (ministoriis) sie anzuwenden waren, ein brittes für die Heeresssendboten (heridannatores), das vierte für unsern Kanzler"). Besonders wichtige Gesetze ließ man von den Großen beschwören, auch — nach Karl — vom Pabst bestätigen: so die Reichstheilung von a. 8177).

<sup>1)</sup> Pipp. II. p. 224; über lex = Inbegriff bes Rechtsbestandes au subjectiven Rechten s. "Gerichtshoheit".

<sup>2)</sup> C. p. 218. c. 6, was Bait III. S. 359 mit Unrecht nicht für ein Capitular, nur sür die "Aeußerung eines Juristen" hält; vgl. unten "Gerichtshoheit". Mit Recht Bait III. S. 620 gegen die Beschräntung dieser lex communis auf das öffentliche Recht bei v. Sav. I. S. 274 und Hegel II. S. 6, warb auch dies der Natur der Sache nach mehr als das Privatrecht gemeinsam gestaltet.

<sup>3)</sup> So die umsassen Gesetze Andwigs, die nach langen Berathungen a. 819 zu Nachen zu Stande gebracht wurden. C. a. 830. c. 5 placuit . . congesta in unum strictim congerere et in publico archivo recondere.

<sup>4)</sup> Beläge bei Boretins S. 112; ebenso die Aenberungen Ludwigs v. a. 819 Annal. Einh. a. 819 v. Hlud. c. 32.

<sup>5)</sup> De exercitu promovendo, die wichtige Wehrpstichterleichterung, s. unten "Heerbann".

<sup>6)</sup> C. a. 808. c. 8. Daß bies bas Archiv-Exemplar, zeigt Convent. Silv. a. 853. c. 11 capitula . . de scrinio nostro vel a cancellario accipient.

<sup>7)</sup> Agobard. opp. II. p. 45.

Rarl behält sich einmal die Aenderung eines Capitulars vor 1); chenso bei der Reichstheilung von a. 806 einseitige Aenderung 2), d. h. die Shne sollen darauf kein unentziehbares Recht gründen.

Eine besondere Art von Capitularien bilden auch tie praecepta, die Lothar und bessen Nachfolger (aber wohl auch schon Karl) in Ausstührung völkerrechtlicher durch Statsverträge übernommener Verpflichetungen erließen 3).

Auch eine adnuntiatio, auch eine Anfrage an das Boll kann in ein Capitular aufgenommen werden, ebenso beschworne Berträge<sup>4</sup>): die adnuntiatio wird oft sateinisch und zugleich lingua theotisca verlesen<sup>5</sup>).

## 4. Geltungsbauer.

Die Geltungsbauer ber Capitularien ift bestritten.

Wie man in den hier zahlreichen Streitfragen benken mag, fest steht auch in karolingischer Zeit, daß Capitularien bald im heutigen Sinne "Gesetze", d. h. unter Zustimmung des Reichstags oder der Stammestage ergangen"), bald vom König allein erlassene "Berord-nungen" waren, sowie daß die Bestätigung früherer Capitularien durch den Nachsolger und spätere Nachsolger durchaus nicht Boranssehung der Fortdauer ihrer Gültigkeit war").

<sup>1)</sup> Cap. Theod. a. 806. c. 18 nisi forte iterum a nobis aliter fuerit ordinatum; f. unten "Münzwesen"

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 130.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 136 seq. 151. a. 840. Lubwig II. a. 856. Rarl III. a. 883. Bibo a. 891. Rubolf a. 924. Hugo a. 927.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 154 seq. a. 860.

<sup>5)</sup> l c. p. 157 seq.

<sup>6)</sup> Cap. v. 873. c. 8 capitula avi et patris nostri, quae Franci pro legibus tenenda judicaverunt et fideles nostri in generali placito nostro (Reichstag) conservanda decreverunt; chenso IL 1 p. 62. a. 832.

<sup>7)</sup> Freig erklärt Mably II. p. 383 bie Berordnungen nur für "provisorisch": anch die Capitula missorum waren dies nicht, wie Wait S. 613 meint, nur ganz ausnahmsweise ergeht eine Berordnung sür Ein Jahr ober einen vorübergehenden Anlaß, 3. B. einen Feldzug. Unrichtig nennt daher Thévenin, Lex et Capitula, das Stammesrecht (die Lex) "ewig", die capitula "das Princip des Todes in sich tragend": beides ist salsch Auch Wait III. S. 621 und Boretins, Beitr. S. 65 sinden irrig den Unterschied von lex und Capitular in der danernden Gültigkeit jener: wird diese Daner zuweisen bei dem Capitular noch besonders hervorgehoben, so beweist das durchans nicht, daß ohne dies das Capitular "bald" erloschen wäre: wan denn?

Rarl hat eigene Capitularien und eines Pippins wiederholt, auch mehrmals dasselbe<sup>1</sup>), aber ganz und gar nicht<sup>2</sup>), weil die Capitularien sonst nur für den sie erlassenden Herrscher — Karl wiederholt ja auch seine eigenen!! — oder volle. 26 nur für das Jahr ihrer Erlassung<sup>3</sup>) gegolten hätten. Pippin wiederholt a. 787 zu Pavia das kurz vorher von Karl zu Mantua erlassene Capitular in vielen Capiteln, mit aus brücklicher Berusung hieraus<sup>4</sup>). Hätten die Capitularien nur für die Regierungszeit des Erlassers gegolten, weshalb hatte Ansigis unter Ludwig die — dann nicht mehr gültigen! — Karls so sorgfältig wie die Ludwigs gesammelt? Und wir sehen ja noch a. 880 Capitularien Karls als geltend angesührt.

Daß die Gesetze nach dem Tod ihres Erlassers in Geltung bleiben, versteht sich ganz ebenso, wie daß sie der ausdrücklichen Aushebung durch die Nachsolger unterliegen, die nur etwa gemahnt, gebeten werden, zumal solche zu frommen, kirchlichen, wohlthätigen Zwecken nicht aufzuheben. Die Urkunde wird seierlich unterzeichnet und gesigelt, damit die Nachsolger über Schtheit und Gültigkeit des Erlasses keinen Zweiselhaben.

So erkennt Ludwig<sup>6</sup>) ausbrücklich die Gesetze seines Baters als in Kraft bestehend an. So besiehlt Karl II., daß ein Gesetz erst nach seinem Tod in Kraft trete<sup>7</sup>); ganz dasselbe gilt ja auch von den Reichstheilungen von a. 806, 817 und späteren, die erst nach Karls

<sup>1)</sup> S. bie Fälle bei Bait III. S. 287, 614.

<sup>2)</sup> Wie v. Sidel, Urkundenlehre S. 408, Boretius, Kap. S. 17; dagegen Beseler, Gesetzestraft, worauf Boretius theilweise einschränkte. Sagt Brunner bei Holtzendorff I. S. 206, der König konnte Capitularien einseitig erlassen und aufheben, so gilt das nur von den Berordnungen, nicht von durch den Reichstag beschlossenen Gesetzen. Ermahnt Ludwig seine Nachsolger, an seinen Gesetzen nichts zu ändern, so deweist das, daß sie ohne solche Aenderung nach seinem Tode sort bestanden; daß sie trotz dieser Mahnung ändern dur sten, verseht sich.

<sup>3)</sup> So Senkenberg und Fischer, Despotismus S. 63, ich entnehme bies Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> C. I. p. 198 secundum sceda (sic) d. Carol. genitoris, chenso a. 790. p. 200 incipit capitulare qualiter praecepit suis dominis rex de quibusdam causis, secundum jussionem domini nostri K. regis p. 198, sicut d. rex K. demandavit p. 198, 199, sicut est jussio ipsius d. n. K. regis p. 199.

<sup>5)</sup> C. I. p. 27° n. 818/°19 ut apud successores nostros ratum foret et inviolabiliter conservaretur.

<sup>6)</sup> C. missor. a. 819. c. 27.

<sup>7)</sup> C. Caris. a. 877. c. 10.

ober Ludwigs Tob in Geltung treten sollen und doch zweifellos Reichsgesetze sind. Die Gesetze erklären ausdrücklich, daß sie nicht nur für die gegenwärtigen, auch für die künstigen Getreuen ("und unsere Nachfolger") verbindlich sind.

Wie oft wird vom Nachfolger die antiqua constitutio des Vorgängers als gültig anerkannt und angewendet2). So streng ist ber Rachfolger nicht nur an Gesetze, auch an Urtheile, Berwaltungshandlungen und Privilegien des Borgängers gebunden, daß die Ausnahme besonders hervorgehoben werden muß: 3. B. bei einer ungerechtfertigten vestitura des Borgängers unter Berletung des Eigenthümers 3). Selbstverständlich können solche Gesetze, Berordnungen, Berfügungen vom Rachfolger wie vom Vorgänger selbst in den gesetzlichen Formen und Boraussehungen geändert ober aufgehoben werden, — ganz wie nach heutigem Recht. Ganz ausnahmsweise wird auch zu Unrecht ergangenen vestiturae Unanfechtbarkeit nach Ablauf bestimmter Zeit vom Rachfolger (z. B. König Pippins) beigelegt 1). Denn freilich konnten auch jene Herrscher nicht leges in perpetuum valituras schaffen: vielmehr hat diese Gesetzgebung in vielen Dingen stark geschwankt, ja sich in Widersprüchen bewegt 5); man muß aber auch da bewußte Aenderung des älteren Rechts annehmen, wo solche Absicht, wie meift, nicht ausgesprochen wird: und stets bedarf es der Aufhebung eines älteren Gesetzes burch ein jüngeres ober burch Gewohnheitsrecht.

Wie die Gesetze sollen auch die verliehenen Privilegien, z. B. Immunitäten, Zollbefreiungen, und die rechtsgeschäftlichen Verfügungen nicht nur die damaligen, auch alle künftigen "Treuen" d. h. Unterthanen verpflichten"); aber "auch unsere Nachfolger"8). Lothar gebeut die Aufrechthaltung der von seinen Ahnen gewährten Immunitäten"). Karl der Lahle erklärt, daß ein von ihm verliehenes Privileg auch seine Nachsolger verpflichten, wie die Nachfolger des Privilegirten schützen soll 10).

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 21. a. 831.

<sup>2)</sup> C. Bonon, a. 811. c. 4.

<sup>3)</sup> C. L. 2. p. 288. a. 818/19.

<sup>4)</sup> G. "vestiturae, Civilprocega.

<sup>5)</sup> Bgi. C. Harist. a. 779. c. 10 mit C. Theod. a. 805. c. 11.

<sup>6)</sup> S. dieses nuten.

<sup>7)</sup> Bouquet VI. p. 476. a. 815 unb oft.

<sup>8)</sup> l. c. p. 478. a. 815.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 326. a. 825.

<sup>10)</sup> Bouquet VIII. p. 558.

Lothar I. und Karl II. sichern ihren fidoles zu, sie wollen ihnen bas Recht (legem, soviel als die Besugnisse), die ihnen der Bater und Großvater gegeben (gewährt), unverbrüchlich wie jene halten — aber nicht als ob solche Zusicherung erforderlich gewesen wäre: nur weil, wie sich die Könige selbst anklagen, in den Wirren seit a. 830 sehr häusig diese Rechte waren verletzt worden 1).

Die allerdings so sehr häusig erbetenen und gewährten Bestätigungen ber von früheren Herrschern verliehenen Immunitäten, Gebührenbefreiungen, aber auch der Bergabungen von Eigenthum gründen nicht darin,
daß sie beim Tode des Berleihers erloschen: sie werden nachgesucht
und bewilligt lediglich pro firmitatis studio, wie es so oft?) heißt,
b. h. um der Sicherung der Beweismittel willen.

Die gleiche enbgültige, die Nachfolger verpflich.ende Wirkung wie Gesese, Verordnungen, Schenkungen an Unterthanen-und Fremde sollen auch haben völkerrechtliche Verträge (und statsrechtliche Zuwendungen), z. W. mit Byzanz, mit dem Pabst: ja, hier wird zuweilen die Unantastbarkeit für die Nachfolger ausdrücklich und seierlich ausgesprochen. Zuweilen giebt sich ein Gesetz einen späteren Geltungsansang. Bei umfassenden (kirchlichen) Ordnungen wird ein Jahr Frist zur Ausssührung verstattet.

## 5. Geltungegebiet.

Beschlüsse und Gesetze bes franklichen Reichstags und kaiserliche Berordnungen galten, salls sie sich nicht selbst räumlich ober auf einen Stamm beschränkten.), im ganzen Gebiet bes Reichs als Reichsrecht,

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 77. a. 854.

<sup>2)</sup> B. Bouquet VI. p. 460, 462, 463 (a. 814) und gar häufig. Erlasse bes Sohnes und Mitkaisers werben auch wohl von dem Bater und (Ober-)Kaiser bestätigt. So die Ludwigs II. von a. 850 burch Lothar I C. II. 1. p. 86.

<sup>3)</sup> C. I. 2 p. 354. a. 817, was freilich nicht immer eingehalten wurde.

<sup>4)</sup> C. I. p. 156 quicumque post missam St. Iohannis Baptistae latroni mansionem dedit.

<sup>5)</sup> C. J. 2. 340. a. 816/17.

<sup>6)</sup> Gareis S. 215 beschränkt bas C. von a. 789 auf Aquitanien (?), bas Cap. de vill. auf Nordfrankreich, letzteres mit gnten Gründen, wenigstens was den Ausschluß von Aquitanien und Italien, beren Erzengnisse sehlen, anlangt; aber daß nach Tassilo's Sturz die Krone nur jene zwei Höse Tassilo's in Baiern geeignet habe, ist nicht anzunehmen: das ganze agilossingische Bermögen, also auch alle bisher herzoglichen Höse versielen der Krone. Urgesch. III. S. 1009. Gareis

auch in Italien<sup>1</sup>). Hier wird einmal Capitularien zu dem Langobardenrecht die Anerkennung verweigert, weil sie dort nicht gehörig verkündet worden seien (oder langobardische Große den sie beschließenden [fränkischen] Reichstag nicht besucht hätten): Karl erinnert Pippin an seine mündlichen Aufträge bezüglich dieser Borschriften<sup>2</sup>) und bestehlt Verkündung in ganz Italien<sup>3</sup>), die freisich gebräuchlich war.

Zuweilen werden langobardische Gesetze, die den Fiscus begünstigen, zum Vortheil des Bolkes aus Gnade vom Herrscher außer Kraft gesetzt. So in der concessio generalis Lothars von a. 8234). Nacht Langobardenrecht<sup>5</sup>) versielen ein Anecht und die freiwillig heirathende Freie nach einem unbesprochenen Jahr dem Fiscus, fortab sollen sie dem Herrn des Anechts gehören; dahin gehören auch Einsührung (wohl nur Einschärfung) der Dingpflichterleichterung Karls, Borzüge sür die Königsschützlinge, sür Gastalden<sup>6</sup>). Ost wird gesagt, daß ein Gesetz oder auch ein verliehenes Privileg im ganzen Gebiet des Reiches Geltung haben solle<sup>7</sup>). Aber das versteht sich von selbst, salls keine Beschränkung ausgesprochen wird.

Das Territorialprincip verdrängt nur insofern das Personalprincip, als Gesetze, die Karl z. B. für Italien erläßt, für alle (si quis) dort Lebenden — Langobarden, Römer, auch Angehörige anderer Stämme

will S. 225 auch bas C. Aquisgr. von a. 813 räumlich beschränken: aber Römer wohnten in ganz Gallien und die L. Rib., nach der z. B. die Karolinger selbst zebten, war gewiß nicht von der Lex Salica verdrängt. Das C. I. p. 170. a. 813 dagegen will nur gelten neben dem römischen, salischen und burgundischen Recht, nicht gerade nur in deren Gebieten: das Cap. will persönliches Recht der Römer, Salier, Burgunden werden, wo diese auch leben mögen.

<sup>1)</sup> Strafen, 3. B. gegen bie bort wuchernbe Simonie O. I. 2. p. 298.

<sup>2)</sup> Bergelb von Beistlichen C. leg. add. a. 803. C. I. p. 113.

<sup>3)</sup> C. I. p. 212. a. 806—810, oben S. 19.

<sup>4)</sup> Dies Jahr hat Boretins C. I. 2. p. 320 höchst wahrscheinlich gemacht.

<sup>5)</sup> Liutpr. 24.

<sup>6)</sup> Dagegen c. 2 wird nur ein langobardisches Gesetz (Roth. 250, 251) nen eingeschärft: so das Berbot des Edict. Liutpr. 100. Legg. IV. p. 148, daß langobardische Bittwen vor Jahressrift nach der Berwittwung den Schleier nehmen. C. II. 1. p. 90. a. 856; ebenso die Borschriften (l. c. 20. p. 117) Aber Beweis bei der Mordslage l. e. p. 91.

<sup>7)</sup> Bouquet VI. p. 494, 495, a. 816 und oft. Anch nach Hervorhebung einzelner Landestheile. So l. c. p. 496. a. 816: nach Septimanien, Provence, Aquistanien heißt es dann doch ceteraeque provinciae.

bes Reiches — gelten wollen 1); ebenso jene Capitularien, z. B. die Erleichterungen der Gerichts- und der Wehr-Pflicht, die sich nicht ausdrücklich auf ein Stammesrecht ober eine Landschaft (Aquitanien, Lango-bardien, die Spanier in Sübfrankreich) beschränken.

Dasselbe Gesetz unterscheibet aber auch wieder zwischen Römern und Langobarden einerseits, Franken, Alamannen und Angehörigen aller andern Stämme (natio) andrerseits: für jene soll Ersitzung (und Berjährung) flüchtiger Unfreier nach ihrem alten Recht<sup>2</sup>) behandelt, für diese aber jede Berjährung ausgeschlossen werden<sup>3</sup>). Erst später kam, nicht durch Gesetzesänderung, rein thatsächlich das Territorialprincip in Frankreich insosern zur Geltung, als im Süden die ganze Bevölkerung allmälig verrömert wurde, die wenigen dort lebenden Richt-Römer in den Römern auf- und untergingen. Aehnlich war das in Graubünden, in Eur: das lang bestrittene Geltungsgediet einer Auszeichnung von ausschließlich römischem Recht ist jetzt ebenfalls als das Bisthum Eur erkannt<sup>4</sup>).

Nach Eroberung des Langobardenreichs bestanden alle vorgefundenen Gesetze fort, sosern sie nicht, was zuweilen geschah, besonders aufgehoben wurden: gar viele wurden durch Capitularien neu bestätigt<sup>5</sup>).

# 6. Gewohnheitsrecht. Bolksrecht und Königsrecht?

Neben Gesetz und Berordnung wird sehr oft, zumal bei den Finanzlasten aller Arts) der Unterthanen, auf die "alte Gewohnheit" Bezug

<sup>1)</sup> C. I. p. 205. a. 801. II. 1. p. 88, 90. a. 855/56. Andere Abschnitte besselben Capitulars wollen nur sür Langobarden gelten, indem sie den odietus ändern: c. 1 siquis Langobardus, c. 6 von den nur langobardischen Aldionen; dagegen der Heerdann und die acht Banne werden c. 2. 3 für alle Freien verkündet: siquis lider; Territorialprincip sür Italien auch II. 1. p. 620, 832 (vgl. Boretins, Beitr. S. 29, 51) in Cap. pro lege tenendis.

<sup>2)</sup> Ed. Grim. 1. 2. 3) l. c. p. 206.

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 361. S. Zeumer, Lex Romana Curiensis in den Monum. G. h. Legg. V. Danach ist die Annahme von Istrien (Udine; baber Lex Romana Utinensis) oder Oberitalien (Schupfer) aufzugeben; Brunner a.a. O. hat gezeigt, daß die Auszeichnung erst nach a. 843 entstanden ist; s. über das Berbältniß des römischen Rechts zu den germanischen im Frankenreich unten: "Gerichtshoheit".

<sup>5)</sup> C. I. p. 287—312.

<sup>6)</sup> S. bort bie Beläge, 3. B. per justitiam et antiquam consuetudinem C. Mant. anno? c. 7; bie pagenses berufen sich wohl barauf, sreilich mit vana

genommen, die zu gutem Theil besonders in Italien, aber auch sonst die auf die römische Zeit zurückgeht. Gerade im öffentlichen, zumal im Finauz- (und Verwaltungs.)Recht dieses States beruht sehr viel auf Gewohnheit, altem Herkommen: so die meisten Rechte des Fiscus auf Leistungen der Unterthanen!): an Stelle der vergessenen römischen Stenergesetze waren consuetudo, usus getreten: karolingische Gesetze besassen sich nicht viel damit.

Die Rechte bes Fiscus werden regelmäßig auf das Gewosnheitsrecht zurückgeführt?) (auf Leistungen z. B. auch der Alöster). Es ist
seltne, aber durch das Bedürfniß leicht erklärte Ausnahme, wird einmal Brückenfrohn verlangt für die althergebrachten, aber auch, wo sie
nothwendig sind, für neue Brücken, wo früher keine standen: dann
soll?) alles in der Nähe siedelnde Bolt arbeits- und lieserungs-psiichtig
sein. Die Beamten sollen auf ihren Dienstreisen stipendia und Beförderung nur in den hergebrachten Gütern verlangen. Bei den Gesuchen um Bestätigung alter Privilegiums-Urkunden wird ganz sormelhaft jedesmal geltend gemacht, daß das Recht so von Alters die zur
Gegenwart geübt werde. Unterbrechungen durch Nachlässigkeit der Aebte,
Lauheit der Bischse, Anmaßung der Beamten (judices) sollen nicht
schaben. Das Hertommen spielt eine solche Rolle, daß sich Karl einmal entschuldigt, daß er etwas neu einsühre (Erneuerung einer schad-

contentio C. Theod. a. \$18/819. c. 8. Das Herkommen gist auch für ben Unterhalt; z. B. für ben Unterhalt bes Kaisers (pastus imperatoris) in Italien C. II. 1. p. 110. a. 898 secundum antiquam consuetudinem, aber auch in andern Gebieten wird steis barauf als auf ben anzuwendenden Maßstad verwiesen. C. II. 1. p. 64. c. 7 rogis expensa solita.. ubi palatia antiquitus fuerunt: diese sollen, wenn zersallen, wieder hergestellt werden; ebenso c. 8 beneficia quae antiquis temporibus.. habuerunt. Das Brüdenwesen in Italien soll überall auf den alten Stand gebracht werden l. c. 85. a. 850 ad statum antiquitatis revocentur; ebenso die Wachtschiffe zum Schutz der Küsten (Italieus) und die königlichen Psalzen; ebenso soll die Berpstegung und Besörderung der missi geschehen durch die gleichen Bersonen und Mittel wie von Alters der l. c. 85. a. 860, Wait IV. S. 616. Auch im völkerrechtlichen Berkehr wird für Zölle, Gebühren und Anderes auf die alte Gewohnheit verwiesen C. II. 1. p. 133. a. 840.

<sup>1)</sup> S. "Finanghoheit".

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 748. a. 782.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 83, 87. a. 850. Baulast secundum antiquam consuctudinem star Adnigspsalzen p. 87. Auch gegenüber ben Kirchen l. c. p. 102. a. 876. C. I. p. 306. a. 823—825 Einquartierung in statutis domibus.. per loca solita.

<sup>4) 1,</sup> c. p. 88.

<sup>5)</sup> Bouquet V. p. 743. a. 779 und so gar oft.

haften Urkunde, was übrigens auch früher vorkam): mit der Rothwendigsteit (und seinem Seelenheil): "wir haben das nicht nach der Gewohnseit früherer Könige beschlossen"). Oft bedeutet lex nicht die geschriebene Lex, sondern das alte Gewohnheitsrecht des Stammes 3. B. Lex Saxonum<sup>2</sup>).

Das Gewohnheitsrecht (jus loci) war nach Gauen in gar vielen Dingen verschieben: so auch für die Leistungen der Kronknechte3). lex loci4) wird auch im Strafrecht angewendet, soweit das Privileg einer Immunität nicht reichts). Selbstverftanblich gelten nur rechtmäßig entstandene Gewohnheiten. Mißbrauche sollen sich nicht auf ein "gleichsames" Gewohnheitsrecht stützen. Das ist der Sinn des ungeschickten widerspruchvollen Ausbruck consustudines legum?). Auf antiqua consuetudo 8), nicht gerade "Gewohnheitsrecht", wohl alte fromme Sitte, beruft man sich bei frommen Zuwenbungen 9). Reue Gewohnheiten bezüglich der Frohnben, Abgaben, Zölle, Gebühren sollen nicht gelten: sie werben als im Recht nicht begründet vermuthet 10). Ueber die alten soll Bericht erstattet werden: überall werden als Maß und Norm der Leistungen die "alten Gewohnheiten", das Herkömmliche aufgestellt, Ueberlastungen bem gegenüber als Mißbrauch, als nicht zu Recht bestehend verworfen. Ueber Gesetz und rectitudo (= recta consuetudo) hinaus sollen die Freien nicht beschwert werden 11). Auch im Rirchlichen werden die Leistungen auf alte Gewohnheit zurückgeführt und auf beren Maß beschränkt 12).

<sup>1)</sup> Bouquet V. p. 770, c. a. 805.

<sup>2)</sup> C. I. p. 70.

<sup>3)</sup> Url Rarls, Mittelrhein. Urlundenbuch I. 29 sicut.. fiscalini.. in unumquemque pago habuerunt consuctudinem.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 10 f.

<sup>5)</sup> Urf. Lubwigs p. 526. Form. Imper. 15.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 898 quasi pro consuctudine.

<sup>7)</sup> Bouquet VIII. p. 550.

<sup>8)</sup> Obwohl neben ber »Lex Romana« genannt Form. Andec. 6.

<sup>9)</sup> Auch sonst consuctudo pagi consentit 54, ebenso 55.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 819 de injustis occasionibus et consuetudinibus noviter institutis. novitates aut argumenta quae ad détrimentum populi pertinent: jede Neuerung in den Forderungen der Beamten an die Unterthanen (inrationabiles preces ad adjutaria facienda, vgl. I. 1. p. 197. a. 787. p. 201. a. 790. p. 211. a. 806—810) ist als "arge List" (argumentum) verdächtig. C. II. 1. p. 80. (a. 845—850?).

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 332.

Zugleich auf Gesetz (bie Lex Romana, nämlich Visigotorum) und Gewohnheit berufen sich oft die Formeln 1). Nicht von Karl, von Pippin von Italien stammt — und also wohl mehr aus römischem Einfluß ist entstanden — ber Satz: "wo ein Gesetz besteht, geht es der Gewohnheit vor und keine Gewohnheit soll dem Gesetz vorgehen"2). Mit Recht hat man<sup>3</sup>) hohe Bebeutung biesem Satze beigelegt 4). In vollem Widerspruch mit dieser Regel heißt es: lange, (alte) Gewohnheit, die dem Statswohl nicht zuwiderläuft, soll wie Gesetz eingehalten und alte Gewohnheiten sollen in Geltung bleiben 5). In andern Stellen wird nur geeifert gegen Urtheile nach Willfür der Grafen und Bicarien: diese sollen ihre lex, d. h. die von ihnen anzuwendende, vollständig kennen und nur nach dieser (aufgezeichneten) lex urtheilen: ausgeschlossen wird hier nicht das Genossengericht, nur die Willfür des Gerichthalters: enthält die lex scripta keine Entscheidung, soll die Sache dem Konigs. gericht vorgelegt werden 6). Nachdem die Neuaufzeichnung ber Stammesrechte erfolgt war, sollte nur diese Fassung, weber das ältere Gewohnheitsrecht noch gar die Willfür des Beamten, entscheiben.

Auch in völkerrechtlichen Verträgen wird "bas alte Herkommen" bestätigt").

Gegen die Annahme eines neben dem Bolksrecht (Stammesrecht) ftehenden Königsrechts (Amtsrechts) in dieser Zeit ist lediglich das für die

<sup>1)</sup> Form. Tur. append. 2 latores legis aedicerunt et antique consuctudo aedocet.

<sup>2)</sup> C. I. p. 201 (filt Stalien): placuit nobis (Pippino) inserere (bem Cap Mantuan. b. a. 787): ubi lex est, praecellat consuctudinem et nulla consuctudo superponatur legi; vgl. L. 1. p. 96. a. 802, p. 144, 145. a. 801—814. II. 1. p. 98. (anno?).

<sup>3)</sup> Bait III. S. 623.

<sup>4)</sup> Also auch leine Wirtung jüngeren Gewohnheitsrechts gegenüber älterem Gesetz. Das Cap. Pistoj. a. 869. c. 5 stellt wenigstens hinter lex und capitula bie praesata consuetudo.

<sup>5)</sup> C. I. p. 220.

<sup>6)</sup> C. a. 802. c. 26 judices secundum scriptam legem juste judicent, non secundum arbitrium suum, c. 34 comites vel vicarii legem suam sciant, ut ante eos injuste neminem quis (b. h. bie Schöffen) judicare posset vel ipsam legem mutare. Legg. I. p. 528 tantum secundum scripturam judicent . . nullatenus audeant secundum arbitrium suum judicare, sed discant pleniter legem scriptam, de quo autem non est scripta, hoc nostro consilio offeratur (was aber nicht burchgeführt warb).

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 132. a. 840 secundum antiquam consuetudinem und oft in ben Berträgen mit Benebig.

Merovingenzeit Gesagte zu wiederholen: Gesetz und Berordnung in den Capitularien binden, innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen, auch das Volk und die "Bolksgerichte" der Hundertschaft, des Oorses, der Mark ebenso wie die Königs-Beamten und deren Gerichte").

## 7. Solugbetrachtung.

Das Werk Karls als Gesetzebers?) ist großartig, aber nicht wegen bes Erreichten, sondern wegen des Umfassenden des Angestrebten und der rastlosen Eiserkraft des Willens, der das Höchste zugleich und das Geringfügigste im Auge hat: diese unermüdliche Idealität des Strebens für Kirche und Stat entschuldigt die zahlreichen, zum Theil vom römischen Stat, zum Theil von der Kirche überkommenen Mißgriffe und die nicht wenigen, aus theokratischem Wahn entsprungenen — ost so blutigen! — Irrthümer. Es ist doch das Schöpserische und Eigenartige in Karls Gesetzgebung verkannt, sieht man?) als deren "vorzugsweise Ausgabe nur an die Herrschaft des bereits geltenden Rechts durch Verordungen (? nicht auch Gesetze?) zu besessigen": er hat doch auch viel des Neuen geschaffen.

Höchst einseitig und übertreibend sagt man4): "die Nivellirung ber Stammesrechtsunterschiebe wird das bewußte Ziel der Statsgewalt." (!) Und dabei hat Karl wiederholt die strenge Einhaltung der Stammesrechte eingeschärft und deren Aenderungen durch Stammes, nicht durch Reichsgesetze ganz regelmäßig bewirft! Ebenso wenig haben die Capitularien, die vor Allem stets dem gerade auftauchenden praktischen Bedürfniß rasch — oft nur für die Dauer dieses Bedürfnisses — abshelsen wollten, das Stammesrecht verdrängen wollen.

<sup>1)</sup> Gegen die Lehre vom Rebeneinander von Bollsrecht und Königsrecht treffend Seeliger, historische Bierteljahrsschrift III. 3. 1898. Gareis neunt die Beziehung von C. I. p. 170. a. 813 auf das Salische, Römische und Burgundische Recht ein "amtliches Falsum", weil diese Rechte nichts dergleichen enthalten: allein das Cap. will nur zu diesen leges, da wo sie gelten, hinzutreten, nicht im ganzen Reiche gelten.

<sup>2)</sup> Bgl. Monnier, Charlemagne législateur p. 66, ber wie Sohm (j. unten) zuviel "Einheit" und einzige Absicht annimmt, vgl. Wyß, Karl ber Große als Gesetzgeber S. 10 j.

<sup>3)</sup> Wilba S. 193

<sup>4)</sup> Sohm, frantisches Wecht S. 10 f.

Einheitlichen Inhalt ober Plan 1) stellen biese Gesetze aber auch steilich burchaus nicht 2) bar: etwa "ein Reichsgerichtsversassungsgesetz", "ein Reichsstrassesstehuch", "ein Reichsprocessesestuch": bem stehen schon die zahlreichen Lüden auf allen diesen Gebieten, der eifrig zugesicherte Vortbestand der Stammesrechte und andrerseits die Ungleichsmäßigkeiten der Capitularien entgegen: nur ausnahmsweise werden einzelne Neuerungen z. B. für Maß und Münze, die Erleichterungen der Ding- und der Wehr-Pflicht, Neuregelungen des Beneficials und des Immunitäts Wesens für das ganze Reich eingeführt oder doch auf einzelne Lande übertragen, so zumal nach Italien. Nur die Kirche und die Sittlichkeit betreffende Borschriften werden oft als allgemeinen Zwecken dienend allgemein erlassen. Also: erschöpfende Codisicationen wurden nicht hergestellt, aber über viele Einzelsdinge für das ganze Reich geltende Borschriften erlassen.

## II. Umtshoheit. Uemterwesen.

## 1. Allgemeines.

### a) Die Ramen. Andere Ausbrücke).

Wie im ganzen Gebiet des Aemterwesens ist auch in der Bezeichnungsweise das Meiste aus der Merovingenzeit beibehalten, aber doch auch viel des Alten geändert und Neues aufgekommen.

Den Beamten wird entgegengesetzt die pleds 5), d. h. das von ihnen regierte Volk: ohne verächtliche Nebenbedeutung: so heißt auch die Laiengemeinde im Gegensatz zu den Geistlichen 6).

<sup>1)</sup> Wit Monnier p. 66 une grande unité, un seul dessin.

<sup>2)</sup> Bie Cobm S. 10.

<sup>3)</sup> Guizot, hist. de la civilisation II p. 234, hat die 1151 von ihm unterschiednen Artikel auf acht Gruppen vertheilt: theils willkürlich, theils nicht richtig, theils unvollständig: neben der législation morale, politique, pénale. civile, religieuse (von der morale nicht zu scheiden), canonique (von der religieuse nicht zu scheiden), domestique (von der politique in Finanz und Palast, sowie Thronfolge nicht zu scheiden), steht die de circonstance, die aber dei allen andern wiederkehrt. — Anderes siber die Gesetzebung s. unter "Reichstag".

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 64 f.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

<sup>6)</sup> S. unten "Rirchenhoheit, Rirchenwesen".

#### 1. Honor.

Die Bezeichnung eines Statsamts, auch eines städtischen, ist honor!). Aber dies Wort macht in vielen Stellen Schwierigkeiten, da es ebenso häusig Beneficium?), zumal Kronbenesicium, bedeutet und in späterer Zeit, da sast alle Beamten Kronbenesiciare (auch Krondassellen) waren, oft an derselben Stelle beides zugleich (auch wohl die Kronvassallität dazu).

Augustissimus honor heißt ber Kaiser selbst. Honor noster ist jedes Königsamt ober Reichsamt. Nur Beamte, nicht Beneficiare, sind die honores habentes (administratores rei publicae) im Gau von Paris. Honor = Amt wird auch von ziemlich niedrig stehenden Beamten gebraucht. Auch steht so actus für honor. Honor = Amt tragen Bischof, Abt, wie weltsiche Beamte. Anders die

<sup>1)</sup> Bgl. VII. 2. S. 77.

<sup>2)</sup> Deutlich sind honores Beneficien im Gegensatzu proprietas, Allobium, C. II 1. p. 158—164. a. 862.

<sup>3)</sup> So z. B. honores quos habet amittat.. homo liber vel ministerialis comitis.. honorem qualemeunque habuerit sive beneficium amittat: hier ist honor essenbar Amt neben dem Benesicium II 1. p. 61. a. 832; vgl. 1) proprium perdat (Allob), daneben 2) honorem perdat (Amt), endlich 3) proprium et ministerium perdat, 1) sür den missus, 2) sür den comes, 3) sür den minister comitis, 1. c. p. 95. a. 865; daß proprium hier Allod, beweist c. 4 comites honores perdant, eorum desalli (sic) et proprium et denesicium amittant.

<sup>4)</sup> Mabillon, Acta IV. 2, p. 170.

<sup>5)</sup> C. L. 2. a. 825. c. 18 qui honores nostros habent.. bei Berschulbung: nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius.. habeat; ebenda steht aber honor auch stir Ebre des Reiches und des Königs: inhonoratio regis et regni nostri et mala sama in exteras nationes..; honorem nostri et regni.. custodire. Honore privaditur, ein säumiger Beamter C. II. 1. p. 86, vgl. 87 potentes et honorati sive ecclesiastici ordinis sive secularis potentes et honorati viri.

<sup>6)</sup> Bouquet VI. p. 468. a. 814; ebenso honor nur Amt, nicht Beneficium C. I 1. p. 95. c. 19. a. 802.

<sup>7)</sup> Exactoribus.. infra pagum.. honores habentibus Urf. Rarís p. 730.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 48 in der langodardischen Fassung: benesteium aut actum, in der fränkischen: benesieium vol honorem; rgl. Du Cange I. p. 65.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 291. c. 23 episcopum aut abbatem aut alium quemlibet quocumque honore praeditum; siber honor — beneficium oben Anm. 2, bei Geistlichen oft nur Amt C. I. 1. p. 31, so wenn sie Jagdhunde oder Jagdvögel halten, s. unten "Kirchenwesen".

»Honores« der Priester in den Kirchen: d. h. Chrenplätze während der Messe, getrenut von den Laien!).

Dieser römische Ausbruck für die Shre eines höheren Amtes wird erst gegen Ende dieser Zeit der Name sür Arondenesicien (höherer Art), gleichviel, ob mit oder ohne Amt: doch mag auch jeder Arondassall als konor tragend bezeichnet werden: und diese Anwendung hat mit dem römischen Sprachgebrauch nichts gemein?). Steht konor neben denesicium, so kann Tautologie vorliegen oder auch Amt neben denesicium gemeint sein (Immunitätsherr und Bassall). In gleichem Sinne steht nobilis: heißt es einmal von den Richtern sin Italien), sie sollen nobiles sein, so ist an adeligen Stand nicht zu denken, nur an Chrbarkeit!: Berächtliches) und minder Geeignete sollen die missi durch Tüchtige ersehen. Inden freilich sind von Richter- und Zoll-Aemtern ausgeschlossen: ein Concil zu Pavia des straft mit Excommunication jeden Beamten, der Inden zu Richtern

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 376. a. 826. (in presbiterio). Bas man aber unter honor ecclesiarum versand, zeigt C. I. 2. p. 446 [Rarl] de ecclesiis sine honore manentibus absque officiis et luminariis.

<sup>2)</sup> S. die französische Literatur und die richtige Entscheidung der Streitfrage bei Wait IV. S. 215. Die Stellen baselbst zeigen, wie honor ursprünglich nur Amt, erst später Amt und Amtsbenesicium, zuleht nur Benesicium auch ohne Amt (s. schon C. Bon. a. 3 [anders Waitz]) später jedes Benesicium, jedes Leihgut im Unterschied von Allob sim neueren Sinn: Boll-Eigen, nicht mehr Erd-Eigen VII. S. 17] bezeichnet; über honor — Ehrengabe s. "Finanz, Einnahmen". Honorem perdat soomes meint wohl oft das Benesicium, aber C. de part. Sax. a. 28 ist es das Amt. »Honorem perdat« Berlust des Amtes, nicht etwa der Ehre C. a. 802. a. 19. p. 95. Honor bezeichnet auch das Benesicium bei Nith. II. 1, wo Lothar a. 840 die soncessos honores zu mehren verspricht, weil "Lehen ehrt", auch wohl weil ein Amtsbenesicium wenigstens ein Amt vorausseht. Schon a. 779 neben einauber benesieium et honorem perdat: ein Immunitätsherr und Bassall (et — vel?).

<sup>3)</sup> C. I. 1. a. 779. c. 9. Ob C. Bonon. a. 811. c. 3 homo nostros honores habens Aron. Beneficien ober Nemter ober beibes bebentet, ist nicht zu entscheiben, sast jebes Ant war bamals schon mit Beneficium verbunden. c. 5 heißt es dann: qui beneficium habent.. honorem suum et beneficium, also beibes, perdant. Honor Amt und Beneficium: ministerialis comitis.. honorem qualemeunque.. sive beneficium amittat C. I. 2. p. 284. a. 818/19, der homo lider daneben hat nicht Amt, aber Beneficium; honor unzweiselhast beneficium II. 2. p. 256 wiederholt).

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 64. a. 832 nobiles, sapientes et Deum timentes.

<sup>5)</sup> Viles, f. VII. 1. S. 176, VIII. 2. S. 80 f.

über Christen in Straf- oder bürgerlichen Sachen oder zu Zollerhebern bestellt<sup>1</sup>).

### 2. Ministerium, minister, ministerialis.

Häusiger als früher begegnet tett ministerium, ministri<sup>2</sup>), ministeriales. Ministerium bezeichnet nicht nur weltliche Aemter, auch die Bischosswürde und das Kaiser- und Königthum<sup>3</sup>). Ministerium ist dann auch das Amtsgediet<sup>4</sup>). Sleichbebeutend stehen ad loca et potestatem seu ministeria comitum<sup>5</sup>). Ministerium heißt also allgemein, nicht nur wenn durch ministeriales verwaltet<sup>6</sup>), Amtsgediet. Aber es bedeutet auch die sachliche Zuständigkeit, auch des Bischoss<sup>7</sup>), wie die räumliche<sup>8</sup>): so die sachliche Zuständigkeit<sup>2</sup>) und auch die Amtspssiet<sup>10</sup>), oft zugleich Amtsgewalt und Amtsgediet<sup>11</sup>). Oft

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 123. a. 850; so schon Lex Rom. Visig. Nov. Theod. III. 2 (Interpretatio) ed. Hänel p. 256; vgl. auch Lex Rom. Rhaet. Cur. 173. Legg. V. p. 394. Abnige VI<sup>2</sup>. S. 410—421. Bestgotische Studien S. 53—56; oben VII. 1. S. 306. VIII. 2. S. 248.

<sup>2) 3.</sup> B. rei publicae C. II. 1. p. 64. a. 632.

<sup>3)</sup> Brides wiederholt in C. II. 1. p. 51. 53 exauctoratio Hlud. Bgl. die Einleitung VIII. 1. S. 76.

<sup>4)</sup> C. a. 619. c. 25. p. 291. C. a. 823—825. p. 304 = Amtsgebiet, wieber-holt Urf. Endw. p. 526: ebenso C. Tiein. a. 876. c. 13 comites in suis ministeriis commorantes in suis consistant domibus. C. de part. Sax. c. 34 unusquisque comes in suo ministerio placita et justitias faciat. Aber and seine "Beamtenschaft" Ried. l. p. 25 placitum publicum, ubi comes cum omni suo ministerio residedat. C. a. 819. c. 24. p. 291. Amtsgebiet Bouquet VI. p. 395 (der Grafen, eber als der missi); loca, potestates seu ministeria cujuslidet et comitum Bouquet VI. p. 496. a. 816.

<sup>5)</sup> Urk. Lubwigs p. 600.

<sup>6)</sup> Bie Wait IV. S. 345.

<sup>7)</sup> C. Mant. I. 1. p. 190. (a. 781?) ut . . episcopus . . ministerium suum pleniter perficere valeat secundum canonicam institutionem.

<sup>8)</sup> C. a. 790—800. p. 203.

<sup>9)</sup> C. I. 1. (a. 814?) p. 298.

<sup>10)</sup> Daher judices ... constituentur ad sua ministeria exercenda C. Aquisgr. a. 809. c. 11. Ministerium = Amtsverwaltung, nicht Amtsgebiet? Migne CIV. p. 1107 actor .. qui .. fiscum .. in ministerio habet: oft im Cap. de villis, 3. 8. c. 45. Amtsaussbung: m. impedire C. a. 811. c. 4.

<sup>11).</sup> C. de villis c. 26 majores amplius in ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut previdere potuerint. Amtsgebiet: c. 45 judex in suo ministerio bonos habeat artifices. Ministerium quod comes habet Birt. Urf. Buch I. p. 117 = Amt unb Amtsgebiet.

ist zweiselhaft ob 1) bas Amt, 2) bas Amtsgebiet, 3) bie Unterbeamtenschaft gemeint ist: so wenn der Graf die Gesandten verpslegen soll: »de suo ministerio« 1). Ministeria heißen aber auch die Kirchengeräthe 2). Alle Beamten, von den höchsten bis zu den niedrigsten, umsaßt bas vielbedeutige minister, ministerialis 3). Ministerialis ist jeder Beamte, auch der Kirche wie des States 4): beides (noch nicht im mittelalterlichen Sinne) bezeichnet jetzt nicht mehr blos den privaten Diener 3), auch den Beamten, zumal, aber nicht ausschließlich die Palastedemten 5). So heißt es auch: "Der Graf oder ein (anderer) ministerialis rei publicae"?).

Der unbestimmte Ausbruck hat im Lauf der Zeiten sehr versschiedene Bedeutungen gehabt: Zusätze, wie aulicus, palatinus weisen auf den Host: neben denen des Kaisers stehen hier die der Kaiserin und der Töchters); der seniskalk und der buticularius, der comes staduli, hohe Hosseamte, sind ministeriales ): solche — das sind capitanei ministeriales 10), — stehen dann über den gewöhnlichen vassi, aber nicht alse ministeriales 11), die ja übrigens selbst vassi sein können 12). Aber ebenso heißen ganz geringe Beamte, wie Förster, Füllenwärter 13). Ministeriales sind auch die Beamten der großen Krondenessien, die deren homines auszubieten haben 14). Ministri

<sup>1)</sup> C. de vill. c. 11.

<sup>2)</sup> Thesaurus ecclesiae et ministeria ad officia ecclesiae peragenda Bouquet VI. p. 489.

<sup>3)</sup> Meiten II. S. 629; Grafen und locopositi Thegan. c. 13.

<sup>4)</sup> C. L. 1. p. 217.

<sup>5)</sup> Dies II. 2. p. 256. a. 844; gleichbebeutenb famulus.

<sup>6)</sup> Einh. v. Car. c. 24.

<sup>7)</sup> Uap. Lang. (a?). c. 9. p. 217. Epist. Syn. Caris. a. 858. Balter III. p. 90. Carli, Antich. Ital. IV. p. 5.

<sup>8)</sup> C. de disc. pal. c. 1.

<sup>9)</sup> C. de villis c. 17. Hinkmar de ord. pal. c. 23.

<sup>10,</sup> Hinkm. d. o. c. 27. Achnlich wohl magistratus palatii bei Agobard, op. I. p. 101, letzteres entnehme ich Bait a. a. D.; auch ein Graf ist ein m. sidelis noster et inluster comes Bouquet VIII. p. 376.

<sup>11)</sup> Bie wegen C. Aquisgr. a. 819. e. 26. 26 Bait III. S. 530.

<sup>12)</sup> Vassus et ministerialis regis Muratori, antiq. I. p. 569 unter Eudwig II.

<sup>13)</sup> Forestarii, poledrarii.. telonarii vel ceteri ministeriales C. de villis c. 10.

<sup>14)</sup> C. I. 1. p. 137; ein diaconus m. des Bischoss von Rheims II. 2. p. 265. a. 853; unbestimmbar p. 287. a. 857.

rei publicae neunt Hinkmar die Beamten 1). Freisich sind sie zumas auch Finanzbeamte, denn respublica ist = siscus gedacht 2). Ministeriales erscheinen als Reisediener, Reisedegleiter des Königs 3). Oft steht ministeriales = juniores, Unterdeamte 4). Einmas heißen die Diener, Gehilsen des Beamten participes 3), meist aber ministeriales 6), juniores 7). Unterdeamte des Grasen sind die ministri comitis 8), aber auch m. reipublicae 9).

Die ministri des Grasen besehlen aber ihrerseits den unter ihnen stehenden villani <sup>10</sup>): so heißen jedoch ausnahmsweise auch Borgesetzte, von den Förstern gewählte Sonderrichter <sup>11</sup>). Ministri heißen auch die Beamten der Immunitäten <sup>12</sup>) und Diener von Privaten z. B. Mönchen <sup>13</sup>). Die ministri comitum, die Gesicht halten <sup>14</sup>), sind wohl oft die vicarii <sup>15</sup>).

### 3. Miles, militari, magistri locorum.

Geistlicher Stand und weltlicher (Amts. ober Ariegs.) Dienst werden als occlosisatica 16) und saecularis militia unterschieden 17).

<sup>1)</sup> De o. p. c. 5. Ebenso C. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>2)</sup> C. p. 144. c. 6. Mant. 197.

<sup>3)</sup> Bouquet VIII. p. 575. Lehrreich C. I. p. 165, wo ben wirklichen ministeriales b. h. für ben öffentlichen Dienst erforberlichen Falkner und Jäger unter bem bloßen Namen von ministeriales entgegengehalten werben (freilich aber auch Zöllner, Decani, Praepositi).

<sup>4)</sup> Form. Imper. 15.

<sup>5)</sup> Guérard, cartulaire de St. Victor I. p. 34.

<sup>6)</sup> C. I. e. 4 de rebus exerc. a. 811.

<sup>7)</sup> S. unten "Unterbeamte". 8) C. I. p. 196,

<sup>9)</sup> p. 197. C. Mantuan. c. 14. p. 196. ministri rei publicae C. Suess. a. 853. c. 7.

<sup>10)</sup> C. Verner. a. 884. c. 14, f. >villicus<.

<sup>11)</sup> Form. imper. 43.

<sup>12)</sup> Monum. Patriae I. p. 44 per ministros . . monasterii.

<sup>13)</sup> Mittelthein. Urk.-Buch I. 10. p. 13 ministri fratrum, Mosterbeamte. Einmal ministrales, Bouquet V. p. 716, ber [richtiger als Wait IV. S. 306] monasterii statt ministerii und litos statt licitus liest.

<sup>14)</sup> C. II. 1. p. 83. a. 850.

<sup>15)</sup> VII. 2. S. 122 und unten "Amtshoheit"; allgemeiner steht ministeriales comitis l. o. p. 61. a. 832.

<sup>16)</sup> Militari, b. h. im Amte bienen, wirb auch von Geistlichen gesagt. C. I. p. 35. a. 755 clerici in ecclesia militantes. Dagegen: militantes seculo, west-liche Beamte im Gegensatz zu ben Bischösen C. II. 1. p. 118. a. 850.

<sup>17)</sup> C. I. 2. p. 330. a. 825.

Die ganze Beamtenschaft heißt die militia seculi im Gegensatz zu den Geistlichen 1), aber bei den Kronvassallen ist dabei doch besonders an Wassendienst zu denken 2).

Untechnische Umschreibung für Beamte ist: magistri locorum, qui rem publicam procurare noscuntur<sup>3</sup>), wohl zu unterscheiben von den amtlich so heißenden magistri gewisser Gruppen von Beamten z. B. Förstern, die solche Borsteher auch wohl wählen<sup>4</sup>). Auch über Unfreie (der Kirchen, Grafen, Kronvassallen) sind (freie und unfreie) magistri gesetzt, die (oder die Bögte) Schuldige dei Königsbann vor den Richter zu stellen haben<sup>5</sup>).

### 4. Ordo, dignitas, servitium.

Das Amt heißt auch munus publicum, seculare munus), dignitas?). Die Beamtungen heißen auch ordines, wohl nach kirchlichem eher als altrömischem Borbisb\*). Der Titel, die Aureben siud höchst verschieden: häusig »utilitas vestra«, etwa: "eure Backer-heit"?).

Auch ein »servitium«, "Dienst" nennt man das Amt, ja, sogar königliche missi bezeichnen sich selbst als servos <sup>10</sup>). Im Dienst bes Laisers reisen heißt ambulare in servitium d. imperatoris <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Vita Walae II. 4; ebenso rei publicae militia Gallia christiana X. p. 240 (Rati III.).

<sup>2)</sup> Hinkm. opp. II. p. 132 res (ecclesiae) de quibus debent militari vassalli.

<sup>3)</sup> Bouquet VI. p. 455. a. 814.

<sup>4)</sup> S. unten "Amtshoheit, magistri".

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 61. a. 832. S. unten "Domanenbeamte".

<sup>6)</sup> Cap. Ticin. a. 850. c. 3. c. 10. C.

<sup>7)</sup> Cap. I. 1. p. 53. a. 789 saccularis potentiae, dignitatibus; ebenjo Alkuin, epist. 86.

<sup>8)</sup> Urf. Enbwigs bei Carli, Antich. Ital. IV. p. 12; vgl. nullus comes neque ullius ordinis potestas Urf. Arnuss, Böhmer N. 1096.

<sup>9)</sup> C. Langob. a. 790—800. p. 203.

<sup>10)</sup> Plac. Ris. ed. Carli Antich. Ital. IV. p. 5.

<sup>11)</sup> l. c. fast servitio(?).

#### 5. Actor, actio, actus, agentes.

Die Bedeutung von actio, actus<sup>1</sup>), actor<sup>2</sup>), agens<sup>3</sup>) ist geblieben: sür agentes steht auch actionarii<sup>4</sup>).

Actor ist nicht ber Sondername eines bestimmten Amtes: 3. B. Ratbertus actor: zu seinem ministerium (b. h. Zuständigkeit und Amtsbezirk) gehören die Häuser ber königlichen Unsreien (servi) in Aachen und den zu Aachen gezählten nächsten kleinen villae (villulae).

Gleichbebeutend mit actor steht peractor 6). Gleichbebeutend auch omnes rem publicam administrantes?). Da actor jeden Beamten, kann es auch, wie z. B. den Grasen 8) oder den missus 9), einen am Hof die Aufsicht über Leute und Güter Führenden bezeichnen 10). Aber königliche actores in der villa Bern heischen auch die Natural-leistungen von St. Denis für die Billa 11), gleichbebeutend mit ministri villarum, königlicher und privater 12).

<sup>1).</sup> Des Tribunats Plac. Ris. l. c. Meiten IL S. 629. Lex Rom. Rhaet. Curiensis I. 7. 1. beneficium aut actum, Beneficium ober Amt C. I. 1. c. 9. p. 418. a. 799.

<sup>2)</sup> Actores: z. B. des dux. So ist zweimal im Plac, Ris. C. II. 1. p. 132 zu lesen actores statt des sinnlosen (bei Carli und Wait S. 492 stehen gebliebenen) auctores: judex vel actor.

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 75.

<sup>4)</sup> Scr. II. p. 677. Form. Imp. 22. p. 302. v. Sidel V. S. 92 f. C. I. p. 193; actionarius ad fiscum nostrum Form. imp. 9. Bouquet VI. p. 460. a. 814.

<sup>5)</sup> C. I. 2. (a. 814?). p. 298; ebenda c. 2 werben alle Beamten in Aachen actores nostri genaunt; c. 7 wieber agentes vol ministeriales nostri: hier sind es alle (Unter-?) Beamten des Palastes, die wöchentlich über ihre Auszührung der Palastordnung dem Kaiser zu berichten haben.

<sup>6)</sup> Mittelth. Urf.=Buch I. 22; actor dominicus M. B. XXXI. 1. 44.

<sup>7)</sup> Bouquet VI. p. 464. a. 814 rei publicae administratores; publici (secularis p. 88) muneris administrator, judex publicus C. II. 1. p. 86. a. 850; (comites et) exactores rei publicae l. c. p. 92. a. 865. Jumal Finambeamte p. 468. a. 814 = ministeriales nostri supradicti. Actores publici = Statsbeamte, Mittelth. Utt. B. I. 90 ad jus publicum freda solvere = ad fiscum l. c. Nullus comitum aut actor publicus C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>8)</sup> Ueber die comites, die actores non sunt [C. de discipl. pal. I. 2. c. 2. a. 814; sie sind abwesend von Aachen], s. unten »palatium«. — Codex Carol. 82 comites . . qui in Italia sunt actores, b. h. eure Grasen, die in Italia ihr Amt haben; [nicht = villici].

<sup>9)</sup> actor dominicus vel alter missus. C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

<sup>10)</sup> C. de disc. pal. a. 814. c. 2.

<sup>11)</sup> Urk. Ludwigs p. 541. 12) Urk. Arnulfs, Lacomblet 75. I. p. 37.

Die actores der Kronvillen führen Processe, das Recht des Fiscus an zugelausenen Unsreien zu beweisen!). Zumal auch Unterbeamte, Beaustragte im Allgemeinen heißen so. Daher haben auch Private agentes, d. h. Privatbeamte?). Der agens einer Kirche erscheint als deren Bertreter im Gerichthalten?). An den agens eines "Heiligen" ist eine Ansechtungsbuße zu zahlen!). Agentes sind (Finanz.) Beamte auch eines Klosters, ebenso wie »judices« königslicher villae. Daher giedt es auch unsreie agentes: ein unsreier actor des siscus Tectis (Theur in Belgien) Albrich wird von Karl freigelassen?).

#### 6. Judices.

Auch judex hat die alte 8) unbestimmte Bedeutung behalten, alle, keineswegs nur Richterbeamte, bezeichnend. So — sür Franken wie für Römer — in Rom<sup>9</sup>). Ebenso — Beamte überhaupt — in Istrien <sup>10</sup>). Auch den Grasen bezeichnet es noch: Heerbaupt — in Königsboten und heridannatores. So sett Karl Martell ihm ergebene » judices « in gefährdete Landschaften <sup>12</sup>), keineswegs nur Richter: waren doch viele Beamte — so vor Allem die Grasen — zugleich Richter, Heersührer, Berwaltungs und Finanzbeamte. Als Statsbeamte heißen sie (judices, agentes) publici, ministri rei publicae, judices regales, siscales <sup>13</sup>), wobei — wie früher — nicht nur an Finanzbeamte zu benken ist <sup>14</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 819/19. 2) Form. Mark. I. 28.

<sup>3)</sup> Form. Andec. 11a.

<sup>4)</sup> l. c. 21.

<sup>5)</sup> Wirtemb. Urk.-Buch I. p. 117. 6) C. de villis c. 83.

<sup>7)</sup> Form. imp. 38. Simson, Ludwig II. p 245.

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 76.

<sup>9)</sup> Vita Hadriani p. 186 cum judicibus Francorum et Romanorum.

<sup>10)</sup> Plac. Rician. (and Riz.) l. c. p. 5 judices de civitatibus sive castella.

<sup>11)</sup> Bouquet VI. p. 728.

<sup>12)</sup> Fred. cont. p. 109.

<sup>13)</sup> Judex fisci, judex publicus fisci; Urtunde Ludwigs von a. 835 für bas monasterium Duserense: quolibet fisci nostri vel alterius cujuscumque potestatis (Amterweig) judice sive administratore; judex publicus. ministri publici anch langobardisch C. I. 2. p. 320. a. 823 [?], aber hier auch publicus allein (sc. judex) Du Cange VI. p. 537; so auch Muratori, Antiq. II. p. 21: ingenui, servitores, publici [??].

<sup>14)</sup> VII. 3. S. 175.

Da judex = Beamter überhaupt 1), mögen auch die Berwalter der Aronvillen judices villarum heißen 2): d. h. der Maier auf den Arongütern 3), der villicus, der ja auch Gericht zu halten hat 4).

Seit Einführung der Schöffen bezeichnet judex oft auch diese'), was leicht irre sühren mag. Welche judices') von Graf und Bolt zusammen gewählt werden, bleibt unklar, keinesfalls die Grafen: vielmehr sind wohl') die Centenare gemeint'), die zweisellos von Volk und Graf gewählt und — wie andere Unterdeamte — jetzt regelmäßig judices genannt werden'); vielleicht auch die Bögte.

### 7. Seniores (dominus?).

Senior hat (außer der Bedeutung von Schutherr)<sup>10</sup>) zuweisen auch die von Oberbeamten gegenüber Unterbeamten, ihren ministri<sup>11</sup>). Judices seniores d. h. höhere judices erscheinen in Rhätien und den capitula Remedii<sup>12</sup>), unter ihnen steht der Schuldheisch und — wohl gleichbedeutend — der (nur einmal genannte) capitanus ministerialis<sup>13</sup>), offendar von caput — ches, der Erste, Borgesetzte der ministri — Unterbeamten<sup>14</sup>).

医 人

<sup>1)</sup> Raussette se reclament ad judices nostros Jassé VI. p. 287.

<sup>2)</sup> Hinkm. opp. II. p. 138. C. do vill. o. 3, 16, 47. Epist. a. 858. c. 14, (Walter III. p. 91.) judex publicus fisci jeber Beamte. S. nuten "Finanzbeamte".

<sup>3)</sup> C. I. p. 83.

<sup>4)</sup> C. de vill. c. 56.

<sup>5)</sup> Judices quos scabineos vocant Markulf p. 589 ed. Bignon; judex et scabinus Muratori I. p. 527. Comites et corum judices C. Lang. e. 12; noc comites nostri nec corum judices = scabini C. p. 185. c. 1 (aber anch ber Graf heißt, wie gesagt soben G. 39), immer nech judex Trad. Blid. p. 17: so werben sie als judices ben vicariis gerabezu entgegengestellt C. Langob. c. 14: erst die vicarii: dann scadini qui cum judicidus residere dedent; zweistig die M. patr. I. p. 35 neben missus, comes und Schössen genannten judices imperatoris; s. unten "Gras". Ueber den baierischen judex s. Baiern; er ist vom Grasen zu unterscheiden: ein judex wird hier später Gras.

<sup>6;</sup> Rac C. Aquisgr. a. 809. c. 22.

<sup>7)</sup> Zumal in Alamannien, s. biese.

<sup>8)</sup> S. biefe.

<sup>9)</sup> Bie Sohm S. 148 gezeigt hat.

<sup>10)</sup> Dben VIII. 2. S. 168 f.

<sup>11)</sup> S. oben S. 34. Epist. Synod. Carisiac. a. 858. c. 12. C. II. 2. p. 437.

<sup>12)</sup> Legg. V. c. 12 judex publicus, er gehört zu ben fünf seniores ministri c. 3.

<sup>13)</sup> Er fehlt bei Du Cango II. p. 134.

<sup>14)</sup> Unerflärt bleibt bei Aufgählung ber Richterbeamten: si quis dominus aut comes, domesticus, vicarius vor allen andern ber »Dominus«: filt vico-

### b) Amis-Berleihung.

In der Ernennung auf Lebenszeit, beziehungsweise bis auf Wiberruf, Bersetzung, Absetzung hat sich im Anfang dieser Periode noch im Wesentlichen nichts geändert 1).

Wie früher?) ernennt der König regelmäßig die Stats-Beamten: gewählt werden nur solche, die ausschließend oder doch zugleich?) Gemeindebeamte in den Städten und auf dem flachen Lande sind. Vereinzelte Ausnahme ist es, wenn königliche und kirchliche Förster jährslich drei aus ihrer Mitte wählen dürfen, die an der Grafen Statt (ausgenommen in [schwereren] Strafsachen) über sie richten.).

In Istrien hatten unter byzantinischer Herrschaft die Einwohner sich um die Aemter unter Genehmigung des Kaisers oder seines Stell-vertreters beworken, der fränkische dux hob jene Aemter auf dund ernannte statt ihrer Centenare, centarchos d. Während die Königs-boten die übrigen Mißbräuche hier beseitigen, ist von Wiedereinführung des alten Aemterwesens keine Rede, wohl aber ließ Ludwig durch Privileg — eine ganz vereinzelte Ausnahme! — hier nicht nur Patriarch und Vischöse, auch alle weltlichen Beamten von den höchsten (gubernator et rector) durch die mittleren dis zu allen ordines — Amtsgraden — wählen?).

Sollte der Graf seine juniores ernennens), nicht blos vorschlagen, so beruhte das auf übertragener Ausübung der Amtshoheit. Die Richterbeamten werden bei dem Amtsantritt darauf vereidigt, die Urtheile, die sie zu unterschreiben haben, wodurch sie die Verantwortung übernehmen, gerecht, ohne Bestechlichkeit ober Gunst zu fällen.

dominus kann es nicht wohl verschrieben sein an solcher Stelle Bouquet V. p. 743.

a. 781. Seltsam einmal noc de veteridus noc junioribus a viris Bouquet V.

p. 752. a. 790, während soust junior mit der Jugend nichts zu thun hat: hier vetus katt senior?

<sup>1)</sup> Ueber bie Amtsgewalt Sohm S. 102 f.

<sup>2)</sup> VII. 2. S. 81 f.

<sup>3)</sup> S. unten bie einzelnen Aemter und fiber Gerichts- und Rüge-Schöffen "Gerichtshoheit".

<sup>4)</sup> Form. imper. 43,

<sup>5)</sup> Die tribuni, domestici, vicarii loco servatores Plac. Rician. a. 802. Carli, Antich. l. c. p. 12; s. fiber sie unten bie einzelnen Aemter.

<sup>6)</sup> Plac. Ric. (ed. Carli) l. c. p. 12. S. unten "Centenar".

<sup>7)</sup> Carli, Antichità Ital. IV. p. 12.

<sup>8)</sup> Bie es aber nicht nothwendig aus C. I. 1. a. 802. c. 25 solgt.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 64. a. 832.

Stellvertretung in der Amtsführung sindet sich zumal in der königlichen Canzlei im Urkundenwesen: der archicancellarius wird oft von einem cancellarius oder notarius vertreten 1): dabei wird allgemeine Berstattung oder — im Einzelfall — besondere Erlaubniß des Königs vorausgesetzt. Die schriftliche Bestallung kommt unter den späteren Arnulfingen nicht mehr vor 2).

Wie in merovingischer Zeit<sup>3</sup>), bestellt ber König auch wohl außersorbentliche Beauftragte zur Erlebigung eines Geschäftes ober einer zusammenhängenden Reihe von Geschäften<sup>4</sup>). Auch Unfreie können, wie früher, Beamte, z. B. königliche Förster werden<sup>5</sup>).

### c) Amis-Entfepung.

An der fast unbeschränkten Besugniß des Herrschers, weltliche Beamte zu entsetzen, ist nichts geändert 6). Daher kann der Kaiser auch durch bloße Berordnung Amtsentsetzung androhen 7). Zuweilen 8) wird die Amtsentsetzung Berlust des eingulum genannt, wohl ohne daß an ein wirkliches eingulum ter Beamten, — ähnlich dem ocingulum militare« wie in der Ritterzeit — zu denken wäre. Bei Ludwigs Absetzung (a. 833) ist das eingulum militiae einsach der Behrgurt): ihn und den habitus sacculi muß Ludwig absegen, "auf daß er 10) nach solcher und so schwerer Buße (paenitentia) niemals mehr zu weltsichem Amt (militia saecularis, hier Kaiserschaft) zurücklehren könne" 11). Später 12) wird gesagt, wer der öffentlichen Buße unter-

<sup>1)</sup> Gar oft ad vicem (Radonis) recognovit (Wigbertus, Giltbertus) 3. 38. Bouquet V. p. 743. a. 779, 744. a. 779—781, 746. a. 781.

<sup>2)</sup> Brunner II. S. 80 bemerkt mit Recht, daß die Form. imper. (unter Ludwig I.) keine enthalten.

<sup>3) 3.</sup> B. Chlothachar III. s. 664 ben vir inluster Gengulf zur Bertretung ber Rechte bes Alofters Beze, zumal auch vor Gericht.

<sup>4)</sup> S. unten »missi« verschiebner Bebeutung.

<sup>5)</sup> Form. imper. 43, natürlich ebenso Rirchenförster.

<sup>6)</sup> Amtkentsetzung umschrieben: si (comes) suo voluerit deinceps potiri honore C. II. 1. p. 105, baueben Excommunication.

<sup>7)</sup> C. a. 802. c. 19.

<sup>8)</sup> Wiener Sit.-Ber. 84, S. 266 homicida, amisso eingulo .. monasterium adeat.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 53.

<sup>10) &</sup>quot;Ein solcher, nemo".

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 55; bann episcoporum relatio p. 39.

<sup>12)</sup> Synod. Pap. a. 850. C. II. 1. p. 120.

worsen worden, darf kein eingulum militiae secularis mehr brauchen, keine öffentliche Würde mehr bekleiden, nicht Versammlungen besuchen, oder Begrüßungen (des Herrschers, hoher Beamter), nicht richten, weil selbst vor Gottes Gericht verwiesen, nur etwa sein Versmögen verwalten. Meist ist es nicht einmal ein wirklich er Wehrsgurt, sondern ein von diesem hergenommener symbolischer Ausbruck für Wassenrecht und Wassenehre?).

So lang ber Richter im Amt steht, wird er in dessen Ausübung geschützt: wer ihn im Ding bedroht, schmäht, thätlich beleidigt, zahlt ihm des Thäters Wergeld. Wer ihn des (wissentlichen) Falschurtheils zeiht (falsidicos dixerit), oder um des Urtheils willen tödtet, zahlt 50 Pfund besten Goldes, die Hälfte den Erben des Getödteten, die Hälfte dem Fiscus 3): daß jene Beschimpfung der Tödtung gleich gestellt wird, ist bezeichnend.

## d) Amte-Gehalt.

Grundsätlich hat sich hierin gegen früher 1) nichts geändert: Gehalt in Geld, nur bei besoldeten satellites begegnend, wird ersetzt durch Amtsbenesicien, Antheile an den Strafgeldern 5) und Gebühren 6) und sehr manchfaltige Ansprücke auf Zins (Naturallieferungen) und Frohnden der Amtspflichtigen. Die Beamten müssen oft ermahnt werden ihre Lebenshaltung so einzurichten, daß sie die Nachbarn und Armen nicht durch übermäßige Ansprücke hierin bedrücken?).

Manche Befreiung von Zahlungen und andern Leistungen, — also auch Vermögensvortheile — erhalten sie nicht ihrer Person willen, sondern zum Vortheil des Dienstess), wie auch z. B. Vassallen im öffentlichen Interesse vom Heerbann befreit werden. Die Zahl der Amtsbeneficien wird gegenüber der merovingischen Zeit bedeutend ver-

<sup>1)</sup> **Bgl. l. c.** p. 39. p. 18. a. 829. p. 55. 57. a. 833.

<sup>2)</sup> S. die Stellen bei Waitz IV. S. 541: eingulo amisso entspricht dem armis ablatis v. Hlud. c. 45; Ludwig legt statt des disherigen ein Bustleid an. C. II. 1. p. 57 deposito habitu prestino (sic) et assumpto habitu poenitentis.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 109. a. 891.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 83 f.

<sup>5)</sup> Ueber ben Antheil bes Grafen an ben in seinem Gericht verhängten Gelbstrafen C. missor. a. 802. c. 29; über bie Lesart parte statt arte s. Boretius-Krause.

<sup>6)</sup> S. unten "Finanzen".

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 76. a. 853.

<sup>8)</sup> So die Kronförster Form. Imper. 52.

mehrt, es werben ganz regelmäßig mit Grafen- und andern höheren 1) Aemtern, z. B. dem Bicariat 2), Arondenesicien oder Einkünste aller Art ans Arongütern, in Eigenverwaltung des Königs oder aus Privat- ländereien, von Rechtswegen und dauernd verbunden 3): allein andere Arten solcher Berbindung sind damals noch ausgeschlossen 4). Nur in diesem Sinn ist die Rede von res comitatus), res ex jure comitatus possessae, ex comitatus), wie andererseits diese Ausstatung des Grasenamtes auch mit Leistungen an eine königliche Billa belastet sein kann?). Daher können Güter, die "zu einem Grasenamt gehören", d. h. mit allen oder mit einzelnen Nutungen, gleichwohl im Eigenthum des Königs stehens); dies "zum Bortheil verwendet werden", ohne gerade in Eigenthum überzugehen, bezeichnet oft jenes pertinere.

<sup>1)</sup> Aber auch mit geringeren Aemtern waren oft gewohnheitsmäßig bestimmte husen verbunden: so sitzen die (nufreien) Förster in einem großen Aronwald auf bestimmten mansi Bouquet V. p. 707. a. 708; bei diesen kann es zweiselig sein, ob es Amtsbenesicien im strengen Sinne sind. Sie schulden bavon Frohndienste (manoperas) und andre Leistungen. C. de villis c. 10 qualiscumque major habet benesicium. Unrichtig hält Eichhorn Z. s. gesch. R. W. I. S. 207 beren manai c. 10. l. e. sitr Alob.

<sup>2)</sup> Beispiel bei Wait IV. S. 167.

<sup>3)</sup> Bielleicht ist mit Beit IV. S. 168 so zu verstehen Form. Sangall. 2 eaedem possessiones ad nos tantum et nostros ministeriales (Beamte) aspectabant.

<sup>4)</sup> Anders Wait a. a. D., dem ich hier durchaus widersprechen muß: es sehlt an den Rechtsbegriffen und spät Mittelalterliches wird verfrüht angesetzt: alles, was er S. 165 f. ansührt, ist unter eine der obigen Rechtssormen unterzubringen.

<sup>5)</sup> And Anhungerechte, auch ein colonus comitatus Bait IV. S. 166.

<sup>6)</sup> Bei Wait a. a. D.; s. unten "Graf".

<sup>7)</sup> Rur so ist zu erklären Mon. Boica XI. p. 426 quod adpertinuit nostram villam . . ex comitatu; anbere Bais IV. S. 166.

<sup>8)</sup> Wartmann II. p. 70. N. 453 res proprietatis nostrae quae ad comitatum comitis A. pertinere videbantur.

<sup>9)</sup> S. die Stellen bei Wait, der aber Eigenthum aunimmt; villae, mansi de comitatu sind sowohl in der Grasschaft belegene als auch zum Grasenamt, Benesicium oder anderer Nutung gehörige: so in der von Wait angesührten Stelle; villa ex comitatu Massiliensi in comitatu Porojuliensi sita: denn an "Enclaven" ist nicht zu densen; aber die solgenden Stellen dei Wait bezeugen einsach Grasenamtsbenesicien: villam cum sylva habuerunt in denessio. W. comos et post eum B. comes; dabei bleiben diese densslies in ministerium (data) sin sisco nostro«, ja sogar ad opus regium. Hierliber s. unten "Finanz, Allgemeines, Ramen".

"Zubehörden der Grafschaften, welche die Grafen nicht inne haben"), sind, wie aus dem Folgenden (Kirchengut, das nicht die Kirche, sondern ein Anderer inne hat) erhellt, Güter und andere Vermögensrechte (Reichnisse), die dem Grafen zustehen, aber von Anderen genossen werden<sup>2</sup>).

So mochte man von solcher Zubehör des Amtes auch sagen: "sie ist des Amtes", "gehört zum Amt", obwohl sie im Eigenthum der Arone blieb (der Begriff der juristischen Person ward auf die Aemter noch nicht angewendet), wie man denn etwa heute sagt: "dies Pserd gehört der Domäne A, dieser Wagen gehört dem Trainregiment B", obwohl beide lediglich dem preußischen Fiscus zu eigen sind<sup>3</sup>). Schlagend beweist dies eine Stelle, die zwölf siscalische mansi nennt und zwar: »servi ex comitatu sive ex sisco«: also sind die ex comitatu ebensalls siscalische, dem Grasschaftsamt nur zur Nutzung überzwiesen. Die ex sisco stehen in Eigenverwaltung des Fiscus<sup>4</sup>).

Ein Arongut, das Amtsbeneficium eines comes ist, heißt daher fiscus comitialis. Wird bei Bischöfen, Aebten und Grafen ein Beneficium vorausgesetzt, so ist wohl nicht blos an Amtsbeneficium.) zu

1

<sup>1)</sup> Pertinentia comitatus, quae comites non habent.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 64. a. 832.

<sup>3)</sup> Rein thatsächliches Ansichreißen meint die Stelle aus Rengart bei Wait: potestati (nicht proprietati!) comitatus violenter adjunxit. »Terra comitalis, comitialis« ist sehr vielbentig. Ex benesicio aut ex comitatu Form. imper. 3 ist Amtsbenesicium ober soussiges zum Amt strgendwie) gehöriges.

<sup>4)</sup> Martene I. p. 34.

<sup>5)</sup> Cap. a. 898. Logg. I. p. 564. Untlar siber Amtsbeneficien (bavon verschieben andre Kronbeneficien?) und die Aemter selbst Wait IV. S. 164. Mit Unrecht bringt Bait IV. S. 167 auch Stellen hierher (zu seiner unbestimmten "Ansstatung des Amtes"), die zweisellos Amtsbeneficien betreffen: so ut ipse et successores.. utantur sicut caetera beneficia; serner: res quas comes Adalpertus sud demessioi tenuit. (Ri., tig d. Roth, Ben. S. 431.) Andere Hälle dasselbst Unm. 2 setzen Berandung der Kirchen vorans: res ad ecclesia.. sudlatae et in usus comitum redactae..; serner potestati Zurigaugensi(s) comitatus violenter conjunxit; ebenso reddere quae in suis honoridus (Aemtern) consistentia ecclesiae esse sciedantur. Aber alle Hälle sind nach unserer Anstitung rechtsbegrifsich zu erklären: worans der Anspruch des Grasenantes beruht, wird freilich oft gar nicht gesagt: quicumque (qui(d)cunque?) comes ex redus St. Veterini habuisse cognoscitur. Die decimae et nonae eines comes an Kirchengut rühren von der sogen. Saecularisation her. Richtiger über die Anskatung mit Land S. 168 Anm. 3.

<sup>6)</sup> O. I. 2. p. 291. a. 819.

renken, da damals (a. 819) die meisten in solchen Aemtern Stehenden eben Kronbenesicien, abgesehen von einem für dies Amt vielleicht gar nicht bestehenden Amtsbenesicium, besaßen. Aber alle "Vortheile" aus dem Grasenamt (benesicia in diesem Sinne)") mögen: »de comitatu«, »ex comitatu« heißen.

Ein Hof hatte als Amtsbeneficium hintereinander den drei Hausmeiern Ebroin, Waratto und Gisclmar gehört: "er war vorübergebend in unsern Fiscus zurückgezogen" und wird nun (a. 688) St.
Denis geschenkt, d. h. in dessen Verwaltung und Rutzung: denn im Eigenthum des Fiscus war er auch als Beneficium verblieben?). Bei den missi sindet sich weder ein Amtsbeneficium, was aus der Unständigkeit des Amtes solgte?), noch Antheil an den von ihnen erhobenen Wetten und anderen Einnahmen: vielleicht hielt Karl diese Einrichtung von seiner Lieblingsschöpfung fern um der schlimmen Ersahrungen willen, die man hierbei an den Grasen gemacht hatte.

Provendarii sind solche — wohl niedrige — Unterbeamte, die kein Land erhalten, sondern durch praedenda — Nahrungsmittel — aus der Billa erhalten werden<sup>4</sup>).

Wie nach römischem Herkommen erhielten Beamte Gebühren für Olühwaltung, z. B. ber Graf für Ausstellung von notitiae, vielleicht jetzt auch ber Canzler und (für das Urtheil?) die Schöffen ). Für die Cancellarii in Italien wird (von Lothar) eine Gebührenordnung aufgestellt: für größere Schriftstücke ½ Pfund Silber, für kleinere weniger als ½ Pfund, nach billigem Ermessen der Richter, von Waisen und Zahlungsunfähigen nach Ermessen des Grafen nichts, für indiculi nur das erforderliche Pergament ). Byzantinische Beamte wurden besoldet, die Franken schafften Amt und Besoldung ab 7).

## e) Amtsgebäube.

Amtsgebäude, z. B. für die Grafen, gab es ursprünglich nicht, da ja im Freien oder in Basiliken (was freilich verboten ward) oder

<sup>1)</sup> Urgeich. III. S. 727.

<sup>2)</sup> D. Perty N. 57.

<sup>3)</sup> So treffend Bait IV. S. 175.

<sup>4)</sup> C. de vill. I. p. 86.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 145. Die Lex Salica enthält bavon nichts.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 62. a. 832.

<sup>7)</sup> Plac. Ric. ed. Carli p. 119.

in Kron-Billen ober Kron-Palästen getagt warb: sie wohnten in allobialen Häusern ober auf ihren Amts-1) ober anderen Beneficien. Allein
Karl gebot, zur Abhaltung der Gerichte gedeckte Gebäude herzustellen,
in denen man gegen Winterkälte und Sommerhitze geborgen war 2).
Wie lang und wie weit nördlich mögen sich die Gebäude der alten
römischen curiae erhalten haben? In den Städten hielt man die
Versammlungen oft auf den offnen Fora.

Missus, Graf, Richter sollen nicht in Gebäuben ber Kirchen "gleichsam nach Gewohnheit" placita abhalten ober Einquartierung verlangen, sondern die statlichen Gebäude hierfür bereit stellen nach (wirklichem) altem Herkommen 3). In Italien hatten sich in den Städten außer den palatia zahlreiche solchen Zwecken, aber auch friegerischer Einsquartierung dienende Gebäude gar häusig erhalten, deren Pflege ober Wiederherstellung den Beamten wiederholt eingeschärft wird 4).

# f) Uneigentliche Beamte: consiliarii, amici, familiares, anditores, Schöffen, Arondaffallen.

Neben den eigentlichen Beamten stehen öffentlich thätige Personen, die, ohne Beamte zu sein, den Stat bei Ausübung der Gerichtshoheit, der Beamtenüberwachung u. s. w. zu unterstützen haben:
Schöffen, Rügeschöffen (auditores, Urtheiler). Sodann giebt es Ausbrücke, die bald wirkliche Beamte bezeichnen, dalb nur thatsächlich durch das Bertrauen Bevorzugte: — Private oder auch in sonstigen Aemtern stehende (z. B. amici, consiliarii). Nicht Alles ist hierbei durchsichtig. Endlich werden, wie wir sahen, die Aronvassen, ohne Beamte zu sein, je später besto häusiger und stärker, ganz wie Besamte derwendet.

Bezüglich der consiliarii 5) ist schwer zu sagen, wiesern die merovingischen Dinge hierin geändert wurden. Fehlte es damals an einem förmlichen Amt des Königsberathers völlig — auch Einhard 6)

<sup>1)</sup> hier könnte man eine Art "Dienst-Wohnung" sinden; Hausmiethe gab es wohl gar nicht, nur Pacht ober Benesicium, meist mit Acerland n. s. w. Ueber die Gerichtsstätten J. Grimm, R. N. S. 793 und unten "Gerichtswesen".

<sup>2)</sup> S. unten "Gerichtswefen".

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 598.

<sup>4)</sup> S. unten "Berwaltung" unb "Finanz".

<sup>5)</sup> I. 1. p. 53. 208. II. 1. p. 49. 165. 281; 2. 429. 452; 3. 516. 522. 526. 528. 529.

<sup>6)</sup> v. C. c. 8.

sagt von Karl noch sediglich: die primores der Franken, die er zu Rath zu ziehen pflegte —, so wird jetzt allmälig wenigstens der Titel eines consiliarius (a secretis) ausbrücklich verliehen. Die Beläge für Karl sind freilia, recht unsicher!).

Allein unter Lubwig ist (neben viel zahlreicheren rein thatsächlich?) von Einsluß, gern gesuchtem Nath berichtenden Stellen).) in Urlunden von dem consiliarius als von einem Amt in gleichem Sinn, wie von ostiarius und comes die Rede 4). Sie heißen und sind consiliarii electi. Bährend manche danernd am Hose lebten, wurden andere für besondere Fälle berusen, was von den regelmäßigen kleineren Herbstwersammlungen. — in Borbereitung der großen Frühlingsreichstage — nicht immer zu unterscheiden ist: jedesfalls von dem Belieben des Herrschers, auch wohl des Oberseldherrn (z. B. Pippins gegen die Avaren [a. 796], der eine Bersammlung von Bischösen berust) abhängig. Ueberhaupt war die ganze Einrichtung sehr locker, ohne Ordnung von Pssichten und Rechten, gefügt.

<sup>1)</sup> Denn ob Cap. Ital. a. 790—810(?). p. 208 von Karl herrührt, ist zweiselig, zumal aber auch, ob die consiliarii hier als amtliche gedacht sind: "die selbstisch Rathenden soll man nicht hören, und aus der Stellung von Berathenden entsernen rejiciantur de loco (nicht officio oder honore consiliariorum). Wenn die Pähste und Pahstleden Fulrad und andre Bertraute so nennen, und ein Brief Alluss 126 von suis (Karls) consiliariis spricht, so beweist dies für ein Amt wenig; anders Bait III. S. 531. Wie archaistrend und sür die Gegenwart unwirklich die Ansbrücke der Gesehrten auch dier sind, zeigt Abt Lupus von Ferrières (zest. nach a. 861), der für diese Räthe Balerius Maximus über den römischen Senat (!) verwerthet, wie er ja auch Trajan und Theodosius als Borbisder ausstellt Epist. Baluse 93. Die neue Ausgabe von Desdevises du Dezert 1888 ist mir zur Zeit nicht zugänglich. Battenbach I. S. 236. Potthast I. S. 753.

<sup>2)</sup> Anders Wait III. S. 530.

<sup>3)</sup> So die Heiligenleben bei Wait III. S. 531: consiliarius untechnisch! Derselbe heißt pater patriae, rei publicae desensor, consul, consulatus.

<sup>4)</sup> Bouquet VI. p. 618. p. 627. V. Walae II. 8. 7. Dagegen bas hier häusige senator halte ich nicht sür einen technischen Titel — Karl ernannte gewiß nicht Senatores zu Aachen! — sonbern (wie consul) sür gelehrte, archaistrenbe Umschreibung von consiliarius, z. B. II. 5 consules in senatu. Denn senatus wird von den Zeitgenossen, zumal Dichtern, zweisellos von der Gesammtheit der Großen am Hof gebraucht, Theodulf I. p. 505; anch vorator« (Fürbitter bei Gott) Waitz III. S. 522 steht in gleichem Sinn untechnisch.

<sup>5)</sup> Hinkm. c. 31.

<sup>6)</sup> Bebeutet bas consiliarii auliei? v. Hlud. c. 59.

<sup>7)</sup> Einh. a. 826. Hinkm. c. 32. 33.

<sup>8)</sup> Hinkm. c. 30.

<sup>9)</sup> Jaffé VI. p. 312.

Wit ben Hervorragenden unter ihnen und wenigen (anderen) Vornehmen') werden auch jene jährlichen (kleineren) Bordersammlungen gebalten. Bewährte Beamte empfahlen sich selbstverständlich am Meisten auch zur Rathbefragung: daher mag ein consiliarius zugleich comes und ostiarius sein 2), überhaupt "Beamter"3). Die consiliarii werden neben den übrigen Palastgroßen auch als Gerichtsbeisitzer befragt: aber das theisen sie mit allen anwesenden Palastgenossen). Lediglich lehrhaft und sormlos ist die Einschärfung, daß guter Räthe Rath befolgt, ein selbstischer Mann als Rath entfernt werden, dann welche Eigenschaften ein Rath haben solls). Die Zahl wechselte unaushörlich: wenn a. 862 die drei Könige 200 "Käthe" haben, so sind das ihre (mitgebrachten) Großen überhaupts). Weder hatten sie ein Recht, gehört, gesichweige besolgt zu werden, noch war ihre Zuständigkeit bestimmt: der Herrscher fragte, wenn, wann, worüber?), wen er wollte.

Selbstverständlich stieg die Bedeutung dieser Rathe, je tiefer die Eigenkraft des Herrschers sank. Dabei ist die Ueberlieferung<sup>8</sup>, wonach Karl wie ein Schulknabe Tag und Nacht seine Einfälle aufschried, um sie zuerst mit drei "Räthen", die er immer mit sich sührte, dann aber mit der Gesammtheit seiner Räthe zu erörtern und nur nach deren Zustimmung auszusühren, nicht "sagenhast"), sondern sabelhaft und Karls unwürdig. Unter Ludwig freisich glitt die Entscheidung der wichtigsten Dinge in die Hände Indiths und anderer Berather so völlig über, daß auch ihm günstige Berichte diese Anklage erheben 10). Schwer zu sagen ist, wiesern von a. 814 ab die auf Karl III. häusig begegnende Bezeichnungen, die einen dieser consiliarii

<sup>1)</sup> Hinkm. de o. p. c. 30 cum senioribus tantum et praecipuis consiliariis, s. Reichstag; vielleicht ist consiliariis auch auf senioribus zu beziehen: aber verher stehen vie seniores allein ven minores gegenüber.

<sup>2)</sup> Bouquet VI. p. 627 unter Eubwig.

<sup>3)</sup> ministerialis et consiliarius Muratori II. p. 205.

<sup>4)</sup> Gesta Aldrici p. 117.

<sup>5)</sup> Bas Baig III. S. 533—535 vorbringt, ift ohne alle Bebentung sür bas Recht, kunte ben Inhalt einer Predigt bilben, zumal Hinkm. c. 31, anch Alkuin, spist. N. 162.

<sup>6)</sup> So richtig Bait a. a. D.

<sup>7)</sup> Auch in Ansäbung ber Amtshoheit, aber ohne Rechtszwang. Epist. Lupi. Baluse 81.

<sup>8)</sup> Bei Mansi XVII. p. 553 - ich entnehme fie Bath III. S. 535.

<sup>9)</sup> Bait a. a. D.

<sup>10)</sup> Eiuleitung VIII. 1. S. 88.

Dabu, Ronige ber Germanen. VIII. &

als den Obersten, den Rächsten nach dem König, den Vertrautesten, Geliebtesten, auch mit mehr technisch gefärbten Ausbrücken — wie \*archi-minister « — hinstellen, von thatsächlicher Bevorzugung, wiessern von amtlicher Ueberordnung zu verstehen sind: doch ist bei der lockeren Formlosigkeit der ganzen Einrichtung im Zweisel eher das nur Thatsächliche zu vermuthen.). Dafür spricht stark, daß wie sür gewisse Zeiten Einer, doch auch gleichzeitig mehrere mit den gleichen Hervorhebungen bedacht werden.

Gerade der Mangel amtlichen Auftrags unterscheidet solche einstlußteiche Berather und Palastgroße<sup>2</sup>) von den Beamten, die vom Herrscher seinen zu Königen in Italien oder Aquitanien bestellten Knaben als Regenten mit gegeben werden: so Atalhard<sup>4</sup>) dem Knaben Pippin: von bloßer Berathung des Bierjährigen kann nicht die Rede sein: der Regent herrscht, gedietet an seiner Statt. Aehnlich später sür Pippins Sohn Bernhard<sup>5</sup>), Wala sür Lothar<sup>6</sup>), Arnold sür Ludwig<sup>7</sup>). Ob diese Regenten zugleich die Erziehung der Kinder seiten sollen, wie Adalhard<sup>8</sup>) und Wala als »paedagogus«, »magister«<sup>9</sup>) und Arnold als bajulus<sup>10</sup>) bezeichnet werden, ist für jene Regentenstellung gleichgültig.

<sup>1)</sup> V. Walae II. 8 primi palatii.. rectores (Geistliche und Laien), primi et eximii palatii; nur "weltliche Große" neben ben Bischhösen sind die Consiliarii C. I. p. 53. a. 789. Consiliarii, die uicht Beamte, sind auch die Karls II. von a. 856: die von ihm abgesallnen Bassallen, die seine sideles et consiliarii sein sollten C. II. 2. p. 281.

<sup>2)</sup> So ersebigen sich, so weit ich sehe, die Stellen bei Bait S. 536, der nur mehr als wohl statthast rechtlich-amtsiche Ordnung hiebei annimmt: so gab es gewiß nie ein Amt consiliarius totius imperii v. Walae II. 14: was gemeint ist, zeigt die vita Adalhardi c. 32: primus inter primos . . in sonatu clarior cunctis . . in militia (d. h. Statsdienst) sortior cunctis. Ueber Bernhard (und Guntbold) als secundus ab imperatore s. die Einseitung VIII. 1. S. 70: das war kein Titel: deun man konnte darüber streiten: Nithard I. 4; ähnlich in latere rerum summam regentis, primus palatii etc. Anders, wenn der wirkliche Erzkanzler Karls III., Liutward von Bercelli, summus consiliarius heißt.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht zusammengestellt von Bait III. S. 537: es fehlt wieber bie juristische Unterscheibung.

<sup>4)</sup> Vita Adalhardi e. 16.

<sup>5)</sup> Transl. st. Viti c. 6.

<sup>6)</sup> v. Walae I. 25.

<sup>7)</sup> v. Hlud. c. 4.

<sup>8)</sup> l. c. ut regnum et regem . . ad statum rei publicae et ad religionis cultum (politische und religiöse Erziehnug) . . informaret.

<sup>9)</sup> magister cinmal = nutritor Bouquet VIII. p. 396. 401.

<sup>10)</sup> S. bieje naten "Hof".

Die Nachfolger ber consiliarii wie ber ministeriales werden aus ben in der Hofschule und im Palast Herangezogenen oder aus den Unterbeamten jener genommen 1).

Consiliarii d. h. nur thatsächlich vertraute Berather, nicht Beamte, sind die etwa 200 consiliarii (Bischöfe, Aebte, Laien) ber drei Könige zu Savonnière a. 862, die vom populus unterschieden werden 2).

Noch viel weniger von Amt und Recht als in consiliarius steckt in Ausbrücken wie amici<sup>3</sup>), deliciosi (Günstlinge) ves Königs. Aber auch samiliaris<sup>4</sup>) beventet weder einen Beamten, noch<sup>5</sup>) einen Bermandten des Königs. (So heißt Paulus Diaconus dei Karl.) Später ward samiliaris ein auszeichnender Name, aber sein Amtsname, der vielauche daneben steht: episcopus, et s. noster, abbas et s. noster, vassallus et s. noster, samiliaris consiliarius vollends<sup>6</sup>) ist nur "vertranter Rath". Auch die secretarii und a secretis sind nicht beamtete "Secretäre", sondern Bertrante des Königs<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Hinkm. c. 24. 26. 3ft ber (späte) silentiarius Mabillon IV. 1. p. 124. Seit III. S. 519: ein consiliarius — auricularius Jassé IV. p. 355?

<sup>2)</sup> Oben S. 49; C. II. 1. p. 165. Dagegen gleichzeitig ein consiliarius a secretis als Beamter, wohl nicht nur Titelträger Annal. Fuld. a. 864 (flatt a. 862), Dämmler II<sup>2</sup>. S. 112. Unter beiben find wohl die susurrones (Ohrenbläser) und detractores zu suchen, auf beren Berhetzung der unaushörliche Hader der Rachsommen Karls geschoben wird C. II. 1. p. 169. a. 878.

<sup>3)</sup> Wenn auch einmal Egibio inter amicos regis primus heißt Ann. Kinh. a. 817. Achnlich Annal. Laur. min. cont. a. 816. Fuld. a. 849. Die amici werben, vielleicht manchmal autikistent (Du Cange I. p. 224), ben imperatorischen nachgeahmt, neben ben optimates, principes, pares, wie neben ben beamteten ministri genaunt; die Stellen mit deliciosus s. bei Du Cange III. p. 52.

<sup>4)</sup> Du Cange III. p. 410; deliciosos et familiares Hink. opp. II. p. 175.

<sup>5)</sup> Wie Beit meint III. S. 539; manche ber von ihm Angefährten sind nicht Berwandte.

<sup>6)</sup> Bilmans I. p. 72.

<sup>7)</sup> ad familiam (unfreies und freies Gesinde) constringendam werben Bassen ju hause belassen. C. I. 2. p. 291. a. 819.

<sup>8)</sup> So nennt Allnin Angilbert epist. N. 32. Die zweite Stelle bei Wait III. S. 588 gehört einer bedenklichen Urkunde an; die creditarii (fideles ac creditarii) v. Hlad. e. 23 find wie früher VII. 2. S. 247 (wie schon diese Zusammeustellung zeigt) lediglich Bertrauensmänner; anders Baitz a. a. D. Daß amator kein Amtsunge VII. 2. S. 153 nimmt nun auch W. Sidel a. a. D. an. Daß amious kein Rechtsbegriff, zeigt auch Eind. v. C. 22 filti, optimates et amioi: sie werden zum Bad in Aachen eingeladen.

Nicht Beamte — so wenig wie die heutigen Schöffen und Gesschworenen — sind die Urtheilsinder, die mit wechselnden Namen neben dem Richter, dem vir venerabilis, austreten: die auditores sui (Rachindurgen, später Schöffen) so wenig wie der Umstand (reliqui viri qui ididem aderant), darunter die Gerichts-Urkunden-Zeugen.).

Immer mehr werben schon seit Karl die Kronvassen ganz wie Kronbeamte verwendet, ohne doch uirklich — als solche — Beamte zu sein: die meisten Beamten wurden aber in Personalunion auch Kronvassen und Kronbenesiciare?). Unter Ludwig stehen die Kronvassallen gleich hinter den Grasen vor den vicarii, Centenaren (schon a. 816) und missi discurrentes?). Eine häusige Berwendung der Bassen war Schutz des Friedens, der Frauen, der Häuser in Abswesenheit ihrer sonidres, Hilse bei der Aerndte, Zucht des Gesindes, Empfang königlicher missi.

# g) Solufbetrachtung.

Erwägt man, daß schon in altgermanischer Zeit Beamte, Grasen, Richter bestanden bei den ja meist königlosen Stämmen und daß dann auch wenigstens die Bölkerschaftsstaten, die mehr als Einen Gan umsassten in, anser dem König noch Vorsteher der Gaue haben mußten, wird man nicht die fränkischen Beamten so stark auf die Gefolgschaft des Königs zurückschen, wie dies wieder neuerdings geschieht i. gar viele sind ja beibehaltene römische oder, wie der wichtigste: der Gras, aus Römischem und Altgermanischem gemischt. Nicht Gesolgentreue, nur die allgemeine Unterthanentreue, gesteigert durch die besondere Amtspslicht, hat der Beamte zu leisten: "Amtstreue". Daher redet ste der König tressend an: vostra sidelitas"), daher ihm wie jedem Unterthan die Ungnade des Königs wegen Ungehorsams, wegen Nicht-

<sup>1)</sup> Form. Tur. 39. Die causidiei C. Theod. a. 805. c. 8 sind clamatores, Procesparteien, nicht Fürsprecher ober Bögte.

<sup>2)</sup> S. oben VIII. 1. S. 251 f.

<sup>3)</sup> Bouquet VI. p. 487. Rur comites, vassi und Airchenbeneficiare l.c. p. 493. a. 816.

<sup>4)</sup> C. I. 2., p. 291. a. 819. Oben S. 51.

<sup>5)</sup> D. G. I. S. 193.

<sup>6)</sup> Bon Brunner II. E. 78.

<sup>7)</sup> C. I. 1. c. a. 823—825. p. 304. c. 8. Dann: memores sitis fidei nobis promissae.

Erfüllung der Amtspflicht gedroht werden mag 1). Selbstverständlich konnte bann der Beamte auch abgesetzt, konnten ihm Amts. und andere Beneficien entzogen werden.

So auch die Herzoge<sup>2</sup>) und — folgerichtig — auch die zu Königen bestellten Söhne des Kaisers, die Untherthanen bleiben und nun, den Stammesherzogen ähnlich, gewissermaßen hohe Beamte des Kaisers werden<sup>3</sup>). Den Vortheil des Königs sollen die Beamten fördern<sup>4</sup>).

Wenn Karl die schon merodingischen Mufforderungen zu zewissen, bafter Erfüllung der Amtsoflichten, der wirksamen Durchführung der Gesetze wiederholt, so treten doch jetzt die theokratischen Einschärfungen der Pflichten der Beamten gegen Gott, die Kirche, den Kaiser als Haupt der Amtshoheit und diese selbst stark hervor.

Der König kann bem Beamten ganz allgemein ben Königsbann übertragen, aber auch nur für einzelne bestimmte Besehle: so sür Entrichtung der Zehnten?); kann soll der Beamte gebieten » de verdo mostro«, z. B. der Königsbote die Sachsen also berusen<sup>8</sup>), oder ker Braf wie der missus soll Berbote ex danno regio erlassen<sup>9</sup>), oder der Heerbann<sup>10</sup>) soll so erzehen.

Außer dem Grasen 11) erhielten noch andere Beamte zuweilen höheres Wergelt. So geben die Capitula Romedii den fünf obersten Beamten (senioridus ministridus): tem camararius, dutiglarius, seniscalcus, judex publicus und comestadulus, ohne Rücksicht auf den Geburtstand (linea), 120 solidi, dem Schuldheisch oder andern Unter-

200

<sup>1)</sup> Si gratia nostra optatis sagt Karl seinen Senbboten Cap. missor. gen. v. 802. Cap. p. 95; vgl. Form. imper. 21.

<sup>2)</sup> Tassilo Annal. R. Fr. a. 781. 787 schulbet Trene wie bem König, so bessen und "bem Bolt ber Franken".

<sup>3)</sup> Divisio a. 806. c. 20 ut oboedientes habeamus praedictos filica nostros atque.. populum nostrum cum omni subjectione quae patri a filiis et imperatori ue regi a suis populis exhibetur. Das Gleiche sagt Lubwig a. 817. C. II. p. 271.

<sup>4)</sup> nostri veri adjutores C. I. 1. a. 823-825. p. 304. c. 8.

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 88 f.

<sup>6)</sup> Epist. Minor a. 801—813. p. 184 quae ad Dei cultum seu ad christiani populi salvationem (bas ist "Scelenheil", bie custodia solgt bann erst) pertinent, totis viribus agere studeatis.

<sup>7)</sup> Pippini epistola Cap. 42.

<sup>8)</sup> C. de part. Sax. c. 34.

<sup>9)</sup> C. a. 857, c. 4.

<sup>10)</sup> C. Aquiegr. de exercitu c. 3.

<sup>11)</sup> VII. 2. S. 90 f. und unten "Graf".

. 77

beamten (capitanius ministerialis), wenn frei geboren, ebensoviel, wenn unfrei 110; bem vassallus (dominicus de casa, fester Sitz auf einem Benesicium) sine ministerio (ohne Amt), ober einem junior im Amt und in einem Benesicium bes Herrn (honoratus), wenn frei geboren 90, wenn unfrei 60°). Ob ber missus als solcher ober nur bei besonderer Berleihung ein höheres Wergeld hat, steht dahin. Die besondere Amtsehre ist anerkannt, Ungehorsam, Widerstand, Gewalt gegen den Beamten wird schwer gestraft, am Schwersten begreislich in Sachsen?).

Im Laufe bes VII. Jahrhunderts stellte sich die Zerrüttung des Merovingenstates ganz besonders in der Zerrüttung des Amtswesens dar. So lang zwei, drei dieser Beamten — die Hausmeier der drei Reiche — sich selbst in blutigen Ariegen bekämpsten, konnten sie die unter ihnen Stehenden, auf deren Hilse sie angewiesen waren, nicht in Zucht halten. Daher waren es gerade die Beamten, die sich zu jenen etyrannis in ihren Gedieten auswarsen, während die Perzoge? der Thüringe, Alamannen, Baiern, Aquitaniens sich überhaupt nicht mehr als Beamte der Hausmeier ansahen!. Schon Pippin brachte hier Besserung und Karl der Hammer zerschlug nicht nur jene Gewaltherren und beugte die Agisolssingen und Alamannen wieder zum Gehorsam, — er hat auch den ersten Schritt gethan auf einer Bahn von weltgeschichtlicher Bedentung: der Berwandlung der Aemter in Beneficien, der Beamten in Bassallen.

Wir sahen 3), schon viel früher hatten hänsig Beamte statt des Geldgehalts Beneficien erhalten, die auch wohl schon ständig mit gewissen Allein nun geschah ganz anderes. Während es disher rein zusällig gewesen war, wenn ein Herzog, Graf, Bicar zugleich sich in die Bassallität des Königs oder Hausmeiers commendirte, vergab Karl Martell planmäßig jene Aemter fast ganz ausschließlich an seine bewährten, durch besondere Trenepssicht ihm verbundenen Bassallen: jetzt erst tritt dies Private, Persönliche zu dem Amtsverhältniß, nicht schon in der Merovingenzeit, und zwar in der

ļ

<sup>1)</sup> Capit. Romedii (sogenaunte) p. 304. c. 3.

<sup>2)</sup> Cap. de part. Sax.

<sup>3)</sup> Brunner II. S. 13 benkt nur an bie Hospieamten: aber die Herzoge gehorchten von a. 639—690 auch nicht mehr bem Meroving zu Paris ober Metz.

<sup>4)</sup> VIII. 1. S. 1.

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 183.

Form der Bassallität, aber nicht der läugst erloschenen Gefolgschaft<sup>1</sup>). Als seine Machtstellung in Burgund bedroht schien durch eines dieser "Thrannen"-Geschlechter, schickte Karl (a. 733) in die dortigen Aemter lauter Bassallen, zumal an die Gränzen als Beamte und Besehlschaber, Männer voll Eisers, widerstrebenden und ungetrenen Bevölkerungen zu wehren<sup>2</sup>).

Seine Söhne und Enkel und Urenkel dehnten dies Berfahren immer weiter aus: bald sollten sich aber zu den alten, nie völlig ausgerotteten merovingischen Mißbräuchen neue, aus dem neuen Berfahren erwachsende Uebel und Gefahren einstellen.

Allein noch war bas Amt nicht Beneficium, noch ber Beamte nicht als solcher Bassall geworben (man gab blos die Aemter vorzugsweise Bassallen): vielmehr suchte man die Pflicht ber Amtstreue gerade badurch noch zu steigern, daß man ben Beamten nachträglich erst noch besonders und ausbrücklich zum Bassallen machte: so Pippin ben jungen Baiernherzog (a. 757) 3) und später mußte bieser ten Bassalleneib wiederholen4). Daher kann nicht ber Thronfall in tarolingischer Zeit das Amt regelmäßig entziehen. Wir kennen viele Fälle, in benen der Beamte nach dem Tobe des verleihenden Königs das Amt unverändert weiterführt: so nach dem Tode Karl Martells, Pippins, Karlmanns: bies ist sogar vielmehr die Regel. Aber freilich konnte ber Nachfolger — wie übrigens ber Berleiher selbst auch bem ihm mikliebigen Beamten bas Amt nehmen, nicht nur im Wege des gerichtlichen Strafversahrens, auch durch bloße Verordnung Kraft der Amtshoheit: so wurde nach Karls Tod eine gewaltige "Säuberung" auch ber Aemter im Palast zu Aachen vorgenommen 5).

So ist denn die allerdings häusige thatsächliche Erblichkeit der Aemter auch nicht — damals schon — Folge der Auffassung des Amtes als Benesicium: kommt sie doch schon unter den Söhnen und Enkeln Chlodovechs vor. Uebrigens sind hierin die Herzogämter in Aquitanien und bei den drei ostrheinischen Stämmen von den übrigen Beamtungen zu unterscheiden: nur ganz kurze Zeit vermochten die Merovingen diese Herzoge einsach wie ihre übrigen Beamten zu behandeln:

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 52 f.

<sup>2)</sup> Fredig. cont. c. 14. Urgesch. III. S. 801, 802.

<sup>3)</sup> Urgefc. IV. S. 130. a. 787.

<sup>4)</sup> Urgesch. IV. S. 128.

<sup>5)</sup> Anders Brunner II. S. 82.

<sup>6)</sup> Oben Einseitung VIII. 1. S. 64.

bald nehmen diese ein gleiches erbliches Recht an ihrem Herzogthum in Anspruch, wie die Merovingen an ihrem Thron 1).

Auch die Arnulfingen bestreiten dies nicht ganz: wenn sie auch Erbstreitigkeiten der Agilolfingen oder in Aquitanien entscheiden, so wählen sie den Herzog, so lange sie ihn dulten müssen, (oder die mehreren in Baiern), doch stets aus dem alten Herzogsgeschlecht.

Als allein und sicher herrschende Hausmeier, wie später als Könige konnten die Arnulsingen auch die Grafen und diesen ähnlichen Provincialbeamten ganz anders in scharfer Zucht halten, als in merodingischer Zeit von a. 590, zumal a. 638—690 geschehen war: großartig, echt statsmännisch gedacht war die zu diesem Zweck von Karl den Bischofs-visitationen nachgebildete Einrichtung der Königsboten.

Einc wahre Abbantung bes Königthums hat sein schwacher Sohn ausbrücklich ausgesprochen — schon zehn Jahre nach Karls Tod! —, indem er die Statsgewalt "durch göttliche und menschliche Ordnung zwischen der Krone und den Provincialbeamten getheilt" erklärte"). Früh starb die Königsbotenschaft ab, als Karls Geift aus ihr gewichen: in das reine Gegentheil der Zwecke Karls dei der Einrichtung erscheint es verkehrt, wenn nun die ordentlichen Beamten, die Grafen, Bicare, Bische der Provinz, selbst und lebenslänglich das Amt und die Aufgaben der Königsboten erhalten: — diese sollten ja zene überwachen, überall braußen in den Provinzen den Willen des Königs gegen den der oft widerstrebenden ordentlichen Beamten zur Geltung bringen.

Die balb ausbrechenden und dis zur Kustssung des Reiches kanm mehr unterbrochenen Hanskriege der Karolinger mußten die Provincialbeamten in den drei, vier Reichen ans denselben Gründen wieder zuchtlos werden lassen wie weiland die inneren Kriege der Merovingen und ihrer Hausmeier. Iene "Theilung der Statsgewalt" ward nun der Ausbruck dassür, daß ja die Beneficien ein gespaltenes Eigenthum voranssehren und dassür, daß alsbald das Amt selbst als Beneficium versliehen ward.

Das merovingische Königthum war überwältigt worden sowohl

<sup>1)</sup> S. "Bergog" und bie Darftellung ber Thuringe, Alamannen, Baiern in Band IX.

<sup>2)</sup> S. unten »missi«.

<sup>3)</sup> Das hat Brunner II. S. 82 zuerft hervorgehoben, s. unten S. 57 Ann. 1.

<sup>4)</sup> Bgl. Brunner a. a. D., aber bas gehört boch erft ber nachlarolingischen Zeit an.

von einem Centralbeamten, dem Hausmeier, als auch von den Provincialbeamten, den Herzogen, die wie in Aquitanien so in Thüringen, Alamannien, Baiern sich aus Beamten in unabhängige Territorialfürsten verwandelt hatten<sup>1</sup>): bei de Arten von Beamten wurden von Pippin dem Mittleren dis einschließlich Karls des Großen gebändigt: unter seinen Nachfolgern tam zwar nicht wieder ein Centralbeamter, wohl aber das Stammesherzogthum abermals zu einer Machtsülle, welche die Krone überragte und die Reichseinheit sprengte.

Unter Karls Rachfolgern vollendet sich die Auffassung des Amtes als Beneficium, die, ursprünglich zur Verschärfung der Treuepslicht beabssichtigt, in das Gegentheil umschlug, nachdem das Beneficium als selbstständiges unentziehbares Recht erschien und daher auch das Amt.

Wie die Verhältnisse in den so verschiednen nun zum Reich gehörigen Landen überhaupt, so waren die Aemter-Organisationen verschieden: in Istrien bestanden zunächst die byzantinischen Einrichtungen
fort, wurden durch einen gewaltthätigen dux Karls zerstört, aber wohl durch die Königsboten von a. 804 wieder hergestellt; bald (a. 811) wurden wenigstens die Hösen Istriens Byzanz zurückgegeben?).

Hier ist selbstverständlich die Beamtung ganz römisch: unter dem tribunus?) als oberstem Ariegs- und Friedene-Beamten stehen domestici, vicarii, loco servatores4).

Auch im Kirchenstat übt ber Kaiser in Ueberordnung über ben Pabst die Amtshoheit: er läbt die ihm nach Namen und Zahl anzugebenden pähstlichen Beamten in Rom vor sich und ertheilt ihnen eine Bermahnung über ihre Amtssührung.

<sup>1)</sup> So sehr richtig Brunner II. S. 82, ber aus ber admonitio ad omnes regis ordines a. 823—825. e. 2. Cap. p. 303 bie divina auctoritas et humana ordinatio ausuritht, die bereits sedem die sidi commissa portio zutheilt, wonach also die Stategewalt von Gottes und Rechts wegen unter die Beamten gegliebert erscheint.

<sup>2)</sup> Einh. v. C. c. 15.

<sup>3)</sup> Bgl. die in Benetien Cassiod, Var. VII. 30. XII. 24.

<sup>4)</sup> Placitum von Riziano von a. 802. Carli, Antich. Ital. l. c. oben S. 41; anders die conservatores populi C. L. 2. p. 304, untechnisch: "Beamte".

<sup>5)</sup> admonitionem de ministerio sibi credito. C. I. 2. p. 324. a. 824. Ueber die duces und judices im Rirchenstat (z. B. C. I. 2. p. 323. a. 824) s. "Frünkische Forschungen".

# 2. Amte. Migbrauche und Amte. Reformen. Strafen.

# a) Allgemeines.

Man kann kurz und wahr sagen: die Amtsmißbräuche der Merovingenzeit dauerten sort und — trotz aller Bemühungen Karls neue der alten und der neuen Beamten traten hinzu.

Wie kaum je ein andrer Herrscher hat Karl Eiser, Alugheit, Sorgfalt, Strenge darauf gewendet, die altüberlieserten 1) und die in den
neuen Verhältnissen neu eingeschlichenen Amtsübelstände jeder Art,
zumal in Bedrückung der kleinen Freien, zu verhüten oder zu bestrasen:
die ganze großartig gedachte Einrichtung der missi dient diesem Zweck!
Er selbst griff ein, wo immer im Reich er weilte und Schäben entdeckte.
Aber wie wenig alle Mühe fruchtete, zeigt nicht nur die unauschörliche Wiederholung dieser Maßregeln, trauriger noch der Zustand, in dem
das Reich 2) sast gleich nach Karls Tod, zum Theil noch vor schwerer Verschuldung seines Nachsolgers, sich darstellt, hilslos Raubscharen zu
Wasser und zu Land auf allen Seiten Preis gegeben.

Wohl mochte Karl in den Stoßseufzer ausbrechen: "über die (schlimmen) Dinge, die keinen Tag aushören!"3).

Schlechte Beamte bringen dem Herrscher Schande (inkonoratio), ja sie gefährden sein Seelenheil, seine Berantwortung vor Gott<sup>4</sup>). Gegen Mißbräuche in der Rechtspslege werden Bibelsprüche angeführt<sup>5</sup>).

Wohl waren die Herzoge in Aquitanien, Alamannien, Baiern beseitigt: aber die Grasen und andre Beamte wuchsen doch auch jetzt allmälig zu Landsürsten und Landherrn heran, welche die Amtspflichtigen schwer bedrückten. Sogar Karls eifriger Bewunderer Altuin klagt, daß allerbester Wille des Kaisers solche Mißbräuche seber Art nicht verhüten könne, ja daß er häusiger Berderber als Schützer der Gerechtigkeit zur Anstellung bringe. Unermüdlich mahnt Karl Beamte, die Böses ges

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 288 f.

<sup>2)</sup> Der tiefste Berfall ber Zucht in seinen letzten Jahren beschräuft sich aber boch wohl meist auf die unsittlichen Zustände zu Aachen A. M. Mählbacher, D. G. S. 215.

<sup>3)</sup> C. L. 1. p. 150. 4) C. H. 1. p. 8. a. 829. 5) C. I. p. 58. a. 789.

<sup>6)</sup> Vita St. Wilh. Tolos. Mabillon IV. 1. p. 75 terrae principes et dominos temperabat, ne subditos . . violenter opprimerent.

<sup>7)</sup> Epist. 189. a. 802. p. 667; er klagt, die Simonie, d. h. die Bestechlichkeit und Habgier der weltlichen Richter stede auch die Geistlichkeit an Ep. 192.
p. 675. a. 802.

schen lassen (male consentientes) oder thun, durch bessere zu ersetzen, welche die Rechtssachen gerecht zu entscheiden das Wissen und den Willen haben. Die Grasen und andern ständigen Beamten sollen mit ihren Nachbarbeamten in zusammenwirkendem Einvernehmen stehen.

Ein Capitular handelt ausschließend von "schlechten" (de pravis) Grafen, Centenaren, Bögten, Vicarien, Vicedomini, Archibiaconen, Präpositi und Schöffen 3).

Einen »potens« als Freier fürchtet auch die Kirche so, daß sie — gegen die Regel — vor der Zeit einem Mädchen den Schleier giebt4).

Noch gegen Ende seiner Regierung (a. 802—813) muß Karl klagen, daß seine zahlreichen Erlasse nicht befolgt worden sind 5).

Schlechte Bögte, Bicedomini, Bicare, Centenare sollen burch tüchtige (alle burch Wahl? Wahl wessen?) ersetzt, schlechte Grasen dem Herrscher angezeigt werden. Und als Karls unermübliche Wachsamkeit und begeisterte Kraft in Erfüllung seiner Herrscherpslichten durch den schlassen Sohn und die Zerrüttung seines Hanses wie des Reiches abzeicht ward, steigerten sich diese Uebel ins Ungemehne. Bezeichnend ist die Alage, in welche das Gesicht des Mönches Wetti des Alosters Reichenau ausdricht?): er sieht in der Hölle die Schäpe, die böse Grasen durch Erpressung, Raub und Bestechung an sich gedracht; von dien Geistern werden sie gehütet: der sührende Engel sagt dem erschrocknen Mönch: "Die Grasen strasen nicht die Berbrechen, sie verssolgen, Dieben und Frevlern gesellt, die Menschen, wie die Teufel, verurtheilen die Gerechten, sprechen die Schuldigen frei. Bestochen vertausen sie die Gerechtigkeit wie ihre Serlen."

Unter Karls Nachfolgern ward die Bestechlichkeit der Beamten — und der Herrscher selbst! auch abgesehen von der unaushörlich geübten

<sup>1)</sup> C. Theod. a. 805. c. 12 und p. 144. c. 3 (801—806—914?); bas Gleiche gilt für Italien C. Ital. a. 781—810. c. 6.

<sup>2) 3.</sup> B. sich ihre Maßregeln gegen Berbrecher, Bannung ber Ränber mittheilen, C. Aquisgr. I. 1. 0. 4.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 185.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 279.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 147.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 124.

<sup>7)</sup> Bon Bischof Heito von Basel gest. a. 836. Dümmler, Poetae Lat. II. p. 271. (Balahsrid Strado hat die Prosa in Hexameter gebracht.) e. 12 de muneridus comitum. 13 de miserabili vita comitum. Betti war am 3. XI. a. 824 gestorben. Battenbach I. S. 277.

Simenie — himmelschreiend: "Alles ift seil am Hof und ohne Bestechung nichts zu erhalten", klagt Pinkmar 1). Die Beamten (judices) erpreften von ihren Amtspflichtigen die Geschenke, die sie zur Bestechung für den König oder bessen Räthe verwandten, gaben diese sür eigene Gaben aus 2); ebenso erzwangen sie Beiträge zu öffentlichen Festen 3).

Gegen Bersehlungen der Beamten seines Baters, auch der missi, schritt Ludwig gleich zu Ansang scharf ein, vielkeicht aber nicht gerecht, sondern parteiisch 1). Der Druck der Aemter führte zu stätem Geschrei (clamor) der gequälten (cruciati) Armen, das Ludwig "mit Etel" erfüllt<sup>5</sup>).

Wie vor Bestechlichkeit wird vor Habgier, Begünstigung, Hochmuth, Haß, Einschüchterbarkeit gewarnt: — mit wenig Erfolg.

Statt ber von Karl so bringend verlangten Eintracht zwischen geistlichen und weltlichen Beamten finden wir gar oft Klagen über beren Haber: biese plünberten bie reichen wehrlosen Kirchen und Albster, niemand ärger in der Folge als die zu ihrem Schute bestimmten Bögte --- >advocati non defensores, immo eversores sunt effecti ecclesiarum« hieß es später — jene?) suchten die Weltbeamten zu ihren willenlosen Wertzeugen herabzubrücken. Die Grafen und Bicare zwingen die Freien zu Anechtesarbeit in Wiese und Weinberg, beim Pstügen und Arndten 1), sie und die andern Beamten (judices) und Centenare, anch Bischöfe und Aebte 9) schwindeln den Armen unter dem Schein des Raufes ihre Habe ab oder rauben sie 16); sie unterbruden die »pagenses«, pluntern beren Aernoten, Weinberge, Wiesen und Balber, rauben ihre Rinter und Schweine 11); statt die Habernben zu vergleichen, brängen sie solche bor Gericht wegen der bann zu zahlenden Wetten und Gebühren 12).

<sup>1)</sup> Opp. II. p. 182, f. unten "Finauz, Einnahmen". "Die Habgier warb bie Wurzel aller Uebel".

<sup>2)</sup> Placitum Ricianum oben und Bait III. S. 490.

<sup>3)</sup> Lex Rom. Cur. VIII. 4. 4) Ferm. imp. 14.

<sup>5)</sup> C. II. 1. 2. p. 17. a. 829.

<sup>6)</sup> C. I. 2. a. 823-825. p. 304. c. 8.

<sup>7)</sup> Cc. Meld. u. 846. c. 71. Mansi XIV. p. 836.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 144 (a. 801—814). 9) C. a. 811. I. 1. p. 165.

<sup>10)</sup> C. a. 813. I. 1. p. 174; über die Mißbranche der Finanzbeamten "Finanz-

<sup>11)</sup> friscingas, Frischlinge. Du Clr.ge III. p. 611. Epist. syn. Charis. a. 858. Walter III. p. 90.

<sup>12)</sup> L. c.

Auch die neuaufgenommenen Spanier in Aquitanien werden von den Grafen, deren oder den königlichen Bassen, obwohl diesen commendirt, aus den von ihnen bestellten Ländereien vertrieben, die sie für sich nehmen oder gegen Entzelt (propter praemium) Andern geben wollen 1).

Ein Muster solchen Amtsmißbrauchs gewährt nach Aussage ber Rügeschöffen von Istrien?) ber turz vorher (a. 802-803) von Karl eingesetzte dux Johannes mit seiner Bergewaltigung (fortia) manchfaltigster Art: er nimmt ben Bauern ihre Wälber und Wiesen3) und die für beren Rutung erhobnen Gebühren, setzt ins Land gerufene Slaven auf ihre Güter, die nun hier pflügen, Gras mähen, Bieh weiden und bafür bem dux Pachtgelb (pensio) zahlen: "die nehmen Rinber und Rosse und, sagen wir was, troben sie, uns tobt zu schlagen; auch bie von unsern Berfahren erbauten Hüttlein (casinos) nahm er uns". Bahrend in byzantinischer Zeit die Einwohner die städtischen Ehrenämter selbst bekleideten, die Curia besuchten, in nach jenen Aemtern geordneten Platen, ernannte er — unter Beseitigung jener Aemter — "Centarchen", b. h. Centenare. Ja, er vertheilte die Einwohner unter seine Sohne, Töchter und seinen Eibam und zwang bie Aermeren zur Frohn beim Bau eines Palastes. Er hob die Aemter der Tribunen auf, verstattete den Einwohnern nicht, freie Abhängige (homines) zu haben, nahm ihnen ihre Freigelaßuen (d. h. beren Leistungen) ab und stellte beren Unfreie neben die Freien in ben Heerbann ein. "Fremde Anzügler verbrängen uns 4), wir selbst haben keine Gewalt über unsere Hänser und Gärten (ortoria). Zur Zeit ber Griechen hatte jeber Tribun 5 Schphatos ) und mehr: er hat sie (d. h. Amt und Besoldung) ge-Unerhörte Frohnben, Natural- und Geld-Leiftungen hat nommen. er eingeführte), nicht nur für sich, auch zum Bortheil seiner Söhne, Töchter, des Eidams. Reist er im Dienst des Kaisers ober schickt er hiezu seine homines, nimmt er ber Einwohner Pferbe sowie Söhne und läßt diese seine Lasten tragen (hier Kafft eine Lücke) mehr als

<sup>1)</sup> C, L. 2. p. 263. a. 816.

<sup>2)</sup> Plac. Ric. ed. Carli.

<sup>3)</sup> Garten? ortora, sehlt bei Du Cange.

<sup>4)</sup> Hier ist ber Text verberbt: advenas homines ponimus: ponit nobis in casas?

<sup>5)</sup> S. über biese Golbmunge unten "Minzwesen". Carli p. 119 nicht sousatos = excusatos; Chabert, Wiener alab. Dentschriften III. S. 146. Huillard-Bréholles, hist. dipl. introd. p. 436.

<sup>6)</sup> S. "Finanzhoheit, Gix.:ahmen".

dreißig Meilen (?) und läßt sie zu Fuß heimkehren, verschickt die Pferde aber nach Francia ober verschenkt sie an seine Leute. Er forbert auf, für die schon in byzantinischer Zeit üblichen Ehrengeschenke (xenia) zu sammeln') und einen Vertreter des Bolles mit ihm an den Kaiser zu schicken: barauf sammeln die Leute mit großer Freude, kommt es aber zum Aufbruch, spricht er: 'ihr braucht nicht zu gehen, ich werbe als euer Bertreter zum Herrn Kaiser reisen.' Dann geht er mit unsern Geschenken zum Herru Raiser, erschmeichelt (placitat) sich und seinen Söhnen baburch Ehrung und wir find in großer Unterbrückung und Trauer. Zur Zeit ber Griechen leisteten wir Einmal im Jahr, falls missi erschienen, eine collecta von je Einem Schaf auf hundert, jetzt erhebt er Eins, wenn einer auch nur brei hat, und wir können es nicht wehren?). Jebes Jahr nehmen seine Beamten?) uns Ales. Bu seinem Bedars') nimmt dux Johannes, was nie ber magister militum ber Griechen gehabt hat. Der schickte immer die Tribunen ab (dispensabat) zum Empfang (und ber Bewirthung, muß man hinzubenken) ber kaiserlichen missi und kommenden und gehenden Gesandten, wir aber haben jährlich, ja täglich collectas (von Naturalien) zu liefern, ob wir wollen ober nicht. Die ber Kirche geschulbeten Zehnten haben wir brei Jahre lang b) ben heibnischen Slaven entrichten muffen, die er auf der Kirchen und des Bolkes Land gesetzt hat ihm zur Sünde und uns zum Berberben"6). Ergreifend schließen sie: "Alle bie genannten Frohnben (angariae) unb Aufbürdungen?) tragen wir durch Gewalt, durch Gewalt gezwungen: - unfre Borfahren haben das nie gethan, wodurch wir Alle verarmen 8): . . . (vielleicht) anders steht es als bei unsern Borfahren in Benetien, Dalmatien, auch bei ben Griechen, unter beren Gewalt wir früher standen. Hilft uns Berr Raiser Karl, können wir davon kommen, wo nicht, ist es uns besser, zu sterben als

<sup>1)</sup> Aus dieser Stelle ersehen wir, daß Ishannes byzantinischer Unterthan, wenn nicht schon dux gewesen war: — er sagt "wie wir zur Zeit der Griechen thaten".

<sup>2)</sup> L. c. et nescimus tueri: so ist statt des sinnsosen intueri aller Ausgaben zu lesen.

<sup>3)</sup> Actores, fo ift hier flatt auctores an lesen.

<sup>4)</sup> ad opus suum Du Cange VI. p. 51. Einnahme, Unterhalt, auch Frohurecht.

<sup>5)</sup> Also tam Johannes wohl a. 801 ins Amt.

<sup>6)</sup> In sua peccata et nostra perditione l. c.

<sup>7)</sup> superpostas: sehlt bei Du Cange VII. p. 668.

<sup>8)</sup> Sier tlafft eine Lude.

zu leben"). Schwer muß solch verzweifelt Klagen den wohlwollenden Kaiser erschüttert haben.

Gar schwach ist die Vertheibigung des Verklagten: "Jene Wälber und Weiden habe ich für Raiserliches, für Statsgut gehalten: da ihr Geschwornen nun aber also sprecht, werbe ich sie euch übergeben. Die collectae von den Schafen werbe ich nur nach eurer alten Gewohnbeit erheben, beggleichen bie Geschenke an ben Kaiser. Das Dopuse, bie Schiffsfrohn, die andern Frohuden (angariae), scheinen sie euch hart, sollen nicht mehr erhoben werden. Euere Freigelaßnen werde ich euch nach bem Recht eurer Vorfahren (b. h. nach römischem Recht) zurückgeben. Ich werbe euch gestatten, Freie burch commendatio als homines zu halten, voransgesetzt, daß sie in allen Stücken dem Raiser das Schuldige Die Zugewanderten (advonas), die sich auf eurem Lande niebergelassen haben, sollen in eurer Gewalt stehen (!). Bas jene Slaven anlangt, so wollen wir auf die Liegenschaften gehen, wo sie siedeln, und untersuchen: wo sie ohne Schaben für euch wohnen, mögen sie wohnen bleiben: wo sie euch Schaden thun an Aeckern, Weiden, Brachselbern oder irgendmo, wollen wir sie hinauswerfen (! Er hatte sie herbeigerufen). Gefällt es euch, sie in solches leer stehendes Land zu setzen, wo sie ohne Schaben für euch weilen können, so mögen sie bort wie die andern Einwohner dem gemeinen Rugen dienen" 3).

Fast wie ein technischer Ausbruck für Amtsmißbrauch hat sich einsgebürgert stortia«. So sprechen die Rügeschöffen von Riziano von der "Bergewaltigung (fortia), über die ihr uns befragt habt, die uns der dux Johannes angethan, sagen wir die Wahrheit, wie wir sie wissen"). Amts-, aber auch andere Bergehen der Grafen heißen auch forfacta.

Die zur Ueberwachung und Ahnbung der ordentlichen Orts. beamtens) entsendeten missi verübten selbst, allein oder im Einversständniß mit jenen, neue Mißbräuche<sup>7</sup>). Die missi müssen verwarnt

<sup>1)</sup> l. c.

<sup>2)</sup> l. c. liberos homines vos habere permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem (omnibus?) potestatem domini nostri faciunt: both wohl nicht: so wie die dem Raiser commendirten ihm dienen.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Plac. Rician. Carli, l. c.

<sup>5)</sup> Pippin. Cap. Langob. a. 790. c. 7. p. 200 de rebus forfactis per diversos comites: neufrant. forfait, Du Cange III. p. 555.

<sup>6)</sup> C. missor. a. 817. c. 23. 24.

<sup>7)</sup> Epistel. Alcuin. 184. p. 648: in Tours; quos volebat, flagellabat, quos volebat, in catenam misit, quos volebat, jurare fecit, quos placuit, ad

werben, dem Bolk auf ihren Reisen nicht zur Last zu fallen, "damit sie nicht die Leute schäbigen, denen sie helsen sollen").

Den Anzeigepflichtigen wird Strafe gebroht, falls ber Herrscher von Uebelständen und Berbrechen früher burch Andre Kenntniß erhält?).

Auch barin zeigt sich die Gleichstellung der Bassallen mit den Beamten, daß die stärkeren Bassallen der Grafen ganz die gleichen Bedrückungen des Bolkes durch unberechtigte Frohnden, Geld- und Naturalien-Zinse üben wie die Beamten<sup>3</sup>).

### b) Im Heerbann.

Besonders auch die Bedrückung der Kleinfreien durch Mißbrauch des Heerbanns und des Gerichtsbanns sührten zu den umfassenden Besserungen Karls auf diesen beiden Gebieten 4).

Die Grasen lassen — aus Bestechung ober aus Betterschaft — Wehrpslichtige zu Hause ober erlassen ihnen bie Heerbannbuße: (dann haben sie diese, abgesehen von schwererer Strase, selbst zu zahlen).), over lassen den conjectus an sich statt an den Ausziehenden zahlen und lassen den so Bestechenden zu Hause. Den Grasen ward daher die Beitreibung dieser Bußen und Beiträge ganz entzogen?). Oder sie boten die Armen. auf und ließen die, welche Bestechungsgeld zahlen konnten, alsbald wieder heimkehren. Traurig ist, daß gegen das Ende von Karls so sürsorglichem Walten a. 811 die Alagen über die Mißbräuche des Heerbannwesens so stark sind wie je zuvor 10).

vestram vocavit praesentiam. Wahrscheinlich ist hier aber nicht ein Senbbote im neueren Sinn, nur ein außerorbentlicher Bezustragter (VII. 2. S. 248) gemeint.

<sup>1)</sup> C. I. p. 291. 369. a. 819. 825. II. 1. p. 8. a. 829.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 313: a. 864.

<sup>3)</sup> C. I. p. 197 (für Italien); aber auch wie Bischöse und Aebte p. 199, biese haben bann Buße und Königsbann zu zahlen.

<sup>4)</sup> S. unten "Heerbaun" und "Gerichtsbann".

<sup>5)</sup> C. Bonon. C. I. 1. c. 9. p. 167, ebenso ber senior für seine homines.

<sup>6)</sup> C. de exerc. promov. c. 3.

<sup>7)</sup> C. Langob. a. 781—810. c. 13. C. I. 1. p. 207.

<sup>8)</sup> C. missor. C. I. 1. a. 802. c. 7.

<sup>9)</sup> l. c. c. 5.

<sup>10)</sup> C. I. 1 de rebus exerc. p. 164. c. 3. 5.

# 6) In ber Rechtspfiege.

Wie den Heerbann mißbrauchten die Beamten den Gerichtsbann, indem sie den Freien, der ihnen die kleine Scholle nicht auflassen und sie, mit Zins und Frohn beschwert, zurück empfangen oder sich nicht in ihr Eigenthum verlausen oder in ihre Schutzgewalt commendiren wollte, so oft zum Ding bannten), daß er vollends verarmte oder wegen ungehorsamen Ausbleidens in Wette genommen wurde, die er nicht bezahlen konnte, worauf Eigenthum und Freiheit doch verloren ging.

Auch hiegegen schritt Karl ein durch jene Umgestaltung der Rechtspslege und der Gerichtsverfassung, die zum Theil dis in das vorige Jahrhundert nachgewirkt hat<sup>2</sup>). Aber die alten Amtsmisbräuche —
zumal Erpressung der Gütlein in übermäßigen Anforderungen an die Unterthanen<sup>3</sup>) — werden auch c. a. 850 noch geübt<sup>4</sup>), auch die Häufung der Dinge durch die ministri comitum (vicarii?) dauert noch a. 850 und später sort<sup>5</sup>).

Gegen ungerechtes Urtheisen aus Haße), zumal aber aus durch Bestechung erkaufter ober durch Berwandtschaft begründeter? Gunst, oder um sich einzuschmeicheln<sup>8</sup>), wird von Pippin dis zum Ausgang seines Hauses immer wieder geeisert: wie die stäten Wiederholungen und die Alagen der Schriftsteller<sup>8</sup>) — Alkuin belehrt die Richter über ihre Psichten<sup>10</sup>) — zeigen, mit wenig dauerndem Erfolg<sup>11</sup>). Bischöse, Aebte, die Kirchenfürsten<sup>12</sup>), Grasen, judices, Schössen nehmen gegen das Recht sportulas<sup>13</sup>) und munera. Der Königsbann und Amts-

<sup>1)</sup> C. I. p. 217. c. 3.

<sup>2)</sup> Eine preußische Dorfordnung für Schlesten von 1809 kennt noch bas Dreiding. Freundliche Mittheilung von herrn Dr. Fleischmann hier.

<sup>3)</sup> C. I. p. 144. a. 811. p. 220. a. 813.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 80. (a. 845—850?).

<sup>5) 1.</sup> e.

<sup>6)</sup> Per odia non damnent innocentes C. I. 1. p. 240 admonitio missi.

<sup>7)</sup> defensione propinquitatis.

<sup>8)</sup> adulationis ingenio C. a. 802. c. 9.

<sup>9)</sup> In Prosa wie in Bersen Beläge bei Wait IV. S. 422. Alfuin, Theobulj, Agebard, Heito.

<sup>10)</sup> De virtutibus et vitiis c. 20. Opera II. p. 138.

<sup>11)</sup> Bon C. Vern. a. 755. c. 25 bis a. 899.

<sup>12)</sup> Agobard, op. I. p. 327.

<sup>13)</sup> Sportolar (sic) contra drectum, quia ubi dona currunt, justitia evacuatur C. I. 1. p. 37. a. 755. Du Cange VII. p. 563.

entsetzung bedroht dies!). Auch für gerechtes Urtheil soll der Schöffe nicht Geld nehmen?).

Und die missi, die dem hätten steuern sollen, waren selbst so unverlässig, daß Karl nach einigen Erfahrungen nicht mehr arme Bassen,
nur reiche Große als solche verwendete<sup>3</sup>). Aus Haß, Gunst oder Bestechung ungerecht urtheilende Schöffen sollen durch den missus vor Ludwig gestellt werden<sup>4</sup>). Auch im Pfalzgericht suchen die Großen
des Palastes den Schuldigen durch schlaue Rechtsanslegung, salsche Zeugen, Ränke und Schliche frei zu bringen<sup>5</sup>).

Unablässig müssen die armen Freien geschützt werden gegen die potentiores«, die sie zur Hergabe ihrer Gütlein zwingen, so daß ihre Kinder das Erbe verlieren, Bettler und Ränder werden und der König leistungsfähige Pflichtige verliert"): zumal soll anch der Gerichtsbann nicht zu ihrer Bedrängniß mißbraucht werden?).

Die Beamten, auch die missi, treiben ihren Antheil an ben Strafgelbern ein, obwohl der Herrscher diese erlassen hat ); sie lassen sich für Auslieserung flüchtiger Unfreier von deren Herren bezahlen ). Das Langobardenrecht 10) hatte das verstattet; in dem Verbot liegt eine höhere Auffassung der Amtspflicht. Richter lassen sich bezahlen von dem berechtigten Kläger und zugleich von dem schuldigen Beklagten! 11)

Rechtsverzögerung und Bestechlichkeit der Grasen und Schöffen wird unablässig bedroht. Die Grasen sollen 12) nicht die Gerichtstage um der Jagd, des Schmauses, anderer Scherze 13) willen versäumen oder kürzen, sondern so pslichttreu über ihre Gerichtspflichtigen richten wie der König über die Grasen.

Nach Statsverträgen hat ber venetianische Richter sich burch Eib

To The Part of the

<sup>1)</sup> C. de part. Sax. c. 28 honor bes comes ist hier wohl nicht wie souft Beneficium.

<sup>2)</sup> C. Wormat. a. 829. c. 4.

<sup>3)</sup> Annal. Lauresh. a. 802; f. oben.

<sup>4)</sup> C. Wormat. a. 829. c. 4. C. I. 2.

<sup>5)</sup> Paschas. Radbertus, v. Walae p. 544.

<sup>6)</sup> C. I. p. 125.

<sup>7)</sup> S. "Gericht, Rarls Erleichterungen".

<sup>8)</sup> C. missor. a. 802. c. 29.

<sup>9)</sup> C. (Pippin) I. 1. p. 211. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>10)</sup> Roth. 264. Liutpr. 44.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 181. a. 847.

<sup>12)</sup> C. Aquisgran. C. I. 1. a. 809. c. 7.

<sup>13)</sup> Alia loca C. I. 1. p. 63. a. 789. p. 135. a. 807.

und Eidhelfer vom Berdacht der Pflichtverletzung zu reinigen gegensüber Lothar, bei bewiesener Amtsverletzung aber schwere Bußen (dem fränkisch-langobardischen Kläger) zu zahlen!): nach zweimaliger Mahnung vor Zeugen darf er vom Kläger gepfändet werden.

Bicare und Centenare bergen und schützen Räuber und Diebe<sup>2</sup>). Gegen Bestechlichkeit ber Grasen, Bicare, Centenare muß, wie schon im Userfrankenrecht<sup>3</sup>), noch a. 819 und bis zum Ende des Reiches geeisert werden<sup>4</sup>). Grasen und Centenare lassen gesangene Zauberer gegen Bestechung frei<sup>5</sup>). Die Vicarii begnadigen sür Geld von dem Grasengericht zum. Tode Verurtheilte, dann werden auch sie hingerichtet<sup>8</sup>).

Die Grafen verknechten ihnen als Seisel gegebene Freie und behalten sie 57 Jahre in Anechtschaft<sup>7</sup>). Aber auch Königsboten verknechten freie Frauen<sup>8</sup>).

In den schlimmen Zeiten der karolingischen Haustriege brachen die Mißbräuche in der Rechtspflege (und die Ausplünderung des Aronguts) wieder schlimm hervor! ) Beamte (praepositi, advocati, contenarii und antere dignitate praediti) bilden Banden den behufs Begehung von Berbrechen: sie werden der multitudo von Unfreien und Freien entgegen und vor den König gestellt 1). Die Beamten henkten sogar ohne Richterspruch 12).

Sehr bezeichnend bezweckt die Immunität Schutz "vor der Unruhe richterlicher Gewalt", b. h. Beunruhigung durch sie 13).

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 131. 132 seq. a. 840.

<sup>2)</sup> C. I. 1 (Ital.) a. 801. N. 98. I. 2. p. 290. a. 819.

<sup>3)</sup> L. Rib. 88 ut nullus . . quibuslibet gradibus sublimatus . . munera ad judicium pervertendum non accipiat.

<sup>4)</sup> C. I. p. 148. 149 (Schöffen, Zeugen). 2. p. 291.

<sup>5)</sup> C. I. p. 228.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 172.

<sup>7)</sup> Form. imper. 53.

<sup>8) 51</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Bgl. Annal. Fuld. a. 852 fiber Sachsen.

<sup>10)</sup> Collectae, herissuph Formula de bannis C. I. 1. p. 224.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 16. a. 829.

<sup>12)</sup> C. eccles. a. 789. c. 67, C. a. 808. c. 2. p. 138 de hominibus appensis propter leves culpas.

<sup>13)</sup> ab inquietudine judiciariae potestatis Bouquet VI. p. 481 a. 815.

# d) In Berwaltung und Finanz.

Aeußerst manchfaltig sind die Mißbräuche der den Beamten zustehenden Rechte auf Naturalleistungen in Zins und Frohn der Amtspssichtigen: keine erdenkbare Ungebühr, keine Art der Erpressung, keine Art der Ueberschreitung des gesetzlichen Waßes sehlt hiebei.

Diese (widerrechtliche) Einquartierung heißt applicare, albergare 1), sogar placita hielten die Grafen mit Gewalt in Privathäusern.

Die Großen bedrücken ihre armen Nachbarn (minor populus) auch, indem sie ihre Rosse deren Wiesen abweiden und sie auch im Winter süttern lassen<sup>2</sup>), oder bei ihren Reisen durch abgenothigte Verpstegung: zumal auch auf den Reisen zum König geschieht solche Bedrängung<sup>3</sup>): daher muß jeder Große, der im Palast eintrisst, durch einen seiner glandhasten Leute (idonoum hominem) schwören lassen, daß sie unterwegs nichts genommen haben, oder andernfalls eidlich Ersat versprechen; nur, wo es hergebracht, dürsen sie stipendia und paraveredos beanspruchen und diese nicht zu außeramtlichen Zwecken verwenden<sup>4</sup>).

Die Beamten entreißen den Aermeren mit Gewalt oder listigem Vorwand ihre Gütlein: daher wird Deffentlichkeit der Landkäuse angeordnet<sup>5</sup>); eine unzählbare Menge fanden Ludwigs erste Sendboten des Eigens, ja selbst der Freiheit beraubt<sup>6</sup>). So häusig drückten Grafen<sup>7</sup>) und andre Beamte<sup>8</sup>) Freie in Knechtschaft herab, daß Formeln für deren Wiederbefreiung versaßt wurden!<sup>9</sup>)

Die Freien mussen geschützt werben gegen die Forderungen von Graf und Vicar an Aerndte-, Pflug-, Acer-Frohnden und Natural-leistungen (conjectus). Für eine minor legatio dürsen die Grafen

<sup>1)</sup> Du Cange I. p. 165, 328. C. II. 1. p. 108.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 85, 87. a. 850. p. 103. a. 876. Die Folge zeigt, daß zumal an Beamte gebacht ist: proprio honore carebit.

<sup>3)</sup> l. c. p. 92. a. 865.

<sup>4)</sup> p. 88 l. c.

<sup>5)</sup> C. a. 813. p. 174. c. 22.

<sup>6)</sup> Thegan. c. 13. Fortbauer ber Bebrückung ber ärmeren Freien burch bie potentiores, wie schon a. 779 C. I. 1. p. 51, so noch a. 832 II. 1. p. 61; hier wird als Grund bes statlichen Einschreitens (auch) angegeben, daß daburch ber königliche Dienst leibe, ne regale obsequium minuatur.

<sup>7)</sup> Form. imp. 5.

<sup>8)</sup> Fiscale: actionarius ad fiscum nostrum Form. imp. 9 = agens.

<sup>9)</sup> Form. imp. 14.

und deren Bicare nicht so viel conjectus in Anspruch nehmen wie für eine größere'); jene schulden nur das servitium dem König, den heridannatores und königlichen Gesandten: schlechte Vicarii sollen durch gute ersetzt werden, sie und die Grafen das von ihnen anzuwendende Recht kennen?). Unaufhörlich zwingen die Grafen die Freien zu knechtischen Leistungen.

In Italien verlangen die Beamten vom dux dis zum venator Zins und Frohn wider Recht wie von den Freien, den Gemeinden, so von den Kirchen, Klöstern und deren Abhängigen<sup>4</sup>). Die Maier der Arongüter zwingen deren familia (s. VIII. 2. S. 213 f.) in ihren Dienst, zu Frohnden (corvadas), zwingen ihnen "Geschenke" ab, die auf geringe Werthe beschränkt werden<sup>5</sup>).

Die Amtleute (judices) ber Krongüter lassen sich für Entrichtung ber Zehnten "Geschenke" machens), während sie doch in Ersüllung ihrer vermögensrechtlichen Pflichten ihren Untergebnen mit gutem Beispiel vorangehen sollen?). Die Rentmeisters) bedrückten die Insassen ihrer "sisci«, zwangen die Kronseute zu Dienst, Frohn und Zins zu eignem Vortheil: sie sollen keinerlei Geschenke von ihnen annehmen, auch nicht an Nahrungsmitteln ausgenommen Lauch.), Aepsel, junge Hühner und Eier 10); auch Einquartierung (mansionaticos) für sich und ihre Hunde erzwangen sie 11).

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 219. a. 819. II. 1. p. 11. a. 829[?].

<sup>2)</sup> C. I. p. 144.

<sup>3)</sup> C. I. p. 201 (für Italien). 4) C. I. 1. 212.

<sup>5)</sup> Ortus, Gartenfrüchte, Lauch, baneben find buticulae boch schwerlich Flaschenkürbisse, wie Gareis S. 220 (Hilhner, Eier C. I. p. 83), sonbern Flaschen, etwa voll Obstwein? Du Cange I. p. 795: mehrsach buticulas . . do vino; so Hinkmar Rhom. Opp. I. p. 715. Ueber die wirthschaftlichen Mißbräuche auf den selbstverwalteten Arongütern wie auf den Arondenessien s. ganz besonders Gareis S. 217; die majores suchen die Anechte und Halbsreien der Arone sich zu vertnechten oder mit Frohn zu belasten: so alt wie die Benesicien selbst ist die Gesahr, daß sie allodissiert oder daß die Allodien durch Raubban auf den Benesicien bereichert werden.

<sup>6)</sup> Martene, Collectio II. p. 29 (Lubwig ber Dentsche).

<sup>7)</sup> C. de villis c. 36. 8) S. unten "Finanzbeamte".

<sup>9) (</sup>ortum) Du Cange VI. p. 70.

<sup>10)</sup> C. de villis c. 3; auch biese wohl nur bei Amtsbesuchen: namentlich ausgeschlossen werben Roß, Rind, Kuh, Schwein, Ferkel, Wibber und Lamm.

<sup>11)</sup> c. 11. S. auch C. I. 1. p. 144. 196 unb "Naturalleistungen". Ueber bie besonders zahlreichen und schweren Digbranche ber Finanzbeamten f. Genaueres unter "Finanz".

Gegenüber solchen halb abgezwungnen "Geschenken" an die Grafen werden nur wirklich völlig freiwillige von den Reichen und Mächtigen aus gegenseitiger Liebe — daher unter Gegenseitigkeit (»invicem«) — verstattet!). Den Grasen und sogar den Bischösen muß eingeschärft werden, daß sie in ihren Amtsgedieten (ministeriis) nur in ihren eignen Häusern wohnen, nicht sich (sammt ihren Basallen!) bei einem armen Nachbar gegen dessen Willen einlagern dürsen?). Bischöse und Grasen zwingen ihren untergebnen Aleingütlern (Armen) für Korn und Wein unter Geißelstrase Höchst-Preise auf<sup>3</sup>).

Das Shstem, die Beamten auf Theile der Abgaben an den Stat als Gehalt anzuweisen, legte ben Mißbrauch sehr nahe, daß sie das Ganze und zwar auch solche Reichnisse einbehielten, an benen sie keinen Antheil hatten. So jener dux Johannes von Istrien (oben S. 61): zur Griechenzeit wurden die 344 Mancosi zwar auch an ten dux bezahlt, aber von diesem an den Palast d. h. den Kaiser abgeführt: der neue frankische dux behält sie ein und sagt (Raiser Karl) nicht, daß sie ein Recht bes Palatiums ausmachen. Er hat bas Recht auf Fischlieferung für seine Tafel "bis zur Sättigung": aber er behält auch die baneben dem Stat gebührenden 50 Solibi Mancosi ein 4). Sogar zur Fütterung ihrer Hunde nahmen die Beamten die freien Amtspflichtigen in Anspruch 5). Sie entrissen ben vom König Beschenkten bie geschenkten Guter 6), auch Alöstern 7). Zumal bie zahllosen Immunitäten ber Kirchen reizten die Beamten (wie auch die bloßen weltlichen Nachbarn, potentes), diese Befreiungen von Gebühren nicht zu beachten. Die von den Königen so oft 8) gerügten Berletzungen jener Rechte gingen meift von ben Beamten aus: gegen die Beamten vor Allem sind die Straf. androhungen in jenen Urfunden gerichtet.

"Der Beamten wilde Habgier" (saeva judicum cupiditas) be-

<sup>1)</sup> C. Mantuan, C. I. 1, c. 6.

<sup>2)</sup> C. Ticin. a. 876. c. 13 in suis consisse. lomibus neque praesumant occasione ospitis (unter bem Borwand bes Gellendes) in pauperioris eujuspiam vicini domo . . commorari.

<sup>3)</sup> Cc. Paris Mansi XIV. c. 52.

<sup>4)</sup> Placitum Ricianum. Carli, antichità italiche IV. p. 8.

<sup>5)</sup> C. de vill. c. 11. p. 84.

<sup>6)</sup> Wilmans, Kaiserurt. I. p. 7. M. U. I. 22.

<sup>7)</sup> Zürich, Wartmann I. p. 249.

<sup>8)</sup> Bait IV. S. 297. Unten "Immunitäten"

broht unablässig die Immunitätsrechte der Klöster.). Wit Einziehung des Vermögens wird die Verletzung bestraft. Die Vischöse lassen sich daher ständige Formeln fertigen für Beschwerden siber sie.

# e) Strafen.

Die Stufenleiter ber Strasen für Amtsvergehen steigt vom einsachen Berweis durch den missus ober den König im Palatium bis zur Todesstrase mit Bermögenseinziehung.

Beruntrenung von Statsvermögen durch einen Statsbeamten (comes aut ministerialis rei publicae) gilt als insidelitas 4). Beamte, die mehr als die schuldigen Abgaben erpressen, werden abgesetzt und haben außer Herausgabe des Raubes ihre lex und das Friedensselb zu zahlen 5). Auch wird Doppelersatz der widerrechtlich erhöhten Steuerbeträge gedroht 6).

Ein ähnlicher Gebanke wie ber bes späten Rechtssprichworts "Lehen ehrt" liegt zu Grunde, wenn einem der Feigheit vor dem Feind überssührten Grasen nicht nur der König (wegen insidelitas) Amt und Arondenesicien, auch Andere ihm früher gegebene Güter (doch wohldenesicia) entziehen dürsen?). Einem Grasen Mahtfrid von Orléans, der sich a. 827 seig gegen die Saracenen gehalten hatte, wurden auf dem Reichstag zu Aachen (Febr. a. 828) die »honores« genommen, d. h. Amt und Arondenessicia: wer ihm Güter gegeben (andere denesicia), sollte sie auf dem Reichstag im Rechtsversahren (rationem habere) zurücksoren dürsens). Eine etwas plumpe, aber sür die Zeit bezeichnende Strase für pslichtsäumige Bischöse, Aebte, Grasen, Arondassichnende Strase für pslichtsäumige Bischöse, Aebte, Grasen, Arondassichnende Strase sie Beamte und Benesiciare verhängt Karl, indem er den missus (oder den Grasen) im Haus und auf Kosten des Säumigen wohnen (seedere) und zehren läßt, die zur Leistung der Pslicht<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Auch souft ist saeva statt seria zu lesen; Bouquet V. p. 703. a. 757. und oft.

<sup>2)</sup> p. 723. a. 772; ganz siehend formelhaft: — oft in ben Formeln, z. B. F. Mark. II. 3.

<sup>3)</sup> Ueber Gastalben ober missi Form. minor. II. p. 521.

<sup>4)</sup> C. I. p. 217.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 17. a. 829.

<sup>6)</sup> Cap. Wormat, a. 829. c. 13.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 10. a. 829.

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>9)</sup> C. a. 799. c. 21; Aber soniare baselbst, de sua casa soniare, s. Du Cange VII. p. 526 (neufranz. soigner) C. missor. a. 819. c. 23.

(Aehnliches begegnet in dem mittelalterlichen Einlager, aber in umsgekehrter Richtung.)

Eine ähnlich seltsame Strase wird gebroht Beamten, die versäumen, versallene palatia herzustellen: sie werden darin oder dort dis zur Herstellung eingebannt; ebenso die zum Bau der Brücke zu Pavia Berpslichteten, salls sie dis 1. März a. 851 ihren Antheil nicht fertig gestellt haben.). Auch Bischöse, die nicht dem durchziehenden Heere sich angeschlossen, werden in der fraglichen Mark eingebannt, dis wieder einmal ein (fränkisch-langobardisches) Heer durchzieht oder sie — sterben! 2)

Bei fortgesetztem Ungehorsam kann auch das Leben abgesprochen werden: so broht Lothar I.» Dagegen ist es nicht eine besondere Beamtenstrase<sup>4</sup>), wenn die königliche Gnade entzogen wird: das kann allen Unterthanen gedroht werden.

Gelegentlich wird dem Angeber von Amtsmißbrauchen, — z. B. Erhebung von Zöllen von Pilgern — die Hälfte des verwirkten Königs-bannes zugesprochen 5).

# 3. Die einzelnen Aemter.

- 1. Der Graf.9
- a) Algemeines.
  - a) Ramen.

Neben das lateinische comes tritt jetzt, von jeher gleichbedeutend, häusiger?) das germanische grasio <sup>8</sup>); grassio statt comes begegnet zum ersten Male in einer Geschichts-, (nicht Rechts-) Quelle a. 613.<sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 87. 2) S. "Bisaose", "Behrpflicht".

<sup>3)</sup> Bait III. S. 308 si non emendaveritis . . . capitalem super vos manere sententiam.

<sup>4)</sup> S. unten "Gesammtharakter". Anders, scheint es, Brunner II. S. 79, ber auch dies auf die Gefolgschaft zurücksichtet: er giebt aber selbst au, daß auch ter höhere Brante dem untergeordneten das Gleiche broben mag, Form. Merkel N. 51, ja auch ein Bischof gegenüber seinen villiei, Brunner a. a. D., wobei doch an Gefolgschaft nicht zu benken.

<sup>5)</sup> Cap. I. p. 32. a. 754/5.

<sup>6)</sup> Bgl. VII. 2. S. 90 f. Pernice, "Graf", Encyclopädie von Ersch und Gruber B. 78. S. 135. Sohm, S. 74 f. 146 f. v. Amira<sup>2</sup> S. 74. Mühlbacher, R. S. 278. R. Schröber<sup>3</sup> S. 127.

<sup>7)</sup> S. die Stellen bei Bait III. S. 383.

<sup>8)</sup> Bouquet V. p. 699. a. 753 comitibus, graffionibus.

<sup>9)</sup> Bei Fredig. c. 40. Urgesch. III. S. 599.

Wie man immer noch die Einheit von Graf und comes leugnen kann, ist schwer begreislich: dieselbe. Formel nennt benselben Richter erst comes, dann garasio 1). Seltsamermaßen sind allerdings bei den Aufzählungen comites und grafiones zuweilen burch die domestici getrenut?). Ganz regelmäßig heißt ber Graf judex (provinciae) in den Formeln von Tours): er ist der vir inluster, vor dem und andern cives von Tours getlagt wird in rationes publicas 4). Die comites et judices b. h. Beamte überhaupt stehen meist hinter den Bischöfen und Aebten 5). Anch actor 6) bezeichnet ben Grafen 7). Sein Amt heißt auch wohl praesectura, er selbst, zumal bei Schriftstellern, praesectus ober gar consul's): sie erachten die Vermeibung des technischen Namens und die Berwendung antiker — ob zwar ganz unpassender — Bezeichnungen für geschmachvoll; praesectus und praesectura find daher auch oft späte ) gelehrte Namen bes Grafen. In stark romanischen Länbern (Provence, Istrien, Benetien, Cur) wird ber romische Name rector, praeses beibehalten 10). Abgesehen von den Markgrafen giebt es keine rechtlich verschiedene Art von Grafen. Die fortiores comites, mediocres, minores 11) sind nur thatsächlich nach Umfang und Reichthum ber Grafschaft verschieben 12).

<sup>1)</sup> Form. Bign. 9. Die Unterscheidung von comes und grasio, die erst Kari beseitigt haben soll (Brunner II. S. 165, 174 f.), kann ich nicht für bewiesen erachten: ebensowenig die Annahme Schröbers S. 128, daß er früher ben Herrbann als den Gerichtsbann gehabt: der altgermanische Gangraf hatte beide von je

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 763 per a. 800, Form. imper. 29 unb fenft.

<sup>3)</sup> So 24, s. Sohm I. S. 156. L. R. V. C. Theod. III. 17, 3. Judex sür Graf später settener? So Sohm S. 148.

<sup>4)</sup> F. Tur. 29. l. c.

<sup>5)</sup> Admon. gen. a. 789. C. I. 1. p. 58. c. 62.

<sup>6)</sup> Oben G. 38.

<sup>7)</sup> comes et actor noster (Maginar von Sent; actor = Beamter) Form. imp. 36. Simon, kubwig II. S. 245.

<sup>8)</sup> Baits a. a. D.

<sup>9)</sup> Annai. Fuld. a. 852.

<sup>10)</sup> Baits a. a. D. Die principes Lotharii consules Annal. Xant. a. 834 sind aber wohl mit Baits a. a. D. zu verstehen als die ersten, hauptsächlichen "Rathgeber", consiliarii, vgl. VII. 2. S. 247 und VIII. 2. S. 68.

<sup>11)</sup> C. episcop. I. 1. a. 780 (?). p. 52.

<sup>12)</sup> So richtig Bait III. S. 384.

6) Defdicte bes Grafenamts. Ernennug bes Grafen.

Der Graf wird wie früher!) vom König ernannt2). Unter ben tyranni, die Karl der Hammer niederschlug3), waren wie duces auch zahlreiche Grafen gewesen, die, zu erblichen Territorialherren gewandelt, aus den wichtigsten Werkzeugen der Statsgewalt zu Schmarozern au ihrer Kraft geworden waren. Auch Pippin und Karl duldeten solch Unwesen nicht: aber gleich in den ersten Jahren Ludwigs wucherte dies Berberben wieder empor.

Wie gegenüber allen Beamten üben die Arnussingen dis a. 814 auch über die Grasen alle Rechte der Amtshoheit trastvoll und wachsam: ganz besonders behus ihrer Ueberwachung, Bändigung und Bestrasung sührte Karl Königsboten und Rügeschöffen, sowie zur Berhütung ihrer beliebtesten und schädlichsten Amtsmisbräuche Erleichterungen der Dingpslicht und der Wehrpslicht ein 4). Die Hausmeier von a. 687—751 und die Könige dis a. 814 üben unbeschränkt die Ernennung, Bersetzung, Absetzung, Bestrasung der Grasen wie der übrigen Beamten. Karl band sich in Besetzung der Grasenämter freilich nicht an die den Merovingen vom Abel abgetrotzten Beschräntungen: er nahm die Grasen auch aus ihren Grasschaften fremden Provinzen.

Selbstverständlich ward die alte Regel zumal im Anfang auch noch von Karls Regierung nicht beseitigt, daß, wie unzählige Peiligen-leben, aber anch die Geschichtschreiber schon seit Chlodovech berichten, die Söhne vornehmer römischer und germanischer Geschlechter gar oft wie die andern Würden auch das Grasenamt erlangten ). Ia die höchst bedeutsame Stelle, die für die Folgezeit (seit a. 781, dann a. 786 und a. 792) Abweichungen berichtet, bestätigt doch selbst die zum Jahre 781 die alte Sitte.

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 90 f.

<sup>2)</sup> Die judices, die nach C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 22 von Graf und Boll zusammen gewählt werden, sind keinessalles die Grafen, vielmehr die Centenare, anch vielleicht Bögte, s. beide unten.

<sup>3)</sup> Urgeich. III. S. 832. D. G. Ib. S. 227.

<sup>4)</sup> C unten "Gerichtsbann" und "Deerbann".

<sup>5)</sup> Bg.. VII. 1. S. 165. Fälle ber thatsächlichen Bererbung, fünf Brüber angleich Grasen, bei Bait III. S. 387.

<sup>6)</sup> Abrevald oder Abalbert (über beren Einheit Battenbach I. S. 417 und die französische Literatur baselbst) von Fleury, schrieb noch im IX. Jahrhundert die Butder des heligen Benedict, Adrevaldi Floriacensis Miracula St. Benedicti M. G. hist. Ser. XVI. 1. c. 18. p. 485.

"Als durch Eroberung Italiens das Reich erweitert (und Pippin bort zum König bestellt) war, ward es nothwendig, über biesem Königreich und das (neu) unterworfene Bolt Beamte 1) zu stellen, die es zwängen, die Gesetze und gewohnte Sitte Franciens einzuhalten. Deßhalb geschah's, daß bas Palatium entleert wurde von den Ersten und Vornehmen des Volkes, weil Karl viele aus den Abelsgeschlechtern ter Franken<sup>2</sup>) — (bie also bis a. 781 das palatium als duces = Beamte gefüllt hatten ---) bem Sohn überwies, die mit ihm3) bas neu übernommene Reich schützen und leiten sollten. Aus bieser Beranlassung, wie Manche meinen ober, wie den Meisten glaublich scheint, wegen Mißtrauens in die Treue der 4) Franken, deren Untreue er einmas bei ber Berschwörung zu Anfang des Sachsenkriegs erfuhr b), das zweite Mal aber bei der Verschwörung seines Bastards Pippins), hat er die Verwaltung bes Reiches, b. h. die Grafschaften und andern wichtigsten Aemter manchen seiner Unfreien?) nach erfolgter Freilassung übertragen": es werden als Beispiele genannt die Grafen Raho von Orléans (von dem sofort gar llebles berichtet wird), Sturminius von Bourges und Bertmund von Arvern.

Die Stelle ist zunächst so wie sie lautet voll glaubhaft: sowohl die Abgabe zahlreicher Grasen und anderer Beamter an den nen einzurichtenden Hof zu Pavia und in die langobardischen ducatus und die dadurch in Francien gerissenen Lücken<sup>8</sup>) als das Mißtrauen Karls in die Treue mancher fränkischer Abelsgeschlechter.

Allein es muß das doch tiefer begründet und mit höheren Zwecken zusammengebracht, von allgemeineren Gesichtspunkten aus erfaßt werden.

Die Nettung die Erhaltung der mittleren und kleinen Gemeinsfreien war unter Karls weltlichen Zwecken sachlich der edelste und ihm selbst einer der theuersten.

Gerade die nach dreihundertjähriger Gewohnheit in die Grafen-

<sup>1)</sup> duces: schwerlich sind technisch bie duces in Langobardien gemeint, s. unten nochmal duces im Palatium.

<sup>2)</sup> Multos ex Francorum nobili genere, b. h. nobilibus generibus.

<sup>3)</sup> Er zählte vier Jahre!

<sup>4) (</sup>vornehmen).

<sup>5)</sup> a. 785. Harbrab und bie Thirringe Urgesch. III. S. 999.

<sup>6)</sup> a. 792 Urgesch. III. S. 1931.

<sup>7)</sup> Bie Abrigens schon bie Merovingen, Beispiele Urgesch. III. S. 152 f.

<sup>8)</sup> Aber beshalb ist es irrig bies und ben Fall Raho mit Mabillon II. p. 375 schon in bas Jahr 769 zu setzen statt seit a. 774 und a. 781.

ämter berusenen potentiores!) waren die schlimmsten Schäblinge gewesen, planmäßig bestrebt, die Krone zu schwächen, die Kleinen zu knechten. Es war daher nur solgerichtig, suchte Karl in diese Aemter Leute zu bringen, die, persönlich und wirthschaftlich von ihm völlig abhängig, jenem Dienstadel nicht nur nicht angehörten, vielmehr im Sinne des Königs zu wehren bereit waren. Dabei mag er gelegentlich in Ermangelung von Freigebornen auch freigelaßner Kronknechte?) sich bedient haben, wie etwa aus ähnlichen Gründen die Staufer ihrer Ministerialen: "das Reich ist der Dienstleute", sagte man im XIII. Jahrhundert.)

Inwiesern jene Verschwörungen von a. 785 und a. 792 Regungen gerade jener von Karl scharf gezügelten Abels- und Grasen-Geschlechter gegen die starke Amtshoheit des Herrschers waren, steht dahin: eher ist dies von der thüringischen von a. 786 anzunehmen, der Bastard Pippin scheint nach dem Thron getrachtet zu haben; Betheiligung von bairischen Seeln ist unerweislich, ebenso, wie weit Fastradens grausame Rathschläge — angeblich — erbitternd mitwirkten: Karl hat vor und nach ihr die potentiores gebändigt. In Bisthümer waren neben Vornehmen, dem "demokratischen Seist" der Kirche gemäß, von jeher auch niedrig Geborene gelangt.

In gefährbete ober erst zu sichernbe Provinzen (Aquitanien, Italien, Sachsen) schickte Karl als Grafen besonders Frankens). Acht Germanen auch sind Grasen an der Phrenäengränze?). Ueberhaupt sinden wir unter den Arnulfingen viel häusiger als früher Germanen in allen — auch den höchsten — geistlichen und weltlichen Aemtern: so auch dei den missi<sup>8</sup>).

Gleich ben übrigen (ständigen) Beamten werden die Grafen auf Lebenszeit ernannt, richtiger auf unbestimmte Zeit, da der König, auch

<sup>1)</sup> VII. 1. **6**. 177.

<sup>2)</sup> Ueber einen solchen bei ben Alamannen s. biese.

<sup>3)</sup> Die jenem Raho sehr abgünstige Stelle berichtet ohne Ahnung solches Insammenhanges. Aber anch die Bemertung von Leibniz, Annales I. p. 156, von dem Einfluß von Freigelasinen als Anzeichen der Despotie verkennt völlig die tieferen Gründe.

<sup>4)</sup> Die Bait III. E. 115 annimmt.

<sup>5)</sup> VII. 3. S. 230 f.; anbers Wait a. a. D.

<sup>6)</sup> S. VIII. 2. S. 50.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 169. a. 812.

<sup>8)</sup> S. über biese unten genaue Angaben.

abgesehen von der Entsetzung als Strafe 1), sie beliedig nicht nur als Grasen in andere Gaue, auch in andere Aemter versetzen kann. Beispiele sind zahlreich, nicht nur wegen Berschwörung 2). Karls Nachfolgern dringen dann die Großen das Bersprechen ab, die von ihnen oder den Borsahren verliehenen Aemter nicht willkürlich zu entziehen 3): bei den unablässigen Hauskriegen waren diese letzten Karolinger dalb wie weiland die Merovingen auf den guten Willen der großen Bassallen angewiesen. Da der Ernennende selbst an sich das Amt beliedig entziehen konnte, stand das Recht auch dem Nachfolger zu: deßhalb suchte man häusig dessen Bestätigung nach4).

Schon um der Amtsbeneficien willen trachteten die Söhne, das Amt des Baters zu erhalten, und bei der Schwäche der Herrscher seit a. 814 ward die thatsächliche Bererbung der Grasen, wie der übrigen Aemter immer häusiger<sup>5</sup>). Diese Amtsbeneficien wurden nun immer häusiger, d. h. stets die nämlichen mit bestimmten Aemtern verdunden: sie heißen nunmehr res oder pertinentia comitatus oder fiscus comitalis<sup>6</sup>), d. h. Königsgut, das zu einem Grasenamt gehört. Diese Amtsbenessien bildeten den Ausgangspunkt der verhängnisvollen Entwicklung, die das Amt selbst in ein Lehen umgestaltete. Die Erblichkeit des Grasenamts aber wurde dadurch befördert, daß schon Chlothachar II. a. 613 und Childerich II. a. 674 versprechen mußten, die Grasen stets aus den Eingesessend der Grasschaft zu wählen<sup>7</sup>), das ward zwar wie es scheint — nicht streng eingehalten, gewiß nicht von Karl dem Hammer<sup>8</sup>) und Karl dem Großen, der in Sachsen und Italien häusig Franken zu Grasen bestellte, ebenso in den Marten<sup>9</sup>): allein gegen

<sup>1)</sup> C. de part. Sax. I. 1. c. 24. 28. Amtsentziehung für Amtsverletzung (nicht Beneficiumverlust) wird den Grasen und allen Statsbeamten angebroht (alle waren doch nicht Beneficiare) mit den Worten "wenn sie sich ihrer honores ersrenen wollen" C. II. 2. p. 370. a. 864 sicut de zuis honoribus volunt gaudere.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 999, 1031. Mon. Sangall. I. 13.

<sup>3)</sup> So Lothar bei Lubwigs Tob Nithard II. 1. Ber solcher Billfur soll auch Karl seinen Rachfolger gewarnt haben Thegan o. 6. p. 76.

<sup>4)</sup> S. Gebunbenheit bes Rachfolgers an Rechtshandlungen ber Borganger.

<sup>5)</sup> Wie aber die Bestätigung des vom Borganger verliehenen Amtes, bem ersten Empfänger selbst ertheilt, die Erblichkeit herbeisühren konnte, Bath III. S. 388, ift unbegreislich: er verwechielt Thronfall mit Lebensall.

<sup>6)</sup> C. missor. a. 832. c. 8. C. II. 1. p. 64.

<sup>7)</sup> lirgesch. III. S. 685.

<sup>8)</sup> Urgeja. III. S. 832.

<sup>9)</sup> Urgefc. III. S. 686.

Ende der Karolingenzeit (ober boch zu Anfang des X. Jahrhunderts) sinden wir in allen drei Reichen — Deutschland, Frankreich, Italien — schon häusig die Grafschaften im erblichen Besitz bestimmter Bassallengeschlechter.

Zulett wird ein comitatus d. h. das Grafenamt (nicht schon das Gebiet) wie eine villa als Beneficium verliehen!). Immer häusiger commendirten sich jetzt auch ihre Amtseingesessenen in ihren Schutz.). Nach den Eroberungen in Spanien werden die vorgesundenen comitatus, z. B. von Barcelona, beibehalten, nur fräntisch eingerichtet?), in Langobardien die vor der Eroberung sehr seltenen Grasen nun allgemein und zwar gemäß der fräntischen Gestaltung des Amtes eingesührt!). Bei den Langobarden wird daher in fräntischer Zeit der comes allgemein voransgesetzt, wie der unter ihm stehende locopositus und sculdasius.

# y) Befammtftellung.

Graf und dux sind es recht eigentlich, die — nach dem König — das Voll regieren. is sie üben im Auftrag des Königs alle Hoheitsrechte der Krone: Berordnungsrecht, Peerbann, Gerichtsbann, Berwaltungshoheit, Finanzhoheit, Kirchenhoheit und Kirchenschutz. Daher
sind es die Grasen, welche die »publicas functiones« d. h. die
Leistungen an den Stat, auch die Wehrpslicht, gegen Umgehungsversuche
zu erzwingen (distringere) haben. ; comites steht daher sür weltliche
(höhere) Beamte überhaupt. Die Amtsgewalt des Grasen (wie des
Patricius und des Dux) erstreckt sich gleichmäßig über Franken, Kömer,
Burgunden und die übrigen »nationes« 10).

<sup>1)</sup> Hinkmar op. II. p. 853.

<sup>2)</sup> a. 816. Cap. I. 1. p. 263.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 258. a. 844.

<sup>4)</sup> S. Banb X "Langobarben".

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>6)</sup> Jonas de instit. regali ed. d'Achéry p. 331 duces et comites qui post regem populum.. regere debent; Epist. syn. Charis. a. 858 Esalter III comites et ministros rei publicae unb bite set oft.

<sup>7)</sup> S. unten "Buftanbigfeit".

<sup>8)</sup> C. I. 2. Olonn. a. 825. c. 2.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 161 separare episcopos . . . et comites.

<sup>10)</sup> Form. Mark. I. 8.

### b) Amisgebiet. Ramen.

Der Amtsbezirk des Grafen heißt dessen ministerium !). Mauch. mal ist es zweiselhaft, ob comitatus das Amt oder das Gebiet der Grafschaft bedeutet?). "Wohlmeislich" verlieh Karl regelmäßig nur je Eine Grafschaft (Einen Gan, pagus) je Einem Grafen: Ausnahmen machte er — augeblich — nur bei Markgrafen 3). Inbessen ist bas nicht genau zu nehmen: wie früher schon in arunlfingischer Zeit mehrere Binnengrasschaften in einer Hand vereint waren 4): so geschah es auch jest. Und Karl selbst sett voraus, daß Ein Graf mehrere ministerius) haben kann. Unter Pippin hat Graf Warin zwei Gaue, Graf Ubalrich, Bruder Hildigarts, unter Karl wenigstens drei 6): das waren nicht Markgrafen. Er darf von jedem ministerium zwei Krieger zu Hause laffen, das ministerium (d. h. das Grafschaftsgebiet) zu bewachen: ties ift in dem allgemeinen Heerbanngesetz von a. 808 gesagt, bas sich selbstverständlich nicht auf Markgrafen beschränkt?). Allerdings aber werden die Fälle erst nach Karls Tob und mit der Erstarkung der Territorialgewalten häufiger 8). Regelmäßig ift ber Amtssitz bes Grafen

<sup>1)</sup> Rein räumlich: C. de p. S. I. 1. c. 34 unusquisque comes in suo ministerio placita et justitias faciat; C. I. 2. p. 283. a. 818/19 ministerium comitis. S. oben S. 34. B. Sidel, zur Organisation ber Grafschaft im franklichen Reich, Mittheil. b. Instituts sür öfterreich. Geschichtssorsch. III.

<sup>2)</sup> So Hinkmar op. II. p. 853 comitatus = grascessi, C. I. 2. p. 380 per comitem = turuch then grauun, missum = bodun. Er ist comes pagi, daher hießen seine Amtspstichtigen seine pagenses, germanisch ge-landeo C. I. 2. p. 380.

<sup>3)</sup> Mon. Sangall. I. 13 Providentissimus Carolus nulli comitum nisi his qui in confinio vel termino barbarorum constituti erant plus quam unum comitatum aliquando concessit.

<sup>4)</sup> So zwölf in Griffos, ber fich baburch einem dux näherte, Urgesch. III. S. 855. Ein Graf mit zwei Grasschaften zugleich Mon. Boica XXXI. 1. p. 60.

<sup>5)</sup> S. oben S. 34 f.

<sup>6)</sup> S. bie Belage bei "Alamannen".

<sup>7)</sup> C. I. 1. c. 4. p. 137; irrig spricht Schraber, Opnasten, S. 7 hier von "Comitialbezirken" in Einem Gan: bas müßten Hunbertschaften sein, die heißen aber nicht ministeria; zwei Comitatus eines alamannischen Grafen unter Ludwig s. bei "Mamannen".

<sup>8)</sup> Die zwölf Grafschaften, die Ludwig Aldrich von Le Mans a. 832—856 verspricht, salls er im Statsdienst bleibe, sind aber wohl nicht zu verwerthen. Ueber diese Gesta Aldrici s. Wattenbach S. 303, Sidel, Acta IV. S. 289. Wilhelm von Tonlouse sibergiebt seine "Grasschaften" seinen beiden Söhnen v. St. Wilhelmi Mabillon IV. 1. p. 83. c. 25.

bie civitas bes pagus 1): boch giebt es Ausnahmen 2). Wir sahen 3), noch unter Karl ward gar selten die Grafschaft nur nach dem Grafen benannt. Wohl aber wird schon früh 4) neben dem Namen von Gau oder Grafschaft beigefügt, "wo X. als Graf waltet", in Nachahmung des Gebrauchs bei Bisthümern und Klöstern.

Karl verlangt treues Zusammenwirken der Rachbargrafen: in den Monaten, da sie nicht der missus in Anspruch nimmt, sollen sie zu gemeinschaftlichen placita zusammen kommen, behufs gemeinsamer Rechtshilfe, zumal gegen die unausrottbaren Ränder.

# c) Chrung. Sout.

Der Graf ist als der eigentliche Träger der statlichen Amtsgewalt deren Feinden (—so unterworfnen Sachsen, Slaven, Avaren, Arabern —), am Meisten verhaßt und den Angrissen ausgesetzt Aller, die er durch Statszwang (districtio, distringere, constringere) zum Gehorsam unter das Gesetz zu beugen hat. Als werthvollste Wasse des Königsthums hat er zu seinem Schutzs) das dreisache Wergeld seines Geburtsstandes, d. h. er behält es wie in merovingischer Zeit?), wie alle Beamten von ihm aussteigend, so der dux, der missus (als solcher?) 8). Verbrechen gegen ihn, Verletzung, Tödtung werden schwerer gestraft, in Sachsen steht aus Grasentödtung Einziehung.), aber auch der Tod. Der Graf heißt illustrissimus, serenissimus.

<sup>1)</sup> Der Graf heißt beshalb wie comes civitatis so comes pagi Url. Pippins p. 660. Auch gehäuft in pago illo, in grasia illa Form. Senon. rec. 7; regelmäßig aber in pago illo, in centena illa, in loco illo F. Sal. Merkel. 10.

<sup>2)</sup> So ist ein bloges castrum (Tornotrense) Bouquet VI. p. 461. a. 814. caput des comitatus Tornotrensis (des Tonnerrois): also dech wohl Amtssitz des Grasen, obzwar, so scheint es, nicht civitas; doch schwankt der Sprachgebrauch: Ein Ort mag beide Namen sühren. Dijon ist nur castrum l. c.

<sup>3)</sup> Oben S. 79.

<sup>4) 3. 3.</sup> Form. Sen. rec. 4.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 177.

<sup>6)</sup> S. and VIL 2. S. 97.

<sup>7)</sup> VII. 2. S. 97.

<sup>8)</sup> L. Chamav. c. 7 siquis comes in suo comitatu occisus suerit, in tres wergildos, sicut sua nativitas est, componere faciat scient bies auf bas Gebiet seiner Grasschaft beschräusen zu wollen: in comitatu suo, b. h. keinessalles "auf Amtsbauer", wie Gauph, Eua Cham.: benn bas versteht sich von selbst.

<sup>9)</sup> C. de part. Sax. I. 1. c. 30.

<sup>10)</sup> Trad. Sangall. N. 697.

Zusatz Dei gratia!) verwandelte sich aus einem Ausbruck christlicher Demuth — wie bei den Königen — in den des Hochmuths: allein während tas bei dem Monarchen richtig tie Eigenrechtigkeit bezeichnet, ist es bei den Grasen Verleugnung der Wahrheit und des Rechts der Könige: denn sie sind regis gratia comites.

#### d) Einfüufte.

Außer den Amtsbeneficien?) und wohl auch an ihrer Stelle, wo sie sehlen, erhalten die Grasen andere Krondenesicien, zumal auch solche, die, im Eigenthum der Kirche stehend, vom König verliehen werden: sie werden als Träger solcher "Kirchenbenesicien" vorausgesetzt"). Wie früher4) besteht eine den sesten Geldgehalt ersetzende erhebliche Einnahme des Grasen serner in einem verschieden bemesnen Antheil an den von ihm für den Fiscus erhobenen Einkünsten manchsaltigster Art: ein Drittel5) der Friedens2, Banus und andern StrassGelder, andre Theile beim Münzregal5), dei den Zöllen7), dei Naturalzinsen. Alle Leistungen dieser Art in einer Landschaft, getheilt zwischen Fiscus und Grasenamt, werden oft in den Immunitätsbriesen erslassen. Der Graf bezieht einmal auch einen Antheil an den Grundsseuern seiner Grasschaft, von dem 1/10 der König verschenkt?).

Der Anspruch auch bes Grafen erlischt, falls ber König die Wette im Gnabenweg erläßt 10). Dies Drittel wird an das Palatium verwirkt, wird eine Sache vermöge der Grafen Nachlässigkeit statt burch

<sup>1)</sup> Beläge bei Wait III. S. 389.

<sup>2)</sup> S. oben VII. 2. S. 117 und VIII. 2. S. 117, 145.

<sup>3)</sup> Cap. Pipp. a. 862 comitibus et omnibus fidelibus . . quicumque de rebus ecclesiae beneficia habent.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 117.

<sup>5)</sup> Ueber das Grasenbrittel ganz allgemein Cap. ital. Pippini I. 1. a. 730. c. 5. p. 201, Cap. Bonon. a. 811. c. 2. l. c. p. 166. Welches ist der früheste mere-vingische Belag?

<sup>6)</sup> S. bieses unten.

<sup>7)</sup> Urk. Pippins bei Baig S. 170: hier wird das Grasen am t im Unterschied von des Grasen Person sehr dentsich als Gläubiger dargestellt: aliter non teloneum contendedat nisi quomodo antecessores illius qui comites sucrumt ante illum.

<sup>8)</sup> Biele Beläge bei Bait IV. S. 169.

<sup>:</sup> Birtemb. Urt. B. I. p. 117.

<sup>1</sup>t Cap. miss. gen. v. a. 802. I. 1. c. 29. Cap. p. 96.

sie durch den missus erledigt 1), jedoch nicht, wenn der Verbrecher von einem andern Beamten, aber in des Richters Amtsgediet — provincia — verurtheilt ist2). Die merovingischen Rechte des Grasen auf manchsaltige Zinse und Frohnden der Amtspflichtigen, zumal auf seinen Reisen und bei Abhaltung der Dinge, bestehen sort2): Einquartierung, Verpslegung, Besörderung mit Pferden und Wagen4). Leistungspflichtig gegenüber dem Grasenamt behuss des königlichen Dienstes5) kann ein Gut und bessen Bewohnerschaft werden durch Benesicium oder durch adprisio6). Und von dem Grasen können auch dessen Unterbeamten (juniores) solche Leistungen als Amtsgehalt zugewiesen werden7). Auch freiwillige Geschenke brachten die Gerichtspslichtigen einem Grasen wegen seiner Milbe und Freundlichkeit zur Ehrung und als Huldigung: aber das war gesährlich! Denn leicht machten er oder seine Nachsolger eine Zwangspslicht darans8), und oft waren sie von Ansang an nicht freiwillige "Geschenke", sondern abgedrungene9).

#### o) Zuftändigkeit. Berrichtungen.

# 1. Allgemeines.

Die Zuständigkeit des Grafen <sup>10</sup>) hat sich im Wesentlichen nicht verändert: er vertritt den König ganz allgemein in Ausübung aller Hoheitsrechte kraft königlichen Auftrags: nur haben diese Hoheitsrechte

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 201 (für Stalien).

<sup>2)</sup> Der Pactus pro ten. pao. 0. 16. p. 7 scheint biesen Satz nicht neu einführen, nur einschärfen zu wollen in Anwendung auf die mehreren Theilreiche, die hier Bertrag schließen

<sup>3)</sup> VII. 3. S. 146.

<sup>4)</sup> S. unten "Finanz, Raturalleistungen". Cap. a. 826. I. 2. c. 10. p. 315.

<sup>5)</sup> Baluse II. p. 1497 partibus comitis (breimal als technischer Ansbend wiederholt, übrigens lediglich = comiti; ebenso partibus fisci = fisco Urfunde Pippins p. 660 = partibus palatii = palatio Bouquet VIII. p. 433 partibus fisci seu partibus comitatus) ad servitium regis exercendum, s. unten "Finanz".

<sup>6)</sup> S. oben VII. 2. S. 31, hier wohl Ersthung: schwerlich Erwerb von herrenlosem Gut. Beneficium tann bier, muß aber nicht Amtsbeneficium sein.

<sup>7)</sup> Schöpflin I. p. 79; ich entnehme bies Bait IV. S. 169.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 262. c. 5; die Spanier in Aquitanien. Gerade hier war bas unter Karl [Bouquet V. p. 777] schon geschehen.

<sup>9)</sup> S. unten "Finanzhoheit".

<sup>10)</sup> VII. 2. S. 101.

vielfach neuen wichtigen Inhalt erhalten in Verwaltung, Kirchenhoheit und auf andern Gebieten und die unermüdliche Fürsorge Karls läbt wie ber Krone so ben Beamten immer neue, immer schärfer bestimmte Anfgaben und Verrichtungen auf. Diese werben in jenen einzelnen Gebieten der Verwaltung u. s. w. genauer, angemessener dargestellt: hier genügt ein rascher Ueberblick mit ber Bemerkung, daß für alle Gesetze und Verordnungen der Graf das vermuthete, vorausgesetzte Bollzugswerkzeug ist, wo nicht andere Beamte — z. B. behufs seiner Ueberwachung die Königsboten ober Bischöfe — ausdrücklich berufen werben; zumal auch ben besonderen wie ben allgemeinen Königsschutz!) hat er zu gewähren, wo kein besonberer Vertreter vom König hiefür bestellt ift, z. B. ben burch bie acht Banne?) geschützten Personenklassen: Arme, Wittwen, Frembe, Waisen, auch Kirchen3). Und wie ber König kann auch ber Graf Wittwen und Waisen einen Vertreter seines Schutes, verschieben von vicarius oder vicecomes, bestellen4). Als Hauptverrichtungen bes Grafen (ebenso bes Patricius und Dux) werden in der Ernennungsformel ausdrücklich angeführt 5): Schutz ber Wittwen und Waisen, Bekampfung ber Verbrecher, Rechtsprechung und Einsendung der Leistungen an den Fiscus: also Verwaltung, Rechtspflege, Finanz. Dazu tritt nun aber auch seine Thätigkeit im Heerbann, in Ausübung ber Kirchenhoheit und bes Berordnungs. (Berfügungs.) Rechts, so daß er auf allen Gebieten des Statslebens (im Inneren) beschäftigt erscheint. Aus Thorheit ober Trot burfen vor ben Grafen gehörige Sachen ihm nicht entzogen werben 6).

# 2. In ben einzelnen Gebieten.

#### a) Berorbnungerecht.

Sehr häufig werben die Grasen einerseits ermächtigt, andrerseits angewiesen, die Gesetze und die königlichen (allgemeinen) Berordnungen in ihren Amtsgedieten durch ihre besonderen Berordnungen (und Berstügungen im Einzelfall) zur Aussührung zu bringen: die missi haben die Richt-Erfüllung dieser Pflicht behufs Bestrasung dem König zu besrichten?).

<sup>1)</sup> S. biefen unten "Gefammt. Eigenart".

<sup>2)</sup> S. VII. 3 S. 414 unb nuten "Gesammt-Eigenart".

<sup>3)</sup> C. 804. C. I. 1. c. 14. p. 94. a. 804.

<sup>4)</sup> C. Langob. a. 782. l. c. c. 5. p. 192.

<sup>5)</sup> Form. Mark. I. 8.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 291. a. 819.

<sup>7)</sup> S. unten >missi«.

#### B) Beerbanu.

Der Graf bietet traft bes vom König mit dem Grafenamt übertragenen Heerbannes die Heermanner seines Saues auf, sührt sie an
den vorbestimmten Sammelort, besehligt sie als ihr ordentlicher Anjührer, kann unter Karl auch Entbindung von der persönlichen Wehrpflicht ertheilen und dafür den conjectus, das adjutorium einziehen!),
wie er die durch Heerissis sim weitesten Sinne) verwirkten Heerbannbußen eintried, die Karl, dem maßloßen Mißbrauch gerade dieses Rechts
zu wehren, dies seinen Sendboten sibertrug?): aber das währte nach
Karl nicht lang?), wie die ganze Lebenskraft der Sendboten-Einrichtung.

Selbstverständlich hat der Graf traft seines Heer- und (Sicherheits-) Polizei-Bannes auch die Gränzen zu schützen 4). Der Graf hat zur Abwehr der seit a. 814 immer bedrohlicher auftretenden Raubschiffe von Arabern und Nordleuten die Küstenwacht in seinem Gau zu halten 6). Der Graf sührt seine pagenses auch aus dem Felde wieder nach Hause 6).

#### 2) Rechtepflege.

Der Graf halt kraft seines Gerichtsbannes das ordentliche Ding, ursprünglich mit den Rachinburgen, später mit den Schöffen in dem mallus?).

Bor Allem als judiciaria potestas kommt er in Betracht 8). Die baierische Ostmark hat brei Grafen: bas sind die judices orientalium 9). Er wird ganz allgemein als der ordentliche Richter vorausgesetzt, das Gerichtsversahren betreffende Capitularien wenden sich in erster Reihe an ihn. Gar viele 10) Urkunden schildern ihn, wie er

<sup>1)</sup> D. G. Ib. S. 634; unten "heerbanu".

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 166 (a. 811). 207 (a. 781—810); boch soll ber Graf wie bisher bas Drittel ber nunmehr vom Sendboten erhobenen Bußen behalten; anders, falls ber König die verwirkte Buße im Wege der Begnadigung erläßt C. l. c. p. 92 (a. 802), s. oben S. 81.

<sup>3)</sup> Gewiß richtig meint Brunner II. S. 165 nicht über a. 850 hinaus.

<sup>4)</sup> V. Hlud. c. 3 firmum tectamen, f. unten "Markgrafen".

<sup>5)</sup> Comites qui ad custodiam maritimam deputati sunt C. I. 2. a. 821. c. 5; bas Folgende zeigt in seinem Amtsbezirk: in suo ministerio.

<sup>6)</sup> C. Wormat. a. 829. I. 2. c. 14.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 32. (754/5).

<sup>8)</sup> Urfunde Eudwigs Bend III. p. 20 noque comes neque aliqua alia judiciaria potestas.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 250. a. 906.

<sup>10)</sup> C. missor. c. 25. l. c. p. 291.

im öffentlichen placitum das ordentliche Gericht hält: die drei echten Dinge und andere!). Seine richterliche Thätigkeit ist so wichtig, daß er auch durch den Wachtbienst an der Seekliste nicht von ihr entbunden wird, besinden sich seine Schöffen dei ihm (in seinem Ausgebot)?). Da es aber neben den comites noch andere richterliche Beamte giebt, mögen andremal comites und juclices neben einander stehen?). Weil in jedem Ding auch Rechtssachen z. B. der freiswilligen Gerichtsbarkeit, verhandelt werden mochten, werden placitum und justitia weniger getrennt als zusammengestellt!).

Als "orbentlicher" Richter entbehrt ber Graf aber ber vom König in Person geübten ober ben Sendboten als seinen persönlichen Stellvertretern übertragenen außerordentlichen Gerichtsgewalt, wie sie das Hosgericht entsaltet"): auch darf er nicht begnadigen: ihm (seinem Bicar) wird das Recht, dem von den Schössen verurtheilten Räuber das Leben zu schenken, ausdrücklich entzogen: er hatte es wohl auch früher nicht gehabt, es sich's aber zuweilen angemaßt. Doch darf er die von ihm selbst verhängte Aechtung nach erfolgter satisfactio aufheben ). Das Inquisitionsrecht") hat er aber nur bei ausdrücklicher Berleihung.

Gegen gewisse gemeingefährliche Verbrechen schreitet er von Amtswegen ein, wie er auch die Todesstrase und andre Strasen unter seiner Anfsicht vollziehen läßt. Viele Beläge gewähren die Heiligenleben. Zumal die Unterdrückung der Räuber<sup>8</sup>) wird ihnen bei schwerer Strase

<sup>1)</sup> C. I. 2. a. 819. c. 14. p. 290 tria generalia . . caetèra placita.

<sup>2)</sup> C. I. 2. a. 821. c. 5 volumus ut comites qui ad custodiam maritimam deputati sunt quicumque ex eis in suo ministerio (Amtsbeziri, Graffaft) resident, de justitia facienda se non excuset propter illam custodiam, aed si ibi secum suos scabineos habuerit, ibi placitum teneat et justitiam faciat.

<sup>3)</sup> Cc. Arel. (ed. Manci) a. 813. c. 23 unb oft.

<sup>4) 3.</sup> B. c. 34 placita et justities facere und oft.

<sup>5)</sup> S. biefes. C. Aquisgr. C. I. 1. p. 172. (a. 801—813) non est licentia comitis aut vicarii (latroni dijudicato) vitam concedere.

<sup>6)</sup> S. "Gerichtswesen".

<sup>7)</sup> S. barüber Brunner, Inquisitionsbeweis, und unten "Gerichtswesen", "Finanzhoheit" und "Arongut".

<sup>8)</sup> Durch ihre Unterbeamten, ministeria, Pippin. C. Langob. L.1. a. 801—810. c. 13; auch burften sie (wohl) wie die missi (v. Hlud. c. 53) ihre homines dazu ausbieten.

für Saumsal<sup>1</sup>) zur Pflicht gemacht<sup>2</sup>). Jetzt hat er auch die Frohnung ber Grundstücke wie von je die Pfändung der Fahrniß<sup>3</sup>). An ihn sind Berbrecher, die in eine Immunität geflüchtet ober auf handhafter That ergriffen sind, auszuliesern<sup>4</sup>).

Seit Karls Resormen balt die tria magna placita der Graf, nicht der Vicar oder Centenar. Aber in casus majores muß der Graf auch gebotne Dinge — etwa alle 40 Nächte der — gehalten haben: denn Fristen von 4 Monaten gab es nicht: so würden sich außer den drei echten Dingen etwa acht dis neun regelmäßig gedotne, abgesehen von Bermehrung in Nothsällen, ergeben. Damit stimmt, daß der Graf in den Monaten Gericht halten soll, in denen die Königsboten kein Sericht halten: dies sind 4, also jene 8%. Es war wohl seltne Ausnahme, daß Ein Graf in zwei comitatus Gericht hielt die vorausgesetzt.

Ursprünglich hatte nur Ein Graf, eben ber des Gaues, des comitatus, bei dem Grafengericht zu erscheinen. Werden später zwei und mehr 10) in einem placitum genannt, so ging dies offenbar 11) hervor aus den von den missi abgehaltnen placita, wo alle Grafen ihres stets mehrere Grafschaften umsassenden misssaticum erscheinen mußten: letzteres ward nun eingeführt auch für die Monate, in denen der missus nicht erschien 12). Ueber den Begriff eines erweiterten

<sup>1)</sup> Vita Hlud. c. 54.

<sup>2)</sup> C. Haristal. a. 779. I. 1. c. 11; fitr Sachsen C. de part. Sax. c. 24.

<sup>3)</sup> S. unten "Gerichtswesen".

<sup>4)</sup> Cap. Haristall. v. 779. c. 9. C. I. 1. p. 48. Cap. Legibus addend. v. 803. c. 2. l. c. p. 113.

<sup>5)</sup> S. unten "Gerichtshoheit".

<sup>6)</sup> Pérard, p. 34 in proximo mallo post 40 noctes quem ipse comes.. tenet, vgl. C. I. 2. a. 819. c. 1. Leg. Sal. add.; aber auch 7 (L. Chamav. c. 43), 14, 20 Rächte begegnen Conv. Ticin. a. 855. II. 2. c. 2: inter placitum et placitum sint dies quindecim.

<sup>7)</sup> C. I. 2 de just. fac. c. 8. p. 177.

<sup>8)</sup> C. II. 2. Conv. Ticin. a. 855. c. 2. S. VIII. 2. S. 14 f.

<sup>9)</sup> C. II. 2. Edict. Pist. a. 864. c. 32.

<sup>10)</sup> Bis fünf, Beläge bei Bait IV. S. 411.

<sup>11)</sup> Dies sehlt bei Unger, Landstände I. S. 72, der die Thatsache zuerst hervorhob, Sohm S. 289 (Landtage) und Waitz a. a. D.

<sup>12)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 812. c. 12; zumal behufs Berfolgung ber Räuber, aber auch ad ceteras justitias faciendas.

Grasengerichts geht es aber hinaus, kommen neben ben mehreren Grasen auch Bischöse und andere Vornehme: das nähert sich dann einem Provincials oder Stammes Landtag!). Der Gras und seine Bertreter müssen die lex, d. h. die sie in ihrem Amtsgebiet anzuwenden haben, was durchaus nicht ihre angeborne sein muß?), genaukennen, "auf daß Reiner vor ihnen wider Recht verurtheilt oder das Recht geändert werden könne"3).

# d) Berwaltung.

Hir die Zuständigkeit des Grasen in allen Berwaltungssachen spricht die Bermuthung: sie haben die Namen der Unbotmäßigen zu verzeichnen und dem missus vorzulegen oder dem Kaiser einzusenden 4). Sie sind dem König verantwortlich für den Ungehorsam ihrer pagenses 5). Sie brechen durch ihre districtio« den Widerstand von ungehorsamen Geistlichen und Laien (z. B. auch dei gewaltsamer Behinderung Anderer) durch Absorderung von Bürgen sür Gestellung vor dem König, unter Einziehung des Königsbannes 6). In Italien versügen die Grasen auch siber die Bassallen der Bisches zur Berfolgung der Räuber 7).

Sie haben wie die Sicherheits - und Straf -, so die Berkehrs -, zumal auch die Markt - Polizei d). Der Graf übt auch die politische Polizei: die Ueberwachung der Fremden und die Bereidigung aller die Sidmündigkeit erreichender Unterthanen, auf die man noch immer einen — nach allen Erfahrungen! — schwer begreislichen Werth legte. Selbstersfändlich kann aber der König in diese Zuständigkeiten nicht nur durch persönliches Erscheinen eingreisen, auch einzelne Verrichtungen dem Grafen abnehmen und außerordentlich Entsendeten übertragen, auch Bersonen und — durch Immunität — ganze Gediete der Grafschaft seiner Zuständigkeit entziehen. Auch Berichte, statistische Angaben in Verwaltungsdingen haben die Grafen einzusenden: so ein Verzeichniß aller alten und neueren Märkte ihrer Grafschaft und deren Begrün-

<sup>1)</sup> Sohm a. a. D.

<sup>2)</sup> Die Grafen u. s. w. sollen walten und richten secundum lege et consuctudine ber Amtspflichtigen Form. Mark. I. 8.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 144. c. 40; unten "Gerichtshoheit".

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 184.

<sup>5)</sup> C. Worm. I. 2. a. 829. c. 11.

<sup>6)</sup> C. L. 1. p. 31, 32. a. 754.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 86. a. 850.

<sup>8)</sup> Rathgen, Märkte S. 10. Könige VII. 3. S. 154.

ber 1). Aber nicht ber Graf vereibigt die Unterthauen eines Unterkönigs (Königsschnes): er bannt 2) sie nur zu diesem Behuf in die Städte, Odrser und Castelle, wo ihnen ein vom Oberkönig (Bater) entsendeter missus den »leudesamio« abnimmt, auf die mitgesandten heiligen Ueberbleibsel.

# s) Finanz.

Araft seines Finanzbannes erhebt er die Steuern, sendet sie und die Erträgnisse der Zölle und Gebühren 3), sowie 2/3 der verwirkten Banngelder und Wetten ein. Er hat erbloses Gut, z. B. der Freige-laßnen, an den Palast einzusenden 4). Er hat die Münzung in den Städten seines Amtsgedietes zu überwachen 5). Der Münzer heißt geradezu der monetarius des Grafen 6), wobei doch durchaus nicht ein Münzegal des Grafen gemeint ist.

Die Verwaltung der Arongüter in seiner Grafschaft hat er regelmäßig jetzt so wenig wie früher?), nur ganz ausnahmsweise kam das vor 3): zumal der Name »actor« beweist das nicht °). Auch die Aufssicht über die Domänenverwaltung hat der Graf nur, insosern er überhaupt Recht und Bortheil des Königs zu wahren hat: hier entdeckte Mißbräuche hatte er sonder Zweisel dem Königsboten anzuzeigen, wenn auch nicht selbst abzustellen 10). Aber zur Zeit Markulss hatten die Grasen manchenorts die Verrichtungen der domestici, daher auch die Freilassung der Kronknechte 11).

<sup>1)</sup> Edict. Pist. a. 864. C. II. 2. c. 20.

<sup>2)</sup> Form. Mark. I. 40.

<sup>3)</sup> VII. 3. 6. 146 f.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 171.

<sup>5)</sup> C. (Enbwigs) L. 2. p. 299. c. 1. 5. (a. ?) C. de moneta p. 299. c. 5 civitatis illius moneta publice sub custode comitis fiat; C. L. 1. a. 825. c. 20 (capitula) quae . . illis comitibus dedimus in quorum ministeriis (Amtebeziti) moneta percutitur. Aquisgr. a. 825. c. 20 burch scinen vicecomes: Pistoj. a. 864 (?).

<sup>6)</sup> C. Pist. l. c.

<sup>7)</sup> VII. 2. S. 116; aubers Wait IV. S. 168.

<sup>8)</sup> So v. Hlud. c. 3 comes villarum provisor; bagegen bezieht Wait bas villarum regiarum ruralem provisionem l. c. gewiß richtig mehr auf die vassi als auf die comites, anders v. Dönniges S. 70.

<sup>9)</sup> S. oben S. 38 actor = Beamter überhaupt; dies gegen die Stellen bei Bait: comes et actor noster, comites qui in Italia sunt actores; über die comites im palatium, qui non sunt actores, s. nuten palatium.

<sup>10)</sup> So ist wohl zwischen Eichhorn § 171, Waitz IV. S. 168 und Laugethal I. S. 101 und Andern zu vermitteln.

<sup>11)</sup> Form. Mark. I. 39.

# 5) Sout und Uebermadung ber Rirde.

Der Graf soll vor Allem die Kirchen in seiner Grafschaft schützen, den Bischof in Bekämpfung heidnischer Gebräuche 1) unterstützen und bei all dessen geistlichen, weltlichen und so häusig gemischten Pflichten: er ist oft »desensor« der Kirche<sup>2</sup>). Iedoch eine Ueberwachung des Grasen durch den Bischos<sup>3</sup>) ist hier<sup>4</sup>) nicht angeordnet<sup>5</sup>). Bielmehr mahnt und pfändet er auch einen sänmigen Bischos<sup>6</sup>) und wahrt im Allgemeinen die Rechte des Königs gegenüber der Kirche.

# f) **L**inigsbann.

Behufs Erzwingung des Gehorsams?) hat der Graf von Amtswegen die Banngewalt: diese wird ihm mit dem Amt von Rechtswegen zugleich, nicht besonders, verliehen, es sei denn, daß er außergewöhnliche hohe Bannbußen, z. B. Königsbann, androhen und einziehen kann. Die gewöhnlichen bestimmt das Gesehs. Den Königsbann erhält der Graf besonders verliehen sür Ahndung schwerer Verbrechen oder auch wohl zur Durchsührung wichtiger Anordnungen, zumal etwa gegenüber höher stehenden Personen: so erzwingt er (gemeinschaftlich mit dem Archidiakon) durch den Königsbann das Erscheinen der Geistlichen im Concil.

Für faida und schwerere Fälle (in Sachsen) giebt der König dem Grafen den Königsbann von 60, für geringere den Grasenbann von meist 15 sol. 10). Der vom König dem Grasen übertragne Grasenbann ist begrifflich Eins mit dem des Königs selbst: er ist das jus sud mulcta judendi aut vetandi, das Besehls- und Verbot-Recht unter Androhung einer Geldstrase! Jedoch ist eben diese erheblich geringer als die königliche Bannbuße von 60 solidi und in den einzelnen

<sup>1)</sup> Concil von a. 742. c. 5. I. 1. p. 25.

<sup>2)</sup> Später advocatus: C. I. 1. l. c. grasio qui desensor est ecclesiae ist temnis, vom edesensore, qui verstehen.

<sup>3)</sup> Bie im Bestgoteureich VI.2 S. 388.

<sup>4)</sup> Unb and C. Mant. (a. 781?) I. 1. c. 6 p. 190 nicht.

<sup>5)</sup> Bie Dove, 3. f. R.-R. S. 22.

<sup>6)</sup> C. Mant. c. 8. p. 197.

<sup>7)</sup> districtio VII. 3. S. 24.

<sup>8)</sup> C. missor. spec. a. 802. I. 1. c. 54 casteri .. banni quos comites et judices faciunt secundum legem uniuscujusque componantur.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 31. a. 754/55.

<sup>10)</sup> C. L. 1. p. 70.

Stammesrechten verschieben, woran auch Karl nicht änderte. Bei den Franken selbst schwankt sie von 4<sup>1</sup>) bis zu 15 solidi<sup>2</sup>). Dies wird jest Regel<sup>3</sup>). Bot der Graf nur kraft eignen, nicht kraft Königs-bannes auf, so betrng die Bannwette (oft) nur 12 sol., wovon der Graf wie sonst <sup>1</sup>/<sub>2</sub> erhielt<sup>4</sup>).

Damit ist der starke Irrthum<sup>5</sup>) widerlegt, jeder Graf habe nach seinem persönlichen Rechte gebannt: also wäre dasselbe Bergehen eines Baiern durch einen baierischen Grasen um 12, durch einen chamadischen nur um 4 sol. gebüßt worden! Und dann wären wohl die Römer als Grasen am Beliebtesten gewesen: die dursten — nach ihrer Lex — gar nichts erheben!

Doch konnte der Grasenbann, zumal bei Ungehorsam gegen den ersten Besehl, gesteigert, verdoppelt werden 6), und die Fälle, die der Gras unter Königsbann verordnen barf, werden gegenüber der merovingischen Zeit?) stark gemehrt: vor den Rügeschöffen, im Finanzbann 8), in weitestem Umsang aber in Sachsen 9). Hier erhalten die Grasen sür schwere Fälle den Königsbann von 60, sür leichte den üblichen Grasenbann von 15 sol. 10). Aber neben diesen Geldstrasen kann der Gras auch ächten, friedlos legen (fordannire, mexidan): seder Gras soll die von ihm Geächteten den Andern mittheilen, auf daß niemand den Aechter ausnehme 11).

<sup>1)</sup> Lex Chamavorum 34, 35.

<sup>2)</sup> S. ben Beweis bei Brunner II. S. 167.

<sup>3)</sup> Bgl. Cap. legibus add. I. 1. a. 803, c. 2 de part. Sax. c. 31. Cap. Sax. c. 38. Cap. I. 1. p. 113. L. Sax. 36. C. missor. a. 802. I. 1. p. 104. Oben & 89 Ann. 8. secundum legem uniuscujusque b. h. bes betroffnen Unterthaus componantur. So gewiß auch schon merovingisch.

<sup>4)</sup> So verstehe ich Lex Chamav. c. 34; andere Anslegungen bei Waits IV. S. 579; war jugleich ein Königsbann verfallen, was leicht beutbar, tounte ber Graf erst nach Bezahlung bes Königsbannes Zahlung seines Bannes sorbern. C. Bonon. L. 1. a. 811. c. 2.

<sup>5)</sup> Sohms, S. 175.

<sup>6)</sup> Cap. leg. add. v. 803. I. 1. e. 2. Cap. I. p. 113 (15 zu 30, bann wirb ber Bergenbe wie ber geborgene Berbrecher gestraft) Th. v. Sidel, Karl. Urk. a. 775. N. 38.

<sup>7)</sup> VII. 2. S. 101 f.

<sup>8)</sup> Cap. Aquisgran. 801-813. c. 6. Cap. I. 1. p. 171.

<sup>9)</sup> S. biese.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 70.

<sup>11)</sup> C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 4. C. missor. a. 809. c. 11. S. unten "Gerichtswesen".

# g) Insbesondere der Markgraf. 1)

Nur eine Unterart der Grafen, aber freisich eine ganz besondere, sind die Markgrafen<sup>2</sup>): im Unterschied von den Binnengrafen haben sie meist ein ausgedehnteres Gebiet — eben eine "Mark" — als Amts-bezirk und zumal in Heerbann und Polizeibann schärfere Rechte.

Hier machte Karl häusig Ausnahmen von der Regel, Einem Grasen nur je Eine Grasschaft anzuvertrauen<sup>3</sup>): schon strategische Gründe erheischten oft, Gebiete, die nur einheitlich vertheidigt werden konnten, in Eine Amtsgewalt zu legen: auch bedurfte der Gränzschutz stärkerer Aufgebote, als Eine Grasschaft stellen mochte. So enthält die baierische Ostmark (a. 903—906) drei Grasschaften<sup>4</sup>).

Das so von den Binnengrasschaften abgezweigte Gränzgebiet hieß, wie die Gränze selbst, marca, marchia, limes, terminus, confinium. Deßhalb ist oft nicht zu entscheiden, ob die Gränzlinie oder die ganze Marklandschaft gemeint ist: z. B. "die Heidenvölker, die außerhalb unsrer Marken sitzen"<sup>5</sup>).

Marca kann auch die Markwache bebeuten: man "schickt sie aus"s), basselbe was sonst scara"). Weist wird ein ganzes, großes den Feinden abgenommenes") Gebiet als solches Markland behandelt: die Markwar gedacht als ein in Feindesland vorspringendes Glacis, ein Ansenwerk des Reichs, bestimmt, den seindlichen Anlanf von dem dahinter liegenden Binnenland abzuwehren: daher auch durch Besestigungen

<sup>1)</sup> S. VII. 1. S. 100 f. VIII. 2. S. 12 und die Abhandlung: "Die karolingischen Marken" in den "Fränkischen Forschungen".

<sup>2)</sup> Stenzel, de marchionum origine. — Stephens, de marchionum in Germania origine et officio publico. 1824. — Beper, ber limes Saxoniae Karls des Großen 1877. — Dümmler, über die südöstlichen Marken. — Lipp, die Marken des Frankenreichs unter Karl dem Großen I. 1892 (Königsberger Doctorschrift). — Irrig brachte L. v. Maurer, Einleitung S. 50, die Marklandschaft mit der Dorfmark VII. 1. S. 100 in Zusammenhang.

<sup>3)</sup> Mon. Sangall. L c. 13. Oben VIII. 2. S. 14, 16.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 250; vgl. Zarnde, Berichte ber sachs. Gesellich. ber Wiffensch. VIII. 1856. S. 178; unten "Finanz, Bolle".

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 245. Das Gleiche gilt von ben meisten Stellen, bie Bait III. S. 370 für marca - Gränze anführt; auch marcam ampliare kann bie Gränze hinausschieben wie die Mark erweitern bebeuten.

<sup>6)</sup> Dimissa marca contra Saxones. Annal. Regni Fr. a. 774.

<sup>7)</sup> Misit scaras suas ad marchias Chron. Moissiac. a. 809; s. "Heerbann". Dagegen die Markgrasschaften ebenda a. 814 disposuit et marchas suas undique.

<sup>8)</sup> Daß aber dies begrifflich für jebe Mark ersorberlich war, Wait III. S. 370, ift nicht nachweisbar.

mancher Art, Wartthürme, Castelle, gesichert, ein debatable grounds, nicht ganz in gleichem Sinne zum Reichsgebiete gehörig wie Binnengrasschaften: ter König scheint einmal traft ber privatrechtlichen Ersbeutung (nicht nur völkerrechtlicher Eroberung) privatrechtlichen Ersbeutung (nicht nur statsrechtliche Gebietshoheit) an dem ganzen Boden der Mark an den Phrenäen in Anspruch genommen zu haben: die bisherigen Eigenthümer waren geslohen oder verknechtet als Ariegszesangne und Unterworfne und die Arone hatte das herrenlose Land eingezogen oder eingewanderte Spanier — unter späterer, zuerst stillsschweigender, dann ausdrücklicher Genehmigung des Königs —es bessiebelt, zum Theil nach neuer Robung des verwilderten Feldes.

Der Markgraf heißt comes!) marchae, auch wohl als Befehlshaber der Markhut dux limitis2), praesectus limitis3), marcae4), marchio5), marchensis6), marchisus7), sehr oft comes et marchio, comes et praesectus limitis8), auch einmal comes, dux et marchio. Graf Bido heißt inluster comes, es ist aber der Markgraf von Spoleto9). Die außerstänkischen Gränzanwohner heißen conlimitantes10). Die Mark heißt bald nach der Provinz, die sie schligen11), bald nach den Feinden, die sie abwehren12) soll. Erst

<sup>1)</sup> Einh. Ann. a. 822.

<sup>2)</sup> Annal. Fuld. a. 849.

<sup>3)</sup> Rinh. Annal. a. 799.

<sup>4)</sup> a. 818. Untechnisch custos limitis l. c. a. 826; aber custodes limitis - scara - bie Arieger ber Marshut l. c. a. 793.

<sup>5)</sup> L. c. a. 829. C. I. 1. (Ingelh.) a. 807. p. 151.

<sup>6)</sup> Annal. Fuld. a. 893.

<sup>7)</sup> Hinkmar, de ord. pal. c. 30.

<sup>8)</sup> Rinh. Ann. a. 799. 818.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 67. a. 846. Büstenselb, Forsch. 2. D. G. III. S. 396.

<sup>10)</sup> v. Hlud. c. 5. Sarracenorum dux cum reliquis regno Aquitanico conlimitantibus; vgl. haec patria, b. h. bas Gränzgebiet haben und brilben, C. II. 2. p. 251. a. 903—906.

<sup>11)</sup> Saxoniae marchio Bouquet l. c. limes Einh. Ann. a. 819. Brittaniae marca Ann. r. Fr. a. 799. Forojuliensis Einh. Ann. a. 788. Britannicus limes Rinh. Ann. a. 799. Hispanicus a. 810. Hispanica marca l. c. 821. Sits bes Martigrafen war Barcelona Annal. Einh. a. 829; gleichbebeutenb (oft) Gothiae marchio Annal. Bertin. a. 863. Septimaniae seu Provinciae (— Provence) Annal. Bertin. a. 844. Ueber ben Schut Norbalbingiens burch eine Mart ber Bagrier f Beyer, ber limes Saxoniae Karls bes Großen.

<sup>12)</sup> Avaricus Ann. Einh. a. 826; gleichbebeutenb Pannonicus limes Ann. Fuld. a. 861. Danicus limes (zwischen Eiber und Schlei, Bait, Heiurich I. S. 265) Ann. Fuld. a. 852. Sorabicus a. 849. Winidorum marca Bert. a. 864.

später 1) begegnet der Name Ostmark, limes, marca orientalis für alles Land östlich von Baiern, meist ehemals avarisches Gebiet: früher war der Süden dieses Landes als Friaulische Mark dem dux von Friaul unterstellt?). Ludwig vertheilte die Mark unter vier Grasen?): der Norden stand unter einem (Mark,?) Grasen zu Lorch4).

In manchen Fällen — so in Friaul — scheint der Markgraf zugleich die nächst gelegene Binnen-Grafschaft verwaltet zu haben, die durch die Mark geschützt werden sollte 5). Denn die Marken sind Zubehörden ihrer Provinz 6). Der Markgraf ist auf die Hilfe der benachbarten Binnengrafen angewiesen, aber eine Unterordnung derselben ist nicht nachweisbar?).

Bom missus unterscheibet sich ber Markgraf burch die Ständigkeit seines Amtes ), wohl aber werden die mächtigeren Markgrafen
oft duces genannt ). Die stets zu seiner Berfügung bereite Markwache heißt "die Schar" 10), sosort zur Hand, seindliche Gränzüberschreitungen zurückzuweisen, die Geworfenen in ihr Gebiet hinein zu
verfolgen (deßhalb erhielt er auch wohl zahlreichere Bassallen mit Ariegspflicht als andere Grafen); zur Berstärtung konnte das ganze
Aufgebot der Mark herangezogen, die Hilse der nächsten Binnengrafen
angerusen werden.

Wie übrigens schon in Merovingenzeit 11) haben die Gränze grafen vor allem die Fremden-Polizei, die Ueberwachung der Gränze

<sup>1)</sup> Das hat bargethan Dimmler, S. 12; vgl. Rämmel, Anfänge S. 208.

<sup>2)</sup> Comes et marcae Forojuliensis praefectus Einh. Ann. a. 818.

<sup>3)</sup> l. c. a. 828.

<sup>4) 1.</sup> c. a. 826.

<sup>5)</sup> Bgl. Dimmler S. 18; über die Marl-(?)Grafen zu Regensburg und Forchheim s. Baiern und »praesectus«; der baierische Rordgau bildete ober hatte eine Mark damals nicht. So Wait III. S. 374 richtig gegen Eichhorn § 135.

<sup>6)</sup> ducatus Toringiae cum marchis suis Divisio a. 839; regnum Saxoniae cum marchis suis Annal. Bert. p. 21.

<sup>7)</sup> Wie Stenzel S. 14 sogar als Regel annimmt. Anch nicht A. R. Fr. a. 799 comes qui in marca Britannica praesidebat una cum sociis comitibus. Oft hat Eine Marca mehrere (Mart-?) Grasen Einh. Ann. a. 793, 821, 822, 826, 828; s. oben VIII. 2 S. 12—14.

<sup>8)</sup> Anbers und irrig Stengel S. 20.

<sup>9)</sup> S. die zahlreichen Beläge schon unter Karl, mehr noch unter Endwig bei Bait.

<sup>10)</sup> S. "Heerbann"; and custodes limitis.

<sup>11)</sup> VII. 3. S. 400.

in jeder Beziehung: z. B. gegen Späher wie gegen Räuber, gegen den Schmuggel, gegen Verletzung der Zollvorschriften 1), auch gegen das Vordringen von Kaufleuten über die gesetzlich ihnen gezogenen Linien 2), gegen die Aussuhr von Wassen oder christlichen Unsreien: so sollen sie slüchtige Vassallen, die ihre Herren verletzt und verlassen, nicht aufnehmen 3).

Ferner waren die Markgrafen die Nächsten dazu, mit den Nachbarstaten über Wassenruhe, Frieden, Bündniß, Unterwersung zu verhandeln, auch vorläusig abzuschließen, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Herrscher<sup>4</sup>). Man mußte ihnen also soviel Selbstständigkeit einräumen, daß sie mit seindlichen Nachbarn z. B. Wassenstillstandsverträge schließen dursten<sup>5</sup>); jedoch über Erneuerung bei deren Ablauf beschloß die Borversammlung des Neichstags oder dieser selbst.

Es gab auch Gränzstriche ohne Marken: diese standen dann unter dem gewöhnlichen Grasen: wo aber Marken errichtet waren, verwaltete sie entweder dieser nächste Außen (Binnen-) graf oder ein besonderer Markgraf: in beiden Fällen werden — ohne strengere Unterscheidung — die Ausdrücke marchio, marchisus, aber auch dux und comes (marcae oder blos comes, dux) gebraucht: seltener, aber offenbar gleichbedeutend ist praesectus limitis, custos limitis.

Ein solcher Gränzbeamter, wenn auch nicht Markgraf, war jener dux Iohannes in Istrien, der höchst willkürlich die Ansiedlung von Zuzüglern, auch Slaven, zum Schaden der Eingesessenen verstattet, ja herbeiführt. Auch im deutschen Reich wurden die Markgrafen die mächtigsten der Herrschgeschlechter und die beiden der Nordmark und der Ostmark haben schließlich sast ganze Reich unter sich getheilt.

<sup>1)</sup> Bgl. das Zollweisthum zu Raffelstetten a. 906 unter Markgraf Arbo C. II. 2. p. 251. a. 903—906.

<sup>2) 3.</sup> B. in Regensburg, Forchheim, Lorch, f. Baiern.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 206. c. 781—810: für Italien: es handelt fich hier offenbar um das Berhältniß der Theilreiche Pippins und Ludwigs: denn außerhalb bes fränkischen Gesammtreiches gab es damals noch nicht seniores und vassi.

<sup>4)</sup> Einh. Annal. a. 828. S. "Bertretungehoheit".

<sup>5)</sup> Hinkmar de o. p. c. 30 dextras dare.

<sup>6)</sup> So heißt Helb Roland Urgesch. III. S. 985 bet Einhard: Britanniei l. pr.

<sup>7)</sup> Wait III. S. 382.

<sup>8)</sup> Plac. Ris. (Ric.) ed. Carli.

### 2. Stellvertreter des Grafen.

#### A. Der Vicarirs. 1)

# a) Begriff. Arten der vicarii.

Der vicarius?) ist nur Stats, nicht auch Gemeindes oder Privat-Beamter bes Grasen: er ist nur im Sinne der statlichen Unterbeamten bessen "Diener"3). Der vicarius ist und heißt in diesem Sinn Unterbeamter des Grasen4). Die Reihensolge ist regelmäßig comes, vicarius (judex), centenarius5). Die Unterordnung des Bicars unter den Grasen erhellt überall6). Im Gericht des Grasen leistet der vicarius in jenes Austrag hilfreichen Dienst: der Gras besiehlt ihm, einen im Grasengericht als Colonen Ueberführten dem klagenden Klostervogt auszuliesern?).

Test hat ein Graf auch wohl mehrere vicarii<sup>3</sup>): ja, es wirb vor ausgesetzt, daß der Graf, wie mehrere Centenare, so mehrere vicarii gleichzeitig unter sich hat, er soll sie zum Königsboten-Ding mitbringen<sup>9</sup>). Wegen der Bertretung des Grafen heißt der vicarius dessen advocatus<sup>10</sup>). Wenn einmal (neben dem Centenar) ein judex comitis genannt wird, ist vielleicht der vicarius comitis gemeint<sup>11</sup>). Wie missus jeder Bote, auch Bertreter, ist vicarius jeder Ber-

<sup>1)</sup> B. Sidel, Beiträge S. 4 f. Schröbers S. 130.

<sup>2)</sup> Ueber die merovingischen vicarii s. VII. 2. S. 122 s.; Aber ihr Berhältuiß zum larolingischen Centenax s. unten diesen; in manchen Gegenden scheint der Bicarins seht praepositus geheißen zu haben; Aber die westgotischen vicarii und praepositi L. V. V. 6, 3. Könige VI.<sup>2</sup> S. 335, 347; über römisch ostgotische Mommsen, Renes Archiv. XIV. S. 501 s.

<sup>3)</sup> minister C. a. 829 I. 2. c. 13, wie ber Centenar, unten; anders Waitz III. G. 394.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 17. c. 13. a. 829: vicarii vel alii ministri comitum.

<sup>5)</sup> Cc. Arel. a. 813. c. 23; ebenso C. a. 813. p. 174. I. 1. c. 22.

<sup>6) 3. 3:</sup> Mon. Sangall. I. 30 comes per vicarios et officiales suos (opus exsequitur).

<sup>7)</sup> Form. Sen. rec. 2. Sohm I. S. 257. Bait II.2 S. 382. Dagegen ber Graf selbst thut bas Cart. Senon. 20.

<sup>8)</sup> Walter C. J. G. II. p. 354. a. 822 ante comitem vel vicarios ejus.

<sup>9)</sup> C. missor. a. 826. p. 310; vicecomes = vicarius bei Pérard p. 36.

<sup>10)</sup> Sohm S. 247.

<sup>11)</sup> C. a. 779. e. 19. p. 51. Bielleicht meint ben Bicarius Aimoin, translatio St. Georgi, Mabillon Acta IV. 2. p. 47 civitatis (Barcellonae) post comitem primum, soust unerhört.

treter, z. B. auch des major<sup>1</sup>). Auch bei geringen Beamten, z. B. einem Villenverwalter, wird ein vicarius geradezu vorausgesetz<sup>2</sup>); vicarius heißt aber auch ganz allgemein der Stellvertreter: z. B. der Lohn-tämpfer (campio) einer Streitparter<sup>3</sup>).

Schwerlich sind solche v. comitis jene vicarii nostri, benen, wie den Centenaren, verboten wird, von Kronknechten deren Unfreie zu kaufen: es sind "Bertreter" — missi? — des Königs, nicht des Grafen ). Nachdem die Kronvassallen thatsächlich wie Beamte verswendet werden, stehen sie gleich hinter den Bischöfen und Grafen, zuweilen der Bicar und Centenar<sup>5</sup>).

# b) Ernennung.

In Merovingenzeit ernannte ihn ber König, wohl auf Borschlag bes Grasen, ober ber Gras, aber nur trast besonberer königlicher Ersmächtigung. Zweiselhaft ist dies jetzt: Mitwirkung des Bolkes?) ist nicht erweislich: in den beiden Stellen, die das Wahlrecht des Bolkes beim Centenar und sonst besprechen, sehlt der Vicar: nur derzenige Centenar, der Vicar heißt, wird gewählt; daß er minister heißt<sup>3</sup>), deweist gar nichts: so heißen alle, auch die vom König ernannten, Obers wie Unter-Beamten. Wohl mahut der König, ungeeignete durch tüchtige vicarii zu ersetzen<sup>3</sup>), aber das beweist nichts<sup>10</sup>) gegen deren sormale Ernennung durch den König auf Borschlag der Grasen, da ja dasselbe von den Centenaren gesagt wird <sup>11</sup>), die wenigstens nicht allein vom Grasen ernannt, auch vom Bolke gewählt werden. Wohl schreibt einmal ein Graf seinem Vicar von dem ministerium, das er ihm

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 84 de vill. In weiterem Sinn kann jeber Beamter einen vicarius, b. h. Stelkvertreter haben. Mon. Sang. II. c. 21 ducibus, tribunis, et centurionibus eorumque vicariis.

<sup>2)</sup> C. de villis c. 10.

<sup>3)</sup> Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 171.

<sup>5)</sup> Karl epist. p. 203. Urk. Ludwigs p. 487. Ueber die Bicarii der Bischöse C. I. 1. p. 133.

<sup>6)</sup> VII. 2. S. 123.

<sup>7)</sup> Die Wait a. a. D. annimmt.

<sup>8)</sup> Wait a. a. D.

<sup>9)</sup> Mehrere Stellen bei Bait a. a. D.

<sup>10)</sup> Anbers Bait a. a. D. und Sohm S. 245.

<sup>11)</sup> C. Theod. a. 805. I. 1. c. 12.

anvertraut habe 1): allein ministerium könnte hier wie so oft 2) Amtsgebiet, muß nicht Amt heißen 3), um so mehr, als das Wort in dem nächsten Satz räumlich gemeint ist 4). Denn ohne Zweifel ist jetzt dem Bicar ein bestimmter Theil der Grafschaft überwiesen 5).

Indessen, der Gesammteindruck der Stellen — zumal der Eingang jener Formel — drängt doch zu der Annahme, daß aus der früheren, ausdrücklich ertheilten Ermächtigung, den Vicar zu ernennen, allmälig eine stillschweigend allgemein zugelaßne sich herausgebildet hat 6). Damit stimmt überein der Vorwurf, den Istrien einem Herzog macht, er habe an Stelle der unter byzantinischer Herrschaft frei gewählten tribuni?) »centarchos« bei ihnen bestellt<sup>8</sup>). Allerdings sind die Verhältnisse in Istrien nicht zu verallgemeinern und die Handlungsweise des dux Iohannes wird als Unrecht gerügt.

### c) Umtsgebiet, vicaria.

Manchmal wird in den Urkunden behufs Bezeichnung der Lage von Grundstücken neben dem pagus auch die vicaria genannt<sup>9</sup>). Iedesfalls war dem Vicarius jetzt ein bestimmtes Gebiet der Grafschaft — z. B. eine Hundertschaft, (auch wohl condita)<sup>10</sup>), oder mehrere, wo diese vorkamen<sup>11</sup>) — überwiesen als Amtsbezirk: dies Gestiet heißt wie das des Grafen ministerium<sup>12</sup>), auch, aber erst jetzt<sup>13</sup>),

<sup>1)</sup> Formul. Sal. Merkel N. 51 - Beumer I. p. 259.

<sup>2)</sup> Oben G. 37f.

<sup>3)</sup> Bethmann-Hollweg verwirft baher II. S. 11 f. die Ernennung durch ben Grafen.

<sup>4)</sup> Arg. in nostro comitatu vel in tuo ministerio, vorher auch in nostro ministerio (vgl. Bait, Forsch. I. S. 539. Sohm S. 244, 412), wie Wait III. S. 395 Anm. 2 ja selbst einräumen muß.

<sup>5)</sup> S. unten S. 98.

<sup>6)</sup> Formul Merkel N. 51.

<sup>7)</sup> Cassiodor VII. 10. 30. XII. 24.

<sup>8)</sup> S. den Abbruck aus dem Codex Trevisanus bei Wait III. S. 490. c. 2; dazu Carli, antichità Ital. IV. p. 9.

<sup>9)</sup> Form. Extrav. I. 9 in pago Aurelianensi in vicaria Pervei (bieß ber Bicarins Perbeus? [chwerlich!], 10 in pago Floriacensi in vicaria Reinense in villa .. Noriont., ebenso 11.

<sup>10)</sup> VII. 1. ©. 89.

<sup>11) 3.</sup> B. Form. Tur. 6 (zweimal).

<sup>12)</sup> C. a. 807. I. 1. c. 4 unusquisque vicarius singulis comitatibus in suo ministerio . . praevideat.

<sup>13)</sup> Richt schon in Merovingenzeit, wie Sohm S. 147 überzeugend dargethan. Dabn, Köuige ber Errmanen. VIII. 3.

Vicaria 1). Größere Vicariae begegnen häusiger erst nach a. 8502); steht einmal Vicaria = pagus 3), so ist wohl cher pagus wie häusig 4), = centena gebraucht, als baß die vicaria den ganzen Gau sollte umfaßt haben: vielmehr zerfällt der Gau (die Grasschaft) regelmäßig in mehrere Vicariae und diese, oft kleiner als eine Hundertschaft, bestehen dann nur in Einem Dorj und seiner Mark.

Im IX. Jahrhuntert wird aber nun in Süd- und West-Gallien ber Bicariat, der früher nur nach Bedarf vom Grasen errichtet ward, eine ordentliche Einrichtung und Eintheilung aller Grasschaften: diese werden in eine Mehrzahl von Vicarias gegliedert. Dabei ward die contena, wo sie vorkams), zur Vicaria, im Süden erscheint statt der Vicaria die condita, der Name Centenar verschwindet hier, auch wo er früher begegnet (VII. 1. S. 84 s.), ganz, während in Rordostsfrankreich der Name Centenar sich behanptet und der des Bicars, wo er (seltener als im Süden) vorzekommen war, verschwindet. Insosern?) kann man sagen, daß in Frankreich Hundertschaft, condita, vicaria, vicarius und centenarius verschwolzen.

# d) Buftändigkeit.

Der Bicarius vertritt und unterstützt den Grafen in allen Arten der gräslichen Berrichtungen. Sanz allgemein wird er vom Grasen als Bertreter bezeichnet<sup>8</sup>), gegenüber den Germanen wie gegenüber den Römetn<sup>9</sup>): so im Finanzwesen<sup>10</sup>), in der Sicherheitspolizei<sup>11</sup>),

<sup>1)</sup> Zufrühest Formul. Bitur. 15 (vor a. 721 Benuner I. S. 405) nach Wait III. S. 395, andere Beläge bei Sohm a. a. D.

<sup>2)</sup> Sohm S. 198. 3) Wait a. a. D. 4) S. oben S. 14, 23.

<sup>5)</sup> Sohm S. 203, 208 vicarii in plebibus suis: in den Kirchengemeinden? Hinkmar II. p. 227; ich entnehme dies Waitz a. a. D., der in plebes richtig die Gemeinde eines Kirchspiels sieht (plebs — Ortsgemeinde in illa plebe ubi sunt. C. II. 1. p. 60; s. unten "Lirchenwesen"), und mit Recht die angeblich jängere "Dorsschaftshundertschaft" Sohms absehnt.

<sup>6)</sup> S. aber VII. 1. S. 84.

<sup>7)</sup> Aber auch nur insofern: weiter geht Sohm S. 215, 218 f.; vgs. Waits III. S. 393.

<sup>8)</sup> Form. Leg. Sal. l. c.

<sup>9)</sup> Eichhorn § 24 beschränft bie Buftanbigfeit bes Bicars irrig auf bie Römer.

<sup>10)</sup> C. a. 807. I. 1. c. 4.

<sup>11)</sup> Gegen Wölse: in jedec Bicarie sollen sie zwei Wolssiäger, luparios (Du Cango V. S. 154; nicht "Wolsshunde", benn sie erhalten Getreibe geliefert!), halten C. Aquisgr. 80!—813. I. 1. p. 171. c. 8.

im Heerbannwesen<sup>1</sup>), im Gerichtsbann<sup>2</sup>). Am häufigsten sehen wir ihn als Richter thätig: als solchen zeigen ihn wie Capitularien so Urkunden<sup>3</sup>). In des Grasen Abwesenheit hat er (bis auf Karl) ben Borsitz im echten Ding, in dessen Anwesenheit den Beisitz<sup>4</sup>). Er sitz im mallus publicus mit den Schöffen ohne den Grasen zu Gericht<sup>5</sup>). Er hält also an des Grasen Stelle Gericht, hilft ihm aber auch woht Gericht halten und vollstreckt das Urtheil<sup>6</sup>).

Der wohl oft aus dem Sau stammende Vicar diente auch etwa deshalb dazu, den einem andern Stamm und Recht angehörigen Grasen im Ding zu vertreten oder zu unterstützen?). Als Richter soll er gesetwidrige Verträge verdieten. Wohl wegen Unabkömmslichkeit darf sich wie der Graf auch der Vicar vor Gericht — ausnahmsweise?) — vertreten lassen. Aber auch in der allgemeinen Landesverwaltung handelt er bald statt des Grasen, das an dessen Seite. Wie der Graf hat auch der Vicar in seiner Vicarie die Königsboten zu unterstützen: so in Verhütung von Vereicherung der Allodien auf Kosten der Kronsehen<sup>11</sup>).

Die völlige Gleichstellung des Bertreters mit dem vertreteuen Grafen schließt aus, in dem Vicarius lediglich den Schuldheisch zu sehen 12); er heißt, wie der Graf, inluster vir 13), was boch auf den Schuldheisch nicht paßt.

Bu ben tiefst greifenben Berbesserungen Karls 14) zählt nun aber

<sup>1)</sup> C. I. 1. miss. de promov. exercitu c. 3. p. 137.

<sup>2)</sup> C. L. 1. p. 144. c. 4. Aquisgr. a. 813. c. 8. p. 171. Form. Leg. Sal. Merkel 51.

<sup>3)</sup> Trad. Sangall. Mittheil. XIII. p. 252 coram misso .. comitis in vice comitis.

<sup>4)</sup> S. bie Stellen bei Sohm S. 405.

<sup>5)</sup> Steht babei Form. Bign. 7: illo »comite«, so heißt bas nur als Bicar bieses Grafen, wo bieser Graf ist.

<sup>6)</sup> Form. Senon. rec. 1 vicarius per jussionem comitis.. hominem per manibus pro colono.. advocato.. abbatis visus est reddidisse, was freisich auch ber Graf selbst thut.

<sup>7)</sup> Bicar als Richter mit den pagenses Form. Bign. 13.

<sup>8)</sup> C. Aquisgr. L. 1. a. 801—813. c. 15.

<sup>9)</sup> S. VII. 2 unb unten "Gericht".

<sup>10)</sup> S. einen Fall bei Bait IV. S. 409.

<sup>11)</sup> C. L. 1. p. 136. a. 807. c. 4.

<sup>12)</sup> Bie Sohm S. 515 und Bethmann-Hollweg II. S. 13.

<sup>13)</sup> Form. Bignon. c. 7.

<sup>14)</sup> S. Genaueres "Gerichtswefen".

bie scharse Abgränzung ber Zuständigkeit des Grasen einerseits und seines Vicars (oder Centenars) andrerseits, die dis dahin wohl von der Willfür des Grasen abgehangen hatte, wenigstens was den Vicar anging 1): Karl theilt fortab — erst zu Ansang des IX. Jahrhunderts — die causae, casus majores, wie man später — denn die Eintheilung hat das Frankenreich lang überlebt — kurz sagte, dem Grasen (oder Königsboten) ausschließend zu und beschränkte den Vicar (oder Centenar) auf die casus minores, causae leviores 2). In der Volge hat nun freilich die Abgränzung der schweren und der leichten Fälle geschwankt: damals aber zählten zu jenen: todeswürdige Verbrechen, Streit über Freiheit, Grundeigen und (zugehörige?) Anechte. In den beiden letzten Stücken lag eine Erweiterung der Zuständigkeit des Grasen verglichen mit dem merovingischen 3).

Im Zusammenhange mit dieser Neuerung steht die hochwichtige, wohlthätige Verbesserung, die Karl behufs Entlastung der Kleinfreien von der Dingpslicht dadurch bewirkte, daß er diese auf die drei großen echten Jahres-Dinge des Grasen beschränkte. Die zunehmende Arbeits-last des Grasen sührte später dazu, daß der Vicarius nun weniger als der in seinen Besugnissen beschränkte Unterdeamte, mehr als der gleichrechtige Stellvertreter des Grasen erschien und z. B. im Gerichtsdann später nicht auf die einst von Karl ihm und dem Centenar zugetheilten casus minores beschränkt blieb (auch ohne besonders ertheilte Ermächtigung). So richtet ein Vicarii in Baiern (in der Ostmark),

<sup>1)</sup> Bgl. VII. 2. G. 112.

<sup>2)</sup> Wohl früher sir Gallien, C. I. 1 p. 153. p. 154 (von a. 810), als sür Italien, p. 210 (man setzt das Cap. zwischen a. 801 und 810: aber gerade beshalb ist es wohl nicht vor a. 810 zu setzen. C. de justitiis faciendis I. 1. p. 176 (a. 811 bis 813) entsprechend für Immunitäten.

<sup>3)</sup> S. treffend Brunner II. 178, ber annimmt, bessen Zuständigkeit sei nach ber bes römischen Provincialstatthalters abgemessen worden (?); er bemerkt, wie noch zu Ende bes VIII. Jahrhunderts Freiheitsprocesse und solche um Eigenthum an Grundstüden ober Anechten vor dem Bicar verhandelt werden; auch hat er wahrscheinlich gemacht S. 179, daß diese Abgränzung lediglich eine Uebertragung der im Nordosten von ze bestehenden zwischen Graf und Centenar auf Graf und Bicar im Sildwesten war.

<sup>4)</sup> S. "Gerichtswesen".

<sup>5)</sup> Wie fie auch wohl vorkommt Agob. Opp. I. p. 209.

<sup>6)</sup> Form. Bignon. 7. (freilid) c. a. 770).

bie nach a. 906 1) zu Raffelstetten mit anberen achtunddreißig nobiles (d. h. Bassallenadel) im Inquisions-Proces schwören, thun dies nicht in amtlicher Eigenschaft 2), nur wie die übrigen Inquisitionszengen.

#### B. Der Vicecomes.

Der Merovingenzeit unbekannt<sup>3</sup>), taucht nach Karls Tob in Westfrancien und Italien der Name vicecomes auf. Er bezeichnet geraume Zeit lediglich den Vicarius<sup>4</sup>): wohl werden beide zuweilen neben einander genannt<sup>5</sup>), allein die Urkunden lieben, alle Namen desselben Beamten anzusühren, auch vicarius neben centenarius, nachdem beide dasselbe geworden<sup>6</sup>).

Der vicecomes im neuen Sinn, in Septimanien und der Marca hispanica vicedominus?), kommt erst jetzt vor — er ist nun von dem vicarius. Ju unterscheiden — und bleibt auf den Süden und Westen beschränkt: er ist ständiger, ordentlicher Vertreter des Grasen mit gleicher Zuständigkeit und für die ganze Grasschaft, während der karolingische Vicar nur für eine vicaria.) und mit geringerer

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 250.

<sup>2)</sup> Brunner, Inquisitionsbeweis. S. 486 f.

<sup>3)</sup> Die fraglichen Urkunden sind sämmtlich salsch (VII. 2. S. 125), die Karl zugeschriebenen [bie von a. 774? Böhmer-Mühlbacher N. 171, a. 792? v. Sidel, Wiener Sitz-Ber. 92. S. 454] theils "bedenklich", so Sidel II. S. 238, 264, theils viel jünger; den ersten sichern Besag bringt Baitz III. S. 397 aus a. 814 von Ludwig: Registr. Farsense II. N. 161. 165; derselbe heißt in Südwestgallien vicodominus a. 791. Vaissette II. N. 10. a. 802. N. 15, zumal in Gegenden, in welchen der Graf (meist Mark-Graf) mehr als Eine Grafschaft verwalten sollte: er vertritt dann den Grasen in Einer Grafschaft oder einem Theile derselben: ursprünglich kann ihn der Graf nur mit Berstattung des Königs bestellen; später ward er meist Bassall des Grasen und Aftervassall des Königs.

<sup>4)</sup> So richtig gegen Sohm S. 515 Bait III. 398.

<sup>5)</sup> S. v. Sidel II. S. 302; s. auch C. II. 2. p. 259. a. 844; beibe neben einander in Aquitanien.

<sup>6)</sup> S. "Centenar".

<sup>7)</sup> Dieser statliche Bicedominus ist verschieben von dem Bicedominus licher sach laienhaster?) Immunitätsherrn. Zufrühest a. 802 (bei Sohm S. 515), eine andrer nuter Karl zu Narbonne (bei Vaissotte, 2 édit. II. p. 58), dann unter Ludwig mehrere: dabei beweist p. 186, 187. l. c., daß vicodominus = vicecomes, aber selbstverständlich nur der statliche. Bgl. Brunner II. S. 172; siber den lichslichen s. unten "Kirche, Beamte".

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 122. VIII. 2. S. 95.

<sup>9)</sup> S. diefe oben S. 97.

Amtsgewalt bestellt ist1). Der vicecomes ward ursprünglich wohl, wie der Bicar 2), vom König ernannt ober doch auf Vorschlag des Grafen bestätigt, später gab der Graf bas Amt zu Beneficium<sup>3</sup>). Andrerseits ist burchans nicht ber vicecomes ber spstematisch neben bem comes stehende allgemeine Vertreter in dem ganzen comitatus und in allen Bannen, der vicarius bagegen der Unterbeamte in einem Theile der Grafschaft 4): denn es giebt in Einem comitatus gleichzeitig zwei vicedomini (= vicecomites) neben einander 5) und andrerseits fanden wir ben Grafen in allen Bannen vertreten durch ben Vicar 6), auch ohne ben jüngeren Namen vicecomes. Erst nach a. 814 und a. 840 erscheint ber vicecomes in andrer Stellung?). War damals ber vicecomes vor dem vicarius der allgemeine und ordentliche Vertreter des Grafen in allen Bannen, durfte er doch nicht fehlen bei Aufzählung ber Gerichtsbeamten 8), die fast immer den vicarius, aber niemals den vicecomes nennen 9). Vicecomitatus für bas Gebiet begegnet erft a. 876 in Nîmes 10), im Norbosten des Reiches damals überhaupt nicht 11). Erst in spätkarolingischer Zeit erscheinen in Westfrancien vice comites als spstematische, allgemeine Vertreter 12) der comites (>vicomtes <), aber boch auch jett oft nur für Theile ber Grafschaft bestellt.

Der vicecomes blieb also auf den Süden und Westen des Frankenreiches beschränkt: nur hier ward auch "Vicomte" Abelstitel;

<sup>1)</sup> Bgl. Eichhorn, 3. f. gesch. R.-B. VIII. S. 313 f.

<sup>2)</sup> S. VIII. 2. S. 14, oben S. 97.

<sup>3)</sup> So vermuthet Brunner a. a. D.

<sup>4)</sup> Go Balter § 103, bagegen richtig schon Stobbe, 3. f. D. R. XV. S. 84.

<sup>5)</sup> Vaissette II. p. 195.

<sup>6)</sup> S. oben S. 98.

<sup>7)</sup> Das Capitular I. 1. p. 185 heißt mit Recht incerti anni und scheint mir von kirchlichen Beamten zu handeln: de advocato et vicedominis et vicecomitis et pravis archidiaconibus vel propositis, so Wait III. S. 399: aber begegnet vicecomes auch sonst sur kirchliche vicedomini?

<sup>8) 3. 3.</sup> Form. Senon. recent. 10: vicaries, comites, missos . . comites palatii.

<sup>9)</sup> So überzeugend Bait III. S. 399.

<sup>10)</sup> Wait III. S. 397.

<sup>11)</sup> v. Sav. I. S. 274 (nur in falschen Urtunben).

<sup>12)</sup> S. die Stellen bei Waitz III. S. 400, am frühesten a. 864 Ed. Pist. a. 864. c. 14.

viguier (vicarius) überhaupt nicht<sup>1</sup>). Der subvicarius, der in Frankreich erst Ansang des X. Jahrhunderts erscheint<sup>2</sup>), ist keinessfalls der vicecomes, auch kein Schöffe und kein Gerichtschreiber — denn diese werden neben ihm genannt —, sondern wohl, wie sein Name besagt, der (Bertreter und) Unterbeamte des vicarius, nicht des Schuldheisch<sup>3</sup>).

### 3. Centenar. 4)

# a) Steffung. Ernenung. Ramen.

Der karolingische Centenar<sup>5</sup>) ist zweisellos Unterbeamter bes Grasen: insosern nicht Gemeinde-, sondern Reichs-Beamter: er wird wie diese sür den König vereidigt<sup>6</sup>). Daher wird er, früher vom Boll allein gewählt<sup>7</sup>), jetzt durch das Zusammenwirken von Gras<sup>8</sup>) und Boll bestellt. Wenigstens nach einigen Handschriften erhellt, daß dies eine Neuerung war. Werden sie nach Einführung der Königs- boten von diesen ernannt, so doch gewiß nur (wie die Schöffen) aus den vom (Grasen und) Boll Borgeschlagnen<sup>9</sup>). Wie der vicecomes

<sup>1)</sup> So tressend Brunner II. S. 173 im Anschluß an Eichhorn, Z. s. R.-G. VIII. S. 315, und Schäffner II. S. 156. Ein vicecomes (Genefius) als Richter, aber nicht als Urtheiler (wie Schröder, Z.2 s. R.-G. II. S. 44), im IX. Jahrhundert bei Orléans, ebenda Adrevaldi miracula St. Benedicti M. Germ. h. XV. p. 490.

<sup>2)</sup> S. bie Stelle bei Sohm S. 271.

<sup>3)</sup> Wie Sohm; über einen Regensburgischen a. 864-691 f. Baieru.

<sup>4)</sup> Ueber ben Centenar VII. 2. S. 126. Sohm S. 184, 197. B. Sidel, Beiträge S. 32 f. R. Schröber<sup>3</sup> S. 122 f.

<sup>5)</sup> Ueber ben merovingischen VII. 2. S. 126.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 67. II. 1. p. 274.

<sup>7)</sup> In spätemerovingischer Zeit vielleicht unter Bestätigung bet Grasen, VII. 2. S. 128. Allerdings ist die Stelle C. Aquisgr. a. 809. L. 2. c. 11. p. 149 schwierig, da hiensch nicht unr die Schössen, Centenare, Praepositi (weltliche) und Bögte, auch die judices (= Grasen? ober vicarii?) gewählt werden sollen (ut centenarii constituantur Al. Codd. a comite et populo elegantur), während doch die Grasen vom König allein bestellt werden; in der entsprechenden Stelle C. miss. Aquisgr. I. 1. vom selben Jahre c. 22. p. 151 werden nur die vicedomini, praepositi und advocati als cum (= a) comite et populo zu wählen angesührt: ut advocati . . centenarii, scadinei . . cum (= a) comite et populo eligantur. Die von Grasund Bolt zusammen bestellten »praepositi« sind wohl eben die Centenare.

<sup>8)</sup> minister Co. Cabil. con. 21 Mansi XIV. p. 98; ich entnehme bie Stelle Brunner II S. 173.

<sup>9)</sup> C. I. 1. (Aquisgr.) a. 809. c. 11 centenarii, scabinii, quales meliores inveniri possunt . . constituantur. Eine Handschrift seht bei cum comite et populo. Bahl bes Centenars bezeugt noch wie c. a. 560 I. 1. p. 7. p. 124. u. 805.

wirb auch der Centenar später Bassall des Grasen. Dermuthlich folgte auch in dieses Amt später häusig dem Bater der Sohn. Bon diesen statlichen Centenaren sind zu unterscheiden Beamte der Immunitätsherrn der Bischöse, Aebte und Aebtissinnen. welche, wie ihre vice-domini (die wegen ähnlicher Gerichtsrechte auch centenarii heißen), wohl von jenen ernannt werden: sie sollen rechtstundig sein. Dagegen hat sich der "Hunno" b) in Gegenden altsalischer und userfränksicher Bevölkerung, wo die Hundertschaft überhanpt urspünglich oder am frühesten heimisch war, (daneben) in der Bedeutung eines Gemeindebeamten über kleine Theise des Ganes — eben alte Hundertschaften.

— erhalten.

Sie sind aber nun vor Allem Statsbeamte: der König nennt sie daher mit Jug "seine" Centenare (wie die vicarii)?): sie stehen in den Urkunden (3. B. der Immunität) mit den ausschließlichen Statsbeamten in Einer Reihe. Die Centenare sind so wichtige Bollstreckungsbeamte in der Strafgerichtsbarkeit, daß gerade sie auf Berfolgung von Räubern neben allen Freien besonders verpslichtet werden. Ihr Amtsgediet heißt wie das des Grasen ihr ministerium. Als Unterbeamter des Grasen. heißt der Centenar auch missus comitis und wird nun — aber nun erst — deßhalb mit dem Bicarius verschmolzen: also contonarius (jetz) oft — vicarius. Er ist aber nicht nur Unterbeamter, auch ständiger und allgemeiner Stellvertreter des Grasen: hieraus erklärt sich zur Genüge, daß der Centenar auch geradezu Vicarius

<sup>1)</sup> Schon unter Lubwig L. Sohm S. 250.

<sup>2)</sup> S. Baiern.

<sup>3)</sup> S. unten "Immunitaten".

<sup>4)</sup> C. a. 802. c. 13; cs ist well zu lesen vicedominos (statt vicedomini) habeant.

<sup>5)</sup> Ueber ben Hunno gegen bie Auffassung D. G. II. S. 652 f. s. B. Sidel, Beiträge S. 59. Er heißt auch centurio, Hinkmar de o. p. C. II. 3. p. 515.

<sup>6)</sup> S. Lacomblet, die Hundertschaften am Riederrhein, Archiv für die Geschichte des Riederrheins I. 210. Daher auch das "Hunde-Korn", Kühne, Baltische Studien, 29. B., Brunner II. S. 174. Die Gogreven des Sachsenspiegels sind die alt-einheimischen Greven der kleinen, Hundertschaften ähnlichen sächsichen Gos.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. 801-813. I. 1. c. 5. p. 171 vicarii nostri vel centenarii.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 274. a. 853.

<sup>9)</sup> de Francis hominibus in isto comitatu et in meo ministerio communentibus nullum recelabo sombren bie Centenare a. 853. Capitulare missorum Silvan. a. 853. C. II. 2. p. 274,

<sup>10)</sup> S. unten "Unterbeamte".

(ves Grasen), derselbe Mann 1) bald Centenar, bald Vicarius genannt wird. Richt so geschah das, daß die merovingischen vicarii nun Alle begriffsnothwendig Centenare geworden wären: — vielmehr gab es nach wie vor solche vicarii, die nicht Centenare, daher nicht vom Bolf gewählt, sondern vom König ernannt wurden?). Daher wurden immer auch noch vicarii und Centenare als verschiedene Beamte neben einander gestellt3). Aber die Stellung beider — zumal zum Grasen — war doch so ähnlich geworden, daß die Gesetze sie, ganz regelmäßig nebeneinander gestellt, mit den gleichen Pflichten und Rechten bedensen. Der Centenar heißt jetzt ebenso oft, ja bster Centenar "des Grasen") als seiner ventena, ganz wie vicarius comitis. Man nennt sie wie die vicarii Diener, d. h. Unterbeamte — ministros — des Grasen").

Ein Unterschied der Bezeichnung nach stärkerer oder schwächerer Romanisirung der Landschaften — so daß etwa vicarii mehr den Romanen, contenarii mehr den Germanen angehörten, — ist nicht nachzuweisen. Bumal in der niederen Gerichtsbarkeit stehen sie den vicarii jett? ganz gleich. Werden aber beide neben einander (im Nordosten) genannt, steht der vicarius voran: im Südwesten erscheinen auch jett wie früher nur vicarii, keine contenarii. Die contenarii, meist nach den comites genannt. und deren juniores, haben selbst juniores unter sich.); centurio wird antikistrend. von Solkaten-Führern gebraucht.

<sup>1)</sup> S. Baiern und Mlamannen.

<sup>2)</sup> VII. 2. S. 124; vielleicht auch vom Grafen, jedesfalles wohl nach bessen Anhörung; s. oben S. 97.

<sup>3)</sup> a. a. D. 2. Anm. 9; irrig Sohm S. 147; s. Baiern nub Langobarben nub C. I. 1. a. 808. c. 3 comitis vel vicarii aut centenarii sui.

<sup>4)</sup> Bie bieser comes regis ober regius: Cc. Cabillon. ed. Mansi XIV. p. 98 ministros (comitum) quos vicarios et centenarios vocant. Cap. de rebus exercitalibus v. a. 811. I. 1. c. 2. Cap. p. 165 comites et corum centenarios. Rein Dischos soll sum Bogt bestellen "ben Centenar des Grasen" C. I. 2. p. 290 (a. 819).

<sup>5)</sup> Ce. Cabil. e. 21. Mansi XIV. p. 98; ich entnehme bies Wait III. S. 393 und Brunner II. S. 175.

<sup>6)</sup> So richtig Bait III. S. 394, ber ja freilich bie Hunbertschaft für altund gemein-germanisch hielt; s. aber VII. 2. S. 124 f.

<sup>7)</sup> Anbers in Merovingenzeit: VII. 2. S. 120 f. gegen Sohm 214.

<sup>8) 3.</sup> B. Wilfridus, Sigvini comitis centenarius (wo? die Anseichnung ber Stelle ging mir verloren).

<sup>9)</sup> C. a. 802. c. 25. I. 1. p. 96 centenarii . . juniores tales in ministeriis suis habeaut, in quibus securi confident.

<sup>10)</sup> Wie tribunus militum VII. 2. S. 142; s. unten >tribunus<.

<sup>11)</sup> Mon. San. Gall. II. c. 21 ducibus, tribunis et centurionibus.

# b) Berrichtungen. Buftanbigfeit.

Der Centenar — Bicar vertritt ben Grafen und unterstützt ihn im Heerbann<sup>1</sup>), im Gerichtsbann, vertritt ihn im Borsitz bes Mallus<sup>2</sup>), unterstützt ihn im Beisitz<sup>3</sup>), serner bei der Bewachung und Hinrichtung von Missethätern<sup>4</sup>), bei der Einheischung von Strasgelvern<sup>5</sup>), im Jinanzbann bei Einziehung erblosen oder verwirkten Gutes<sup>6</sup>), im Berwaltungsbienst bei Empfang der Königsboten<sup>7</sup>). An den Centenar als den ordentlichen Dinghalter wenden sich (auch an den Bicarius) die Capitularien, welche die Dingpslicht erleichtern<sup>8</sup>): die tria magna placita hält aber sortan der Gras: und durchaus nicht sind damals schon unter den Bassallen des Grasen ohne Weiteres die Centenare zu verstehn<sup>9</sup>). Nicht Eine Urkunde freilich zeigt uns den Centenar als Richter: ossendar, weil ihre Urkunden viel seltener und viel weniger sicher verwahrt waren als die im Archiv der Grasschaft<sup>10</sup>).

### c) Andere Centenare.

Haben auf Kirchengütern »centenarii« Gerichtsbarkeit, so sind Immunitäten anzunehmen, auf benen die kirchlichen villici die gleiche Zuständigkeit wie sonst die Centenare hatten und deshalb beren Namen erhielten. Diese nicht unbedenkliche Erklärung<sup>11</sup>) ist doch noch der

<sup>1)</sup> Im Aufgebot Cap. miss. de exercitu promovendo v. a. 808. I. 1. c. 3. Cap. 137 de rebus exercit. v. a. 811. I. 1. c. 2. 3. l. c. p. 165: ste werben hierauf vereibigt: ste mussen bie Heerpstichtigen namhast machen, bürsen sie nicht verschweigen (recelure) C. Silvan. a. 853. C. II. 3. p. 274.

<sup>2)</sup> Form. Sep. recent. I. 3. 7.

<sup>3)</sup> Form. Senon. Rosière 472, 477, 498 = Beumer p. 211 seq.

<sup>4)</sup> Statut. Rhispacensia v. 799/800. c. 15. Cap. I. 1. p. 228. Cap. Aquisgran. v. 801—813. I. 1. c. 11. p. 170 seq.

<sup>5)</sup> l. c. c. 6.

<sup>6)</sup> l. c.

<sup>7)</sup> Cap. missor. generale v. 802. c. 28. Cap. I. 1. p. 96.

<sup>8)</sup> C. Lang. c. 14.

<sup>9)</sup> Wie Sohm S. 249 meint.

<sup>10)</sup> Jrrig halt Sohm S. 249 bie neben ben Schöffen bingpflichtigen Aronvassen für Centenare: biese bäuerlichen Borsteher waren boch wohl nur selten Königsvassallen.

<sup>11)</sup> Bon C. missor. a. 802. I. 1. c. 13 episcopi . . advocatos adque . . vicedomini (1. -os) centenariosque legem scientes habeant (vgl. Url. Lubwigs p. 631, aber ob edit?).

Annahme vorzuziehen, daß damals schon eine Kirche ganze Hundertsschaften geeignet habe: anders zu Ende der Karolinger-Zeit. Gentenare der Bischöfe setzen also nicht nothwendig ganze Hundertschaften in der Immunität voraus?); auch sie haben Recht zu sprechen (legem scientis habeant). Anderwärts sind hiebei statliche, nicht kirchliche Centenare gemeint. Bischof, Abt, Aebtissin, (Graf) dürsen den Grasen oder (den Centenar des Grasen) nicht zum Vogt bestellen: offenbar um Widerstreit der Pslichten und Wünsche sowie Verdunkelung der Zuständigkeiten zu verhüten.

#### 4. Aecanus. 5)

Nicht verändert hat sich die Stellung der decani, d. h. Gutsverwalter von villae des Fiscus oder der Privaten, nur daß jetzt
viel häusiger 6) die siscalischen decani gleich den westgotischen villici?),
die langodardischen 3) decani auch in Berwaltung und Rechtspslege
Berrichtungen wie Stats- und Gemeinde-Beamte haben 9): sie sind
vielsach Ortsvorsteher geworden, den tribunus oder Schuldheisch ersetzend: aber ihr Ausgangspunkt und ihr Amtsitz bleibt die villa:
daher die decani »per villas constituti« 10). Man 11) kann sie daher
neben die juniores stellen: denn nun waren sie Unterbeamte der höheren
Statsbeamten, z. B. der Grasen 12). Decani sind aber auch Unter-

<sup>1)</sup> S. aber gegen Walters Text III. p. 635 Bait IV. S. 470, ebenba über (späte) Ausnahmen hievon, sogar mit Bererbung.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 93. a. 802.

<sup>3)</sup> C. Theod. a. 805. I. 1. c. 12 neben vicarii; (anbers scheint es Bait IV. S. 468), ebenso C. Caroli missorum Italicum a. 781—810. I. 1. c. 6. p. 206 do pravis judicibus, advocatis, vicedominis, vicariis, centenariis vel reliquis actoribus malivolis non habendis.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 290. a. 819.

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 126. 2B. Sidel, Beiträge S. 65. Schröber S. 154.

<sup>6)</sup> Gemäß ber VII. 2. S. 136 geschilberten Entwidelung.

<sup>7)</sup> VI.2 S. 344.

<sup>8)</sup> Band X und einstweisen C. Langob. a. 782—786. c. 7. I. 1. p. 192 sculdasios, decanos, saltarios vel loco positos.

<sup>9)</sup> S. die Urfunde bei Bismans, Raisernrtunden I. p. 178 Neque decanus (neque judex neque quislibet ex judiciaria potestate.

<sup>10)</sup> Regino, de disciplina II. 5. (a. 906. Battenbach I. S. 260). Richtig Dove, B. s. XIX. S. 351 f.

<sup>11)</sup> Hinkmar, de ord. pal. c. 17.

<sup>12)</sup> Aber die decani in dem Briese König Cathoulss von a. 774 an Karl Jasse IV. p. 338) scheinen einer Bibelstelle entnommen, wenigstens der Aufang der Stelle: seicut scriptum est in lege«.

beamte (juniores) des Amtmanns auf den Krongütern<sup>1</sup>) und so heißen auch Unterbeamte im Palatium<sup>2</sup>).

#### 5. Schuldheifch 3).

Der Schultheisch ist jetzt<sup>4</sup>) unzweiselhaft Ortsvorsteher und sinssofern) zuweilen wesenseins mit tem tribunus<sup>5</sup>), (ter freilich auch noch Anderes ist)<sup>6</sup>). Wahl durch die Gemeinde ist wohl sicher, Bestätigung durch den König zu vermuthen<sup>7</sup>). Der scultaisius zählt in Rhätien zu den ersten Unterdeamten (ministerialium capitaneus) des judex<sup>8</sup>). Kömischen Ursprungs<sup>9</sup>) ist er (auch hier) gewiß nicht. Dagegen spricht doch der germanische Name<sup>10</sup>).

Der Schuldheisch ist der untergeordnete Ortsbeamte, der die Schuld zu zahlen besiehlt und nöthigenfalls zwingt: außer dieser ursprünglichen, Namen gebenden Verrichtung werden ihm später andere übertragen. Er 11) hat wie der Graf den Bischof auf dessen Rundreisen in Erfüllung seiner Amtspslichten zu unterstützen. Solche untergeordnete Vollzugsbeamte sür Gerichts., Polizei- und Finanz-Zwecke hatten nicht nur die Lönige; Grafen, vielmehr nothwendig alle Gerichts., Polizei-, Finanz-Herrn: also z. B. die Vischöse, die Immunitätsherren, in den Stammesherzogthümern der Herzog und dessen Grasen 12).

<sup>1)</sup> C. de vill. I. 1. c. 58. Unbestimmbar bie decani et praepositi C. I. 1. p. 165: ihre Borgesetzten sind Geistliche, aber auch comites. Die decania C. II. 2. p. 257. a. 844 bleibt als tirchliche hier außer Betracht. Sieben nicht näher bestimmbare decani schwören a. 854 Karl II. ben Treneeib c. II. 2. p. 278.

<sup>2)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 523 juniores aut decani; Walahfrid de exord. et incrementis rer. ecclesiast. c. 32. l. c. p. 515.

<sup>3)</sup> Ueber ben Schulbheisch VII. 2. S. 138. Sohm S. 238 f. W. Sidel, Beiträge S. 10. Schröber<sup>3</sup> S. 130 f.

<sup>4)</sup> Ueber ben merovingischen VII. 2. S. 138.

<sup>5)</sup> S. biefen unten S. 109 f.

<sup>6)</sup> Brunner II. S. 181. Schröber? S. 126. Hiftor, 3. 1896. S. 1. S. bie Beläge für Elsaß, Alemannien, rechts vom Rhein und Rhätien bei Balt a. a. D.

<sup>7)</sup> D. G. Ib. E. 594.

<sup>8)</sup> Cap. Rem. Legg. V. c. 3.

<sup>9)</sup> Wie Byg, Arch. f. Schweizer. Gefc. VII. S. 207 meint.

<sup>10)</sup> skuldabisk begegnet nur langebarbisch, sonst überall schuldheiss, d. h. jubens debitum solvere, s. Grimm, R. A. S. 755.611. Kinge S. 307. Weigand 269.

<sup>11)</sup> Der langobarbische: C. Mant. a. 781. I. 1. c. 3.

<sup>12)</sup> Das entsprechente "Beibel", baber nenhochbentsch Feld-Bebel, von \*wipan: sich rasch hin und her bewegen, begegnet erst bei Retter, vgl. Graff I b. 51. Schmeller

Der altlangsbarbische sculdahisk erhält in der fränkischen Zeit neue Berrichtungen<sup>1</sup>); hier soll er unter dem Grafen die Reisenden schützen, die Räuber strafen<sup>2</sup>), unter dem Grafen zum Ding bannen<sup>3</sup>).

#### 6. Tribunus.

Die tribuni<sup>4</sup>) stehen hinter ben centenarii, von benen sie unterschieden werden, aber auffallenberweise einmal<sup>5</sup>) vor den vicarii, regelmäßig<sup>6</sup>) hinter diesen: man sieht, es ist aus diesen Reihenfolgen nicht eben Biel zu beweisen, wird doch sogar comes und grasio durch einen dazwischen geschobenen domesticus getrennt<sup>7</sup>). "Ariegstribunen" begegnen in antikisirender Sprache auch jeht wie früher<sup>8</sup>).

Rachbem in der merovingischen Zeit kaum Spuren solch kriegerischer tribuni, nur Polizei-Officiere<sup>0</sup>), auftauchen, ist es nicht wahrscheinlich, daß die karolingischen Soldaten-Tribunen unmittelbar an die — so lange verschwunden gewesenen! — römischen tribuni <sup>10</sup>) knüpsen, deren Fortsetzer sind. Manche der karolingischen Quellen bringen den Ausbruck wohl nur in gleicher Unbestimmtheit, den kirchlichen Uebersetzungen aus dem neuen Testament u. s. w. folgend, wie dies für die merovingische Zeit nachweislich war: es ist der allgemeinste Ausbruck, wie auch »duces« gebraucht wird <sup>11</sup>) oder für Civilbeamte judex, agens,

IV. 6. Weigand II. S. 1068. Schabe 1113. Aluge 366. Ueber ben alamannischen und baierischen s. diese Stämme und Waitz II. 2. S. 7. S. 423. W. Sidel, Mittheil. IV. S. 626. (Richard) Schröber, ber oftsalische Schultheiß und ber holsteinische Overbode 3. f. R. G. XX.

<sup>1)</sup> locopositus und schuldasius f. C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 86. a. 850.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 898.

<sup>4)</sup> Ueber die merovingischen VII. 2. S. 142 und ihr Berhältniß zum Schuldheiß S. 138. W. Sickel, Beiträge S. 41. Anders Wait II. 2. S. 6. 424.

<sup>5)</sup> Cc. Mogunt. a. 8. can. 50; vgl. gegen Pert, Leg. I. p. 228 Boretius-Krause I. 1. p. 460.

<sup>6)</sup> Böhmer-Mühlbacher 241. Urfunde Karls von a. 782.

<sup>7)</sup> S. oben S. 73.

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 142.

<sup>9)</sup> Richtig Brunner II. S. 180.

<sup>10)</sup> VII. 2. S. 142 f.

<sup>11)</sup> VII. a. a. D.

auch Schuldheiß — für einen "Ofsicier" 1). Der karolingische tribunus?) ist also ein Unterbesehlshaber über eine geringe Zahl von Ariegern 3). Nach einer lange herrschenden Meinung 4) sollen nicht nur die Geschäfte der missi — vicarii des Grasen auf den Centenar übergegangen, auch dieser missus — vicarius nun tribunus genannt worden sein 5). Allein es wird gezeigt werden 6), daß dies nicht allgemein, nur landschaftlich und blos vorübergehend geschah.

Zu Ende des VIII. Jahrhunderts sind in Neustrien die Glei. chungen vicarius — centenarius und tribunus — vicarius allerdings nicht selten?). Aber einmal erscheint der tribunus hinter Graf, domesticus und vicarius auch als letzter richterlicher Beamter<sup>8</sup>). In Istrien wurden die römischen tribuni (wie in Spanien in west-gotischer Zeit) beibehalten<sup>9</sup>), sie sind hier als die alten römisch-byzantinischen bezeugt<sup>10</sup>): hier gab es auch römische vicarii, locoservatores, auch domestici. Diese Aemter gingen unter Genehmigung des byzantinischen Kaisers unter den sich bewerbenden Einwohnern um <sup>11</sup>). Wer ein noch höheres Ehrenamt wollte, wandte sich an den Kaiser, der ihn dann zum Hypatos bestellte, hier nicht Consul, sondern Stadthaupt <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> So wohl Alcuin, epist. 14 regis duces et tribuni multam partem Hispaniae tulerunt a Saracenis: b. h. Heerführer unter ben duces. Monach. Sangall. II. 21. Scr. II. p. 762 Constitutis ducibus, tribunis et centurionibus (!). Walahfrid Strabo de exordiis Walter C. J. Germ. III. p. 527 secuti tribuni militibus praeerant; in allen brei Stellen (bie ich Brunner II. S. 180 entnehme), sehlen die wichtigen comites, sie steden wohl mit in den tribuni.

<sup>2)</sup> In Francien; über ben alamannischen, fiehe biefe.

<sup>3)</sup> Römisch: ein numerus, Mommsen, Militairwesen S. 125. 253.

<sup>4)</sup> Wait III. S. 397. Sohm S. 239.

<sup>5)</sup> Borsichtiger und mit Recht zweiselnb Brunner II. S. 183.

<sup>6) &</sup>quot;Fräntische Forschungen".

<sup>7)</sup> Böhmer-Mühlbacher N. 241. a. 782; vgl. Bait III. S. 395 f.

<sup>8)</sup> Bouquet V. p. 748. a. 782.

<sup>9)</sup> Urlunde Ludwigs bei Carli, Antichità Ital. IV. p. 12.. tribunis seu reliquis fidelibus nostris.. tribunos et reliquos ordines b. h. Beamtungen.

<sup>10)</sup> Dben S. 41.

<sup>11)</sup> Plac. Ric. ed. Carli: ab antiquo tempore dum suimus sub potestate Graecorum imperii, habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus tribunati domesticos seu vicarios nec non locoservatores: et per ipsos honores ambulabant ad communionem et sedebant in consensu quisque pro suo honore (in ber Bersammlung nahmen sie bestimmte Pläte ein je nach ihrem Chrenamt).

<sup>12)</sup> et qui volebat meliorem honorem habere, de tribuno (Statthalter) ambulabat ad imperium quod ordinabat eum ypato (î. hypatos). Bgl. über solche hypatoi civitatum Du Cange IV. p. 272.

Untechnisch bezeichnet magistri locorum 1) die Ortsvorsteher überhaupt, die sonst etwa tribunus ober Schuldheisch heißen 2).

An Stelle bes professor verlieft sonst die Urkunden in der curia ber amanuensis<sup>3</sup>), soust natarius<sup>4</sup>). Der Notar hat mit den Urkundszeugen, nöthigenfalls mit zwölf Eidhelfern, die Echtheit einer von ihm errichteteten Urkunde zu vertreten<sup>5</sup>): sie sind die scriptores publici, welche die Beräußerungsurkunden errichten<sup>6</sup>

Notare (in Italien), unterschieben von den cancellarii, dürsen nur öffentlich urkunden und die Grafschaft, für die sie bestellt sind, nur mit Erlaubniß ihres Grasen?) verlassen, ausgenommen bei nothwendiger Reise oder schwerer Erkrankung "gemäß dem Capitular unsres Baters"8). Sie sollen rechtskundig und gut beleumundet sein und werden auf treue Amtsersüllung, ohne Fälschung und colludium, vereidigt.)

# 7. Städtische Beamte; desensor.

Haben sich in merovingischer Zeit Ueberbleibsel ber römischen Städteverfassung 11) in Südgallien erhalten 10), so sind sie in karolin-

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> Urkunde kubwigs von a. 815 für die Insel Barbara Bouq. VI. p. 483 m. l. qui rem publicam procurare noscuntur.

<sup>3)</sup> Form. Tur. 3.

<sup>4) (</sup>sic) Form Arvern. 26. Sohm S. 532.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 91. a. 856. mit beiben p. 108. a. 891.

<sup>6)</sup> l. c. p. 110. a. 898.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23.

<sup>8)</sup> Lubwig I.: nămlich C. I. p. 282. a. 818/19.

<sup>9)</sup> IL 1. p. 62. p. 64. a. 832.

<sup>10)</sup> VII. 2. S. 147.

<sup>11)</sup> R. F. Eichhorn, über ben Ursprung stäbtischer Bersassungen in Deutschland. Z. f. gesch. R.-W. I. —

Dubois, de l'origine de la communauté, Revue de législation et de jurisprudence XXXVI. 1849. —

Béchard, histoire du droit municipal au moyen âge. 1861. —

Bensler, ber Ursprung ber beutschen Stäbteverjassung. 1872. —

Ennen, Geschichte ber Stabt Köln I. 1872. —

Hegel, Geschichte ber Städteversassung I 1. Köln. 1877. II Mainz. 1882. — Städte und Gilben germanischer Böller. 1890 (bazu Histor. Zeitschr. XXXIII. 3. S. 483).

Berner, zur Berfassungsgeschichte ber Stadt Augsburg vom Ende ber römischen herrschaft bis zur Cobisication bes zweiten Stadtrechts a. 1276. (Gierte, Untersuchungen z. b. St.- u. R.-G. 1879.)

gischer auch hier meist verschwunden. Zwar werden die alten Namen, so der des defensor<sup>1</sup>), noch im IX. und sogar im X. Jahrhundert noch bei Gelegenheit der Schenkungen und anderer Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei den acta, gesta municipalia, erwähnt: allein diese Namen haben später meist nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung, an Stelle der curia tritt oft das Gericht des Grasen oder häusiger des Centenars, der nur in dieser Berrichtung den Titel desensor sührt<sup>2</sup>). Desensor ist aber oft ohne sedes Amt und Rechtsverhältniß, nur der thatsächliche Beschützer = susceptor, 3. B. wer (zu Unrecht) vagirende Geistliche ausnimmt<sup>3</sup>). Nicht einen Amtstitel, nur "Beschützer" — thatsächliche — bezeichnet desensor auch, wenn Benesicienträger eines Klosters so genannt werden<sup>4</sup>).

Die Centenare u. s. w. in den Städten hatten keine andere Stellung als die auf dem flachen Lande.

Die freiwillige Gerichtsbarkeit in den Städten ter provincia wird manchenorts noch gehandhabt von den rectores civium seu curiales provinciae: unter den rectores sind zu verstehen Bischof und Graf, neben ihnen handeln angesehene Bürger<sup>5</sup>). So werden in der Touraine noch (a. 750) acta municipalia, curia, desensor, honorati, princi-

Planta, Berfassungsgeschichte ber Stadt Chur im Mittelalter. 1879. — Degg, Entwidelungsgeschichte ber Stadt Würzburg ed. Schässer. 1880. — Viollet, précis de l'histoire du droit français I. 1884. II. 1886. — Histoire

des institutions politiques et administratives de France. 1890. —

Reci Revisione unb Republiques Philosophures nom Placings ber Stabt ble sur

Brak, Berfassung und Berwaltung Bürzburgs vom Beginne ber Stadt bis zur Mitte bes XIII. Jahrhunderts. 1880. —

Boos, Quellen jur Geschichte ber Stadt Borms. I. II. 1886. 1890. -

Chenon, étude historique sur le defensor civitatis, Nouvelle Revue historique de droit français 1889 p. 320. 510. —

Köhne, ber Ursprung ber Stäbteverfassungen in Worms, Speier und Mainz. (Gierles Untersuch. XLXI. 1890.)

Tardif, études sur les institutions politiques et administratives de la France. L. 2 édit. 1890. —

Bon Bippen, Geschichte ber Stabt Bremen. I. 1892. -

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 147.

<sup>2)</sup> Bgl. VII. 2. S. 151. Zeumer, 3.2 f. R. G. IX. S. 80. Die ftäbtischen Beamten sind auch in den zu der Stadt gehörigen Borstädten, sudurdana, wohl auch in den zugehörigen Dörsern, zuständig C. II. 1. p. 118. a. 850 . . viei . . oppida . . villae.

<sup>3)</sup> C. L. 1. p. 34-36. a. 755.

<sup>4)</sup> Bait IV. S. 223.

<sup>5)</sup> magnifici rei publici (l. ac) viri venerabiles etc. Form. Andec. 32.

pales vorausgesetzt'), wie in der Auvergne'). Hier, in Clermont-Ferrand (Arvern), urbs und castrum, wird (vor a. 761) das ganze Eurienwesen bezeugt').

Die Formeln von Bourges setzen noch die freiwillige Gerichtsbarkeit der curia (curia publica) mit ihren Acten<sup>4</sup>), dem desensor civitatis, den viri magnisici der Stadt, auch dem prosensor<sup>5</sup>) (sic) in Thätigkeit (Ersat versorner Urkunden<sup>6</sup>), triduum aspensionis [sic], öffentlicher Aushängung) voraus<sup>7</sup>).

Ebenso sett Markulf nach römischer Gewohnheit für Errichtung von Schenkungen und Testamenten 8) ben Fortbestand ber römischen Einrichtungen in ben Stäbten ganz allgemein voraus, wie er ja in Cur noch später nachweisbar, aber auch im Süben von Gallien zuweilen noch anzunehmen ist: vor dem desensor mit der gesammten curia, ben municipes, erscheint ter prosecutor und verlangt, ihm bie öffentlichen codices zugänglich zu machen: nachdem bies gewährt, erklärt er, schriftlichen Auftrag eines inluster vir u. s. w. zu haben, eine Schenfung unter Lebenden ober auf den Todesfall (ober Testament) an bessen Statt, "wie es Sitte", in die gesta municipalia eintragen zu lassen, worauf er aufgefordert wird, tie Auftragsurkunte vorzulegen ober vorzulesen. Nach Berlesung ber Bollmacht verlangt der desensor Berlesung ber Schentungsurtunde, nach dieser ber Vertreter abermals bie Erschließung ber gesta, die bewilligt wird, nachdem man sich von ber Richtigkeit beiber Urkunden überzeugt hat, zumal bei Bekräftigung durch Unterschrift von boni homines. Beide Urkunden werden bann

<sup>1)</sup> Form. Tur. 2. 3.

<sup>2)</sup> F. Arvern. 1. 2 f.

<sup>3)</sup> Form. Arvern. 1 castro Claramonte.. in mercato publico in quo ordo curiae duxerunt aut regalis aut manuensis vestri.. juxta legum (b. b. Lex Romana) consuctudinem in presentia vestra relata.. vestris subscriptionibus signaculis subsoborare faciates.

<sup>4)</sup> aures puplicae, Zeumer, 3. f. R.-G. 2 I. S. 98.

<sup>5)</sup> professor — amanuensis S. 114 Mum. 3.

<sup>6)</sup> Bgl. F. Arvern. 1. a.

<sup>7)</sup> F. Bitur. 7; freilich noch merovingisch, Brunner I. S. 405. Ebenso gesta habita bei bem desensor et ordo euriae, ben honorati vel euriales und bem rector, ber ben Beamten, magistratus, vertritt. Ueber superare donationem l. c. 6. Seumer und F. Tur. 3 (»eperare?«).

<sup>8)</sup> II. 37 gesta juxta consuctudine Romanorum qualiter donationes vel testamenta legentur; vgl. II. 3.

<sup>9)</sup> L a 38.

in die Acten eingetragen, von dem desensor<sup>1</sup>), den curiales civium und den llebrigen (? anwesenden Bürgeru?) unterschrieben und in öffentlichen Archiven (arcipidus [sic] publicis) ausbewahrt. Berlesen wird die Schenkung von einem zwischen desensor und curia stehenden prosessor<sup>2</sup>).

Der amanuens s<sup>3</sup>) ist ber ber curia 4), ber Stadt, nicht ber bes Grafen 5). Auch eine Dos (in Grundstücken, Herden, Schmuck), vom Bräutigam bestellt, wird in die Municipalacten eingetragen 6): aber zur Zeit Markulfs (c. a. 670—680) gab es keinesfalls 7) noch Curialen in allen Städten Rord-Gallieus 8).

Nicht Beamte, Vornehme der Stadt sind die primates civitatis (Tours), die bei Bestellung eines tutor zugezogen werden <sup>9</sup>), dagegen bei Aushängung einer appennis <sup>10</sup>) wirten defensor, Eurialen, andere Bürger mit <sup>11</sup>). Gleichbebeutend wird jetzt — selten noch im altrömischen Sinne — honorati gebraucht. Nach den Geistlichen, vor den possessores und der gesammten Gemeinde (pleds) wird den

<sup>1)</sup> S. "Gerichtswesen". Rach Zeumer l. c. = amanuensis, notarius, s. die Beläge aus den Formeln Senon., Andec., Bitur., Arv., Tur. daselbst. Wörtlich ebenso Form. Tur. addit. 4. p. 161. l. c. 5; die Urschrift wird in arcis publicis verwahrt:

<sup>2)</sup> C. II. 3. p. 516.

<sup>3)</sup> Form. Andec. 1. Tur. 3. Bitur. 3 = bem professor F. Mark.

<sup>4)</sup> Richtig Zeumer l. c. p. 4.

<sup>5)</sup> Wie Sohm I. S. 529. Ueber ben regalis amanuensis Form. Arvern. 1. nach a. 534 s. Zeumer 1. c.: entweder ber von ben Westgotenkönigen ernannte notarius publicus VI.2 S. 304 (desensor) ober (wie Zeumer) regalis steht stäntisch sül principalis. Die Formeln von Angers, aus srüber Merovingenzeit, sind auf die karolingische nur mit Borsicht anzuwenden, sie enthalten viel auch bereits im VI. Jahrhundert Beraltetes: so bestanden die Nr. 1 angesilherten städtischen Beamten schwerlich noch alle — so wenig, wie der p. 4. magister militum: vgl. v. Sav. I. S. 319.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 1. a-c.

<sup>7)</sup> Wie II. 3 l. c. voraussett.

<sup>8)</sup> Ueber curialium vilitas v. Sav. I. S. 317 (ber Beläge für curiales aus bem Jahr 868 in Chalons-sur-Marne und aus Nîmes von a. 927 bringt) und Zeumer 1. c.; Brunner, Urk. I. S. 142 erklärt es als lauda vilitas statt laudabilitas.

<sup>.9)</sup> F. Tur. 24.

<sup>10)</sup> S. unten "Privatrecht, Urfunbenweseu".

<sup>11) 28</sup> l. c.

honorati') die Consecration des von ihnen gewählten Bischofs mitgetheilt').

Von dem städtischen desensor ist der kirchliche zu unterscheiden. Zuweilen ist kamit der Kirchenvogt = advocatus gemeint. Manche mal ist es zweiselhaft, ob der grasio in diesem technischen Sinne desensor der Kirche genannt wird, oder nur im allgemeinen Sinne "Beschirmer". In Istrien hatte sich die städtische Bersammlung ershalten. Die Bürger legen hohen Werth hierauf und daß das Stadthaupt, der »hypatos«, bei allen Aufzügen gleich hinter dem magister militum seinen Plat hat?).

# 8. Bergog 8).

Was die Geschichte des Amtes des dux in karolingischer Zeit ") betrifft, so sind zunächst die Lande links und rechts vom Rhein zu scheiden.

Links vom Rhein gab es noch immer — auch im Süben —

<sup>1)</sup> VI.º S. 305.

<sup>2)</sup> Form. extrav. II. 9, ebenso 8.

<sup>3;</sup> S. unten "Rirche, Beamte".

<sup>4)</sup> So Trad. Fris. 289 defensor domus Sancti.

<sup>5)</sup> C. I. 1. a. 755. c. 6 episcopus . . adjuvante grafione qui desensor ecclesiae est, gewiß bas Erstere.

<sup>6)</sup> Plac. Ric. l. c. ambulabant ad communionem et sedebant in consensu unusquisque pro suo honore.

<sup>7)</sup> lleber biesen hypatos civitatis, den der Kaiser zu Byzanz auf Bewerbung bestellte, ebenda und oben S. 110.

<sup>8)</sup> Leo, von der Entstehung und Bebentung der deutschen Herzogthümer nach Karl dem Großen. 1827.

Wittmann, über die Stellung der agilolfingischen Herzoge. Abhandl. b. baier. Alab. Hiftor. Classe VIII. 1.

Babk, Geschichte bes langobarbischen Herzogthums. F. z. D. G. II. S. 499 f. Schottmiller, Die Entstehung bes Stammberzogthums Baiern. 1868. — Sohm,

**<sup>6</sup>**. 467.

Bornhat, bas Stammesherzogthum im frantischen Reich, Forsch. 3. D. Gesch. XXIII. Schröber S. 105 f.

<sup>28.</sup> Sidel, über das Wesen des Bollsherzogthums, Histor. Z. N. F. XVI. S. 409. Außer Betracht bleiben hier die duces der Friesen Urgesch. III. S. 723, IV. S. 169, Sachsen Urgesch. III. S. 975 f., IV. S. 186, Thüringe Urgesch. III. S. 635 f. IV. S. 101, Alamannen Urgesch. III. S. 48 f. IV. S. 93 und Baiern Urgesch. III. S. 785 f., s. diese bei den einzelnen Stämmen.

<sup>9;</sup> Ueber die merovingische VII. 2. S. 154 f.

Borstände von provinciae, die duces hießen und im alten Sinne 1) waren, also den Gerichts., Polizeis, Finanz-Bann 2) und regelmäßig auch den Heerbann über die Aufgebote der Grafschaften (pagi, Gaue) ihrer provincia hatten, obzwar für diesen Zweck sehr häusig duces in andrem Sinn, "Feldherrn" — nicht Herzoge im alten Sinn — von den Herrschern ernannt wurden 3), z. B. bretonische, vasconische 4); allerdings aber ist es nicht ein ducatus im alten Sinn, wenn dersselbe außerordentliche Beamte wiederholt die Feldherrnschaft, den ducatus in diesem neuen Sinn, übertragen erhält 5).

Die Größe ber ducatus, die Zahl der zugehörigen Comitate schwankte von zwei Grafschaften die zwölf. Aber wenn Einhard derichtet, Griso habe zwölf Grafschaften erhalten »more ducum«, so will das nicht sagen, daß — regelmäßig — 12 Grafschaften zu einem Herzogthum gehörten: vielmehr: "Grisso erhielt eine Mehrzahl von Grafschaften, wie Perzoge mehrere zu vereinen pflegen ).

Ungeschickt wird. Einheit des Grafengebiets und des Herzoggediets nebeneinander genannt: denn schwerlich doch gab es Gediete,
die zwei Grasen, aber nur Einem Perzog zustanden: war Einheit des
Grasen (judex) gegeben, so verstand sich die des Perzogs von selbst. Aus dem ungelenken Wortlaut dieser Einen Stelle kann man nicht
folgern, daß Ein Perzog auch über Grasschaften zweier verschiedener
Provinzen gebot, wenn er nicht, was unbezeugt, Perzog mehrerer
Provinzen war 10).

<sup>1)</sup> VII. 2. 6. 154.

<sup>2)</sup> Die verschiebenartige Thätigkeit bes dux zeigt bentlich die Berhandlung gegen den dux Johannes von Istrien, das Placitum Ricianum, s. oben S. 110 und Wait III. S. 491.

<sup>3)</sup> S. "Beerbann". Ductor heißt oft ein vom König bestellter Oberfelbherr Trad. Frising. 702.

<sup>4)</sup> S. VIII. 2. S. 10 f.; mit Unrecht bestritten von Bait III. S. 366.

<sup>5)</sup> Vita Walas I. c. 6. Den comes Theobricus in Ripuarien Einh. Annal.
a. 782 halte ich mit Baits a. a. O. gegen Cichhorn § 137 nicht für einen Herzog in Ripuarien.

<sup>6)</sup> Ganen, VIII. 2. S. 14 f.

<sup>7)</sup> Annal. a. 748.

<sup>8)</sup> Anbers, scheint es, Brunner II. S. 143.

<sup>9)</sup> Childib. II. decretio 29. Febr. a. 596. c. 3. C. I. p. 15 ad unum ducem et unum judicem pertinentes (Berjährung unter praesentes).

<sup>10)</sup> Buweilen in ducatu (Muslinse) in comitato (Metense) Bouquet V. p. 749. a. 783.

In Sübgallien erwuchs bas aquitanische Herzogthum zu ber gleichen Selbstständigkeit wie die rechtsrheinischen: die Besonderheit bes Landes, die fast ausschließend romanische Bevölkerung fand, schon unter Dagobert, Ausbruck und Anerkennung barin, daß ein besonderer König für bas Land bewilligt wurde. Zwar erlosch bies aquitanische Königthum balb wieber: nur kurze Zeit (a. 624—630) währte bie Herrschaft von Charibert, Dagoberts Bruber, ben der als einen Unter-König hier eingesetzt hatte1). Aber nun war es ein einheimisches Abelsgeschlecht, das in dem durchaus romanischen Lande die erbliche Herzogswürde errang mit äußerst geringer Abhängigkeit von dem Meroving, bie nur etwa in einer Jahresleistung zum Ausbruck kam, bie als "Schatzung ober Geschent" bezeichnet warb. Pippin mußte bas Land in acht Feldzügen zurückerobern. Denn daß diese Herzoge eine merovingische Nebenlinie waren, beruht auf ber "Carte von Alaon", beren Unechtheit nun bewiesen ist2). Und als sich Herzog Hunold nochmal gegen Rarl erhob, bulbete biefer nach des Emporers Gefangennehmung (a. 769) keinen Herzog in Aquitanien mehr: auch in Basconien behauptete sich, wie es scheint, ein erbliches Herzogthum nicht mehr 3).

Ganz ähnliche Lockerungsstrebungen und Aufrichtungen selbstständiger Herrschaften werden gleichzeitig in der Champagne und Burgund unternommen: Karl der Hammer schlug sie nieder 4).

Nicht gefügiger wahrlich als die Provincialen und die Franken und Burgunden des Südens werden die Austrasier gewesen sein, nur daß unsere Quellen von ihnen viel weniger berichten: als hier bessere Zucht hergestellt ward, geschah es nicht durch die Krone, sondern durch die Stammesherzoge selbst und durch die austrasischen Hausmeier, was aber nun die Einheit des Reiches und die Krast des Königthums gesährdete.

Was dies nordöstliche Frankenreich anlangt, Austrasien im engern Sinns), das linksrheinische, so nimmt die herrschende Meinung?) die Perzogschaft über Austrasien für die Arnulfingen schon vor Pippin dem Aelteren an, weil bereits Martinus, der Oheim Pippins des

<sup>1)</sup> Urgesch. III. G. 622.

<sup>2)</sup> Bon Rabanis, les Mérovingiens d'Aquitaine. 2 édition. 1856.

<sup>3)</sup> Urgefc. III. S. 957.

<sup>4)</sup> Urgesch. III. S. 829. 5) So vertrefflich Bait S. 129.

<sup>6)</sup> VII. 1. S. 69 f.

<sup>7)</sup> Auch, scheint es, Brunner II. S. 158; (ber mir übrigens schrieb, baß ich ihn migverftanben).

Aelteren, dux genannt werbe 1): allein einmal heißt ber soeben verstorbene Hausmeier von Auster, Wulfoald, ebenda dux, seben boch von Austrasien): also wird es Martinus nicht in gleichem Sinne gewesen sein, und neben ihm steht Pippin, ohne solche Bezeichnung: nobilis quidam Francus heißt er (ober sein Bater): vor Allem aber hanbelt es sich hier gar nicht um Pippin ben Aelteren (c. a. 630)2), sondern um Pippin den Mittleren (c. a. 678): bessen Oheim war In der entsprechenden Stelle des liber ter historia Martinus 3). Francorum heißt Martinus überhaupt nicht dux, sonbern nur in Einer Hanbschrift quidam nobilissimus Francorum 1). Pippin ber Aeltere beißt allerdings dux 5): allein es ist ausgeschlossen, daß bies hier das Herzogthum über Auftrasien bebeutete 1): benn neben ihm werden and zahlreiche andere »cetiri [sic] duces Austrasiorum« genannt und mit ihm in Slibgallien eingebannt: er war major domus für Auftrasien, aber nicht dux von Auftrasien: dux war ein Rangtitel geworben wie patricius, wie heute "Excellenz", ober nur soviel wie Bornehmer, "Großer" 7). Ganz basselbe gilt von Grimoald, den zwar Chilberich II. (a. 667) dux nennt, aber burchaus nicht "dux von Austrasien", sonbern eben nur dux, wie neben ihm brei andere: Fultoald, Adrigifil, Bobo, die doch nicht alle vier gleichzeitig Herzoge von Auftrasien gewesen sein können8). Auch Grimoald wie Pippin ber Aeltere war nur Hausmeier für, nicht Herzog von Austrasien. Und daß nach seinem und seines Sohnes Childibert blutigem Untergang sein Reffe Pippin ber Mittlere — gleichsam zur Belohnung für ben Hochverrath des Oheims! — von dem damals allein herrschenden Merovingen zu. Paris Chlodovech II., der Grimoald hatte hinrichten lassen, zum Herzog von Austrasien bestellt worden wäre, ist doch das Aenferste an Unwahrscheinlichkeit. Bielmehr finkt das Geschlecht ber Arnulfingen sehr

<sup>1)</sup> Bott Fredig. cont. 97. p. 170.

<sup>2)</sup> Wie Brunner a. a. D. annimmt.

<sup>3)</sup> Bie Rrusch L. c. p. 579 nun gezeigt hat.

<sup>4)</sup> c. 46. p. 319. Wattenbach S. 109: "Fredigars Chronit war dem Berfasser bes liber historiae Francorum (der »Gesta Francorum«) nicht bekannt." S. oben Einleitung S. 13.

<sup>5)</sup> Liber hist. Franc. c. 41. 42. Fredig. IV. 85.

<sup>6)</sup> Bie Brunner II. S. 188 meint.

<sup>7)</sup> Dies hat für die Sprache ber toniglichen und Hausmeier-Urkunden dargethan Th. v. Sidel, Beiträge V. S. 74, die Bornehmsten werden so zusammenfassend bezeichnet.

<sup>8)</sup> R. Pert, Diplom. Mer. 29. p. 28.

begreiflichermaßen jetzt ber Maßen, daß fast ein Menschenalter binburch — 22 Jahre — gar nichts von ihm verlautet und als Pippin der Mittlere (und sein Baterbruber Martin) sich gegen ben Versuch bes neustrischen Hausmeiers Ebroin, auch Austrasien zu beherrschen, erhoben, bekleibeten sie burchaus nicht bie Stellung von auftrasischen Herzogen, sonbern waren lediglich Führer ber Ebroin widerstrebenden austrasischen Abeligen: da der liber historiae Francorum!) Pippin und Martin für basselbe Jahr duces nennt, kann keiner von ihnen damit als "dux von Anstrasien" bezeichnet werden sollen?). Erst nach seinem Sieg und seiner Erhebung zum Beherrscher bes ganzen Reiches nennt sich Pippin dux3), aber wieder nicht dux Austrusiae: sein Sohn Drogo heißt allerdings dux4), aber er war nicht dux von Auster, sondern von der vielfach bestrittenen Champagne, bie nun zu einem von Aufter wie von Neuster gelöften Herzogthum erhoben ward 5); die Urkunde aber, die man 6) für den ducatus von Drogos Sohn Arnulf anführt?), ist zweifellos falsch 8), bie hier genannten beiben anbern Söhne Drogos, Pippin und Gobefrid, sind frei erfunden. Jene Ansicht läßt den Ducat von Auster unter dem mittleren Pippin, Karl Martell und dessen Söhnen — aber boch wohl nur für Karlmann, der allein Auster erhielt — neben dem Majordomat fortbestehen und erst a. 751 erlöschen mit der Erhebung Pippins auf ben Thron 9).

Die arnulfingisch-karolingische Regierung mußte die großen Stammesgewalten zerstören: Karl Martell beseitigte das alamannische und (wenn nicht schon Pippin) das thüringische, König Pippin das aquitanische, Karl das baierische 10) Herzogthum; in Friesland hatte es ein solches Gesammtherzogthum nie gegeben. Schon die Zerschneidung der alten Stammesgebiete in Missatica verhinderte das Wiederausstommen von Stammesberrschaften.

<sup>1)</sup> c. 46. p. 320.

<sup>2)</sup> Bgl. Urgesch. III. S. 707.

<sup>3)</sup> Diplom. Arv. Rr. 6 von a. 714.

<sup>4)</sup> D. N. 7.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 721.

<sup>6)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>7)</sup> Diplom. p. 214.

<sup>8)</sup> Bie icon Brequigny und Parbeffus gezeigt haben.

<sup>9)</sup> So Brunner II. S. 166.

<sup>10)</sup> Baierische Urkunden hatten nach dem regnare Tassiso's (Form. extrav. I. 22; vgl. Brunner, Urt. I. S. 248. a. 769) gerechnet.

Daß Karl in Sachsen Wala<sup>1</sup>), Egkert<sup>2</sup>) ober gar Widukind zum Herzez bestellt habe, ist unbegründet, mögen auch die beiben ersteren eine Thuliche Stellung, zumal für den Wassenschutz, erhalten haben, wie der praesectus Gerold in Baiern<sup>3</sup>).

Die beiben Grafen, die unter Pippin ganz Alamannien der walten, sind ebenfalls nicht Herzoge, sondern eben Grafen mit außerordentlichen Bollmachten wie die beiden Aubulf und Werinher, die a. 805 Baiern verwalten d.

In Italien erhielt sich neben ben (fränkischen Grafen entsprechenten) langobarbischen duces in voller Selbständigkeit Arichis von Benevent von a. 774—787 und auch später blieb noch der dux von Benevent machtvoller als die stbrigen langobarbischen duces.

Uebrigens kam die Beseitigung der Stammesherzoge nicht mehr der Arone, sondern den Grasen zu Statten, die, nicht mehr von duces in der Rähe überwacht, sich nun in erbliche Gau-Herren verwandelten. Allein nicht schon unter Karl, erst seit seine Einrichtung ter Königsboten, die zur Riederhaltung aller örtlichen Gewalten bestimmt gewesen war, erlosch.

Es werben noch nach Karl (genauer) genannt bie ducatus Mosellicorum, Ribuariorum, Elisatiae, Toringiae, Curiae, Austrasiorum, Fresiae, Alamanniae, Raetiae, Cenomannicus, Auffellenb ist regnum Saxoniae, Westfaliorum,

Schon unter Karl aber lebt ber Name dux fort für Markgrafen: gleich nach seinem Tobe werten auch manche andere Beamte (s. diese unten), zumal Grafen weiterer Bezirke, sehr häufig 11) duces genannt:

<sup>1)</sup> Translatio s. Viti c. 7. v. Walae c. 6.

<sup>2)</sup> So ist wohl ber Streit zwischen von Simson, Karl S. 413, Ludwig S. 20 einerseits und Waitz III. S. 368 zu entscheiben. Genaueres s. bei Sachsen. Vita St. Idae c. 2. Daß er auch comes heißt Einh. Ann. a. 809. 810 würde so wenig wie bei Gerelb entgegenstehen.

<sup>3)</sup> S. biefe unb unten »praesectus«.

<sup>4)</sup> **5**. bicfe.

<sup>5)</sup> S. Baiern.

<sup>6)</sup> So bemerkt treffend Brunner II. S. 171; über eine Stelle aber, in ber sich ein Graf dei gratia (!) comes- nennt, s. unten "Königstitel".

<sup>7)</sup> Annal. Bertin. a. 838. 839. 870. Erchanb. cont. p. 329.

<sup>8)</sup> Scr. XIII. p. 32.

<sup>9)</sup> Annal. Bert. a. 839. Bilmans I. p. 43.

<sup>10)</sup> Wilmans I. p. 147.

<sup>11)</sup> Besonders, wie Bait III. S. 375 bemerkt, von Thegan.

ein Graf von Cur, dann Wilhelm von Aquitanien heißen zugleich comes und dux!).

Aber auch schon in Capitularien Karls bezegnen duces zuweile.12), hänsiger in den Urkunden3) und bei den Schriftstellern in Prosa4) und Versen. Zahlreicher erscheinen die duces noch unter Pippin. Daß es damals auch bloße Titularduces gab, die in Wahrheit comites waren und nur jenen Ehrenbeinamen führten, steht sest.

Die seit a. 900 im ostfränkischen Reich neu sich bilbenden Stammesherzoge der Baiern, Schwaben, Sachsen, Franken knüpfen an die im VIII. Jahrhundert erloschenen nicht (unmittelbar) an.

Ueber ben römischen Patriciat der Arnulfingen wird unten zu sprechen sein: die Berleihung des Titels (durch den Pabst!) war eine Borstuse der Erhebung zur Kaiserwürde.

Unklar bleibt die Stellung der praesectis) provinciarum, die neben comites und legati — missi zuweilen genannt werden: so sagt Einhard, Karl habe manche der Feldzüge gegen die Avaren den praesectis provinciarum, comitidus etiam atque legatis übertragen. Ohne Zweisel ist dabei auch gedacht an Gerold, der ebenda praesectus von Baiern heißts); es scheint zuweilen den über den Grasen einer Provinz stehenden Oberbeamten zu bezeichnen, den man

<sup>1)</sup> S. seine vita ed. Bait Scr. XV: ut totius Aquitaniae .. investiatur ducatu et de consule sublimetur in ducem ..; comitis et ducis gloria sublimatus sit inter principes primus, ipse secundus a rege, suscipit legationem. Als missus? Aber bie Ausbriide consul und principes warnen, die vita fireng auszulegen. Die vita Hlud. c. 5. p. 90. a. 790 neunt auch den Borgänger Bilhelms schon dux Tolosanus.

<sup>2)</sup> S. bie beiben einzigen Beläge bei Bait III. S. 375.

<sup>3)</sup> Die, wie Bait III. S. 375 richtig hervorhebt, alte Formeln ohne sonberliche Bebeutung beibehalten.

<sup>4)</sup> Wie Alluin, ber gern gesehrte Erinnerungen auch in ber Ausbruckweise auslingen läßt: z. B. opist. 14 rogis duces et tribuni(!) in Spanien a. 790.

<sup>5)</sup> duci ac consuli = comiti Wais III. S. 375.

<sup>6)</sup> Ueber praesectus limitis — Markgraf s. oben Markgraf; oft steht praesectus untechnisch, nur "Beamter", "Borgesehter" überhaupt: zuweilen ist es der Gras: so (?) Form. Bangall. 11: Wilberer jagen sine permissione praesecti vel procuratoris (Domänenverwalter?) rogis, es steht aber and neben comes: Co. Listin. C. I. 1. p. 27; ähnlich C. I. 1. p. 29 (Suess.) c. 6 comitibus et obtimatibus Francorum.

<sup>7)</sup> v. Car. c. 13.

<sup>8)</sup> S. Sciern. Annal. R. Fr. a. 799. Gin praesectus provinciae Lugdunensi Nithard I. 2. p. 651.

nicht mehr dux nennen wollte: so Gerold; manchmal ist es untechnisch gebraucht (Borsteher, Leiter)!) und so kann es benn in solchem weiteren Sinn auch die Grafen bezeichnen.

In dem stark romanischen Rhätien bestand der römische roctor provinciae sort: doch ward dies Amt von Karl dem Bischof von Cur als solchem übertragen?). Der Bischof ward hier wie anderwärts von Bolk und Geistlichen gewählt, vorbehaltlich der Bestätigung durch den König, und insosern also auch der "Rector".

Da die duces im alten Sinn fast ganz verschwunden sind, werden sie nach a. 800 nur selten noch bei Aufzählung der Beamten und Bornehmen genannt<sup>3</sup>).

# 9. Der Sof. Die Hof-Beamten. Die Hof-Cancelei.

### I. Der Hof4).

Eine wichtige aber mit Vorsicht zu benutzende Quelle ist die — vielsach absichtlich entstellende — Umarbeitung des »libellus de ordine palatii« Abalhards von Cordie») durch Hinkmar von Rheims, der aber zum Beispiel seine Wünsche für die Machtstellung der Hofprediger als bereits unter Karl verwirklicht darstellt, ganz ähnlich dem Versahren der pseudo-isidorischen Decretalen").

<sup>1)</sup> So Annal. Fuld. a. 852 cum principibus et praesectis provinciarum, auch vom Ausland: Siciliae Ann. r. Fr. l. c. Bait III. S. 367 sührt noch au aus Hinkmar: omnis praesectura totius regni b. h. die hohe Beamtung.

<sup>2)</sup> Mohr I. p. 20 (spiscopum) territorio rectorem posuimus . . et successores sui qui ex nostro permisso et voluntate cum electione plebis ibidem recturi erunt.

<sup>3)</sup> So aber a. 816. Bouquet VI. p. 488 Bischöfe, Aebte, duces, comites, ebenso p. 492. 494 (ducatus Alsacensis) und um diese Zeit öster.

<sup>4)</sup> Ganz vortrefflich ist die kurze Erörterung von Waitz III. S. 492 über Ursprung nud Weiterbildung des Hoses der germanischen Könige: er hat sie mit allen Borzügen seiner Ersassungs- und Darstellungs-Art geschmildt. — Hauréau, Charlemagne et sa cour. 4 édit. 1880. S. auch unten "Gesammicharakter", "Palatinm".

<sup>5)</sup> Urgeich. III. S. 955. 963.

<sup>6)</sup> Prou, Hincmar de ordine palatii p. 30 f. Bibliothèque de l'école des hautes études 58. 1885. v. Noorden, Hintmar, Erzbisches von Aheims. 1863. p. 387, dazu Dümmler, Liter. Centralbl. 1864. Sp. 1200. Schröre, Hintmar von Aheims S. 442. Wait III. S. 413. 495. Wattenbachs I. S. 252 (1893). Pernice, de comitibus palatii p. 48. Bruuner II. S. 96. Er schrieb sür den jungen Karlmann, den Sohn Ludwigs des Stammlers, a. 882. "Im Allgemeinen ent-

Der Hof, die Aula, heißt jett 1) wie curia auch comitatus. Da dies erst auftaucht, nachdem die altgermanische Gesolgschaft längst verschwunden und jener Name obenein aus dem Römischen entlehnt ist2), dürsen die domestici u. s. w. durchaus nicht auf die alten Gesolgen zurückgesührt werden3). Der "Hof" ist der Indegriff der am Hof, im Palatium Lebenden4). Der Hof ist also die persönliche Umgebung des Königs5), z. B. auch im Feldlager auf der Reise, nicht (nur) ein sestiehender Raum6). Publicus wird für statsich, königlich gebraucht7): daher auch palatium publicum = regium8). Hinkmar gliebert die Gesammtheit der Palastleute in drei Elassen: milites, Krieger, ohne Amt, die auf gelegentliche Geschente des Königs an Speise, Gewaud, Gold, Silber, Rossen und Nehnlichem angewiesen sind: die obersten Hosbeamten, capitanei ministeriales (s. unten), laden sie abwechselnd in ihre Häuser zum Schmause sast in der Woche.

Die zweite Classe bilden die verschiedenen, je einem magister zugewiesenen Beamten, die dritte die Diener (pueri) und Bassallen, die jeder im Palast in so großer Zahl um sich hatte, als er unterhalten konnte<sup>9</sup>). Diese »minores« oder "palatini im engsten Sinn" <sup>10</sup>) sind amtlose, einzelnen Palast-Großen zugehörige homines, Bassallen und andere Abhängige: über sie versügt der Herrscher unter Mitwirkung seiner consiliarii <sup>11</sup>) zu rascher Erledigung dringender Ausgaben. Auch im

spricht die Darftellung ben wirklichen Berhältnissen, wie sie uns .. ans Karls Zeit bekannt sind" Wattenbach S. 252; sjeit 1897 wird die Ausgabe in den Monumenta II. 3. zu Grunde gelegt.

<sup>1)</sup> Mabillon, Diplom. p. 246. Anbere Stellen bei Bait a. a. D.

<sup>2)</sup> Bie Brunner selbst II. S. 97 zeigt, vgl. Wait III. S. 496. Auch Private haben einen comitatus, b. h. Begleitung.

<sup>3)</sup> Richt blos "nicht ausschließlich", wie Bruuner II. S. 97, ber wieber, wie Sichhorn und andere Aeltere, Bebentung und Dauer ber Gesolgschaft im Frankenstelch überschätzt.

<sup>4)</sup> tota domus regia v. St. Wilh. Mabillon IV. 1. p. 80. Aber bas Gebäube heißt auch domus regis, die Hösslinge baher domestici, s. unten.

<sup>5)</sup> VII. 3. S. 494.

<sup>6)</sup> Cap. Aquisgr. a. 801—813. c. 12. I. 1. p. 171 qui infra comitatum inique . . . agunt; andere Ramen sind domus, samilia (Bedienung) regalis Hinkm. c. 23.

<sup>7)</sup> S. unten "Finang".

<sup>8)</sup> Fred. cont. c. 91.

<sup>9)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 527.

<sup>10)</sup> C. II. 8. p. 528 de minoribus vero vel proprie palatinis.

<sup>11)</sup> So ertlart Rrause bas eum eis, wohl richtig.

palatium steht an der Spitze jedes »ministerium«, jeder ministratio ein »minister«) und zwar dieses Haupt (caput, »ches«) nur unter dem König ober der Königin und den Königskindern.

Wie allentscheibend ber Zutritt zu Hof, der Berkehr mit dem König ist, erhellt daraus, daß Ebroin diesen Zutritt an seine Berstattung knüpft, was als Schritt äußerster Thrannei angesehen wird?). Wer das palatium leitet (regit), die Regentin?), der Hausmeier, der thatsächlich Einslußreichste, z. B. ein Bischof!), der leitet das Reich.

Mit Recht hat man<sup>5</sup>) bemerkt, wie gar manche meist von bem Reichstag entschiedenen Dinge boch auch — zumal unter Karl — an dem Hose beschlossen, gauz regelmäßig aber hier vorbereitet wurden: z. B. die Berbescheidung fremder Gesandter, die Anweisung für Königsboten. So sehr war der Hos, das »palatium«, an Stelle der altgermanischen Bollsversammlung schon in Merovingentagen getreten, gleichbedeutend mit der Reichsregierung geworden, daß das palatium als gleichbedeutend mit dem Herrscher oder der Statsgewalt genannt wird: die Leute von Eur sind "getren (sideles) uns und unsrem Palast in allen Stüden". Daher werden Königswetten, wie privatrechtliche Zinse, "dem palatium" geschuldet und entrichtet, daher weigert sich Sclaomir, Häuptling (»rex«) der Abodriten, je das palatium aufzusuchen: — der deutlichste Ausdruck seines Absalls?).

Es waltet erhöhter Palast-Friede, Hof-Friede, das palatium ist auch hierin an die Stelle der Bolksversammlung mit ihrem Ding-Frieden's) getreten. Ueber Bergehen, begangen am Hose (infra comitatum) richtet der König selbst: Kerker oder Berbannung werden gedroht. Wer hier Streitende nicht beschwichtet oder, kann er das nicht, wenigstens ihre Namen seststellt und anzeigt, hat den angerichteten Schaben (und wohl auch die Friedbruchwette) mit zu tragen's). Ebenso haftet, wer Fremde in den Palast ausnimmt, für den hier von ihnen angerichteten Schaden, salls er sie nicht stellen kann'10). Die Pfalz-

<sup>1)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 524. a. 882.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 684.

<sup>3)</sup> Balthild Fred. cont. c. 91. Urgesch. III. S. 665.

<sup>4)</sup> Leobegar, Urgesch. III. S. 686.

<sup>5)</sup> Wait III. S. 494.

<sup>6) 3</sup>ch entnehme bie Anführung aus Mohr I. p. 20. Wait III. S. 305.

<sup>7)</sup> Einh. Annal. a. 817, Schulausgabe p. 73.

<sup>8)</sup> D. G. I. a. S. 250 f. f. unten "Strafrecht".

<sup>9)</sup> C. I. 2. (a. c. 820?). p. 298.

<sup>10)</sup> l. c. c. 5.

grafen haben bie Kläger, die das Pfalzgericht angehen, aus bem Balaft zu entfernen, sobald sie die erforderliche Schrift (indiculum) übergeben haben 1). Der König war an bestimmte Rathgeber nicht gebunden: er wählte sie frei unter ben Hofbeamten2) ober — früher — Gefolgen3), sonstigen Hofgenossen ober berief sie gelegentlich aus den Provinzen. Zwar scheinen jett die Namen consiliarii4) häusiger in halb ober sogar ganz technischem Sinne gebraucht zu werben: doch zeigen Namen wie consules, »senatores « 5) unb » consistorium principis « 6), beren gleichen es boch im Frankenreich gar nicht gab, daß dies ganze Verhältniß mehr ein thatsächliches als ein in Rechtsbegriffen fest eingerichtetes war. Auch bie consiliarii condigni, die stets in erforberlicher Zahl im Palaste gegenwärtig sein müssen, sind nicht. — technisch — Beamte?), bas zeigt schon die rhetorische Aufzählung der vom -1., 2., 3. consiliarius zu vertretenden Erwägungen: bagegen die Wahl's) scheint eher auf amtliche Stellung zu beuten (die Pflicht ber Berschwiegenheit hatten auch jene), ebenso die Ersetzung der versterbenden consiliarii wie anderer ministeriales, auch vielleicht die Ersetzung der lebenden consiliarii, die bei bringenden Entscheidungen nicht rasch genug an den Hof gerufen werben können, burch andere Palatini, d. h. Palastgenossen im weitesten Sinn . Es bedarf besonderer Bernfung an ben Hof wenigstens bei manchen consiliarii und ihre Aufgabe ist zunächst nur Rathertheilung über allgemeine Reichsangelegenheiten — ein "Statsrath" im preußischen Sinn —, nicht bie Entscheidung einzelner Rechtshändel ober Personenfragen: nur nachbem jene Aufgaben gelöst sind, mag ber Herrscher etwa auch solche Einzelheiten ihrem Rathschlag unterbreiten 10). Und nur "Thatsächliches" brückt auch die Bezeichnung als »maximus consiliator, summus consiliarius « 11) aus, wie sie nach a. 814 für

<sup>1)</sup> L. c. c. 6.

<sup>2)</sup> v. S. Arnulfi c. 7. Scr. rer. Merov. II. p. 434 domesticum atque consiliarium regis s. Urgesch. III. S. 603 s. s. oben S. 47.

<sup>· 3)</sup> v. S. Agili c. 1 regis conviva et consiliarius.

<sup>4)</sup> Romisch, Mommsen N. A. XIV. S. oben S. 47 s.

<sup>5)</sup> Baik III. S. 531; f. VII. 2. S. 67.

<sup>6)</sup> Vita 8. Wandrigiseli 0. 9. gest. a. 669, aber aufgezeichnet erst in tarolingischer Zeit.

<sup>7)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 526. 8) c. 51 electi consiliarii.

<sup>9)</sup> p. 528. 10) l. c.

<sup>11)</sup> So neunt Hinkmar e. 12 Abalhard Karls inter primos consiliarios primum, Rithard IV. 6 einen andern Abalhard secretorum ejus conscium et ministrum.

ten je einflußreichsten Vertrauten gebrancht wird<sup>1</sup>). Dabei kann boch von einer "Entfernung aus der Stellung<sup>2</sup>) der consiliarii" gesprochen werden: es war offenbar ein Uebergang von thatsächlicher Heranziehung zu festem Amt in der Bildung begriffen, der aber in karolingischer Zeit nicht mehr zum vollen Abschluß gedieh.

Am Wenigsten ist an Wiedereinsührung des Majordomats zu denken, wenn einmal von Ludwig Wala<sup>3</sup>) zum soeconomus totius domus« bestellt und allgemein als der Nächste nach dem Cäsar verehrt wird<sup>4</sup>). Der alte major domus der Merovingen ist seit a. 715 versschwunden<sup>5</sup>). Der major domus, der noch unter Karl dem Kahlen<sup>6</sup>) genannt wird, ist der eines Klosters. Der (geringe) praepositus domus imperatoris<sup>7</sup>) entspricht wohl nur dem Kirchenprobst.

Die Bielsprachigkeit schon der am Hose Recht oder Bortheil Suchenden — vom Danewirke bis Benevent, von Tortosa die Belgrad — empfahl es, in dem Palatium Angehörige verschiedener Stämme und Bevölkerungen des Reiches zu ben Hosamtern zu berusen, die dann sich auch sonst der Bolksgenossen annahmen.

Trefflich war die Einrichtung<sup>9</sup>), wie begabte Palastleute (ministeriales palatini) allmälig in die Kenntniß der änßeren und der inneren statlichen Fragen eingeweiht wurden, so daß sie in Allem Bescheid wußten und in dringenden Fällen, waren die eigentlichen Bescheit des Herrschers, (die also nicht immer dei ihm weilten), nicht rasch genug herbei zu holen, deren Mitwirtung im Kronrath ersehen mochten.

Die ministeriales palatini sind die Palastbeamten im weiteren Sinne: sie können homines unter sich haben, hier wohl nicht Vassallen, sondern Unterbeamte im Palast: sie können im Dienst der Kaiserin wie des Kaisers stehen 10).

<sup>1)</sup> Anbers Bait III. S. 536.

<sup>2)</sup> Cap. Ital. C. I. 1. p. 208 (eigensüchtige Rathgeber) rejiciantur de loco consiliariorum.

<sup>3)</sup> v. Walae I. 5.

<sup>4)</sup> Richtig Wait III. S. 498, anders berselbe S. 501.

<sup>5)</sup> S. VIL 2. S. 226.

<sup>6)</sup> Annal. Bertin. a. 867.

<sup>7)</sup> Beim Mon. San. Gall. I. 31.

<sup>8)</sup> Hinkmar l. c. c. 18; f. unten "Gesammtcharakter", "Palatinm".

<sup>9)</sup> Und vorzüglich ift beren Schilberung bei hinkmar C. II. 3. p. 528. a. 882.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 298. a. 814?

Wie früher!) werden zumal die Knaben von vornehmen Häusern bäusig an den Hof gezogen. So Sanct Bonitus aus vornehmem romanischem Abelsgeschlecht?): er ward Obermundschent, princops pincornarum, dann Referendarius und folgte seinem Bruder auf den Bischosstuhl zu Arvern: eine bezeichnende Lausbahn dieser Hoftnaben: gar oft treten sie später in hobe geistliche Würden. Aber diese merovingische Einrichtung?) ward unter Karl von höherem Geist erfüllt: er richtete eine Posschule (schola) für seine pueri palatini ein, die eruditio palatina zu erlernen. Da der König aus der am Hof erzogenen Jugend mit Borliebe die geistlichen und weltlichen Aemter besetze, wurde so der Hof die Pflanzschule für den kirchlichen und politischen Beruf. In der guten karolingischen Zeit war er dauernder Brennpnukt der Gekanken, durch welche das Königthum die Einheit und Größe des Reiches zu sördern und zu sestigen suchte.

Aerzte, Hofärzte des Königs und andere werden wiederholt gesnannt: oft werden es griechisch-römische Sclaven und Freigelaßne gewesen sein (auch wohl Juden?): aber auch Freie übten den Beruf gegen Ehrenlohn<sup>5</sup>). Die in merovingischer Zeit besoldeten Leibwächter<sup>6</sup>) des Königs heißen satollites, sie stehen regelmäßig tief unter den Bassallen, doch ausnahmsweise werden auch Bassallen so genannt<sup>7</sup>): auch etwa milites<sup>8</sup>), militares viri, scholares aulae heißen sie<sup>9</sup>). Reben und unter den höheren Palasideamten zählt Hinkmar noch solgende aus: den ostiarius, saccellarius, dispensator, scapoardus, Untersbeamten des Kämmerers<sup>10</sup>), cellarius, cellerarius<sup>11</sup>). Untergeordnete

<sup>1)</sup> VII. 3. E. 507-509.

<sup>2)</sup> pubescentibus annis e senatu.. romano Vita Et. Bon. Bouquet III. p. 623.

<sup>3)</sup> VII. 3. S. 507.

<sup>4)</sup> So vortrefflich Brunner II. S. 103.

<sup>5)</sup> Girbrer II. S. 155.

<sup>6)</sup> Julian, de protectoribus et domesticis Augustorum blieb mir nuzugänglich: s. 3. s. N.-G.<sup>2</sup> I. S. 217. — Bgl. Wachter, domestiei, Eucycl. von Ersch und Gruber I, 26. S. 44.

<sup>7)</sup> Beldge bei Bait III. S. 546.

S) Hinkmar l. c. c. 22. 27.

<sup>9)</sup> Monachus s. Galli I. 11. Scr. II. p. 738; vgs. VII. 3. S. 494 f. Brunner, 3.2 f. R. G. IX. S. 212.

<sup>10)</sup> c. 16. c. 17. C. II. 3. p. 523. Wait III.<sup>2</sup> S. 505, 508.

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 123. 254—256 regis p. 83. 84, aber auch monasterii I. 1. p. 63. 65. 2. p. 374.

Balastbeamte sind auch die magistri, die zur Ueberwachung der Bettler und Armen im Palaste bestellt werden. Und doch haben (solche?) magistri noch Beamte unter sich: ministri, cudicularii circa magistrum suum. Die Jäger und Falsner am Hose werden gelegentlich von König oder Königin auf die Krongüter mit Austrägen entsendet, welche die Maier auszussühren haben. Jäger, Schüten am Hos sind auch die dersarii. dahin gehören auch die veltrarii. Hundewärter der Windspiele, und deverarii, Wärter der Biber (oter der Biberhunde).

## II. Die höheren Hofbeamten.

### 1. Der Pfalggraf?.

Bevor wir den karolingischen Psalzgrafen erörtern, der — allmälig — eine andere Stellung als der merovingische eingenommen hat, ist in Kürze an des letzteren Verrichtungen zu erinnern, da sich der Uebergang offendar langsam vollzogen hat. Das Wirten des merovingischen<sup>8</sup>) bei dem Königsgericht hieß etentimoniare«, also bezeugen. Was den Gegenstand dieses seierlichen gerichtlichen Zeugnisses bildete, ist bestritten: manche lassen ihn schon vor<sup>9</sup>), andre erst nach<sup>10</sup>) dem Urtheil etentimoniare«. Das eigentliche tentimoniare hat zum Gegenstand das bereits fertige Urtheil: denn gerade, daß es (auch etwa im Ungehorsamversahren)<sup>21</sup>) ergangen<sup>22</sup>) ist oder durch Leistung eines

<sup>1)</sup> C. (a. 814.) I. 2. p. 298.

<sup>2)</sup> Mon. Sang. II. 6. 17.

<sup>3)</sup> C. de vill. c. 47.

<sup>4)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 523 bon bereer, Dic, 23.-28. II c. Du Cange I. p. 641 (bersa); italien. bersagliere.

<sup>5)</sup> Hinkmar l. c. Du Cange VIII. p. 264.

<sup>6)</sup> Du Cange I. p. 646.

<sup>7)</sup> Eichhorn § 25<sup>b</sup>. Calori Cesi, dei conti palatini dall' origine al secolo IX. 1862. Pernice, de comitibus palatii commendatio 1863— Schröber<sup>8</sup> S. 138. S. auch unten "Rönigsgericht" und "Berfahren". Unjugänglich blieb mir: Riedel, de comite palatii (anno?).

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 227.

<sup>9)</sup> So Pernice, de comitibus palatii p. 2.

<sup>10)</sup> So von Maurer, Frohnhöfe I. S. 208. 406. Bethmann-Houweg I. S. 437. Beseler, 3. s. S. II. S. 392.

<sup>11)</sup> So Dipl. 60. Form. Marc. II. 37.

<sup>12)</sup> So D. 66 von a. 693; er bezeugt, quod . . causa taliter acta vel judicata seu definita fuissit dimiscitur (sic!) 83 v. a. 716 quod . . causa sic acta vel judicatum (so ist wohl ber Sat cinqurenten) vel inquisita fuisset demiscetur (sic!).

Eibes erfüllt und bag darauf bin ein Schlußbescheib bes Königs erfolgte, bas bezeugt ber Pfalzgraf in einer öffentlichen Gerichtsurfunde, bie vollen Beweis für die Rechtstraft des nach gesetzgemäß durchgeführtem Berfahren erlassenen Endurtheils macht 1). Darauf hin stellt bann anch erst die Canzlei die Aussertigung aus: aber das ist nicht die einzige Wirkung des testimonium: ties ist eben Gerichtsurkunde<sup>2</sup>). Doch sind Thatsachen als solche nicht ausgeschlossen von dem testimoniare 3). Pfalzgraf Warno Chlodovechs III. 4) bezengt, daß der Kläger erschienen, ber Beklagte ausgeblieben 5); Pfalzgraf Druktoalb 6) bezeugt, daß der verlangte Eid geschworen worden, andere Pfalzgrafen, daß in einem früheren Berfahren ein tostimoniare eines Eides stattgefunden habe?) ober etwas geurtheilt ober von ber Partei vorgenommen sei 3). Immerbin sind es ausschließlich im Gericht geschehene Thatsachen 9). ein so rechtskundiger Mann auch schon vor Findung des Urtheils thätig war, burch Rechtsweisung auf bessen Gestaltung einwirkte, ist ja an sich wahrscheinlich. Allein keinesfalls hieß biese Thatigkeit testimoniare 10) und keineswegs wird sie ausbrücklich bezeugt. Auch nicht in ben Ausbrücken 11): a proceribus nostris fuit judicatum in quantum comes palatii nostri testimoniavit: bies heißt nicht auf Grund, gemäß seiner Rechtsweisung 12), sonbern "nach Answeis seiner Bezeugung", seines Vortrags. Am Wenigsten aber hat ber Pfalzgraf bas Urtheil ausgesprochen 13): benn wiederholt wird

<sup>1)</sup> Bortrefflich bargethau von Brunner, Gerichtszeugniß S. 168.

<sup>2)</sup> Anders Brunner S. 170 "ein ber Canzlei erstattetes Reserat über ben Hergang bes Berfahrens zum Zwed ber Benrkundung".

<sup>3)</sup> Dies gegen Bait II b. S. 192.

<sup>4)</sup> Dipl. 60. 5. Mai 692, s. Urgesch. III. S. 730 f.

<sup>5)</sup> Sanz ebenso Marc. Form. I. 37.

<sup>6)</sup> D. 49. 30. Juni 679, ebenso D. 78. v. 14. Dec. 810.

<sup>7)</sup> L c.

<sup>8)</sup> l. c. 79 v. 10. Febr. 711.

<sup>9)</sup> Chenso D. 34 v. 658 testimuniavit, quod taliter hac causa acta vel per ordeni (sie) inquisita seu definita demiscetur, chenso 64 v. a. 692; vergl. 76 von a. 709.

<sup>10)</sup> Bie Pernice.

<sup>11)</sup> D. 35, 41, 59 (bon c. a. 658, 663, 691).

<sup>12)</sup> Bie Gfrorer I S. 33 und Bait II b. S. 192.

<sup>13)</sup> Wie Wait mit Walter II. S. 281, v. Daniels S. 497 früher annahm und auch jeht noch IIb. S. 196 für möglich hält.

vas judicare nur den proceres, das testimoniare nur dem Pjakzigrafen — im bestimmten Gegensats — zugetheilt!).

Im Bergleich mit ben merovingischen sinden wir nun bei ben karolingischen Pfalzgrafen solgende Beründerungen2). Das Gerichtsurknudenwesen ift der königlichen Canzlei3; entzogen und einer neuen Gerichtsschreiberei von notarii (mit besonderem sigillum palatii)4) unter der verantwortlichen Vorstandschaft des Psalzgrasen übertragen: daber fällt sein »testimoniare« weg: benn er hat nicht niehr dem Referenbarius als Aussertiger königlicher placita zu "reseriren", er erläßt selbst die Ausstellung. Daher jetzt die bessere Latinität ber Diplome gegenüber der barbarischen der Gerichtsurfnuden 3). Ferner ist jett ber Pfalzgraf Vertreter des Königs im Hosgericht (wie später im Deutschen Reich) c) und zwar für geringere Leute Fraft seines Antes und ausschließend, dagegen für die Großen nur Kraft königlichen Auftrags: so daß also neben dem alten Königsgericht — unter Worsitz des Königs und bloßem Beisit des Psalzgrafen für neu auftanchende noch nicht geregelte Rechtsfragen sowie jür schwere Händel der Großen — ein neues Psalzgericht unter Vorsitz des Psalzgrafen entstand, der Dex auctoritate regiae, unter Königsbann, richtete?). Der Pfalzgraf mit dem Sigel ober ein hiezu verordneter Bertreter) 8) hat stets den Herrscher zu begleiten und Einmal in der Woche soll ber Pfalzgraf cas Pjalzgericht selbst abhalten. Endlich ist ber Pfalzgraf unnmehr vortragender Rath\*) beim König: er prüst, ob Eingaben an den König diesem selbst vorgelegt werden sollen, er beantragt und besorgt geheimes Gehör bei dem König 10). Begreiflicherweise werden diesem "Oberrichter" auch außer seines Amtes

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 38 a proceribus nostris suit judicatum in quantum comes palatii nostri testimoniavit, ebenso D. 35, 41, 59.

<sup>2)</sup> Schön nachgewiesen von Brunner II. S. 1107, bem ich hier meist folge.

<sup>3)</sup> S. biese unten S. 140.

<sup>4)</sup> v. Sidel, Acta I. S. 364.

<sup>5)</sup> Wie Brunner schon Gerichtszengniß S. 169 hervorhob.

<sup>6)</sup> Das frühefte Belfpiel (a 801) flammt ans Italien. S. Brunner II. S. 111.

<sup>7)</sup> Bgl. Brunner a. a. D.. aber bie besondere "Billigkeitsjustig" in beiden Gerichten kann ich nicht in Brunners Sinne verstehen: propter aequitatis judieium bei Hinkmar, de ordine palatii c. 21 ist kein Rechtsbegriff, nur ein sittelicher Zweck, s. unten S. 132.

<sup>8).</sup> C. II. 2. p. 359 qui cum eo scariti sunt, s. unten "Hinkmar, de o. p. c. 19.

<sup>9) &</sup>quot;Minister", Brunner II. S. 112.

<sup>10)</sup> Allerdings erst bei Hinkmar l. c. c. 19.

Rechtsfälle gern zur Entscheibung anvertraut 1). An ben Pfalzgrafen 2) wenden sich Bischöfe und Laien 3), um gerechte Entscheidung im ersten ober zweiten Rechtsgang zu erzielen: bies fein Eingreifen in Sachen, bie bas Gaubing nicht zu erlebigen vermochte, mußte freilich bie Zuständigkeit der missi4) gefährden und verwirren: urtheilen boch auch sie wie der Pfalzgraf 5) ex regali auctoritate und sind sie doch gerade hiefür bevollmächtigt. An den Pfalzgrafen daher wendet sich ein Bischof, bie Gerechtsame seines Heiligen festzustellen, bessen Ausprüche, bie "braußen im Gau" 6) nicht burchzusetzen sind, ex regali auctoritate, b. h. durch Königsurtheil zu erzwingen?). Der Pfalzgraf ist also, wie wir sagen würden, Justizminister, aber auch zugleich oberster Richter an bes Königs Statt: keineswegs alle an bas Palatium gebrachten Sachen entscheibet ber Herrscher selbst: und zwar gerabe bie Borentscheidung hierüber, die Auswahl steht dem Pfalzgrafen selbst und allein zu 8): nach einem Privileg sollen Sachen eines Klosters "vor ben König ober ben Pfalzgrafen" kommen"). Daneben hat ber Pfalzgraf die Borbereitung aller in den Palast gelangenden Rechts= sachen und den Bortrag darüber bei dem Herrscher, falls dieser damit befaßt werben soll 10).

<sup>1)</sup> Form. Marc. aevi Carol. Beumer p. 122.

<sup>2)</sup> Ueber seine Thätigkeit in Durchführung ber Billigkeit statt bes Rechts, zumal bie Milberung zu scharsen heibnischen Rechts um ber christichen und gött- lichen Gerechtigkeit willen s. "Rönigsgericht".

<sup>3)</sup> Ueber die Aufgabe des comes palatii: ut si episcopus pro quacumque necessitate ecclesiastica ad vos direxerit, ad quem suus missus veniat, per quem quae rationabiliter petierit, obtineat, in palatio vestro, sicut comes palatii est in causis rei publicae, ministerium congruum constitutum habete C. H. 2. p. 432. a. 858; chense Sintmar o. pal. c. 19.

<sup>4) 6.</sup> biefe.

<sup>5)</sup> Form. Marc. Karol. 21. p. 122.

<sup>6)</sup> in pago, s. oben VIII. 2. S. 14.

<sup>7)</sup> Form. Mark. Karol. 21; bajn Bait IV. S. 413.

<sup>8)</sup> Anders ift Hinkmar, de ord. pal. c. 19 nicht zu benten (über die Theislung der Arbeit mit dem apokrisiarius s. diesen); das Gleiche erhellt aus Rinh. epist. 30, wo der Pfalzgraf prüfen soll, ob die Sache des Empfohlenen an den Kaiser zu bringen sei; anders ep. 31.

<sup>9)</sup> De causis mon. st. crucis c. 3. Walter II. p. 354.

<sup>10)</sup> So Kinh. op. 31. Es empfiehlt sich hintmars Worte selbst anzusühren C. II. 3. p. 524: "ber comes palatii hat alle weltlichen und Rechtssechen im Palak zu besorgen; regelmäßig vermittelt er alle weltlichen, wie der Apotristar alle kirchlichen Anträge an den König, nur ausnahmsweise bei geheim nur dem

Außer jenem Antheil an der Rechtspflege hatte nun aber der Pfalzgraf — ähnlich dem ehemaligen major domus — die Oberaufsicht über den ganzen Palast, die Berbescheidung aller hier gestellten Anträge: "unzählig", meint daher Hinkmar, sind seine Geschäfte") und die Bischöse werden ausgesordert, auch in ihren palatia solche Bertreter für die Erledigung aller Gesuche anderer Bischöse zu bestellen, wie es in der Königspfalz der Pfalzgraf sei"). Der Pfalzgraf hat daher auch die Pfalz von den zahllosen Alägern und Berusern zu säubern, die sich hier gern noch aushalten wollten, nachdem ihr indiculus erledigt").

Neben comes palatii sind jett4) auch comites palatini sicher bezeugt 5). Bielleicht 6) gab cs Hössinge im Palast, die, ohne Grasenamt, nur den Grasentitel führten: diese mochten dann comites palatini, "Hossinasen" heißen, im Unterschied von dem Richterbeamten, dem wahren Psalzgrasen: zuweisen aber sind sie wohl selbst Psalzgrasen"). Aber auch die 19 gleichzeitigen comites palatii8) sind doch schwerlich alse Psalzgrasen, nur Grasen, die zur Zeit am Hose weisen. Setzt werden — wie übrigens schon früher — mehrere Psalzgrasen im Palast neben einander bestellt 10). Das Verhältniß dieser mehreren Psalzgrasen in

König mitzutheilenden führt er die Zwiesprach herbei: unter seinen beinah unzühligen Geschäften hat er besonders die Entscheidung jener Rechtsstreite, die, vor andern Gerichten begonnen, im Wege der Berusung an das Psalzgericht verwiesen wurden. 1. o. o. 21 propter acquitatis judicium palatium aggrediedantur; über die bestrittne Anslegung dieser Worte s. VII. 3. S. 53; enthielt das weltsiche Recht seine Bestimmung oder "nach der Gewohnheit der Heiden" eine gegenüber christlicher Anschauung zu strenge, so trug er die Sache dem König vor, auf daß dessen Ausspruch das weltsiche und das geistliche Recht in Uebereinstimmung dringe oder, wo dies nicht angängig, das weltliche hinter "die Gerechtigseit Gottes" zurücktrete.

<sup>1)</sup> c. 21.

<sup>2)</sup> Epistol. Syn. Carisiac. a. 858. c. 7.

<sup>3)</sup> Capitulare de disciplina palatii von a. 814 [?]. c. 6. I. 2. p. 298.

<sup>4)</sup> Bgl. VII. 2. S. 100.

<sup>5)</sup> Capitulare de disciplina palatii c. 6. Cap. p. 298. Form. Tur. appendix ed. Zeumer p. 165 comitibus palatiis (palatii? ober palatinis?).

<sup>6)</sup> So Bait III. S. 511, Brunner II. S. 97.

<sup>7)</sup> Ift ber comes in aula Böhmer-Mühlbacher N. 498 Pfalzgraf?

<sup>8)</sup> Bei Wait IV. S. 488.

<sup>3)</sup> Bgl. schon VII. 3. S. 230, einverstanden Bait III. S. 511.

<sup>10)</sup> Hinkmar o. p. c. 18. Böhmer-Mühlbacher N. 655. a. 818, s. aber von Sickel, Reg. 315 Für biese Zeit Einhard, epist. 31.

bem Einem palatium beruhte vielleicht!) auf Unterordnung der Uebrigen unter den obersten, den Sigelbewahrer?). In späterer Zeit?) wurden etwa für die verschiedenen Rechtsgebiete Psalzgrasen aus verschiedenen Stämmen bestellt: jedoch ist nur für die besonderen Könige von Italien, Pippin (Karls Sohn), und von Aquitanien, Pippin (Ludwigs Sohn), je ein besonderer Psalzgraf als Provincial-Amt, nicht mehr als Centralund Hof-Amt, in jenen Theisreichen nachweisbar!), die auch in dauernder Abwesenheit der Könige amteteten, so daß hier (in Italien) eine Landespsalzgrafschaft entstand, ein Borbild der "Stammespsalzgrafssassen" im deutschen Mittelaster.

Uebrigens wurden wie alle Palastbeamten, z. B. Kämmerer, Senistalt, Stallgraf, auch Pfalzgrafen mit außerordentlichen Aufträgen, z. B. als Feldherrn, als missi, in die Provinzen, in den Arieg, zu besonderen Geschäften entsendet. Es ist ebenso außerordentlicher Auftrag, soll der c. pal. Adalhard Frohnleuten einen königlichen Erlaß verkünden?)

Hat aber ein Pfalzgraf zugleich eine Gaugrafschaft 8), so wird er badurch nicht wie später im deutschen Reich zum Provinzialbeamten, vielmehr liegt wohl ein Amtsbenesteium vor.

#### 2. Domestici.

Alle Hösslinge, Hänslinge heißen wie früher domestici: ein Hof- oder Reichs-Amt müssen sie nicht bekleiden, werden vielmehr auch ohne solches zu außerordentlichen Aufträgen entsendet: andrerseits aber sind alle Hosbeamte domestici. Die domestici am Hos

<sup>1)</sup> So von Sidel, Acta I. p. 365.

<sup>2)</sup> Allerbings erft a. 877. C. Carisiac. c. 17.

<sup>3)</sup> Hinkmar c. 18.

<sup>4)</sup> Muratori, Ant. I. p. 355 versucht fie aufzugählen; hier begegnet auch ein Bice-Pfalzgraf.

<sup>5)</sup> So Brunner II. S. 112.

<sup>6)</sup> Beispiele II. 2. S. 229.

<sup>7)</sup> C. I. p. 81. 82. a. 800; ein älterer und ein jüngerer a. 824 bieses Ramens begegnet.

<sup>8)</sup> Beit III. S. 511.

<sup>9)</sup> Ueber den römischen domestieus Mommsen, observationes N. XXXV. Ephemer. epigr. V. p. 139 f.; liber die merovingischen VII. 2. S. 172; vgl. andere Literatur unter "Hof".

als Aemter<sup>1</sup>) sind verschwunden<sup>2</sup>), wohl schon unter den letzten Merovingen: seit a. 751 sind vor Allem der Senistalt<sup>3</sup>), später<sup>4</sup>) wohl
auch der comes staduli, buticularius und mansionarius die wichtigsten Arongutbeamten am Hose geworden: an Stelle der als Titel
fortbestehenden domestici werden jetzt die allerdings auch schon merovingischen<sup>5</sup>) actores<sup>6</sup>), agentes viel häusiger genannt. Wie srüher<sup>7</sup>)
mögen domestici aus dem Palast dauernd in die Provinz entsendet
werden, z. B. als Domänenverwalter. Ein domesticus ist bestellt
über bestimmte Aron-Billen<sup>6</sup>), an alle solche ergeht der Besehl des
Königs, wegen Geburt eines Sohnes Unsreie der Villa frei zu lassen.
Die domestici der Palatini sind deren vertraute Diener<sup>9</sup>).

# 3. Der Maristalt.

Die vier großen Hofamter: Marschalt, Kämmerer, Truchseß, Mundschent waren, wie früher schon bas bes Pfalzgrafen, jetzt oft mehrsach besetzt und zwar mit Angehörigen verschiedner Reichstheile, so daß ben Hof Sucheube leichter Stammgenossen als Vertreter ihrer Wünsche fanden 10).

<sup>1)</sup> Rönige VII. 2. S. 273.

<sup>2)</sup> lleber ben von Brunner angenommenen Einen (Ober-) domesticus, ber bann II. S. 123 in tarolingischer Zeit verschwunden sein soll, VII. 2. S. 172 f.; ebenso sellen die jedem dux je einzeln beigeordneten äußeren domestici mit den Herzogen verschwunden sein: aber der König konnte beliebig viele domesticos in die ducatus senden: daher in den Provinzen neben einander: comes seu grasio, domesticus, vicarius vel tribunus.

<sup>3)</sup> Capitulare de villis c. 16.

<sup>4)</sup> Hinkmar, de ordine palatii c. 23.

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 74 f.

<sup>6)</sup> Hinkmar c. 23.

<sup>7)</sup> VII. 2. **S**. 172 (.

<sup>8)</sup> ex familia illa de villa illa Form. Mark. II. 52.

<sup>9)</sup> Hinkmar II. 3. p. 526.

<sup>10)</sup> Hinkmar, de ordine palatii c. 18: sed nec illa deerat consuctudo, ut si sieri potuisset, sicut hoc regnum Deo auctore ex pluribus regionibus constat, ex diversis etiam eisdem regionibus aut in primo aut in secundo aut etiam in quolibet loco idem ministri eligerentur, qualiter familiarius quaeque regiones palatium adire possent, dum suae genealogiae vel regionis consortes in palatio locum tenere cognoscerent: b. h. war ber oberste Beamte ein Salier, so machte man gen zum zweiten bes Faches einen Römer, zum Dritten einen Alamannen n. s. w.

Der mariakalk<sup>1</sup>) ist nicht mehr Borsteher des Rossewesens, sondern hiefür dem comes staduli untergeordnet<sup>2</sup>). Es gab mehrere mariakalke: im Heer haben sie dis zu 20 Saumthierlasten Schleudersteine mit zu führen<sup>3</sup>).

#### 4. Der Rammerer.

Der merovingische camerarius 4) war dem thesaurarius 5) untergeordnet gewesen: dieser ist nunmehr verschwunden oder vielmehr er sührt unn den Ramen camerarius, seine Untergebenen heißen dispensatores, saccelarii 6), vielleicht auch cubicularii 7).

Die Königin<sup>8</sup>) übte vermöge ihrer Schlüsselgewalt die Aufsicht über des Kämmerers Walten, z. B. mit den Kleinodien, den Schendungen an die fremden Gesandten<sup>9</sup>) aus dem Schatz. Daher wohl ward für Bernhard, als er mit Judith zusammen den Palast leiten sollte, gerade dieses Amt gewählt<sup>10</sup>), das überhaupt unter Ludwig sehr wichtig war: denn seit dem Wegsall des Majordomats war wieder wie zu Merodingentagen dalt dies, bald jenes Posamt das dorderrschende. Man hält vielleicht mit Recht die höhere Stellung des Kämmerers am karolingischen Hose süberhaupt<sup>11</sup>).

Der Kämmerer hat unter Oberleitung der Königin über die Ehrbarkeit (honestate) des Palastes zu wachen, dann für Schmuck und

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 237. maraskalki einmal im ursprünglichen Sinn: Resknechte von Privaten C. II. 2. p. 274. a. 853 maraskalkos ad sodrum dirigunt (seniores).

<sup>2)</sup> C. L. 1. p. 171. c. 801—813.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 171.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 240.

<sup>5) =</sup> cubicularius? VII. 2. S. 240. Daffelbe wohl praepositus camerae v. Hlud. c. 29: regalis palatii arcarius Alkuin Epist. 69 = dispensator the-saurorum(?).

<sup>6)</sup> Anbers Bait III. S. 502.

<sup>7)</sup> Wer ist der magister cubiculariorum? Mon. S. Galli II. 6. Scr. II. p. 750. Hinkmar, de ordine c. 17. Der camerarius? So Brunner II. S. 101. Ober ein (Ober-) cubicularius? Doch wohl eben der oberste dieser Unter beamten.

<sup>8)</sup> S. biese unten "Gesammtharafter", »palatium«.

<sup>9)</sup> Hinkmar c. 22 diversarum legationum.

<sup>10)</sup> Dben Ginleitung 6. 70.

<sup>11)</sup> Bais IV. S. 8.

Gewandung des Königs, für die Geschenke an die Arieger und Beamten im Palast, für den Bedarf des Hoshalts (ausgenommen Speise, Trank und Pferde) zu sorgen; beide hatten stets Vorsorge zu treffen, daß das Gebrauchte im Angenblick des Bedürfnisses vorhanden sei; die Geschenke der verschiedenen Gesandtschaften gingen den Kämmerer an, wenn nicht der König einen Fall der Königin überwies: dem König sollte so alle Sorge sür Haus und Palast abgenommen sein, auf daß er sich ganz dem Reiche widmen könne 1).

Wahrscheinlich dem Kämmerer untergeben ist der Schatzmeister<sup>2</sup>), ob dieser derselbe wie der sacrorum scriniorum praelatus<sup>3</sup>), steht dahin: er ist Vorsteher der übrigen scriniarii<sup>4</sup>) und diese sind wohl die arcarii<sup>5</sup>) (von arca = scrinium, Schrein).

# 5. Der Senistall.

Der Senistalt's) hat manche ber ursprünglichen, ber häuslichen, nichtpolitischen Berrichtungen bes major domus überkommen?). So die Sorge für die Tasel, das Mahl's), zumal auch bei dem so häusig wechselnden Ausenthalt des Königs; für alle Nahrung hat er zu sorgen ausgenommen Getränk') und Pferdesutter 10).

Der Seniskalt vor Allem, bann auch ber buticularius und ber Stallgraf<sup>11</sup>), haben dafür zu sorgen, daß auch die Beamten (actores) des Königs draußen in den Provinzen stets rechtzeitig vorher wissen, wo der König zu bestimmter Zeit weilen werde, um alles Bedurste rechtzeitig herbeizuschaffen: deßgleichen der mansionarius sür die mansio, d. Unterkunft des Königs bei den actores und sonst Aufnahmepslichtigen (susceptores). Sie, der apokrisiarius, der Psalzgraf und der Kämmerer sind die obersten Posteamten, capitanei ministeriales,

<sup>1)</sup> Hinkmar C. IL 3. p. 523-528.

<sup>2)</sup> Hinkm. c. 17; vielleicht ber Borstand dieser juniores aber ist ein anderer sacellarius bei Einh. Ann. a. 826, ber bem Kämmerer gleich steht.

<sup>3)</sup> v. Hlud. c. 40.

<sup>4)</sup> Du Cange VI. p. 9.

<sup>5)</sup> Alkuin ep. N. 59. Du Cange I. p. 358.

<sup>6)</sup> S. die von Wait II. S. 2. 56. III. S. 499, Brunner und Schröber abweichende Auffassung bes Merovingischen VII. 2. S. 238.

<sup>7)</sup> Ueber beffen Berjowinden VII. 2. S. 226.

<sup>8)</sup> C. de villis c. 16, bazu Garcis.

<sup>9)</sup> S. unten »buticularius«.

<sup>10)</sup> S. »comes stabuli«.

<sup>11)</sup> VII. 2. S. 238.

bei Hinkmar!). Dieselbe Person — Andulf — heißt daher bald seniskalk, bald regiae mensae praepositus²), ebenso Rolands Kampsgenosse Eggihard. ver Oberste am Hose des Königs³): dasselbe ist wohl magister mensae und — abermals Auduls²) — princeps coquorum. Der insestor — insertor und der dapiser³) sind wohl verschieden 6), jedessalls jüngere Namen: schwerlich ist jener selbst der princeps coquorum?). Der Senistalt hat auch mit der Berwaltung der Krongüter zu schafsen 8): unter Ludwig soll der höchst einslußreiche Senistalt Adalhard (nicht der Abt von Cordie) in dem Streben, Anhänger zu gewinnen, durch Bergeudung der Krongüter das Stats, vermögen (rom publicam) zu Grunde gerichtet haben 9). Er und der Mundschent theilen den Krongutverwaltern die Weisungen der Herrscher mit¹0). Senistalt oder comes palatii oder beides war vermuthlich Plettrudens Bater Hugobert¹¹), ihr Reichthum war wohl ererbt, jenes Amt schon damals bedentend gewesen.

### 6. Der Munbichent.

Der merovingische princeps pincernarum <sup>12</sup>) heißt jetzt wohl auch <sup>13</sup>) buticularius <sup>14</sup>), geringere pincernae stehen unter ihm <sup>15</sup>): es scheint jetzt ein höheres Amt als zur Merovingenzeit <sup>16</sup>) — bie austrasischen Arnulfingen haben vielleicht auf das Trinken mehr Gewicht gelegt <sup>17</sup>),

<sup>1)</sup> C. II. 3. p. 523—526.

<sup>2)</sup> A. R. Fr. a. 786. Ann. Einh. 786.

<sup>3)</sup> Urgesch. III. S. 985.

<sup>4)</sup> Regino a. 786.

<sup>5)</sup> Unten S. 138.

<sup>6)</sup> Anbers Bait III. S. 500.

<sup>7)</sup> Anbers Bait a. a. D.

<sup>8)</sup> Cap. de villis c. 16 p. 84.

<sup>9)</sup> Nith. IV. 6. p. 672. v. Simson, Lubwig II. S. 241.

<sup>10)</sup> C. de villis c. 16.

<sup>11)</sup> Pardessus II. p. 431. 440.

<sup>12)</sup> VII. 2. S. 242.

<sup>13)</sup> Anbers Guérard, de villis p. 25.

<sup>14)</sup> C. de villis c. 16. Hinkm. c. 23. C. II. 3. p. 523. 525. magister pincernarum A. R. Fr. a. 781, pincerna primus Mabillon Dipl. p. 535; auch bles pincerna? v. Benedicti c. 4. Egl. I. 1. p. 84. 87. 2. p. 314.

<sup>15)</sup> v. Bened. l. c.

<sup>16)</sup> Bgl. die warmen Berse ber Dichter bei Bait III. S. 501.

<sup>17)</sup> Rarl freilich trant sehr mäßig Rinh. vita C. c. 24.

als die neustrischen Merovingen: jedessalles ist es heiter, daß man damals schon gerathen sand, zum Obermundschenk einen Abt zu bestellen. Er und der seniskalk haben die Weisungen des Königspares an die Berwalter der Krongüter zu übermitteln. Buticularius und seniskalk entsenden Iäger und Falkner mit Austrägen an die Krongüter. Daß ein duticularius mit einem (königlichen?) Walde zu thun hat, liegt nicht in seinem Amte. Bom princeps pincernarum, Obermundschenk, steigt man auf zum Reserendarius.

## 7. Der Ernafes.

Der Truchses ist der truchtsazzo, d. h. der die Schar (trucht), die Hosseute zum Sixen bringt. Die alte Aufgabe des Amtes erlosch wohl mit der Gefolgschaft. Er ist nicht der karolingische dapiser., "Schüsselträger", "Herein-Träger", infertor8), und auch nicht der princeps coquorum, der mehr dem "Lüchenmeister" (Rumold im Nibelungenlied) entspricht.

### 8. Der comes stabuli.

Der comes staduli hat jetzt die Berrichtungen, die früher? dem mariskalk zukamen. Die mariskalke sind jetzt seine Unterdiener 10), das änderte sich im X. Jahrhundert wieder. In der Mitte scheint zu stehen braußen in der Provinz der schon merovingische 11) custos equorum regiorum 12). Als Feldherr wird er nur in außerordentlichem Anstrag ausgesandt; auch in den Provinzen wird er verwendet; ein comes staduli Willelm ist von Einsluß im Haspengau

<sup>1)</sup> In Baiern! Mon. Boica XI. p. 424.

<sup>2)</sup> Cap. de villis c. 17.

<sup>3)</sup> C. de vill. c. 47.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 450 (nach a. 816).

<sup>5)</sup> V. St. Boniti Bouquet III. p. 623.

<sup>6)</sup> Anbers Weigand II. S. 938; zweifelnb Ringe S. 350.

<sup>7)</sup> Unmöglich boch hat man später unter Trucht bas (herein-)Getragene und unter sauso ben auf die Tasel Setzenben verstanden!

<sup>8)</sup> So Wait III. S. 500. Der regiae mensae praepositus ist dieser princeps coquorum nach Brunner II. S. 101.

<sup>9)</sup> VII. 2. S. 237.

<sup>10)</sup> C. I. 1. a. 801—813. p. 171. c. 10; sonst stabularii, Alkuin carm. I. p. 228.

<sup>11)</sup> VII. 2. S. 238. Greg. Tur. V. 48. Urgefch. III. S. 220.

<sup>12)</sup> v. Hlud. c. 30.

um Brüssel!). Bor allem hat er, wie ber mansionarius, für die Reisen des Herrschers, die Rosse und deren Futter zu sorgen?).

#### 9. Der mansionarius.

Der mansionarius, Reisewart<sup>3</sup>), hat bei ben Reisen des Königs sür dessen und des Hofstats<sup>4</sup>) mansio, "Verbleibung" t. h. Unterkunft in den königlichen palatia und villae oder in Häusern der Unterthanen zu sorgen. Er hat aber auch die Aufsicht über das ständige palatium und die zugehörigen Häuser zu Aachen und daher mit seinen juniores dei der Säuberung des Palastes von a. 814 die mansiones der Bischöse, Aebte, Grasen und Königsvassallen in deren Abwesenheit nach verdächtigen Leuten zu durchsuchen<sup>5</sup>).

## 10. Die ostiarii8).

Wie die pincernae einen princeps pincernarum, haben die ostiarii einen summus ostiarius, magister ostiariorum über sich?): er bestimmt die Reihenfolge der Zulassung zum Gehör bei dem König, übernimmt und übergiebt auch Bittgesuche.

Wie früher?) haben auch die Königin, die Sohne und Töchter des Herrschers die unentbehrlichen Hosbeamten, die ehemals Diener in dem germanischen Gehöft gewesen waren: so wie ehemals einen major domus, so jett noch einen Senisfalt u. s. w. Aber auch vornehme wie — in minderem Glanz — geringere Private konnten solcher Hausdiener nicht entrathen), die dann bei Bischösen, Herzogen, Markgrafen zugleich öffentliche Verrichtungen erhielten, ganz wie die Hospeamten Reichsbeamte waren. So schützt der Bischof von Eur seine

<sup>1)</sup> Vita Hlud. c. 49. 50. a. 834.

<sup>2)</sup> quod corrupte constabulum vocamus sagt schen Regino (Wattenbach &. 260) an a. 807.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 298. 355. II. 3. 523. 525.

<sup>4)</sup> Hinkmar 1. c. c. 23. Bait III. S. 507; über ben spatharius und andere schon merovingische Hosbeamte Könige VII. 2. S 244.

<sup>5)</sup> C. (a. 814?) I. 2. p. 298.

<sup>6)</sup> C, I. 2. p. 355. II. 3. p. 523.

<sup>7)</sup> Bait III. S. 505, ber ibn "Ceremonienmeißer" nennt.

<sup>8)</sup> VII. 3. ©. 510 j.

<sup>9)</sup> S. unten "Brivat-Beamte".

fünf obersten (seniores) ministros: — camerarius, buticularius, seniskalk, judex publicus (= Psalzgraf), comestabulus — mit höherem Wergeld, ohne Rücksicht auf ihren Geburtsstand 1).

## III. Die Hof-Cancelei?.

Der merovingische reservendarius<sup>3</sup>) verschwindet allmälig. Noch Karl Martell hatte Chrobegang (später Bischof von Met) zum reserendarius<sup>4</sup>). An seine Stelle treten jett notarii<sup>5</sup>), cancellarii<sup>6</sup>), capellani (über letztere unten), meistens Seistliche<sup>7</sup>). Kaum amtliche Titel sind scriptor, commentariensis<sup>8</sup>). Unter den gleichzeitigen cancellarii Pippins, auch Karls nimmt keiner den Borrang ein, wohl aber erscheint später ein protonotarius, archinotarius, summus notarius, summus cancellarius (dagegen ein sudcancellarius)<sup>9</sup>).

Die cancellarii sind meist Aebte bedeutender Klöster, werden Erzbischöfe, die einfachen notarii Diakonen: magistri heißen sie als Borgesetzte der Schreiber, denen sie die Aussertigung der Urkunden

<sup>1)</sup> Cap. Rem. c. 3.

<sup>2)</sup> S. die Aufählung der Cancellarii und der jedem beigegebenen Notarii Pippins, Karls und Ludwigs bei Bouquet V. p. 695 und VI. p. 451. Bgl. Breflau I. S. 151 f. Schröber<sup>3</sup> S. 138 cancellarius I. 1. p. 145. 215. 2. p. 319. regis I. p. 138. palatii l. c. summus c. II. 2. p. 523.

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 231

<sup>4)</sup> V. Chrodeg. c. 9.

<sup>5)</sup> Hinkmar o. p. c. 16.

<sup>6)</sup> Beides gleichbebeutend von bemselben Manne Bait III S. 512; auch Private hatten cancellarios a. a. D. v. Sidel, Urt. L. p. 76 will beide nuterscheiben.

<sup>7) 3.</sup> B. Hirmimar diaconus et notarius imperialis, ein andrer wird Bischof Hinkmar, op. I. p. 21

<sup>8)</sup> Daraus verberbt archi-montarionsis statt archicommentarionsis, Dilmm-ler, Salomo S. 85. Ueber die mehreren gleichzeitigen cancellarii s. gegen die älteren Ansichten von Du Chesne, histoire des chancelliers und Henmann S. 120 die glänzende Aussichtrung v. Sidels Urk. L. S. 78, wonach auch Waits III. S. 513 seine frühere Ansicht berichtigt hat.

<sup>9)</sup> S. die Beläge bei Bait III. S. 514, der wohl mit Recht gegen Mallincrobt, de archicancellariis p. 7 (mir unzugänglich) die Stellen, die damals schon archicancellarius bringen, für verfrüht erklärt: so zumal das Chronicon Vulturneuse, d. h. Johannes monachus Sancti Vincentii von a. 1108! Potthast<sup>2</sup> I. S. 671.

befehlen!). Der Name des cancellarius »capellanus«?) seitet über zu der »capella«.

Die capella hat ihren Namen von der capa, das heißt der Hauptbebeckung Sanct Martins von Tours, die als eins der heiligsteu Ueberbleibsel sogar in die Feldzüge und Schlachten mitgetragen wurde. Danach heißen die Ausbewahrungsorte dieses Heiligthums und der übrigen 3): daher heißen deren geistliche Wächter oder Träger capellani 4). Einhard 5) neunt das gesammte ecclesiasticum ministerium Parls die capella. Das sind also ursprünglich Heiligthümer, dann Geistliche und Heiligthümer, zuletzt auch die (kleine) Basilika, die Parl zu Aachen in oder neben dem Palast sür die Ausbewahrung ersbaute, neben dem älteren voratorium« des Palastes: sie ward der Gottesmutter geweiht 6).

Wie in der Merovingenzeit der (erste) Priester des Oratoriums, nimmt jetzt der der capella eine hervorragende Stellung ein: noch heißt er nicht archicapellanus (nur capellanus), wohl aber archipresdyter palatii oder Franciae, auch custos capellae?). Unter Pippin, Karl und Ludwig sinden wir in diesen Aemtern hochbedeutende, den Herrschern vertrauteste, auch auswärts — so in Rom, in Pavia?)— mit den wichtigsten Austrägen beschäftigte Männer: Fulrad von St. Denis?), Angisbert von St. Riquier und einen Augisramn. von Metz, dann Drogo. Hildibald von Köln. Da sie Achte oder Bischöse

<sup>1)</sup> So Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> Buerst (?) a. 781/782 Cod. Carol. N. 72. Capellanus I. 1. p. 25. II. 2. p. 469. summus p. 382. 3. p. 523.

<sup>3;</sup> Du Cange II. p. 115; bort bie Belage ber Zeitsolge nach.

<sup>4)</sup> Walahfr. Strabo (+ 849), de exord. eccles. c. 33: dicti sunt autem primitus capellani a capa beati Martini, quam reges Francorum ob adjutorium victoriae in praeliis solebant habere secum, quam ferentes et custodientes cum caeteris sanctorum reliquiis clerici capellani coeperunt vocari; banach wohl Monach. Sangall. (c. a. 883) I. 4.

<sup>5)</sup> v. C. c. 33.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. a. 829.

<sup>7)</sup> S. die Beläge bei Bait III. S. 518.

<sup>8)</sup> Angilbert: gleichwohl scheint er nicht die oberste Stelle in der capella eingenommen zu haben.

<sup>9)</sup> Wattenbach, A. D. Biogr. I. S. 460.

<sup>10)</sup> v. Simson a. a. D. V. S. 413.

<sup>11)</sup> Delsner, ebenba.

<sup>12)</sup> Dümmler, ebenba XII. S. 398 Bouquet V. p. 708.

waren, holte man des Pabstes!) Erlaubniß für die Ernennung ein. Diese ward gern gewährt, da der Capellan vor allem den Bortheil der Kirche?) am Pose zu vertreten hatte. Als solche Bertreter heißen die capellani nun primicerii capellae, aulae oder palatii, episcopi oder archiepiscopi oder addates palatii, abdates summi clericorum palatii, allmälig auch summi capellani und archicapellani.).

Bie Raiser Ludwig I. haben bessen söhne für ihre Reiche solche \*archipellani. 4), deßgleichen die Gemahlinnen der Herrscher 5). An Stelle des archicancellarius übernimmt gar oft das \*recognoscere. der Urtunden der cancellarius 6) oder notarius 7). Zunächst und ursprünglich allein hat er der kirchlichen Dinge am Hose zu walten: er ist Hosprediger, Palastgeistlicher, er nimmt die kirchlichen Handlungen am Hose dor: er segnet Speis und Trank dei dem Mahle des Herrschers 9), er liest die Messe. Unter ihm stehen die andern Geistlichen im Palast 9). Wie der Pfalzgraf alle weltlichen Dinge und Rechtssachen, hat er die Sachen und die Diener der Kirche nuter sich 16), anch deren Rechtshändel unter einander entscheidet er oder bringt sie, wie ihre Wünsche, auch der auswärtigen Geistlichen, die den Hoss ausstätigen Geistlichen die Gorse der Gemannen Geschlarus, als Borsteher der geistlichen Dinge im Palast, wird daher dem comes

<sup>1)</sup> And wohl eines Concils C. Francof. a. 794. c. 55.

<sup>2)</sup> Die utilitates ecclesiasticas l. c.

<sup>3)</sup> S. bie Beläge bei Bait III. S. 518 f. And rector, palatii imperialis custos, minister capellae, spät primas capellanorum, princeps palatii sacerdos, abbas.. palatii (et??) elericorum summus, antistes palatii, palatii conspicuus archicapellanus, totius ecclesiae.. imperii (princ?) ipem gerens locum, magister ecclesiasticorum, custos capellae et cancellarius, summus capellanus, primus palatii capellanus, senior c.. protocapellanus, palatinae dignitatis archicapellanus.

<sup>4)</sup> sie! Bouquet VI. p. 672. a. 834 Pippin von Aquitanien.

<sup>5)</sup> Einh. epist. 69 magistro et praecipuo (al. praecipue) capellano reginae. Gesta abbatum Fontanell. c. 16. Ein Capellanus bes Degen von Benebig C. II. 1. p. 147. a. 891; ein Fulcarius capellanus et missus imperialis l. c. 2. p. 469. a. 865.

<sup>6)</sup> So II. 1. p. 146. a. 888.

<sup>7)</sup> l. c. p. 143. a. 883.

<sup>8)</sup> Das führt Wait III. S. 522 aus Theobulf I. p. 486 an.

<sup>9)</sup> Hinkm. c. 16 omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat.

<sup>10)</sup> c. 19.

palatii, ber die Sachen der Laien behandelt, gleichgestellt!). Auch sür die Einrichtung der Possbasslick, die Weihegeräthe, hat er zu sorgen sord werd ofsieium occlesiasticum infra palatium): aber auch die Seelsorge und die Sittenzucht kam ihm zu; wohl waren auch andere —. ständige Palatine oder Possässe — also thätig, aber stets unter seiner Mitwirtung, damit nicht dei dem Perrscher schädliche Gewährungen erwirkt wurden?). Solche Stellung mußte ähnlichen Einstuß gewähren, wie weisand die des major domus, zumal auf schwächere Naturen als Karl: so bei Ludwig Pilduin?), nach dessen Absall Fusto: Orogo heist geradezn aulae regalis moderator!, etwa wie weisand Leubigar und Ebroin!

Und von hier aus, von dieser Seite der Uebermittlung und Meurtheitung aller Gesuche an den König geschah dann wohl der späte — Uebergang des Capellans zur Burstandschaft der königlichen Cancelei, die bie die zu früh und zu selbstwerständlich angesetzt ward bie Ansbewahrung wichtiger Urkunden in der capella?) hätte ohne sene Verwerthung der Urkunden in den Borträgen nicht dazu gessührt; andere wichtige Urkunden wurden, wenigstens unter Karl, in einem von der capella verschiedenen Palastarchiv derwahrt. Ward also die capella wirklich zum alleinigen Palastarchiv, archivium, armarium, scrinia palatina, so ist dies erst nach a. 794, vielleicht erst nach Karl geschehen. Die Kanzler waren Geistliche, geshörten also zur capella: daher mochte der oberste der capellani leicht zum Kanzler werden. Erst unter Ludwig ward der Kanzler dem Archiscapellan "zugesellt"), d. h. doch wohl nicht Verschmelzung beider

<sup>-1)</sup> Walahfrid Strabo C. II. 3. p. 515. por a. 849.

<sup>2)</sup> Hinkm. c. 20.

<sup>3)</sup> Transl. St. Schastiani: in tantum eum (Hlud.) . . extulit. ut ei s ecialius quidquid secretius tractandum esset transmitteret; ich entuchme bics Bais III. S. 523.

<sup>4)</sup> Scr. XXIV. p. 545.

<sup>5)</sup> Wie Bait a. a. D. richtig bemerkt.

<sup>6)</sup> Bahubrechend hier v. Sidel, Urk. Lehre S. 101, ber aber obigen lebergang auch nicht findet.

<sup>7)</sup> So Bait und v. Sidel.

<sup>8)</sup> Cap. Francof. a. 794. c. 3.

<sup>9)</sup> Bie Bait und v. Sidel annehmen. G. bie Belage bei BBaip III. S. 524.

<sup>10)</sup> Bie Sintmar vielbeutig fagt c. 16.

Aemter: biese trat erst nach a. 840 ein 1). Die Stellung ber Geistlichen auch unter dem archicapellanus war sehr gesucht: zahlreiche Geistliche verschiedener Grade erscheinen als einfache capellani am Hof: sie sind so einflußreich und zugleich so zur Treue verpflichtet, baß sie als eine Art geistlicher Bassallen gelten 2): sie erlangen Disthümer, wichtige Gesandtschaftsaufträge, Reichthümer3): aber freilich wurden sie in solchem Trachten auch so arg verweltlicht, daß die Concilien einschreiten gegen biese presbyterii et capellani palatini, bie einfach ihre Pfarreien aufgeben und sich im Palast niederlassen 4). Hofgeistliche erhalten auch besondere geistliche Berrichtungen aufgetragen: so wird ein Beichtvater des Königs erwähnt 3), auch der Bücherwart war wohl ein solcher, so Gerwald, palatii bibliothecarius, Grz= bischof Ebo von Rheims, unter dem librarii ober bibliothecarii minores stehen?). Manchmal ist er zugleich Bauwart: für Aachen ward Einhard die Leitung der Bauten überwiesen 1). Wie geistliche erhielten diese Priester am Hof auch weltliche Aemter und Verrichtungen, eben z. B. als Bücher- ober Bau-Wart: baher honores palatini bei Geiftlichen wie Laien vorausgesetzt werben ).

So bilbet unter ben Karolingern die königliche Cancelei das deutliche Spiegelbild der damals eingetretenen Berquickung von Stat und Kirche. Sie ist nicht mehr — wie in der merovingischen Zeit<sup>10</sup>) — Laien-cancelei, sondern, trotz des weltlichen Geschäftskreises, mit Geistlichen

<sup>1)</sup> Allein ob Gozbald von Altaich zuerst beibe vereinte, ist sehr zweiselig: vol. über die Urtunde v. Sidel, Beitr. II. S. 45. Dummler I. S. 865, eher Grimsald von Sanct Gallen a. 836 und 854; s. Wait S. 525, baselbst auch die neuen Titel archicancellarius palatii, notarius summus, aulae archinotarius: immer nur sür das Doppelamt? Reinessalles Hilbuin von Köln nach seiner Entsetzung.

<sup>2)</sup> Walahfrid Strabo c. 33.

<sup>3)</sup> Beispiele bei Bait a. a. D.

<sup>4)</sup> C. Worm. a. 829. Exhort. episcopor. c. 12. C. Aquisgr. a. 836. c. 23. Mansi XIV. p. 694; bort leben sie gar unkanonisch. Sie sollen nicht aufgenommen ober zurückgesandt werben.

<sup>5)</sup> Gesta Aldrici ed. Baluze III. p. 5.

<sup>6)</sup> Einh. Transl. c. 67

<sup>7)</sup> Bouquet VII p. 557; andere Beläge Bait III. S. 528.

<sup>8)</sup> Unter ihm war Ansigis von Fontenelle exactor operum regalium in Aquisgrani palatio regio. Gesta abbat. Fontan. c. 17. Aber weber Einhard noch Ansigis ist der wegen Unterschlagung Dingerichtete des Mon. Sangall. I. 28; die magistri et opisies omnium id genus artium waren ihm nuterstellt.

<sup>9)</sup> Cc. Paris. a. 829. c. 6. Mansi XIV. p. 582.

<sup>10)</sup> S VII. 3. S. 43.

besetzt.). Bezeichnend für die von Anfang an eifrig kirchliche Haltung der Arnulfingen ist, daß diese schon als Hausmeier Geistliche in ihre Cancelei aufnahmen.

Unter Pippin, wenn nicht schon früher3), ward die Gerichtscancelei von der allgemeinen königlichen getrennt und als eine besondere dem Psalzgrasen4) unterstellt. Nun verschwindet das Amt
der reserendarii in dem früheren Sinne5) völlig, das recognoscere« der Königsurkunden6), das früher alle reserendarii vornehmen konnten, wird setzt ausschließend dem Borsteher der Cancelei,
dem cancellarius, übertragen7). Der archicancellarius hat setzt
das recognoscere der Urkunden, wird aber sehr oft — schon wegen
des wechselnden Ausenthalts des Herrschers — von einem notarius
oder cancellarius vertreten8).

Unter Ludwig I. 9) giebt der Kanzler bas recognoscere völlig an seine notarii ab (s. diese S. 147, 148), er besiehlt nur die Herstellung der Urkuben und wird jetzt als summus cancollarius«, archinotarius allmälig der leitende Statsman. Später, unter Ludwig dem Deutschen, wird er zugleich archicapellanus, d. h. Borstand der Hoscapelle, d. h. der gesammten Hosgeistlichkeit und damit "vortragender Rath" des Königs in Kirchensachen. Segen Ende der Karolingerzeit heißt er archicanoellarius und aus zusälligen Gründen 10) ward damals schon die Berknüpsung dieser Würde mit dem Erzbisthum Mainz angedahnt. Gleichbedeutend steht summus cancellarius, er ist dem apokrisiarius (s. unten 149) gesellt: ihm sind alle (zur Berschwiegenheit verpslichteten) Schreiber unterstellt 11). Die wirkliche Cancelei-Leitung besorgte nunmehr (wieder) ein (einsacher) cancellarius 12). Zu unterscheiden wie

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 114.

<sup>2)</sup> Th. v. Sidel, Acta Carol. I. S. 74.

<sup>3)</sup> Bgl. v. Sidel S. 359.

<sup>4)</sup> S. oben S. 130.

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 231.

<sup>6)</sup> VII. a. a. D. E. 235.

<sup>7)</sup> Jm V. Jahrhundert hieß ein tabellio ober amanuonsis römisch auch cancellarius, s. die Stelle bei Brunner II. S. 116.

<sup>8)</sup> Bouquet V. p. 746. a. 781 unb oft.

<sup>9)</sup> Seit a. 819: Fribugis, ein abeliger Angelsachse, ift ber erfte Kanzler in biesem Sinn.

<sup>10)</sup> S. Brunner II. S. 117, bem ich bies entnehme.

<sup>11)</sup> Hinkmar C. II. 3. p. 523. Th. v. Sidel S. 77. Brunner II. S. 116.

<sup>12)</sup> Böhmer Mühlbacher p. XC.

von der Gerichts., so von der allgemeinen Stats-Cancelei ist die karolingische Personal-Cancelei des Königs, zu der Geistliche, aber auch Laien herangezogen wurden. An Stelle der merovingischen Schatzkammer tritt jetzt für Ausbewahrung der Urkunden bas unter dem Cancellarius stehende Archiv im Palast.).

Jene Bergeistlichung bes Stats war freilich auch eine Berweltlichung ber Kirche: die Geistlichen ber Cancelei werben witer bie Canones tief in weltliche Geschäfte verflochten. Daher bedurfte es pabstlicher Entbindung wenigstens für ben Bischof ober Abt, ber an die Spite dieses Justizministeriums und Kirchen-Archives trat. Ob babei bie Absicht waltete, durch die geistlichen Pfründen ben Gehalt (b. h. die Amtslehen) der Canceleibeamten zu ersparen?), ist doch zweifelig. Dagegen war außer dem allgemeinen theofratischen Zug bieser Regierung thatsächlich gewiß eine außerliche Beranlassung barin gelegen, daß die Arnulfingen vor Tertri in Austrasien auf Geiftliche als Schreib. gelehrte angewiesen waren, mabrend es im Suben und Westen Galliens, in Neuster und Burgund, auch schreibkundige Laien gab: waren boch auch die Herzoge von Alamannien und Baiern auf Geistliche als cancellarii beschränkt3). Dazu kam, daß die austrasischen Arunlfingen lieber Austrasier als Romanen in wichtige Bertrauensstellungen riefen4), und die schreibkundigen Laien in Austrasien waren doch noch immer fast ausschließlich Romanen 5).

Die Arnulfingen — Pippin schon als Hausmeier<sup>6</sup>) — lösen nun bamals die Gerichtsurkunden von der königlichen und theilen sie einer neuen Gerichtscancelei (unter dem Pfalzgrafen)<sup>7</sup>) zu, die noch immer zum Theil aus Laien-Notarii besteht. Als König scheint Pippin (seit a. 760) das recognoscere« (oben S. 145) nur dem (obersten) cancellarius, — der Rame reserendarius begegnet nicht mehr — dem

<sup>1)</sup> S. aber fiber die Grunde ber häufigen Berluste der Urkunden v. Sidel, Privilegium S. 168.

<sup>2)</sup> Brunuer II. S. 114.

<sup>3)</sup> Graf Hundt, Abhandl. d. baier. Alab. XII. 1. S. 36. Th. v. Sidel, Acta I. p. 74.

<sup>4)</sup> Breglau I. 1. S. 276.

<sup>5)</sup> Die Ramen ber merovingischen Latenreserenbarien find VII. 2. S. 232 erörtert.

<sup>6)</sup> Diplom. N. 56. 57; vgl. 69. 71. 87; s. die Auffählung aller karolingischen Cancellarii bei Du Cange II. p. 74, die aber sehr berichtigungsbedürftig ist.

<sup>7)</sup> S. diesen S. 128 f. Th. v. Sidel, Acta I. S. 359. Breglau I. S. 282.

»magister« zugetheilt zu haben, den die übrigen »notarii« 1) nur im Bedarssfall vertreten, was die bloßen »scribae« nicht dürsen.

Die römischen cancellarii waren niedrige Beamte gewesen, benannt von dem cancellus, Gitter, an welchem sie die Schriften der Rechtsnchenden entgegen nahmen, sie dem Richter u. s. w. zu überreichen?). Es werden aber auch (c. a. 500) cancellarius, tabellio, amanuensis als gleichbedeutend gebraucht?). Die Karolinger sießen ihre Privatbriese nicht in dieser Statscancelei schreiben, sondern von Vertrauten des Palatiums, oft ebenfalls von Geistlichen.

Außer der Cancelei stand auch das (Eine?) königliche Archiv des Palatiums nunmehr4) unter dem cancellarius, der unter Ludwig I. als summus cancellarius, summus notarius, archinotarius dezeichnet wird5). Ietzt wird das Amt eines der wichtigsten im Reich, nur vornehme Männer bekleiden es6) und deherrschen dadurch den Stat wie etwa heute ein Ministerpräsident. Iedoch diese Entwicklung ist sünger als die hier darzustellende Zeit. Der cancellarius ist insosern Borstand des Archivs als die seinem Amt zustehenden Urtunden in dem Archiv derwahrt sind: don ihm hat man sie zu verlangen. Er erhält ein Exemplar des Capitulars von a. 808 nnd wohl allers). Er verkindet daher auch allem Bolt neu beschossene Capitularien. Der cancellarius Gauzlen verliest (recitat) vor dem Bolt zu Compiegne am 16. Juni a. 877 einen Auszug aus dem am 14. erlassenen Capitularo). Er hat den Erzbischöfen und

<sup>1)</sup> So hießen biese Bevorrechteten unter Endwig I.

<sup>2)</sup> Mommsen, Ofigot. Studien S. 478.

<sup>3)</sup> So in der Interpretatio ju Codex Theodos. IX 15 ad legem Corneliam de salso 1. ed. Haenel p. 188 tabellio . . qui amanuensis nunc vel cancellarius dicitur. Ueber amanuensis s. oben S. 114.

<sup>4)</sup> Ueber bie merovingische Zeit s. VII. 3. S. 86 f. (chosaurus).

<sup>5)</sup> Aber nicht als apokrisiarius und erst unter Ludwig II. c. a. 856 als capellanus, archicapellanus, s. Brunner II. S. 116. Prou, Hincmar de ordine palatii S. 34. Bei ihm, im Archiv des Palastes, werden die Urschriften der Capitularien nach dem Herkommen (ex more) verwahrt C. II. 2. p. 301. a. 861.

<sup>6;</sup> Brunner a. a. D.

<sup>7)</sup> Capitula . . de scrinio nostro vel a cancellario nostro accipiant Conv. Silv. a. 853. c. 11 quae ex more in nostro palatio apud cancellarium retineatur. Ueber die Zuständigkeit des Ranzlers im Urkundenwesen s. b. Sidel, Urk.-Lehre S. 406.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 138.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 362.

Grafen Abschriften ber jüngsten Gesetze mitzutheilen 1) und Listen über die zu führen, die sich solche geben ließen, um so die Säumigen festzustellen.

Bon ben hohen Palastbeamten bieses Namens zu unterscheiben sind die cancellarii in den Provinzen an den Dingstätten: es sind (wie früher) Gerichtsschreiber<sup>2</sup>). Dieser cancellarius ist ein Unterbeamter des Grasen, der die von den Schöffen gefundenen Urtheile aufzuzeichnen hat und dafür wie jene einen Gebührenantheil erhält<sup>3</sup>). Die cancellarii (in Italien) werden gewählt (von wem? auch von den missi? s. unten S. 159): sie sollen die öffentlichen Urtunden wahrheitsgemäß aussehen vor Graf, Schöffen, Bicar und nicht vor Bezahlung des gesetzlichen Preises<sup>4</sup>). Sie sollen zu den Aranken gehen und dort nach dem Gesetz die Urtunden (Testamente) errichten, von Zeugen bekräftigen lassen und sosort die Urtunde (cartula) dem Bischof, Grasen, Richter, Bicar oder dem ganzen Bolk (in plede) vorzeigen, behuss Feststellung der Echtheit<sup>5</sup>).

Notarii heißen ursprünglich alle Schreiber, später der cancellarius allein oder doch nur jene, die ihn bei dem recognoscere vertreten dürsen. Die Notare des Palastes erneuern auf des Königs Besehl durch häusigen Gebrauch geschädigte Urkunden eines Klosters?). Die Notare in den Provinzen werden von den Königsboten ernannt. Ein Notar ist zugleich Schösse. Sie werden wie Schössen und Bögte von den missi gewählt (s. Schössen), sür einzelne Gerichte, per singula loca, und die Listen von allen dreien dem Kaiser mitgebracht.

<sup>1)</sup> C. I. 2. a. 825. c. 26.

<sup>2)</sup> So C. I. 1. p. 145. c. 2. (a. 801—814?).

<sup>3)</sup> C. miss. I. 1. p. 145. c. 2: Einen solidus (immer?) C. Olonn. c. 12. I. 1. p. 319 cancellarii . . cartas publicas conscribant ante comitem et seabinis et vicarii ejus.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23 nullis modis hoc faciant (cartas conscribere) de pecunia, antequam legitimum pretium detur. Bgl. Cartular. Langob. form. 2—4. Legg. IV. p. 595. Zwed: Ausschluß ber Einrebe bes nicht bezahlten Gelbes.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> v. Sidel a. a. D. Brunner II. S. 116 f.; auch die commentarienses stro meist notarii, so C. II. 3. p. 56.

<sup>7)</sup> Bouquet V. p. 770. c. a. 805.

<sup>8)</sup> C. a. 803. I. 1. c. 3.

<sup>9)</sup> Muratori, Antiq. III. p. 1030.

<sup>10)</sup> C. a. 803. I. 1. c. 3.

sie entsprechen den tabelliones in andern dieser Reiche 1): der Graf muß sie in jedem Ding bei sich haben, die Urtheile, auch wohl Urtheilschelte, Berbürgungen aufzuzeichnen?). Bei der gegenseitigen und der Selbst-Sittenprüfung der Bischöse wird einstweilen das Geheimnis dadurch gewahrt, daß alle vier Concilien von a. 828 sich nur Eines zum Schweigen vereidigten Notarius bedienen sollen.). In diplomatischen und schwierigen Rechtsfragen werden besonders häusig die cancellarii, notarii.) in außerordentlichem Auftrag entsendet.

Schwierigkeiten macht Name — und Existenz — bes »apokrisiarius« 5). Ungenan nennt man 6) so ben früheren referendarius und die Darstellung bei Hinkmar enthält so zahlreiche und starke und so ganz zu seinen Absichten taugsame Unrichtigkeiten, daß bewußte Entstellung anzunehmen ist. Der Apokristar soll der vom Pabst bestellte und entsandte Bertreter der kirchlichen Rechte und Bortheile am Hos gewesen sein, schon unter Constantin 7) vom Pabst (!) bestellt 3): dann sollen schon gleich nach Chlodovechs Tause die frankischen Bischöse von ihren Sizen aus den Hos behufs visitatio besucht und so abwechselnd diese Berwaltung 9), dies Amt eingerichtet haben. Unter König Pippin und Karl soll dann — mit Zusammenstimmung der Könige und der Bischöse — das Amt häusiger durch Priester als durch Bischöse bestleibet worden sein: und nun führt er als solche angebliche apokri-

<sup>1)</sup> VI.2 S. 231 (cancellarii).

<sup>2)</sup> Sohm S. 626.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 3.

<sup>4)</sup> Bon Karl Hither, Rabo, Erchambald. S. Die Beläge bei Bait III. S. 514.

<sup>5)</sup> Du Cange L p. 316.

<sup>6)</sup> V. Chrodegang. c. 9.

<sup>7)</sup> Der responsalis negotiorum ecclesiasticorum in ber constitutio Constant. c. 17. ed. Zeumer, Festgaben für Gneist S. 58; vgl. Hinschins I. S. 592. Der apokrisiarius heiße bei den Franken (apud nostrates) capellanus ober palatii custos: er habe unter Karl alle Geistlichen des Palastes unter sich gehabt (gesellt ist ihm der summus cancellarius, s. diesen S. 147) und den Bortrag über alle kirchlichen Angelegenheiten; er übte serner die Seelsorge, die geistliche Berathung, anch Bermahung gegenüber allen im Palast Beilenden. Er und der Kämmerer haben stets bei dem Herrscher zu weilen: deshalb wird bei der Bestellung auf diese Wissickeit Bedacht genommen (C. II. 3. p. 528. a. 882), zumal bei jenem, der in oft als Abt ober Bischof des Urlauds hiestlie bedurste. Ein apokrisiarius und missus des Pahstes I. c. 2. p. 469. a. 865.

<sup>8)</sup> c. 13.

<sup>9)</sup> competenti tempore palatium visitantes vicissim administrationem disposuerunt c. 14.

.

siarios Fulrad, Engilramn, Hildibald, Hilbuin, Julio und Drogo an, die doch gewiß nicht Bertreter und Beamte des Pabstes, der Kirche, der Bischösse waren: es wird auch hier nach dem Shstem der gleichzeitigen Fälschungen ein Anspruch oder Wunsch der damaligen Kirche als längst verwirklicht hingestellt. Der Name ist erst karolingisch<sup>1</sup>), er ist — so zu sagen — der geistliche Pfalzgraf, d. h. wie dieser die weltlichen Sachen im Palatium vorbereitet und ost selbst entscheidet, so der apokrisiarius<sup>2</sup>) die kirchlichen und die der Geistlichen<sup>3</sup>).

Unter jenen hohen Geistlichen im Palast stehen nun zahlreiche niedere: kein Geistlicher freilich darf ohne Verstattung seines Bischofs dem Rus des Königs ans der parochia hinweg an den Hof solgen: doch ward die Verstattung wohl stets ertheilt: ein solcher clorious, der »more lideri clerici« sich dem König commendirt und ihm den besonderen Commendationstreueeid geschworen hatte, zum Dienst in der capella war Wenilo, später Erzbischof von Sens.).

# 10. siscal-, sinang- und Momanen-Beamte.

Der Sprachgebrauch ber Quellen bezüglich ber Domänenbeamten schwankt: balb ist judex = major, balb sind sie verschieben und dann steht ber judex über dem major: so im Capitular de villis: als-bann nennen wir ihn "Amtmann".

Der judex soll junge, vom Hose zur Zucht gesandte Hunde (offenbar Ragdhunde) entweder selbst ausziehen und sültern "ober hiezu seinen Untergebnen, d. h. den majores, decani, cellerarii überweisen"<sup>5</sup>). Zu majores sollen nicht mächtigere, sondern (getreue) mittlere Männer bestellt werden: — jene sind minder verlässig und

<sup>1)</sup> Ueber seinen merovingischen Borgänger VII. 2. S. 231.

<sup>2)</sup> Du Cange I. p. 313: urspränglich Antwort-leberbringer.

<sup>3)</sup> Hinkmar de ord. pal. c. 19 a... de omnibus negotiis ecclesiasticis vel ministris ecclesiae et comes palatii de omnibus saecularibus causis vel judiciis suscipiendis (ber "Einlanf" ging also an sie) curam instanter habebant, ut nec ecclesiastici nec saeculares causae prius dominum regem absque eorum consultis inquietare necesse haberent, quousque illi praeviderent, si necessitas esset, ut causa ante regem merito venire deberet; er hat aber nicht, wie ber Psalzgras, selbst gerichtet; bavon sagt Hintm. auch c. 20 nichts.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 451. a. 859; ebenso ein Andrer p. 653 clericus meus qui mihi se commendavit.

<sup>5)</sup> C. de villis c. 58 ipse judex de suo cos nutriat: aut junioribus suis id est majoribus et decanis vel cellerariis ipsos commendare faciat.

gehorsam<sup>1</sup>). Der Amtmann heißt judex, weil er zu richten hat über die Gutsleute, die familia2), auch über die Freien in leichteren Fällen3); auch bie verwirkten Strafgelber hat er einzuziehen 4). Die Amtleute haben gesonderte Rechnung und Uebersicht einzuserben von ihnen an den Hof Gelieferte, das Aufbewahrte über das bas Berbrauchte 5). In Langobardien heißen die Berwalter der Krongüter Gastalben 6); nach Langobarbenrecht 7) erwerben sie nur für ben Fiscus: bei treuem Dienst wird dies zu ihren Gunften burch ein frankisches Gesetz gemilbert: in einem (auch) für Italien geltenden Schutzbrief werben auch die gastaldi nicht vergessen . Die höheren Beamten der Krongüter, die judices und majores, haben niebere homines 10) unter sich: so die villicos, d. h. Borsteher meist unr Einer villa, während der judex einen ganzen schscus- 11) unter sich zu haben pslegt. Er wird vom König bestellt oder vom Grafen gewählt ober von andern Beamten: missus, vicarius 12): er soll im Stande sein, dem missus Rechnung zu stellen, den Dienst ordentlich zu leisten 13,, die Gebäude anszubessern und die im Capitular de villis aufgezählten Wirthschaftsbetricbe zu leiten 14). Wer ben villicus bestellt, erhellt freilich nicht recht aus ber Stelle, die von einer Wahl spricht: jedenfalls war Bestätigung des etwa von den Zugehörigen der Billa (wie bei dem Dorfvorsteher) Borgeschlagnen (?) erforberlich, ob diese nun dem Grafen, dem missus ober dem König selbst zukam 16).

<sup>1)</sup> l. c. 60.

<sup>2)</sup> C. de vill. c. 59.

<sup>3) 1.</sup> c. 56.

<sup>4)</sup> c. 62.

<sup>5)</sup> C. de vill. c. 55; Bericht fiber jebe Einnahmequelle jährlich zu Weihnachten. 62.

<sup>6)</sup> S. Band X und über bas Wort Schabe, S. 270.

<sup>7)</sup> Rothari 375.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 321. a. 823 gastaldiis nostris curtes nostras providentibus.

<sup>9)</sup> Form. imp. 37.

<sup>10)</sup> C. de villis c. 36 (and wohl coloni sinb gemeint).

<sup>11)</sup> S. unten "Finanzhoheit", "Domänen".

<sup>12)</sup> Das eligatur C. I. 1. p. 172 beweist nicht etwa Bahl burch bas Bolt ober vie familia ber villa.

<sup>13)</sup> prout loca locata sunt, wiederholt so

<sup>14)</sup> Dan tritt bas Düngen: semare Du Cange III. p. 428.

<sup>15)</sup> C. a. 813. c. 19. Villieus bonus, sapiens et prudens in opun nostrum ("3n unsrem Bortheil") eligatur: er hat dem missus Rechnung zu stellen.

Zuweilen steht für villicus villanus, was sonst = rusticus, Bauer, Bewohner der villae, zuweilen aber auch = villicus, Villenvorsteher<sup>1</sup>).

Bei ben Förstern werben unterschieben: Forstmeister, magistri?) forestariorum, freie Förster und unfreie, sowohl fiscalische als ber königlichen Kirchen: so erklärt sich allein die Berfügung bes Königs über solche occlesiastici. Die Freien werben von Gerichtsbann, Heerbann und Beförberung von Gesandten befreit, nur die hergebrachte stuofa3) sollen sie wie bisher leisten und jährlich brei ministri stellen (zum Dienst im Palast?), ber Labung als Zeugen burch ben Grafen haben sie zu folgen und deren Strafgerichtsbarkeit: aber in allen andern Fällen treten für freie und unfreie Förster die Forstmeister, im Nothfall der König, an der Grafen Stelle. Die unfreien Förster schulden awar ihren Zins und Frohn, den fie persönlich ober als Reallasten 4) dem zu leisten haben, zu bessen (Amts-)baneficium sie gehören, aber vom Pferbestellen und von Zugarbeit sind sie frei: ihre Handarbeit haben ihre vorgesetzten Beamten (ministeria) zu überwachen. Sie, die forestarii, haben die jagdbaren Thiere in den Kronwälbern vor Wilderern, bie Bäume vor Holzfrevlern zu schützen b), ebenso umbegte Thiergarten, Wildparke, brogilos, neufranzösisch breuil, beutsch Brühls). Der Forstmeister (??) Abelhelm?) soll genau feststellen, wie viel Stück Wilb ber Regent in jedem Forst gejagt habe während der Abwesenheit des Raisers Karl II.8). Falkner und Iäger von Privaten sind beren ministeriales nur im weitesten Sinne, verschieben von eigentlichen ministeriales mit öffentlichem Amtebienst 9).

<sup>1)</sup> Du Cange VIII. p. 332 enthält Beläge für beibes; zweiselhaft, was gemeint ist in C. Haristal. a. 779. I. 1. c. 16.

<sup>2)</sup> magistri (et domini) Borsteher ber Kron= und Kirchen-Billae C. II. 2. p. 323. a. 864.

<sup>3)</sup> S. unten "Finanzhoheit, Einnahmen".

<sup>4)</sup> quae ex semet ipsis sive de corum mansis exhibere debent Form imp. 43.

<sup>5)</sup> C. Aquisgr. a. 813. L. 1. c. 18 forestarii bene (forestas) defendant simul et custodiant bestias et pisces.

<sup>6)</sup> C. de vill. c. 46. Du Cange I. p. 756.

<sup>7)</sup> A. de forestibus diligenter sciat: hier geht bas de forestibus auf soist, nicht Adelelmus de forestibus; aber schwerlich boch ist ber p. 359 genannte Bischof Abalelm. von Laon gemeint.

<sup>8)</sup> C. Il. 2. p. 361; auch wie viel Schweine er verlangte, die ja auch zur Mast in die Wälber getrieben wurden: porcos accipere c. 32, heißt es, nicht apros: caciata c. 33 steht nachlässig.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 165.

Die poledrarii, Gestütmeister 1), haben das Berenden der Zuchthengste, waranio, rechtzeitig zu melden und zu Sanct Martin die erforderliche Zahl in den Winterpalast zu bringen 2).

Exactor ist jeder Beamter im Allgemeinen, zumal doch Einsteischer deischer der Reichnissen und Zinsleistungen jeder Art. Ein exactor rerum publicarum (= regalis, siscalis) erhebt Marktgebühr und Warktzoll 4). Einmal erscheint der exactor eines bestimmten Palatiums 5): er hat wohl die diesem Palatium geschuldeten 6) Natural-leistungen einzuheischen.

Ueber die monetarii wird besser bei Darstellung des Münzwesens gehandelt?). War das Münzrecht (seit Ludwig) geistlichen Anstalten verliehen, so ernannten diese — wie die Immunitätsbeamten über-haupt — auch ihre Münzer.

## 11. Andere ordentliche Beamte.

Capitanei sind Ariegsbesehlshaber, Officieres). Capitanei heißen aber auch die Seniores, Bischöse, Aebte, andre Aronpassen, die ihre homines ausbieten und an den Sammelort sühren. Dagegen die praesecti. sind die dem Herrscher bestellten Ansührer der einzelnen Scharen, meist wohl die Grasen: so z. B. dei dem Zug nach Corsica. Nur in Istrien begegnet der (römische) gubernator. Die nach

<sup>1)</sup> C. de vill. c. 10, 12, von poledrus, Füllen.

<sup>2)</sup> c. 13---15.

<sup>3)</sup> Rari III. Lupi I. p. 957.

<sup>4)</sup> Gallia christiana XVI. p. 6.

<sup>5) (</sup>Jugesheim) Mittelrhein. Url.-B. Ib. 2. p. 70.

<sup>6)</sup> S. unten »palatium«.

<sup>7)</sup> S. "Finang". Warum sollen fle nicht juniores unter sich gehabt haben? (wie Waits meint).

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 807. c. 3. Du Cange II. p. 134: Gregor von Tours und Fredigar haben nur duces in capite.

<sup>9)</sup> C. Aquens. I. 1. a. 807. c. 3 omnes... nostri fideles capitanei cum eorum hominibus.. quantum melius potuerint... ad condictum placitum veniant.

<sup>10) 3. 8.</sup> C. I. 1. a. 742. c. 2.

<sup>11)</sup> Edict. de exped. Cors. I. 2. p. 325. a. 825; basselbe meint Hinkmar, opp. II. p. 160 unter ben primores (a principe) deputati, welche bie milites ber Atribe besehligen.

<sup>12)</sup> Reben ihm (et) noch ein rector, s. oben S. 122. Urk. Lubwigs bei Carli, Antich. Ital. IV. p. 12.

३ न्तरमञ्जू

Bischösen, Aebten, duces, comites zu Reichstag und Heereszug aufgebotnen loco positi') sind wohl nur Beamte überhaupt, wie sonst ugentes steht, "Ortsbehörden", verschieden von den Grasen, Centenaren, Vögten, Oorsvorstehern'). Wer die (auch als Schössen bezeichneten) loci servatores in Italien sind'), bleibt unklar. Auch nur in Italien begegnen sie als missi comitis 4).

Die heribannatores werben neben den missi und den Gesandten genaunt<sup>5</sup>): sie sind außerordentliche, nur für Heerzwecke entsandte Beamte: Heersendboten<sup>6</sup>), so werden sie ausdrücklich genannt<sup>7</sup>). Einmal wird ihre Verpstegung nicht dem ganzen Gau, nur den Heerbauns-Säumigen auferlegt, welche die Entsendung nöthig gemacht haben<sup>5</sup>). Der conjectus ist seit a. 803 nicht mehr an die Grasen, an die heeribannatores zu zahlen<sup>5</sup>).

Die clusarii sind was der Name besagt: Bewacher ber clusae, der viel genannten 16) italischen Alpenpässe, also Arieger: so werden diese clusae hinter Lothar und dessen Anhängern gesperrt, ihnen die Rücklehr nach Frankreich abzuschneiden 11). Zugleich aber wurden diesen Ariegern auch wohl die Berrichtungen von Zollwächtern auserlegt. So werden sie genaunt 12) nach den Grasen, Gastalden, Bicarien, Centenarien zuletzt (vor den missi discurrentes), in dem Berbot, von zwei Schutzuden Zoll zu erheben; und ebenso werden 12) die clusarii angewiesen, von andern Schützlingen Zoll nur zu erheben bei Duentovic 14), Duerstede und vad Clusas«, hier aber nicht Alpenpässe,

<sup>1)</sup> v. Thegan. c. 6.

<sup>2)</sup> Thegan c. 13 ministri, comites et loco positi. Einmal "Ortsbehörbe": potestas . loci Monum. patrine I. p. 51; solche cujuscumque dignitatis homines wohnen in Nachen rings um den Palast her Mon. Sangall. I. 30.

<sup>3)</sup> Muratori II. p. 1030, andere Stellen bei Fider, Forfc. III. S. 202.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 206.

<sup>5)</sup> Genaueres f. unten "heerbann".

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 144. c.

<sup>7)</sup> C. I. 1. de exercitu promovendo a. 808. c. 7. p. 138 isti missi nostri qui hac legatione fungi debent; sie sinb and gemeint Form. imper. N. 7. p. 292 missi ad exercitum promovendum et heribannum exactandum.

<sup>8)</sup> Ein ähnlicher Gebaufe wie missor. I. 1. p. 101. a. 802. c. 13b.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 115.

<sup>10)</sup> Urgesch. III. S. 885, 902.

<sup>11)</sup> Oben Einleitung S. 84. a. 834. Vita Hlud. c. 53.

<sup>12)</sup> Form. imper. 30. 13) l. c. 37.

<sup>14)</sup> Widinghem? Rach Longnon p. 64 port ruiné près de Saint-Jossesur-Mer.

sondern Schleusen, (Sluis, Provinz Seeland). Anch sonst werden sie nach den Grafen und Vicarien genannt vor den "actionarii und and bern Berwaltern unseres States").

Magistri mit dem Zusaß locorum bezeichnet ganz allgemein die "Ortsbehörden". Dagegen magistri mit beigefügtem Namen von bestimmten Unterbeamten oder sonst Unterstellten, z. B. der Kronsnechte, Bettler im Palast, bedeutet den "Borstand", "Meister". Der freie magister (oder Bogt) von schuldigen Anechten kann diese nach seiner Wahl vor den Grasen stellen oder durch Erlegung des Königsbannes lösen. Der magister der christlichen und jüdischen Händer im Palast hat die schwierigeren Fälle zu entscheiden. Die Obersörster (magistri sorestariorum) haben ausschließende Gerichtsbarkeit über die freien sorestarii und beren Unstreie.

Sleich allgemein und unbestimmt gehalten sind Ausbrücke wie procurator rei publicae superioris aut inferioris ordinis: ein Statsbeamter höheren ober nieberen Ranges?). Procurator ist jeder Bermögensverwalter, auch von Privaten. In außerordentsichem Amtsauftrag wird einmal (freilich gegen die canones) ein Abt als procurator für die negocia regni bestellt, in verschiedenen Hösen (zumal Quentovic) und Städten die Einheischung der Steuern und Zölle zu betreiben. Ganz allgemein ist auch praesul: oft — nicht immer — Graf 10). Welche praepositi sind es, die von den Königs-boten ernannt werden? Wohl (wie die Bögte) die der königlichen Klöster 11). Quaestionarius, nur zweimal genannt 12), bedeutet keines-salls einen Folterknecht, wie im Römischen, sondern den "Unter-

<sup>1)</sup> Ser. II. p. 677. Bgl. Zeumer, Form. I. p. 309. 315. Clusarii find eben cuch Schleusenwärter; clusa statt sclusa Form. imp. 37.

<sup>2)</sup> magistri locorum.. qui rempublicam procurare noscuntur Bouquet VI. p. 483.

<sup>3)</sup> Oben S. 128.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 285. a. 818/19.

<sup>5)</sup> Form. impor. 37; ein solcher war ber C. de dise. pal. a. 814 I. 2. ge-nannte Emalb.

<sup>6)</sup> Form. imper. 43; oben S. 152.

<sup>7)</sup> Form. imp. 29.

<sup>8)</sup> C. a. 825. I. 2. c. 18 (fideles nostri) procuratores rerum suarum instruent.

<sup>9)</sup> Gesta abbatum Fontanell. c. 16.

<sup>10)</sup> Rarl III. bei Lupi I. p. 957.

<sup>11)</sup> C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 11. 12) S. Bait IV. S. 411.

suchungsrichter", b. h. also meist den Grafen: dem Folterknecht würde man doch nicht ein abgegränztes Folter-Amtsgebiet, eine quaestura!) zuschreiben?).

## 12. Angerordentliche Beamte. Die missi.

1. Missi bor, neben unb nach ben Ronigeboten Rarles).

Wie die Merovingen4) entsandten die Karolingen häufig anßerorbentliche Beamte mit Ansträgen, die mit ihrem Hof- ober Reichs-Amt nichts zu schaffen hatten, ja auch wohl Geistliche ober Laien — Bornehme, Große —, die gar kein Amt bekleideten. Neben andern Ramen führten solche Senblinge wie bamals auch jest noch ben Namen missi. Solche außerorbentliche Boten, ohne jeden Zusammenhang mit Karls Königsboten, sind z. B. die nuntii, die a. 906 in Baiern nach Raffelstetten entsendet werden 5). Solche missi sind oft mit nur Einem Geschäft betraut: so nur für die Reichstheilung von a. 8706). Missus heißt aber auch jeber Bote, Vertreter, z. B. eines Krongut-Maiers 7). Daher die Berdeutschung von missus: »bodo«8). Missus steht so allgemein, daß auch der actor dominicus (auf einer villa) so heißen mag o). Gleichbebeutenb mit missi — im engeren wie im weiteren Sinnne — steht zuweilen legati 10). Die legati, welche bie aufgelösten Alöster wieder einrichten sollen, sind geistliche und weltliche außerordentlich Beauftragte 11). Deutlich werben ber Königsbote im engern Sinn und andere Königs-Beamte in der Provinz unterschieden: jener soll biese zur Sorge für ben Brückenbau anhalten: aber beibe heißen missi 12).

<sup>1)</sup> Annal. Fuld. a: 852 in alienis . . quaesturis.

<sup>2)</sup> So bast es ber angelsächsichen Glosse bei Wait quaestionarius, dema, id est judex gar nicht bebarf.

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 248.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 248.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 250.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 193.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 83.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 381.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 93. a. 865 legatos strenuos (strenge, scharse) destinantur.

<sup>11)</sup> C. II. 2. p. 265. a. 853 statuit . . synodus annitente (L. annuente) principe.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 818/19 missi nostri . . . missos eligant, qui etc.

Missi können selbstverständlich auch Boten von Privaten heißen 1). Dagegen ein statlicher heißt missus rei publicae?). Auch Erzbischöfe haben ihre missi 3) wie der Pabst 4). Ein Bischof ist zugleich "missus ber römischen Kirche" (b. h. bes Pabstes) und apokrisiarius: und ein zweiter bestellt bei ihrer unaufschiebbaren Heimkehr andere italienische Bischöfe als ihre Vertreter bei Karl II. und dessen Bischöfen 5). Der Bischof schickt (als Vertreter im Eid) einen missus 6). Alosters scheinen die manalites?), sie heißen später missi. Die Unterbeamten ber Grafen sind beren ministri und missi 8). Der missus comitis wird von diesem für geringere Sachen bestellt wie ber chorepiscopus 9) vom episcopus 19). Neben dem vicarius (und vicecomes) steht der missus comitis, völlig dem missus regis entsprechend, von dem Grafen allein behufs eines einzelnen Geschäfts, mit bessen Erledigung sein Auftrag erlischt, entsendet 11). Gewöhnlich find biese missi nur für causae minores zuständig, wie ja übrigens wenigstens nach Karls Gerichtsreform 12) auch der vicarius 18). Die missi ber Grafen sollen biese bei ben jährlichen Bersammlungen ber

<sup>1)</sup> Conv. Silv. a. 853. c. 11 mittatis ad palatium nostrum . . missum vestrum et scriptorem.

<sup>2) =</sup> actor r. p., nicht gerade Kinigsbote C. II. 2. p. 302. a. 861; ebenso missus rei publicae id est minister comitis l. c. p. 432. a. 858 (Hintmar).

<sup>3)</sup> C. I. 2. a. 825. c. 5.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 85. a. 850.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 351—353. a. 876.

<sup>6)</sup> quem meliorem babet C. de exped. Benev. a. 866. II. 1. c. 7.

<sup>7)</sup> Du Cange V. p. 206. Url. Lothars von a. 865 für Prüm, nicht casati, wie Southeim p. 206.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 9. a. 829. p. 108. a. 891.

<sup>9)</sup> S. unten "Kirchenwesen" und Brunner II. S. 182.

<sup>10)</sup> Walabfrid Strabo C. II. 3. p. 515.

<sup>11)</sup> Sehr mit Unrecht halten Sohm S. 515 und Bethmann-Hollneg II. S. 11 f. biesen missus für den (vom vicarius von ihnen unterschiedenen) vicecomes, C. Aquisgr. a. 810. I. 1. c. 1 comites . . missos transmittant. Rach Brunner II. S. 182 soll missus comitis auch einen pändigen Bertreter des Grasen au bestimmtem Ort, nicht nur einen außerorbentlich entsendeten bezeichnen (?).

<sup>12)</sup> Bei Bait III. S. 401 und Sohm S. 314 sehlt biese zeitliche Unterscheibung.

<sup>13)</sup> So sagt Walahfrid Strabo (gest. 849, Wattenbach I. S. 281) de exord. e. 31 somites quidam (also nicht ber regelmäßige Bicarins ist gemeint) missos suos prasponunt popularibus qui minores causas determinent; ans ben Stellen bei Wait III. S. 402 solgt nicht, daß ber missus ben Grasen in dem placitum in allen Sachen vertrat.

Bischöfe vertreten!). Reineswegs ist ein solcher missus comitis nothwendig Eins mit dem vicecomes, vielmehr ift dieser der ordeutsiche vicarius?). Ursprüngsich war vicecomes nur ein andrer Name für vicarius; selbstverstänblich konnte ber Graf auch ben orbentlichen vicarius aus seiner vicaria mit einem Auftrag in andere Theile bes Gaues entsenden: dann war der vicarius zugleich missus comitis. So erklären sich die Stellen, in benen berfelbe Mann missus comitis, vicarius und vicecomes genannt wird3. Uebrigens ist ber altrdmische, noch von Cassiodor scharf hervorgehobene Unterschied zwischen bem nur Beauftragten des Beamten (vicem agens comitis) und dem orbentlichen Vertreter (vicarius) längst verwischt: so wird gesagt!): ex officio vicem comitis agens, was römisch ein Selbstwiberspruch Missi heißen jetzt alle im Gericht Thätigen, sogar einmal die Urtheiler 5). Aber auch der vicarius und der centenarius können solche außerordentliche Vertreter entsenden, die dann auch missi heißen. Ja, es begegnet, daß der missus comitis selbst wieder einen missus! abschickt behufs ber Rechtspflege?). Sehr zweifelhaft ist, wen in ber Stabt ber subvicarius vertritt's). Der Ausbruck locopositus = lieutenant, auch loci servator begegnet nur in Italien, wo er zuweilen Stellvertreter bedeutet 10). Treffend hat man 13) bemerkt, daß die Unterbeamten und Vertreter des Grafen jetzt höhere Bedeutung erhielten, ba bie Grafen burch Heerfahrt und Reichstag häufiger ans bem Gau

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 366. c. a. 820.

<sup>2)</sup> So richtig Bait III. S. 402, ber auch nicht zugeben sollte, baß ber vicecomes baraus entstauben sei, daß ein wissus comitis für längere Zeit die gräsliche Bewalt in vollem Umsang übte. Dies ist der Fall Agodard, Opp. I. p. 61 qui pagum Lugdunensem vice comitis regit, aber nicht auch, wie Bait will p. 209, wo nur vom Gerichtsbaun die Rede ist.

<sup>3)</sup> S. die Urkunde von a. 863 bei Bait a. a. D. in praesentia.. vicecomitis missi illius comitis und die SanctgaUische coram missis comitis..
videlicet vicariis.

<sup>4)</sup> Mir. St. Benedicti Bouq. VI. p. 314.

<sup>5)</sup> S. die Urtunde von Nimes bei Bait a. a. D.

<sup>6)</sup> Actor publicus id est centurio (= centenarius) aut suus vicarius bei ben Mainwenden, Z. f. D. R. XIX. S. 384. Aber die juniores C. a. 802. c. 25. p. 96 sind nicht missi, wie Wait will.

<sup>7)</sup> Vaissette II. p. 214. 8) Bais III. S. 402. Sohm S. 271.

<sup>9)</sup> S. Langobarben; aber auch schon in ostgotischer Zeit. Ansgenommen zwei Stellen bei Thegan c. 6 neben duces und comites, und c. 13 neben ministri (hier — Beamter siberhaupt) und comites.

<sup>10)</sup> So benn auch wohl bei Thegan ben (sehlenben) vicarius.

<sup>11)</sup> Wait III. S. 391.

abgerusen und — sügen wir bei — durch zahlreiche neue Geschäfte auch daheim in Anspruch genommen wurden. Daher vertritt dann auch so oft der vicarius den Grafen vor Gericht, und zwar nicht selten über die geschliche Zuständigkeit hinaus, z. B. auch in Freiseitsprocessen.

Auch lange nach Karl erscheinen noch missi, die nur mit Einer Aufgabe betraut sind, z. B. nur einer kriegerischen. Solche sind die missi commonitorii, die fremde Hilfsvölker zur Mannszucht anhalten sollen?). Missi lediglich behufs kriegerischer Zwecke: Aufgebot3), Besetung der Castelle und Wachtposten, sind auch die a. 865 sür die verschiedenen Landschaften aufgestellten (sie entsprechen den heribannatores Karls), unter den 15 sind nicht weniger als vier Bischöse.

## 2. Die missi - Ronigsboten - feit Rarl.

a) Algemeine Aeberficht. Ursprung und Awech der Cinrichtung.4)

Die merovingischen missi<sup>5</sup>) bestanden also fort<sup>6</sup>): aber Karl hat in seinen missi, Königsboten, Sendboten<sup>7</sup>) — in Anlehnung an. eine

4) Eichhorn § 160. Schäffner I. S. 160.

Burde, de missis dominiois I. 1853 (ber aber mit Unrecht bas Institut fast unr auf nen Unterworsene — Langobarben und Sachsen — angewendet annimmt). — Dobbert, siber bas Wesen und den Geschäftstreis der missi dominici. 1861. — Unangänglich blieb mir die von Wait III. S. 454 lobend angeführte Schrift

von de Roije, de missis dominicis, Lipsiae 1744.

Bgl. die Benrtheilungen bei Bait III. S. 482, der sie nur als "Nothkehelf" ansehen will. Wenn Guisot, essais p. 278, 282 barin die Durchführung der Monarchie erblickt, so meint er wohl die Allgegenwärtigkeit des Herrschers, die darin angestrebt ward. Die späteren französischen "Intendanten", Gaillard III. p. 124, waren nicht außerordentliche Sendlinge und sind nicht auf dies Borbild zurücknischen.

Ueber die missi Sohm S. 480 f. — Rihfch I. 217. — Mühlbacher, K. S. 275. Krause, Geschichte des Institutes der missi dominici, Mittheil. des Instit. f. österreich. geschichtl. Forsch. XI. S. 194.

Th. v. Sidel, Beitrage V. S. 183.

Schröber<sup>8</sup> S. 134.

5) VI. 2. S. 250.

<sup>1)</sup> Form. Bignon. 7. 13. 2) C. II. 1. p. 107. a. 891.

<sup>3) &</sup>gt;ejicere <: wehl excitare, ire facere C. II. 1. p. 95.

<sup>6)</sup> Die missi, auch wohl missi dominici, die bei Baiern und langobarden (ebenso in Aquitanien schon unter Pippin C. a. 768. I. 1. c. 12. p. 43; vgl. p. 65, nur lese ich mit Boretius ssatt des verschriebenen »iurae«]: jurare) schon vor Karls Einrichtung erscheinen (Waitz III. S. 442), sind die alten missi gleich denen der merovingischen Frankenzeit. Selbstverständlich entsendet auch der byzantinische Kaiser — unter diesem Namen — anßerordentliche Beamte in seine Prodinzen: 3. 8. nach Istrien Plac. Rician. (a. 804) ed. Carli l. c.
7) Die Namen s. bei Waitz III. S. 442. 457. Das Amt heißt (wie andere,

kirchliche Einrichtung — ein neues Amt geschaffen, das unter seiner Regierung höchst segensreich gewirkt hat 1).

Diese missi sind insofern nicht mehr außerordentliche Beamte, als sie nicht mehr bei außerordentlichen Anlässen, sondern jährlich entsendet werden, aber inzosern doch nicht ordentliche<sup>2</sup>), als keineswegs jährlich dieselben Männer in dasselbe missaticum entsendet werden.

Es war wohl weniger die Erseung der Stammesherzoge durch ein andres Mittelglied zwischen König und Graf, was Karl bei Einstührung der Einrichtung bezweckte. Denn die Einrichtung beschränkte sich keineswegs auf Alamannien, Aquitanien, Baiern, ward vielmehr im ganzen Reiche durchgeführt, auch da, wo, wie vor Alters, zwischen comes und König der dux (nicht als Stammesherzog) bestehen blieb, und im Langobardenreich, wo der Sendbote zwischen dux und König trat; andrerseits sinden sich Ansänge schon unter Karl Martell und Pippin 4), als noch Alamannien, Aquitanier, Baiern Herzoge hatten.

sben S. 34) ministerium, serner legatio unb, wie das Amtsgebiet, missaticum. Aber auch das Gebiet heißt legatio C. a. 825. c. 2. p. 308 omnes ad legationem pertinentes. Form. imper. 14. p. 296. Einh. a. 814. a. 817. Hetti . . archiepiscopus . . Trevirensis nec non legatarius domini Imperatoris Bouquet VI. p. 395. missus palatinus C. I. 2. p. 289. a. 818/19. Annal. Bert. a. 834. Capitula legationis vestrae C. a. 825. p. 309. Wie mag der germanische Name gelantet haben? Doch wohl bodo: cauciarios — causarios, ad audiendas causas? >thuruh bodun sinun< (Wait a. a. D.); arg verung!sick sind Berbentschungen wie "Landrath"(!), Generallientenant(!), Send(!), Frohnbete(!). Zumeist empsiehlt sich wohl: "Königsbote". Schon a. 753 missus nostros de palacio ubique discurrentes Bouquet V. p. 699, edenso p. 702. c. a. 757.

<sup>1)</sup> S. das Lob der großen Schöpfung auch bei Brunner II. S. 195, der mit Fug hervorhebt, wie sie eine sonst den Germanen fremde Einheitlichteit der Berwaltung in dem weiten Reich und die zähe Fortbauer karolingischer Einrichtungen auch nach Auflösung des Karolingenreiches ermöglichte. Die Einrichtung wird doch von Wait IV. S. 645 und den dort Angesührten zu ungünstig beurtheilt: von Karls Geist beseelt war sie trefflich. S. unten.

<sup>2)</sup> Anbers Brunner II. S. 190, 191 "orbentliche missi."

<sup>3)</sup> Anders Krause, Geschichte bes Institutes ber missi dominici, Abbrud aus ben Mittheil. bes Instituts sur österreichische Geschichtsforschung XI. S. 193 (S. 10 f.) und Brunner II. S. 191.

<sup>4)</sup> Auch missi discurrentes (C. I. 1. p. 165. 2. p. 309, 342. II. 1. p. 160—164, 297, m. discursores I. 1. p. 23) schon unter Pippin (a. 757. Bouquet V. p. 702. a. 761. p. 704), Karlmann (a. 769. l. c. p. 713) und im ersten Jahre Karls (l. c.), aber auch ein Kloster entsenbet seine missos discurrentes, Eintänse im ganzen Reiche zu machen (p. 742. a. 779).

Zum Ersatz der Stammesherzoge waren die missi wegen ihrer Unständigkeit wenig geeignet.

Der Krone gefährlich — wie weiland jene Herzoge — konnten die missi gerade deßhalb nicht werden, weil das Amt nicht in gewissen Gebieten stets ben gleichen Männern, landsässigen Geschlechtern ständig und zuletzt — wie ben Grafen — erblich übertragen warb. bezweckt vielmehr sich durch seine Königsboten im ganzen Reich — nicht blos in jenen verwaisten Herzogthümern — persönlich gleichsam allgegenwärtig zu machen. Deßhalb wird eingeschärft, sie vertreten bie Person bes Königs selbst. Daher heißt es einmal: bie Rechtsstreite der Reclamationsberechtigten 1) sollen ruhen bis zu "unserer ober unsrer missi" Gegenwart 2). Daher giebt es gegen ihre Berfügung keinerlei Einspruch (abgesehen etwa von der Berufung an den König) 3). Sie sollen an seiner Statt 1) traft seines Befehls 5) handeln, sie vertreten seine Person 6). Sie erhalten ben Königsbann: allgemein (alle geistlichen und weltlichen Großen und alle "Gott und uns Getreuen" werben zum Gehorsam gegen die missi bei Ausrichtung ihrer Aufträge aufgeforbert) 7) ober für einzelne Befehle 8). Haben bestimmte Ber-

<sup>1)</sup> S. "Königegericht".

<sup>2)</sup> Form. imper. ed. Zeumer p. 326 usque in nostram aut missorum nostrorum praesentiam.

<sup>3)</sup> C. a. 786. I. 1. c. 12. p. 43 quicquid missi . . melius commiserint, nullus contendere . . praesumat.

<sup>4)</sup> de ejus jussione potestative praecipere C. a. 810. c. 2. I. 1. p. 155.

<sup>5)</sup> ex nostra auctoritate.

<sup>6)</sup> missos nostros ad vicem nostram mittimus a. 809. c. 11. I. 1. p. 152. Der missus gilt in noch höherem Sinn benn die ordentlichen Beamten als Bertreter des Herschers selbst, s. die Beläge bei Bait IV. S. 416. Aber missverstanden hat Bait die Stelle bei Böhmer-Mihlbacher 304: wo justitia nostra unser (subjectives) Recht an dem Aloster Farsa bedeutet: das soll der Bote sinquireres, nicht: "unsere Rechtspsiege" üben. Sie besehlen de verdo imperatoris Bouquet VI. p. 395. Sie gedieten trast Königsbannes C. a. 826. c. 10. I. 2. p. 315 ex nostra jussione . praecipiant; (missi discurrentes auch in der Urkunde sür Hasenried Bait IV. S. 20). Aber auch sonst hat vielsach der missus den König zu vertreten: Jemand hat von einem Andern Ent als Almosen zur Bertheilung empfangen und stirbt vor der Erdvertheisung, der missus mit dem Bischof nimmt die Bertheilung vor C. I. 1. p. 201 (sür Ninsen) an Statt des Königs.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 329. a. 865; bagegen infideles nostri; fidelitas nostra ist fidelitas erga nos, baber infidelitatem nostram (b. b. contra nos) perficere.

<sup>9)</sup> C. de part. Sax. I. 1. p. 70. [a. 775—790] c. 34; zweiselhaft, ob bics ober jeues gemeint ist C. a. 789. I. 1. c. 37 (missi nostri) bona quae aliis per verbum nostrum docent facere.. in se ipsis ostendant. Rur für Sachen Eines Mosters Böhmer-Mühlbacher N. 304. (a. 791).

brechen in dem missaticum besonders überhand genommen —— z. B. Raub in den Wirren von a. 840——860 — sollen sie zumas verartige Uebelthäter ausrotten!).

Rarls Beftreben hatte brei Grunde.

Einmal die Erfahrung, die Karl — wie seine Vorsahren — gemacht hatte, daß die weisesten und bestgemeinten Vorschriften der Gesetze und der Verordnungen in den Provinzen unausgeführt, ja unbekannt blieben und sogar oft zu entgegengesetzten, verderblichen Wirkungen mißbraucht wurden durch die Trägheit, Saumsal, oder gar Vosheit und Selbstsucht der Grasen und andern Außen-Beamten ?).

Bweitens wirkte mächlig, daß — bei allen Sachsengräueln und bei allem theokratischen Wahndenken — Karl doch nicht ein großer nur, auch ein guter, warmherziger, gemüthvoller ob auch heiß leiden, schaftlicher Mann war mit einem väterlich für seine Bölker — für die Bedrängten zumal — schlagenden Herzen.

Endlich brittens aber, — und beshalb sinden wir die Einrichtung zumal nach der Kaiserkrönung erst voll ausgebaut, — weil seine theokratischen Ideale Karl im Gewissen vor Gott verpflichteten, seine Strebungen, soweit seine Macht irgend reichte, durchzusühren. Er war das persönlich auserlesene Rüstzeug, durch das Gott den "Gotte stat" auf Erden, die Berwirklichung auch der christlichen Sittensehre und Weltanschauung zwangsweise, durch Königsbann und Grafenschwert, wie im Kriege so im Frieden, allüberall durchsühren wollte. Persönliche Gewissensverantwortung traf dies "Küstzeug", dusdete es in seinem Reiche "Gott und Sanct Peter" und dem Kaiser-König widersstreitende Dinge im Kirchlichen und Sittlichen wie im Statlichen und Rechtlichen.

Daher die geistlich-theokratische Färbung der ganzen, ohnehin der Kirche entlehnten Einrichtung, daher der Bischof neben dem Weltgroßen

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 272. a. 853. c. 4.

<sup>2)</sup> Daher comites provinciales, b. h. im Gegensatz zu ben missi, die keine Ortsbehörden find. C. I. 1. p. 93.

<sup>3)</sup> Misverstauben hat Wait III. S. 476 ben Brief Alknins an Arn N. 203 p. 694: nicht darüber klagt er, daß Karl Weltgroße als Königsbeten auch über Kirchliches walten lasse, — eine berartige Riage verlautet damals nicht, — sondern umgekehrt darüber, daß auch Bischöse wie Arn — der hatte selbst darüber geklagt! — als Königsboten mit weltlichen Diugen belastet würden und zwar unter einer justa causa: nunc vero sacculi principes habent justam, ut videtur, causam, ecclesium Christi (d. h. die Bischöse) suo servitio (d. h. Dienst als Königsboten) opprimere.

als Königsbote. Daher wird ben Sendboten vor Allem der Schutz der Kirchen 1), dann — in christlichem Sinn — der Wittwen, Waisen, Armen 2) (pauperini) eingeschärft: auch die Versammlungsorte 3) sollen zumal mit Rücksicht auf die Bequemlickeit der Armen gewählt werden 4). Die causae sanctarum ecclosiarum stehen obenan, dann solgen die sinanziellen Gerechtsame (justitiae) der Perrscher, die Verhätung der Vergewaltigung des Volles 3). Daher liest sich die Eröffnungsrede eines Königsboten () an die Erschienenen ganz wie eine Predigt: "Hört, lieben Vrüder, wir sind zu eurem Seelenheil hieher geschickt, euch zu mahnen, in Gerechtigkeit und Liebe zu wandeln. Ich mahne euch daher, glandet an den einigen Gott, Vater, Sohn und heiligen Geist." Nun solgt die Belehrung ganz nach den Glaubensartikeln und dem Katechismus über alle religiösen und sittlichen Pflichten der Christen, um deren Willen auch die Beamten gerecht walten sollen?).

Nach alten Borschriften bes Kirchenrechts hatte ber Bischof wenigstens einmal im Jahre seinen ganzen Sprengel zu bereisen ober durch einen besonders bestellten Bertreter (»visitator«) bereisen zu lassen, um in solcher »visitatio« den gesammten Zustand in kirchlicher, religiöser, sittlicher, auch, soweit dies ihm zukam, rechtlicher Hinsicht zu untersnehen. Später bedürsen die Bischöse zu solchen Bisitations, reisen des königlichen Urlaubs», sie sollen nun öster selbst reisen; von den Weltwirren abgezogen, hatten sie diese Pflicht lang vernachlässigt.

Zu Ende des nennten Jahrhunderts begegnet ein dauernder » missus episcopi«, d. h. der Bischof soll in entlegnen Pfarreien einen besonders

<sup>1)</sup> C. a. 768. I. 1. c. 12. p. 43. Admon. gener. a. 789. C. l. c. p. 53.

<sup>2)</sup> Ut missi nostri justitias .. omnibus indigentibus faciant: Sachen, die sie in der turzen Zeit ihres Ansenthalts nicht erledigen können, sollen sie den Grasen anempsehlen (commendare), daß diese jenen zu rechter Zeit Gesetz und Recht zu Theil werden lassen: in ihren memorialia sollen sie diese Sachen verzeichnen, auf daß, salls die Leute abermals (beim König) klagen (reclamare), daß sie kein Recht sinden können, dieser erforsche, westhald die Grasen dies unterlassen haben C. II. 2. p. 331. a. 865.

<sup>3)</sup> S. unten.

<sup>4)</sup> C. I. 2. a. 825. p. 310.

<sup>5)</sup> Der Armen, Baisen und Wittwen Plac. Ric. ed. Carli 1. c. p. 5; später ganz formelhaft wieberholt bei Bereidigung ber Rügeschöffen.

<sup>6)</sup> Richt bes Kaisers, wie Perty p. 101 meinte, und nicht an anbre Königsboten, wie Aettberg I. S. 436.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 238. a. 801—812; bas muß burchans nicht gerabe ber geiftliche Senbbete fagen.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 392. 406. a. 845.

vertrauenswürdigen Presbyter bestellen, an den sich tie jüngeren Geistlichen befragend wenden mögen, aber auch in rein weltlichen Dingen (Abwehr der Räuber, Berkaufspreisen) die Bauern 1).

Diese Einrichtung übertrug nun<sup>2</sup>) Karl auf seinen aus Kirchlichem und Weltlichem gemischten Gottesstat, was deshalb ein ganz leichter Uebergang war<sup>3</sup>), weil einerseits auch jetzt noch kirchliche Zustände sehr häusig den Gegenstand der visitatio bildeten, andrerseits Geistliche — Bischöse und Aebte — neben weltsichen Beamten zu Königsboten bestellt wurden und zwar zunächst für die geistlichen, aber freilich — dem Grundsatz nach — ganz ebenso für die weltlichen Pflichten ihres Amts und Auftrags.

Wahrlich: Karl ist ber Schöpfer 4)!

Allerdings begegnen missi discurrentes schon unter seinem Großvater und Bater<sup>5</sup>) und zwar als missi für ein bestimmtes Gediet,
was in merovingischer Zeit nur in dem Sinne etwa geschah, daß ein Hosbeamter in Eine Stadt oder Landschaft geschickt ward, dort zu
strasen, zu schützen, Aufstände nieder zu schlagen, Steuern einzutreiden:
so schickte Pippin missos nach Aquitanien, in dem von acht Ariegen
start zerrütteten Lande Ordnung zu schaffen (a. 748) —: hier sindet
sich bereits ein Ansang der Abgränzung von missatica: aber nicht für
die Dauer. Und Karl hat weniger auf jene »discurrentes« zurückgegriffen als aus den kirchlichen visitationes geschöpft. Ansangs hat er
freilich auch, wie sein Bater, für Aquitanien, so sür sriich unterworfne

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 374, 375. a. 884.

<sup>2)</sup> Zuerst bargethan von Eichhorn § 158; ihm folgten mit Recht Phillips II. S. 104, v. Daniels S. 587, A. M. Wait III. S. 453.

<sup>3)</sup> Schon lange vor Einführung der missi zu Statszwecken werden je ein Mönch und ein Capellan ausgesendet, die Zustände der Mönchs- und Rounensklöster, auch das Genügen ihrer Einfünfte zu prüfen C. I. 1. p. 199 [für Italien]. Karl besiehlt schon a. 769 den Bischösen jährliche Untersuchungsreisen (populum investigare) zunächst gegen Heidenthum: so früh schon legt er Gewicht auf diese jährliche Untersuchung, die später Hauptanfgabe seiner missi ward. C. I. 1. p. 45.

<sup>4)</sup> Er hatte benn auch keine geringe Meinung von dem Werth seiner Schöpfung, der Bedeutung und Berantwortung des Amtes als seiner eigensten Bertretung: er verlangt von seinen missi die echt arnussische (Einseitung S. 19) Tugend züher Ausdauer C. a. 810. l. c. c. 1. p. 155 tales sint . . sieut decet esse missos imperatoris, a. 803. c. 27. p. 116 de . . constantia missorum nostrorum.

<sup>5)</sup> Missi discurrentes Jaffé III. p. 85 (Karl Martell). D. I. p. 105 (Pippin). Th. v. Sidel V. S. 128 f. Söhmer-Mühlbacher N. 36. 58. 60. 61. Additam. Marc. 2. Zeumer p. 110 seq.

Länder: Italien, Sachsen, die missi verwendet. Allein schon a. 788—789 erließ er ein Capitular, das sich zwar noch nicht capitulare missorum nennt<sup>1</sup>), aber bereits wie ein solches umfassende kirchliche wie weltliche Austräge dem »legatus« — merovingisch legatarius<sup>2</sup>) — ertheilt. Schon vor der Neugestaltung haben sie damals mit dem Bischof der Diöcese, aber nicht mit einem Bischof als zweitem missus, die kirchlichen Zustände zu bessern<sup>3</sup>), auch in den Klöstern die Regel Sanct Benedicts zur Durchsührung zu bringen<sup>4</sup>). Auch erhalten sie wohl vor der Kaiserkrönung nur je einen einzelnen Austrag, z. B. einen bestimmten Rechtsfall draußen in der Provinz zu entscheiden<sup>5</sup>), oder als Vertreter des Fiscus für diesen einen einzelnen Proces zu sühren<sup>6</sup>), oder sür Pflege der Krondenessicia zu sorgen<sup>7</sup>).

## b) Ausgeftaltung.

Seit a. 802 — also balb nach ter Kaiserkrönung — beginnt nun aber die umfassende Ausgestaltung<sup>8</sup>) ter Einrichtung: einmal die Einführung jährlicher Entsendung und dann die Ausbehnung auf das ganze Reich<sup>9</sup>).

Bei der grundsätslichen Beseitigung der Herzoge und dem starken Eingreisen der missi kann man aber nicht 10) sagen, das Beamten-wesen sei unter den Merodingen centralisirt, unter den Karolingen decentralisirt gewesen.

Karl theilte zu jenen Zwecken das ganze Reich in missatica, jede Provinz ward so in mehrere Sendboten-Bezirke gegliebert, die übrigens nicht ständig blieben 11), wie auch in die gleiche Landschaft

<sup>1)</sup> Anbers Bürbe. S. oben VII. 2. S. 31, VIII. 2. S. 4.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 11.

<sup>3)</sup> Admon. a. 789. C. I. 1. p. 53.

<sup>4)</sup> L.c. p. 62, a. 789.

<sup>5)</sup> Ein Beispiel bei Bait III. G. 444.

<sup>6)</sup> Mittelrheinisches Urfundenbuch I. p. 35. 44.

<sup>7)</sup> C. I. 1. a. 789. c. 35. 64: beneficia . . quomodo sint condricta (ge-fchābigt) nobis renuntiare sciant.

<sup>8)</sup> Hierilber Sohm S. 482, aber auch, jum Theil berichtigenb, Baig III. S. 451.

<sup>9)</sup> Einh. Annales 802 misit (ipsos) per universum regnum, chenso C. L. 1. p. 91. (802) R. Fr. a. 802. p. 38.

<sup>10)</sup> Mit Meiten II. S. 628.

<sup>11)</sup> Auch nicht immer so daß je Eine Provinz, ober daß je ein par Grafschaften Einer Provinz das missaticum bilbeten. Seit a. 802 Annal. Lauresh. ad h. a. Capitulare missorum v. a. 802. c. 1. 1. Cap. I. p. 91.

regelmäßig nicht wiederholt die gleichen missi geschickt wurden: geschah dies ansnahmsweise<sup>1</sup>), so war der Grund wohl die besondere Bertrautheit der Sendboten mit den dortigen Verhältnissen oder das Bedürfniß wiederholter Regelung wirrer Mißstände, die Nothwendigkeit mehrjähriger Durchführung derselben Maßregeln und besonderes Bertrauen des Königs<sup>2</sup>), während für die Regel Anknüpsung zu naher Beziehungen — mit Verständigung zum Schaben der Arone — zwischen den zu Uederwachenden und den Uederwachern wohlweislich verhütet werden sollte<sup>3</sup>).

Unter Ludwig I. werden einmal zehn missatica aufgezählt, die mit Erzbisthümern zusammenfallen 1): für Dentschland Mainz, Köln, Trier; für Baiern, Italien, Aquitanien bestellten deren Könige die missi oder in Baiern Kaiser und König zusammen 5), wie schon unter Karl in Italien.

Die missatica heißen auch legationes, im räumlichen Sinne ). Das Verzeichniß der Aronlehen und der unmittelbar bewirthschafteten Arongüter wird nach legationes, t. h. missatica errichtet?). Später werden die missatica auch der Gliederung der Landesvertheibigung zu Grunde gelegt ); legatio = missaticum kann mit einem Erzbisthum zusammen fallen ). Missaticum heißt aber auch Botschaft, Auftrag: Karl II. erklärt a. 860, das erste missaticum Ludwigs sei unannehmbar gewesen, er befragt seine Getreuen, ob er das zweite annehmen solle 10), wozu er geneigt sein. Die missi verkinden neue Beschlüsse (auch der Concilien) Allen in ihrer »legatio« (missaticum) 11). Das Gebiet des missus, also das missaticum, heißt wie das des Grasen auch sein ministerium 12). Einmal dingt ein missus in einem

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> Beispiele bei Bait III. S. 461.

<sup>3)</sup> Die mir unbekannt gebliebene Schrift von Monnier, Charlemagne législateur (wann? wo?) sucht nach Wait III. S. 457 neun Missatica sekunstellen.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 308 (a. 825).

<sup>5) 3</sup>ch entnehme bies Brunner II. G. 192.

<sup>6)</sup> Brief Hetti's von a. 817 bei Bouquet VI. p. 395 qui in nostra legatione (er war bamals missus) manere videntur.

<sup>7)</sup> C. a. 812. I. 1. de justit. fac. c. 7.

<sup>8)</sup> S. unten "Beerbann".

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 7. 10. a. 829.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 153.

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 819.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 334. (a. 819).

castrum<sup>1</sup>), wo wohl eine ordentliche Dingstatt war, andremale in königlichen fisci<sup>2</sup>).

Höchst lehrreich ift die Gliederung ber missatica von a. 853 in Rarls II. Reich in zahlreiche Gaue und andere Landschaftstheile mit Anführung ber meist keltischen und meist noch heute in Frankreich forttönenben Namen 3): sie zählt 12 missatica, die Zahl ber missi für jedes beträgt bald brei, bald vier. Bei Arankheit ober sonstiger Behinderung der Einen sollen gleichwohl die Andern ihres Amtes walten. Bericht sollen sie auf bem nächsten Reichstag (a. 854: Zusammenkunft mit Lothar) erstatten. In Berwischung eines Grund-Gebankens Rarls wird aber hier mehrfach ber Graf zum missus in seinem eignen Gau bestellt 4). Ansnahmsweise barf der missus auch in ein (benachbartes) missaticum eingreifen, so entflohene "forbannirte" Räuber dorthinein verfolgen und ergreifen; nicht aber, scheint es, in ein brittes missaticum: vielmehr soll bessen missus um Ergreifung angegangen werben. Ebenso darf ber missus nicht in ein anderes Theilreich hinein verfolgen, sondern soll die bortigen missi benachrichtigen, die dann ebenso ben Flüchtling burch Bannung seines etwaigen Allobs ober anderswie zur Rücklehr an den Begehungsort zwingen, constringunt 5).

Die Zahl der Boten für je Ein missaticum hat geschwankt: früher auch wohl drei<sup>6</sup>) oder vier, seit a. 802 meist je zwei für drei Gebiete<sup>7</sup>). Die missatica wurden a. 802 für dreimal zwei missi abgegränzt<sup>8</sup>). Die zusammen in Ein missaticum Entsendeten, heißen socii<sup>9</sup>), meist ein Bischof (oder Abt) und ein Weltgroßer<sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> Bruel, Cluny I. p. 6 in castro in mallo publico.

<sup>2)</sup> S. biese: "Finanzhoheit".

<sup>3)</sup> C. H. 2. p. 275 seq. November a. 853. S. Longnon, Atlas historique de la France, Zert p. 98 seq. 119 seq.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 275; benn Waltcandus ift doch beides, ebenso Engisschaft, Berengar, Harbuin und Isembart; daß in allen diesen Fällen verschiebene Gleichenamige gemeint sind, ist doch ausgeschlossen.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853.

<sup>6)</sup> Plac. Ric. 1. c.

<sup>7)</sup> Bait a. a. D., ber mit Recht bemerkt, doß zuweilen sich in bem Missatieum erst Einer von bem Anbern zur Erledigung einer Sache trennte: so Bulf- barb in Campanien.

<sup>8)</sup> C. L 1. p. 100.

<sup>9)</sup> Legationis C. II. 1. p. 8. a. 829.

<sup>10)</sup> S. das Berzeichniß bei Krause S. 65 f: Erzbischof und Graf, Abt und Graf, Bischof und ein Laie, Waith III. S. 459. Unter Ludwig ist der Geistliche meist

Zwei: zum Behuf ber wechselseitigen Ueberwachung, zu verhüten, baß ber Königsbote pflichtwidrig sich mit dem zu überwachenden orbentlichen Ortsbeamten verständigte, Schweigegelber nahm und bergleichen. Das Rebeneinander von Bertretern für Kirche und Stat verfolgte zum Theil ben gleichen Zweck: weber Stat noch Kirche sollten zu kurz kommen. Dazu trat aber, daß Karl, vermöge der in seinem Geist unscheibbar gewordnen Berquickung von Stat und Lirche, ja auch die strenge Durchsührung der rein kirchlichen Borschriften für seine heilige, ja die heiligste seiner Pflichten ansah, die ihm — zumal seit a. 800 — wahrlich nicht minder nah am Herzen lag, als die Sorge für Recht und Wohlfahrt: biese geistliche Untersuchung aber konnte nur einem Geistlichen übertragen werden 1), ber nun, - wie ber firchliche Bisitator, bessen Geschäfte ber geistliche missus auch überwiesen erhalten konnte, bem Bischof, — bem König verantwortlich Bericht zu erstatten hatte. Ausnahmsweise erscheint in einem missatioum nur ein geistlicher ober nur ein weltlicher Senbbote2), offenbar, weil bann bie Eine Aufgabe stark überwog ober ein Ergänzer nicht zur Berfügung stand.

Sehr bebeutsam ist das Berhältniß dieser Namenreihen bei den missi<sup>3</sup>): auf hundert germanische kommen neun nicht germanische, die

Erzbischof, Bischof saft nur als Bertreter (Baiy a. a. D.), selten nur mehrere Beistliche (Erzbischof Arn) und Bischof oder nur mehrere Laien. Auch Stellwertreter werden von Ansang (C. II. 1. a. 825. p. 308) oder bei eintretender Berbinderung (Bulschard, Flod. Hist. Rhom. II. 18) bestellt. Ein Presbyter, zwei Grasen. Ein Abt und zwei Laien (Grasen?) a. 817 Bouquot VI. p. 519; nur ein Graf l. o. p. 569. Plue. Ric. ed. Carli l. o. p. 5. Germanische Ramen siberwiegen meist den römischen: hier drei germanische. Als missi werden vorans geseht Bischofe, Aebte, Grasen, Aronvassen und Aronministerialen C. I. 2. p. 291. a. 819. p. 201. o. 26. a. 818/19. Aebte, hänsig die von Corvey Bilmans, R.-U. I. p. 197, die dassir Besteiungen vom Heerdienst erhalten. Einmal begegnen Adalhard, Abt von Corbie, Fusch, Abt von St. Quentin (Bermandois) und zwei Grasen C. I. 1. p. 183. Ein Bischof (von Orléans) und ein Graf (von Reaux) als Sendboten Adrevaldus, Mir. St. Bened. Bouquet VI. p. 313. Ein Bischof und ein Graf, die zusammen Gericht halten mit populi (Umstand) und Schössen, Trad. Frising. 487, sind auch wohl Königsboten.

<sup>1)</sup> Auf diesen Einen geistlichen Sendboten geht C. I. 1. p. 183. c. 10. a. 801 —813 providendum est episcopis . . una cum misso regis, qualiter vivant canonici seu regulares seu sanctimoniales. Aber der Königsbote, selbst der weltliche, darf auch den Landesbischof zu seiner Unterstützung heranziehen, z. B. einen baierischen Trad. Frising. 269.

<sup>2)</sup> Bgl. Kranse S. 67.

<sup>3)</sup> C. II. 3. p. 663.

aber, biblische (Andreas, Johannes, Jonas, Paulus, Petrus), auch von Germanen getragen werden mochten. Wie also in der arnulfingisch - karolingischen Zeit — ber austrasischen — in beutlichem Unterschied von der merovingischen — der neuftrischen — Germanen in allen, auch in ben kirchlichen Aemtern, ber Zahl unb der Bedeutung nach die Romanen überholen, so ganz besonders auch im Amt ber missi. Auch im Reiche Karls II. — in Westfrancien tragen von den 42 missi von a. 853 (darunter 23 Bischöfe und Aebte) nur 4 römische (ober driftliche) Namen. Dem gegenüber muß es auffallen, daß ein Germane bieser Zeit sich höchst abschätig über bas Germanische, gegenüber tem Griechischen und Romischen außert. Walahfrid Strado (gest. a. 849) sagt: "Ich werbe boch auch auf unsere Barbarei Bezug nehmen (bei den Ausbrücken für Kirchenwesen), welche die Deutsche (Theotisca) ist, den Lateinern werde ich dadurch lächerlich werden, der ich die ungestalten Jungen der Affen unter die Rinder ber Augusti rechnen will<sup>2</sup>). Aber auch Salomon sind ja wie Pfauen Affen bargebracht und Gott nährt wie bie Tanben die jungen Raben": eines ber ältesten Zeugnisse beutscher Selbsterniedrigung gegenüber ber griechischen und römischen Welt, in welcher ber beste Lateiner ber Zeit, ein vielbewunderter Gelehrter3), völlig aufgegangen war.

Ansangs wählte Karl zu Sendboten geringere Höstlinge des Palastes4), ärmere vassi: da ja die größeren mit den vornehmeren Provincialbeamten oft verwandt oder befreundet, anch wohl nicht ungefährlich waren, erwarben sie, in dem gleichen missaticum oft erscheinend, sier Macht und Einfluß. Später aber, seit a. 802, überwog die Besorgniß der Bestechbarkeit dieser Geringeren und nun wurden Erzbischöse, Bischöse, Aebte, duces, comites und andere höchste Beamte als missi verwendet dieser

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 275. 276.

<sup>2)</sup> C. II. 3. p. 481 dicam tamen etiam secundum nostram barbariem, quae est Theotisca, quo nomine . . domus Dei appelletur, ridiculo futurus Latinis, si qui forte haec legerint, qui velim simiarum informes natos inter Augustorum liberos computare.

<sup>3)</sup> Battenbach G. 279.

<sup>4)</sup> Daher missi a palatio directi Form. imp. 14. p. 296.

<sup>5)</sup> Andere Beweggründe bei Brunner II. S. 191: "durchgreisendere Wirtsamteit der hohen Reichsbeamten": allein die missi hatten als solche eine noch eingreisendere Gewalt als alle — auch die höchsten — ordentlichen Reichsbeamten
und die entscheidende Stelle neunt ausbrücklich die Bestechbarteit der geringeren,
ärmeren vassi als Grund. Annal. R. Fr. a. 802 noluit de infra palatio pauperiores vassos suos transmittere ad justitias faciendum propter munera,

zumal vassi, was diese Vornehmen sa übrigens sett alle waren. Der Eine Hauptzweck der Einrichtung war, wie gesagt (oben S. 162), dafür zu sorgen, daß die Gesetze und Verordnungen, von Reichstag und König erlassen, in allen Theilen des Reiches auch wirklich bekannt wurden. Denn trot aller wiederholten Einschärfung machte Karl sogar lange nach der Einführung der Sendboten noch die ihn schwer erzürnende Ersahrung, daß die wichtigsten, däterlich gemeinten und weise ersonnenen Vorschriften nicht auszesührt wurden.), weil sie gar nicht zur Kenntniß der äußeren Beamten, geschweige des Volkes, geslangt waren.

Die missi begannen baher, sobald sie in einen Gau ihres missaticum gelangt waren<sup>4</sup>), ein gebotnes Ding<sup>5</sup>) anzusagen ober das nächste ungebotene aufzusuchen und hier vor allen Erschienenen die Gesetze und Berordnungen des laufenden Jahres, die seit ihrem letzten Besuch ergangen waren, zu verlesen<sup>6</sup>) und gewiß auch aus dem Latein in die Sprache des Stammes zu übersetzen, weßhald bei Auswahl der missi auf solche Sprachsenntniß Rücksicht genommen werden mußte. Damit war nun die Ausrede der Unkenntniß Beamten wie Andern abgeschnitten. Der cancellarius giebt aus dem Archiv<sup>7</sup>) (scrinium regis) die Capitularien Karls und Ludwigs an die deren entbehrenden missi.

sed elegit .. archiepiscopos et reliquos episcopos et abbates cum ducibus et comitibus qui jam opus non abebant [sic] super innocentes munera accipere. Brunner a. a. D. meint, früher habe man Geringere gewählt aus Borficht, bie später nicht mehr nöthig schien.

<sup>1)</sup> Richtig Dobbert S. 10 f. 2) C. a. 768. I. 1. p. 65.

<sup>3)</sup> C. a. 802—813. I. 1. p. 147 Praecipimus autem missis nostris ut ea quae a multis jam annis per capitularios nostros in toto regno nostro mandavimus agere, discere, observare vel in consuetudine habere, ut haec omnia nunc diligenter inquirant et omnino observare ad servitium Dei et ad utilitatem nostram vel omnium christianorum hominum profectum innovare studeant.

<sup>4)</sup> Der "Empfang" ber missi ist so wichtig (und bie Unterstützung in ihren Geschäften), daß um deswillen Bassen vom Kriegsbienst zurückgehalten werben bürsen C. I. 2. p. 291. a. 819.

<sup>5)</sup> Ludwig I. verlegte biese Bersammlung (ober zwei, brei an verschieduen Dingstätten) in ben Mai C. II. 1. p. 310. (825). p. 8. (829), s. unten.

<sup>6)</sup> C. a. 789 admonitio generalis I. 1. p. 52 f. (s. aber gegen Boretius Baits III. S. 483) und die C. von a. 802. l. c. p. 91 f.; vgs. C. a. 803—813. I. 1. p. 155 f. 157. l. c. a. 818. II. 1. p. 281. a. 825. p. 309 f.

<sup>7)</sup> C. II. 2. a. 853. p. 274.

Ferner verkünden sie ten etwaigen besonderen Zweck ihrer Sendung unter Berlesung der königlichen Sendungsurkunde 1). Erscheinen dürsen alle »ad hanc legationem pertinentes«2), also alle mündigen Freien3), müssen alle unmittelbaren und mittelbaren Beamten seder Art: duces, Grasen, vicarii, Centenare, Königsvassallen (homines), die Bögte und vicedomini der Kirchen und Klöster in Bertretung ihrer Bischöse, Aebte, anderer Geistlicher: Ausbleibende werden unter Königsbann geladen4), unentschuldigt hieuach Ausbleibende sind dem nächsten Reichstag anzuzeigen, nur "echte Noth"5)— Prankheit oder Königsbienst — entschuldigt, in andern Fällen muß ein Stellvertreter (vicarius, advocatus) entsendet werden 6).

Rach a. 830 erhalten tie missi auch die zwischen ben karolingischen Gesippen abgeschlößenen Verträge zur Veröffentlichung in ihren missatica?). Die Beschlüsse auf der Zusammenkunft von Balencienne werden so von den missi Karls II. allem Bolk verkündet. Unter den drei oder vier von den "ersten" seiner Schöffen, die der Graf neben seinen Vicarien und Centenaren mitbringen soll.), sind sowohl Gerichts, wie Rüge-Schöffen 10) zu verstehen und die »primi« sind die durch Grundeigen und Anschen Hervorragenden. Aber an eine "Bertretung des Bolkes" (neben den Beamten) durch diese Schöffen ist in Allewege nicht 11) zu deuten 12).

<sup>1)</sup> C. a. 828. I. 1. c. 2 qua intentione a nobis sint directi, per nostrum scriptum nuntient, C. a. 825. l. c. c. 2 omnibus notum faciant, qualis sit corum legatio (b. h. Austrag), omnis populus sciat, ad hoc cos esse constitutos: sie haben bem Reiser schriftlich zu berichten, baß sie biese seine admonitio verklindet haben: das sind directi, das sint directi, per nostrum scriptum nuntient, C. a. 825. I. 1. p. 116.

<sup>2)</sup> C. II. 1. a. 825. c. 2.

<sup>3)</sup> Aber auch Unfreie, 3. B. Königsvassallen, f. unten S. 172 f.

<sup>4)</sup> Responsa c. 5. I. 1. p. 145.

<sup>5) (</sup>Arthur) Somibt, echte Roth. 1888. S. 20 f.

<sup>6)</sup> C. II. 1. a. 819. c. 28. a. 821. c. 4. Einh. epist. 19. p. 30.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 297. a. 860; f. unten "Bertretungehoheit".

<sup>8)</sup> C. II. 2. a. 853. p. 75. 272. Fraueuraub, Mißhanblung von Geistlichen, Aufnahme ober Bertreihung von solchen ohne Zustimmung des Bischofs, Berweigerung des Zinses von Kirchenland, zumal Immunitäten, Brandstiftung, Heimsung, collectae, quas lingua Theutisca heriszuph appellat, Töbtung, Hausbruch, Raub, Beigerung, Räuber zu versolgen.

<sup>9)</sup> C. a. 825. L. c. necnon et de primis scabinis suis tres aut quattuor.

<sup>10)</sup> S. unten.

<sup>11)</sup> Mit Raepsaet, Oeuvres II. p. 58.

<sup>12)</sup> Auch schon Eichhorn I. S. 627 nannte biese placita "Provinziallanbtage":

Gewiß nicht wollte Karl die Kleinfreien, deren Schut die Einstichtung besonders bezweckte, von diesen Versammlungen fern halten: warnt er einmal die Boten, homines inseriores aus dem Botensgebiet sich zu Begleitern zu wählen, so ist darunter die Umgebung Vertrautester gemeint und der Grund wird sehr treffend angegeben: "die wollen abgethane Sachen immer aufs Neue vorbringen!" Sonsdern solche sollen sie sich gesellen, die jedes Ding einmal zu Eude sühren wollen.).

Darauf schritten sie zu ber zweiten — gleich wichtigen — Aufgabe ihres Amtes, zu untersuchen und seftzustellen, in welcher Weise die geistlichen und die ordentlichen Orts- und Grasschafts-Obrigkeiten, vor Allem der Graf und sein Bicar, seit dem letzten Sendbotenbesuch ihrer Aemter gewaltet hatten?). Daher heißt es geradezu, ein Königsbote, wird ausgesandt "gegen ten Markgrasen Gauzelin der spanischen Mark"3). Ueberführte Beamte müssen Bürgen stellen sür Unterlassung der gerügten Mißbräuche4). Da aber solche Ueberprüsung kurz weilender Besucher nicht zu sichern Ergebnissen gelangen, allzuleicht, wenn ununterstützt, von den dauernd hier Lebenden getäuscht werden konnte, so schuf Karl ein jeuem Iweck dienendes zweites Institut in den Rügeschöffens), freilich auch nur eine kirchliche Einrichtung auf das statliche Gebiet übertragend.

Die älteste sichere Spur der Einrichtung gewährt das merkwürdige Placitum der missi zu Riziano sin der im Jahre 788 erworbenen<sup>6</sup>) Landschaft Istriep (a. 804)], womit nicht gesagt ist, daß

allein Ausbrücke, die doch urspränglich ganz Anderes bedenten, sollte man nicht sibertragen, es sührt irre: von "Bertretung der Stände", des Abels, der Geistlichen und der Gemeinen ist gar keine Rete. Mit Recht hat Brunner II. S. 193 Sohms I. S. 485 scharse Scheidung dieser "Beamtenlandtage" von den "Gerichtstagen" der missi auf den Hundertschaftsversammlungen zurückgewiesen; (sie bernht auf unrichtiger Lesung von C. I.1. p. 177. c. 8 de justitiis faciendis a. 811—813). Jene "Landtage" richten auch und werden von »universi«, nicht nur von Beamten, besucht. Ueber das Berhältniß dieser Sendbotendinge zu den alten ordentlichen Grasschafts- und Hundertschafts-Dingen und den von Karl neu eingefsibrten magna pluoita s. unten: "Gerichtshoheit" und "Bersammlungen".

<sup>1)</sup> C. a. 810. c. 2. I. 1. p. 155.

<sup>2)</sup> C. de just. faciendis a. 811—813. p. 177. l. c.

<sup>3)</sup> Gesta abbatum Fontenell. c. 17. p. 294: >adversus<.

<sup>4)</sup> Plac. Ric. a. 804. ed. Carli.

<sup>5)</sup> Brunner U. S. 490. S. "Gerichtshoheit".

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 1113 f.

ber Anordnung<sup>1</sup>) macht das sogar wahrscheinlich. Hier erscheinen vor den drei Königsboten der Patriarch Fortunatus von Grado, fünf Bischöfe, die übrigen Primates und das Bolt der Provinz, sie wählen nicht weniger als 172 capitanei (Angesehene) zu Rügeschöffen und vereivigen sic auf die vier Evangelien und auf Ueberbleibsel, ohne Menschenfurcht auf alle (autlichen) Fragen der Königsboten die Wahrbeit zu sagen. Vor Allem wird der Streit zwischen dem Bolt und dem Patriarchen über Leistungen (adjutorium) der Unterthanen an die Kirchen bei Gesandtschaften der Kaiser und an die Kaiser (früher der byzantinischen) beigelegt.

Darauf erklären bie Erschienenen: "Weiter haben wir nichts gegen ben Patriarchen, Vieles aber gegen die (andern) Bischöfe (von Pola u. s. w.) zu sagen." Sie behaupten nun, bei Ankunft byzantinischer Raisergesandten hätten bei jeder Leistung ober Sammlung, collecta (Leistungen, beren Beiträge burch Sammlung aufgebracht werden)2), Kirche und Volk je die Hälfte getragen und die Kirche allein die collocatio 3). Ferner klagen (nach bebauerlicher Lücke) bie Rügeschöffen, baß bie Leute nicht mehr wagen, auf offner See, wo alles Volt gemeinsam fischte, dies zu thun, "ba sie (wer? ist nicht gesagt: wohl die kaiserlichen Finanzbeamten) uns mit Knütteln hauen und unsere Nete zerschneiden". Dabei wird formelhaft wiederholt — gemäß dem Eibe: »quod scimus, dicimus veritatem.« Run aber ergehen auf erhobene Unfrage ber missi schwere Anklagen gegen ben dux Johannes, wegen der vielfachen »fortia«, Bergewaltigungen, die er gegen die Unterthanen verbrochen und die als eine wahre Musterkarte der Amtsmißbräuche 1) erscheinen, ben dux Johannes in übelstem Lichte zeigen und barthun, wie der Uebergang aus ber so berüchtigten byzantinischen in die doch väterlich fürsorgende Berwaltung Karls, wenigstens für diese Landschaft, Berschlimmerung statt Berbesserung bedeutet hatte. Auf die manchfaltigsten und schwersten Anklagen hat der dux nur sehr klägliche Bertheidigung vorzubringen b): er entschuldigt sich zum Theil mit

<sup>1)</sup> Carli, Antichità Italiche IV. p. 6; bazu Ughelli V. p. 1097 mit einzelnen irrigen Lesungen, vgl. Pertz, im (älteren) Archiv IV. S. 172. Bait III. S. 468, 489. Hegel I. S. 236. Chabert, Denkschriften ber Wiener Akabemie III. S. 88, 109.

<sup>2)</sup> Du Cange II. p. 403. S. "Finanz".

<sup>3) =</sup> mansio, s. nnten "Finanz". 4) S. oben S. 59.

<sup>5)</sup> S. "Amtemißbrauche".

Irrthum und verspricht für die Zukunft Unterlassung der Mißbräuche und Abhilfmaßregeln. Darauf verlangen die Königsboten Bürgen (vadia) von ihm sür Erfüllung all seiner Bersprechungen und bedrohen ihn, seine Erben (benn seine Söhne waren mitschuldig) und seine Beamten¹) bei Wiederholung mit der gesetzlichen Buße²). Die Lente erklären verzweiselnd, "hilft und der Kaiser nicht, ist und besser zu sterben, als zu leben". Der dux geht wohl nur deßhalb strassos aus, weil er sich gegen die Avaren tapser ausgezeichnet hatte. Bezüglich der Streitigkeiten zwischen dem Patriarchen, den Bischösen, dem dux und den übrigen Bornehmen (primates) wird sestgestellt, daß was die Rügeschösssen (jurati) vereindaren und gemäß ihrem Eid aussagen würden oder gemäß den Urkunden (dreves), daß sie das Alles erfüllen sollten bei Weidung des Zwangs (coactus componat), dem Palatium (d. h. dem Fiscus) neun Pfund Gold zu zahlen³).

Dabei forschten die Sendboten einerseits nach den krchlichen Busständen in dem Sprengel, dem Wandel der Geistlichen, zumal in gesschlechtlichen Dingen, nach der Amts-Führung der Bischöfe<sup>4</sup>), Aebte, Pfarrer, nnd zwar anch in den diesen zukommenden weltlichen Sachen, nach der Alosterzucht, nach Verwaltung und Bestand des Kirchenversmögens, nach Spuren von Heidenthum oder Ketzerei dei Laien oder Geistslichen. Andererseits untersuchten sie das amtliche Walten der Grasen<sup>3</sup>), Bicare, Centenare, Finanzbeamten, der Vögte der Kirchen und Klöster und der Immunitätsherren wie deren Beamter. Erforderlichensallssehen die missi Centenare und Bögte selbst ab, Grasen (und duces) schicken sie zur Entscheidung in das palatium<sup>6</sup>). Als Regel — aber nicht als ausschließend — ward vorausgesetzt erhobene Beschwerde

<sup>1)</sup> Es fällt auf, baß keiner ber Berausgeber und Bearbeiter fatt bes finnlofen auctores gesetzt hat.

<sup>2)</sup> nostra statuta componant.

<sup>3)</sup> Mancosi. Bgl. Du Cange V. p. 209 [nicht manu cusus (nummus)], wo aber unsere Stelle sehlt: es soll nicht eine Sattung Goldmünzen, sondern eine besondre Art Gold-Gewicht sein, ähnlich wie marca: allein an vielen andern Stellen müssen Münzen gemeint sein: z. B. mille mancosos, unmöglich 1000 Pfund Gold.

<sup>4)</sup> C. a. 789. c. 27. I. 1. p. 64. 65. Anch über bas Berhältniß zwischen Bischof und Graf, beren Eintracht besohlen ist (s. unten "Theokratie"), sollen sie sich unterrichten p 214.

<sup>5)</sup> Ueberwachung ber Grasen, welche die Beschlusse bes Herrschers nicht aussihren wollen ober können, durch die missi und Ersetzung durch Amtssähige noch a. 864. C. II. 2. p. 327.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 124. (a. 805). p. 144. (a. 801—813). II. 1. p. 8, 15. (a. 829).

burch die Rügeschöffen, die jurati, nominati, worauf die inquistio durch den Sendboten erfolgen muß'). Doch sollen sie auch den Widerstand von Ungehorsamen, mit denen die örtlichen Behörden nicht fertig, werden, durch ihre höhere Macht brechen?). Wer wegen Ohnmacht, Saumsal oder bösen Willens der ordentlichen Außen-Beamten nicht zu seinem Rechte gelangt, soll sich an den Königsboten wenden.). Die missi selbst schreiben den Grasen, sie sollen Widerspänstige (redelles) und Ungehorsame, die ihnen nach Gesetz und Gericht nicht Gehör geben, auszeichnen.), so viel ihrer auch sein mögen, und, salls erforderlich, schon vor dem Erscheinen der Königsboten in der Grasschaft, dem König schicken (remandare), andernsalls den Königsboten nach ihrem Siutressen angeben, auf daß diese nach des Herrschers Aufstrag versahren.).

Die missi sollen serner einschreiten gegen alle Verbrechen, die während ihres Aufenthalts in dem missaticum von Durchreisenden oder Wohnhaften verübt werden, zumal auch im Sommer Schädigung durch angemaßte Roßweiden, im Winter turch Abnöthigung von Pferdefutter durch ausgesandte Roßknechte (maraskalkos)6). Wie der ordentliche Richter kann auch der missus Räuber fordannire: der Beamte, der forbannirt hat, soll die Namen den andern (benachbarten) missi und Grasen mittheilen, behuss gemeinschaftlicher Verfolgung; auch darf der missus den in ein andres missaticum Gestüchteten dorthin verfolgen und hier ergreisen?).

<sup>1)</sup> Placitum missaticum von Riziano oben S. 172 f. Baity III. S. 490.

<sup>2)</sup> C. a. 825. c. 2. I. 2. p. 308.

<sup>3)</sup> I. c. (Sciant missi) ad hoc esse se a nobis constitutos, ut, si quilibet episcopus aut comes ministerium suum . implere non possit, ad eos recurrat et cum eorum auxilio ministerium suum adimpleat . . Etsi forte . . aliquid negligentius . . egerit, per istorum admonitionem corrigatur. Et omnis populus sciat, ad hoc eos esse constitutos, ut quicumque per neglegentiam aut incuriam vel impossibilitatem comitis justitiam suam (scin Math) adquirere non potuerit, ad eos primum (bann an ben Abrig) querelam suam possit deserre et per eorum auxilium justitiam adquirere.

<sup>4)</sup> Inbreviare Du Cauge IV. p. 317: hier nicht in jus vocare.

<sup>5)</sup> C. I. 1. (a. 801—813). c. 3. p. 184. C. missor. Theodon. l. c. a. 805. c. 12. p. 125.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 274. a. 853.

<sup>7)</sup> S. oben S. 167. C. II. 2. p. 273. a. 853; vgl. I. 1. p. 150. a. 809. Brunner II. S. 465.

Zuständigkeit und Bebeutung der Gerichtsbarkeit der Königsboten ist freilich bestritten: daß sie der des Pfalzgerichts gleichgestellt 1), ist vielleicht zu viel, daß sie nur die gräfliche gewesen2), jedesfalls zu wenig gesagt. Grafengerichtssachen können statt an ben Grafen au den Königsboten gebracht werben 3), aber gegen Grafengerichtsurtheile finbet Berufung an den Königsboten wie an den König statt 4), ebenso wegen Rechtsverweigerung des Grafen. Auch die eigentliche Urtheilschelte gegen bas Grafengericht geht wie an ben König so an seinen Boten. Ein Graf hat einem Mann wegen Blutschanbe sein Allob eingezogen, ber wendet sich an zwei Königsboten, die den Fall nochmal verhandeln, urtheilen, daß die Einziehung zu Unrecht geschehen ist, und dem Urtheilschelter sein Eigenthum zurückgeben 5). Bei Justizverweigerung wird bie Sache von den Sendboten zuerst verhandelt ober dem Grafen die Berhandlung befohlen ober bem König vorgelegte). Die vom Sendboten berufne Versammlung ist allen Freien zugänglich 7). Wo sie ben Widerstand gegen die Gesetze nicht zu brechen vermögen, haben sie bie Macht bes Raisers selbst zu Hilfe zu rufen 8).

Die früher nicht geordnete Zahl der Versammlungen wird später auf je vier in jedem Monat (der Amtsdauer) festgestellt: doch scheint dies bei Bedürfniß nicht immer eingehalten<sup>9</sup>), zuweilen beobachten sie die gewöhnliche Gerichtssrist von 40 Nächten<sup>10</sup>). Ludwig, der Geist und Zweck der Einrichtung nicht erkannt hat, glaubte die Grafen gegen zu häusiges Eingreifen der Königsboten schützen zu müssen<sup>11</sup>).

Gericht können sie an jeder Gerichtsstätte ihres missaticum halten, Versammlungen ohne Rechtspslege, gab es solche, wohl auch

<sup>1)</sup> Eichhorn § 164; vgl. Möser IV. § 15, de Roije, de missis dominicis, p. 107.

<sup>2)</sup> Bait IV. S. 413; vgl. Wigand, Fehmgericht S. 38. Sohm S. 492.

<sup>3)</sup> C. missor. I. 1. c. 3.

<sup>4)</sup> So mit Recht Eichhorn § 164. C. missor. I. 1. a. 825. c. 2. Oben S. 175, Anm. 3.

<sup>5)</sup> Form. B. Aug. 22. Wie man Wait IV. S. 414 den Königsboten hienach die Stellung von Bernsungsrichtern absprechen kann, ist nicht ersichtlich; werden sie doch ausgesandt: ad justa judicia terminanda. Sie nehmen die Sache in drei Berhandlungen wieder aus: jusserunt homines ter hoc testimoniare.

<sup>6)</sup> Beläge für alle brei Fälle Bait IV. S. 415.

<sup>7)</sup> Trad. Fris. 269 ibi collocata multitudine nobilium hominum.

<sup>8)</sup> C. a. 810. I. 1. p. 155. c. 1. c. 5. I. 2. a. 819. c. 13. p. 290.

<sup>9)</sup> So richtig Sohm S. 492.

<sup>10)</sup> Zwei Falle bei Pérard p. 147, 148; ich entnehme bies Bait IV. S. 416.

<sup>11)</sup> S. Bait III. S. 472 und unten S. 193 f.

anderwärts: doch waren alle wichtigeren Orte ohnehin Gerichtsstätten. Ihr Gericht war weber ein Hundertschaftsgericht 1), noch — als solches — ein ordentliches Echtebing 2).

Bor und nach den Versammlungen machten sich die Königsboten, zusammen oder auch getrennt, z. B. der geistliche allein, um die Kirchen und Klöster<sup>3</sup>) zu untersuchen, auf die Wege, das ganze Botengebiet zu bereisen<sup>4</sup>), begleitet von mitgebrachtem Gesolge<sup>5</sup>), das ebenfalls verpslegungsberechtigt war; sie sollen (deßhalb wohl) dessen Kopfzahl dem Kaiser berichten, ebenso, wie lang sie an jedem Ort weilten<sup>6</sup>): zuweilen werden ihnen diese Orte vorgeschrieben<sup>7</sup>). Die Grasen, Königsvassen und Centenare — auch Bischöse und Aebte<sup>8</sup>) erforderslichen Falls — sollen die missi begleiten oder doch wie alles Volk (omnis generalitas) in ihrem Amt und Weg auf alle Weise fördern.

Die überwachende Thätigkeit der Königsboten ist dem Gegenstande nach unbeschränkt: geradezu Alles, was sie, Besserung erheischend, vorsinden, sollen sie bessern), nur vorzugsweise wird die Ueberswachung der Amtssührung aller Beamten, die Entscheidung von Bessehwerden gegen diese angeführt <sup>10</sup>). Zumal die Wehrlosen: Kirchen, Wittwen, Waisen <sup>11</sup>), Kleinfreie (pauperini, diese ohnedem meist Königssschirmlinge) sollen sie schützen <sup>12</sup>) und dafür sorgen, daß jeder nur nach seinem Stammesrecht gerichtet werde <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Wie Sohm S. 490.

<sup>2)</sup> Wie Bait IV. S. 417, wenn sie anch ein solches an des Grasen Statt abhalten dursten: ad universorum causas audiendum vel recta judicia terminandum Form. Sen. rec. 4. p. 213 beweist das doch nicht.

<sup>3)</sup> So geht Abt Abalhard, von den andern Königsboten getrennt, in das Aloster Ronantula "wegen der geistlichen und weltlichen Dinge" Tiradoschi, Nonantula p. 35; ich entnehme dies Waitz III. S. 471. Zwei Bischöfe untersuchen die Klöster: Brief des Lupus 63. p. 105.

<sup>4)</sup> Ut irent de loco in loco Muratori, Antiq. V. p. 929.

<sup>5)</sup> Ministri: Theodulf. v. 177. p. 498. Poetae Carolini I. Das sind die socii in sorum scara (vgl. "Heerbann"). Bischöse des Missaticums können boch schwerlich zur scara der Boten gehören, wie Waitz a. a. D. für möglich hält.

<sup>6)</sup> C. a. 803. I. 1. p. 116.

<sup>7)</sup> C. a. 802. l. c. p. 100.

<sup>8)</sup> C. a. ? l. c. p. 213.

<sup>9)</sup> Cap. miss. v. 802. c. 19. Cap. I. 1. p. 101.

<sup>10)</sup> Capit. missor. Theodon. II. v. 805. c. 12. Cap. I. 1. p. 125.

<sup>11)</sup> Oben G. 163.

<sup>12)</sup> S. oben S. 163.

<sup>13)</sup> C. a. 786. L. 1. c. 6. p. 66.

Geringere Bebeutung!) hatte bie "ergänzenbe" Thätigkeit ber Senbboten. Jene "Ergänzung" tam nur als Mittel zu jenen beiben Zwecken — Ueberwachung der Durchführung der Ideen des Herrschers und Verhinderung des Amtsmißbranchs — in Betracht. Auf die Dauer sollen sie gerade nicht "ergänzen": baber sollen sie nur bei solchen Grafen länger weilen, beren Rechtspflege ungenügenb ist, nicht aber bei tüchtigen. Dies verfügte freilich erst Ludwig bei beginnendem Berfall ber Einrichtung?). Da die Sendboten des Königs Person vertraten, wurden auch ihnen wie ihm, falls er in einem Gau erschien, "vie Regalien ledig", wie man im Mittelalter sagte: b. h. sie konnten nun an der ordentlichen Ortsbeamten — zumal also des Grafen — Statt selbst gebotne und ungebotne Dinge abhalten und zwar galten biese Dinge als Ersat des Königsgerichts3): baber sie — wie dieses — an beliebigem Ort, nicht nur am herkommlichen Mallus, gehalten werden mochten und die missi konnten, wie der König zu seinem Hofgericht, Beliebige als Urtheiler ziehen. Diese richterliche Thätigkeit bezeichnet wohl besonders der Ausbruck: sie werden entsendet: >ad justicias faciendas«. Diese Aufgabe ihres Amtes scheint so wichtig, daß sie gerabezu banach benannt werben4). Aber man könnte auch sagen: sad justiciam faciendam « 5), b. h. für Gewährung von Recht und Gerechtigkeit ganz allgemein. Denn vor Allem sollen die Sendboten Gericht halten, wo Rechtshilfe verweigert, verzögert ober wegen Ohnmacht des ordentlichen Richters gehemmt ist 6), ferner bei Berufungen an ben König im ersten ober im zweiten Rechtsgang?). Aber auch

<sup>1)</sup> Anbers Brunner II. S. 193.

<sup>2)</sup> Cap. missor. a. 819. C. I. 2. c. 24. p. 290 f.

<sup>3)</sup> So schon Eichhorn I. S. 642.

<sup>4)</sup> Alkuin, Epist. 126. p. 509 (missi) qui discurrere jubentur ad justitias faciendas. Einh. Annal. a. 814 ad justitias faciendas. legatos. dimisit. Ermold. Nigell. II. v. 178 justitiam faciant judiciumque simul. C. a. 802. I. 1. p. 91. c. 32 his qui justitiam imperatoris adnuntiant nihil laesionis. .. machinare quis praesumat.

<sup>5)</sup> So möchte ich die verdienstliche Anfzählung der Stellen bei Sohm S. 482 nuter einen zusammensaffenden Gesichtspunkt rücken; vgl. Brunner II. S. 193. Davon sind aber zu unterschelden die justitiae dominorum Plac. Ric. ed. Carli l. c. hier sind Finanzsorberungen der herrscher gemeint: "wie sie die Griechen gehabt haben (in Istrien), die wir in die Hande unstrer (jetzigen) herren gelangt sind".

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 308. (a. 825).

<sup>7)</sup> S. "Königsgericht", reclamatio l. c. ut quando aliquis ad nos . . . reclamaverit, ad eos (missos) possimus . . querclas ad definiendum remittere.

von sich aus kounten sie vor das Ortsgericht bereits gebrachte Rechtsftreite selbst eutscheiden, wie selbstverständlich in Sachen, die ihnen der König besonders überwiesen hatte.

In Sachsen dürsen nur sie größere Versammlungen, zumal auch Gerichtstage, abhalten!). Weil sie an Königs Statt richten, richten sie unter Königsbann, und da sie gleichsam ein wanderndes Königsgericht darstellen, gelten sür ihr Versahren die besonderen, dem Versahren vor diesem Gericht ausgebildeten freieren Grundsätze, das "Inquisitionsrecht"?).

Die Bersammlungen, die ber missus anberaumt, sind also bem . Zwede nach verschieden: die einen betreffen die allgemeinen Zustände bes Sendgebiets zum Zweck ber Ueberwachung, ber Aufdeckung und Abstellung von Migbräuchen jeder Art: zu ihnen ergehen umfaffende Ladungen, wie übrigens auch ungeladen jeder Freie hier erscheinen und seine Stimme erheben barf; die anbern find überwiegend Gerichtstage, an welchen ber Senbling an bes Königs Statt Gericht halt: — insofern ein Königsgericht außerhalb bes Palastes. Es können aber auch beibe Zwede verbunden, auf jenen größeren Bersammlungen Urtheile gefällt werben. Beide Versammlungen waren weber an einen bestimmten Ort noch an bestimmte Theilnehmer gebunden, wenn auch alle irgend verantwortlichen oder sonst betheiligten Personen (Freie) bei den größeren Bersammlungen zu erscheinen haben. Es tonnte aber ferner ber Sendbote anch in jedem Mallus seines Sendgebiets in dem ordentlichen Ding bes Grafen ober Bicarius an bessen Stelle treten, sowie andrerseits eine hier anhängige Sache bem König selbst zur Entscheidung Aberweisen, wie sie an bes Königs Statt entscheiben, wenn ein Königs. schützling an den König reclamatio« in erstem ober späterem Rechts. gang erhoben hatte3).

<sup>1)</sup> C. Sax. a. 797. c. 4. I. 1. p. 71. C. de part. Sax. l. c. c. 34. A. R. Fr. a. 798 (bei ben Rorblinbi) legati ad justitias faciendas.

<sup>2)</sup> S. "Adnigsgericht" und Brunner II. S. 194, 520, 525; die "Billigseitsjustig" in seinem technischen Sinn kann ich aber — beim besten Willen! — auch in
ben beiden S. 194 von ihm angesührten Stellen nicht studen C. I. 1. p. 315. (a. 826)
(missi querelam) » secundum justitiam et aequitatem « desiniant und C. II. 1.
p. 69. (a. 847) heißt es vollends secundum legis aequitatem: das will doch sagen
nach der billigen — gerechten Bestimmung des Gesets, nicht einmal nach Gesets
und Billigkeit: s. aber unten "Gerichtshoheit" eine erhebliche Einschränkung
meines Widerspruchs.

<sup>3)</sup> Form. imperial. ed. Zeumer 55. p. 326.

Ihre Bollmacht und Aufgaben Anweisung erhalten sie schriftlich bei ber Entsendung ober auch nachgeschickt), außerbem auch münbliche Aufträge?). Weil die missi ben Herrscher allgegenwärtig machen (oben S. 161), seine allgemeinen wie im Einzelfall seine besonderen Absichten durchführen sollen, erhalten sie die eingehendsten (münblichen und schriftlichen) Anweisungen. Solche umfangreiche Anweisungen für missi erläßt Karl II. im April und im November a. 8533): mit bem Bischof ber Diocese zusammen sollen sie zumal die tirchlichen Zustanbe, auch bes Rirchenvermögens prufen, Bermögensverzeichnisse errichten und bem König einsenben, auch Listen ber Monche und Nonnen; aber auch über Einhaltung der Borschriften für Zeit und Ort der Gerichtshaltung sollen sie wachen. Missi werden baber getabelt, daß sie »minus intelligentes« des Herrschers Absichten durch willfürliche Hinzuerfindungen (adinventiones suae voluntatis) ent-Sie beuten Münzverorbnungen zu bes Fiscus und eigenem Bortheil aus4). Die schriftlichen Anweisungen 5) sind balb Anszüge aus den jüngst ergangenen Gesetzen und Verordnungen, bald Vollzugsvorschriften für bestimmte Angelegenheiten 6). An diese Weisungen sind sie so streng gebunden, daß sie im Zweifel nicht selbst entscheiben dürfen,

<sup>1)</sup> Brief Hetti's bei Bouquet VI. p. 394 (ein imperium terribile von a. 817: Anfgebot gegen Bernhard von Italien), Lubwigs an Baberab bei Wilmans A.-Urt. I. p. 29.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ist, daß die Sendboten haubeln: »de verbo nostro«: sie sühren das Gebot, auch das mündliche, des Königs aus. C. de p. Sax. I. 1. a. 34. C. Lang. l. a. p. 216. a. 5. Pippini epist. l. a. p. 42. C. Aquisgr. a. 807. a. 3. p. 135. l. a. Ebenso Epist. Einh. 19. p. 30. Der Kaiser besiehlt einem Grasen, er solle den Königsboten in der königsichen Billa aussuchen und Alles aussühren, was der ihm und den andern Grasen und Getreuen »de verbo nostro« austragen werde. Dagegen C. a. 809. I. 1. p. 150 geht das sieut ore proprio diximus wohl eher aus eine Rede des Kaisers im Reichstag, s. oben "Gesetzgebung".

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 267. Das Capitular führt großentheils bie Beschlusse bes Concils zu Soissons vom gleichen Jahr aus.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 301. a. 861.

<sup>5)</sup> Dben G. 171.

<sup>6)</sup> lleber die sogenannten Capitularia missorum s. gegen Boretins vielsach berichtigend, einschränkend Bait III. S. 482—488. C. I. 1. p. 66. C. a. 792 ober 786: de singulis capitulis, quidus dominus rex missis suis praecepit, l.c. p. 137. a. 808 Brevis capitulorum quam missi habere debent. a. 825, II. p. 308 commemoratio ad missorum. legationem. Privatausztige der missi können alle die nicht sein, die sagen missi nostri oder capitularia nostra; anders v. Daniels S. 589.

sondern den Herrscher um Auflärung angehen mussen: — offenbar um Wilstür und Umgehung abzuschneiden1). Einmal, da die Lex Salica keine Entscheidung bietet, verweist der Kaiser den missus mit der Sache an ben nächsten Reichstag?). Uebrigens kann ber Herrscher ihnen auch schriftliche Verordnungen in ihre Botschaftsgebiete vorausschicken, von benen er die allgemein erlassenen, von ihnen burchzuführenden Gesetze ober die ihnen besonders ertheilten Aufträge vorverkündet3), andrerseits erlassen sie schriftlich gleiche Mittheilungen an die Beamten ihres Botschaftsgebiets4). Auch wohl von seinem bewährten Borgänger im nämlichen missaticum erbittet sich ber Neuernannte Aufklärung z. B. über bas Berhältniß zu ber bortigen Geistlichkeit, und Actenstücke, Briefe bes Kaisers 3). Nach Abschluß ihrer Thätigkeit haben sie dem Herrscher ausführlich Bericht zu erstatten über das Borgefundene und über das von ihnen Angeordnete, schriftlich (burch breves) ober meist auch munblich auf ben Reichstagen, bie bann wohl barauf hin Rathschläge ertheilen, Urtheile, auch wohl Gesetze erlassen: zumal auf bem größen Frühlingsreichstag 6).

Die Grasen und anderen Beamten, z. B. vicarii, sollen sich, salls sie Zweisel über den Sinn der ihnen von den Königsboten verstündeten Aufträge haben, an den Herrscher wenden, jedessalles die ihnen mitgebrachten Urkunden ausbewahren, um sich später über

<sup>1)</sup> C. de latron. c. 8. I. 1. p. 181. a. 804—813.

<sup>2)</sup> Responsa I. 1. c. 2. p. 145.

<sup>3)</sup> Bouquet VI. p. 395. Hetti, Erzbischof von Trier, zugleich legatarius, ben Heereszug von a. 817 gegen Bernhard von Italien betreffenb.

<sup>4)</sup> Capitula a misso cognita facta a. 803-813. I. 1. p. 146.

<sup>5)</sup> Codex Paris. N. 2777 bei Bait III. S. 464.

<sup>6)</sup> Epist. missor. C. I.1. p. 183 praeceptum est .. omnibus .. missis ..., ut medio Apreli (regi) veraciter renunciemus, quid in regno suo ex his quae ipse in istis annis per missos suos sieri jussit, sactum sit vel quid dimissum sit. C. a. 803. c. 25. l. c. p. 116 missi ..., qui jam breves detulerunt de adnuntiatione, .. adhue adducant de opere, b. h. ihre Thätigleit. a. 819. c. 13. I. 2. p. 290 per singula capitula tam verbis quam scriptis de omnibus quae illic peregerint nobis rationem reddere valeant. Epist. Einhardi ed. Feulet II. p. 145 omnes breves de missatica .. dimisit (episcopus) et dixit, quod (nulla) ratio ex eo regi indicari noluisset, antequam per omnia adimpleta teneret. So berichtet auch Abt Maginhar von St. Denis Januar a. 788 offenbar als missus an Karl; vgl. Jassé IV. p. 346. — S. Boretius, Capitular. S. 131; vgl. die Beschisse der Reichstage zu Diedenhosen und Nimwegen a. 805, 806, die aber, wie Wait III. S. 465 richtig bemerkt, doch nicht blos Instructionen, vielmehr auch neues Recht schaffende Gesete sind.

deren Ausführung ausweisen und verantworten zu können 1). verständlich kann ber Herrscher eine misverständliche Aussührung seiner Gebote durch die missi ober Grafen aufheben?). Sie haben, weil sie die Parson des Königs vertreten (s. oben S. 161), auch bessen Beguadigungsrecht3), ausgenommen gegenüber höheren Beamten: biese dürsen sie -- wie nicht selbst verurtheilen, so - nicht allein begnabigen, mussen sie nielmehr an ben König einsenben. Reben ber Rechtspflege haben sie wie die Finanz- so die allgemeine Landesverwaltung, Sicherheits-, Martt-, Wege-Polizei, zu prüfen und nöthigenfalls zu bestern 4). bei ber Berguickung von dristlich-kirchlicher Sittenzucht mit bem Kirchenregiment und bem rein Statlichen gab es wohl kaum einen Uebelstand ober was man bafür ansah — 3. B. irgend eine Erinnerung an das Heidenthum -, zu bessen Abstellung, wenn nicht ber weltliche, boch der geistliche Königsbote zuständig war. Was die Finanzen anlangt, sollen sie Karl, bem ausgezeichneten Wirthe, über den Bestand des Kronguls im missaticum genau berichten, über das den Bassallen geliehene 3) nicht minder, als über das in Eigenverwaltung: die Formulare ) der einzusenden Bermögensverhältnisse giebt ihnen der Kaiser mit: gewiß hatte er sie selbst entworfen! Berzeichnisse?) haben sie gar manchfaltige einzusenben (describere), z. B. von Schenfungen (wohl an Kirchen?), die aus Versehen zu groß ansgefallen 8).

Die missi stellen den Unterthanen von bösen Beamten zu viel erhobne Baungelder zurück, berichten auch dem König behufs milder Entscheidung, wenn Pannschuldner nicht den ganzen Bann in Einer Grafschaft bezahlen können, weil ihr Grundvermögen in mehreren Grafschaften verstreut liegt. Den inzwischen eidmündig Gewordenen nehmen sie den Treueeid ab. den bei einem Thronwechsel allen Unterthanen.

<sup>1)</sup> C. a missis ad comites directa a. 801-813. I. 1. p. 184. c. 4. 5.

<sup>2)</sup> Muratori, Antiq. V. p. 954.

<sup>3)</sup> S. unten "Gerichtshoheit".

<sup>4)</sup> C. L. 1. p. 101. (a. 892). Sie verlangen Bürgen für fünftiges Wohlverhalten ber Beamten Plac. Ric. a. 804.

<sup>5)</sup> Das mar am Meisten gefährbet! C. I. 1. p. 177. (a. 811-813).

<sup>6)</sup> C. l. c. p. 250. (c. a. 810).

<sup>7)</sup> memorialia C. II. 2. p. 331. a. 865. 8) 1. c. p. 330.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 319. a. 864.

<sup>10)</sup> So in Langobardien a. 786. (?) I. 1. p. 66; vielleicht damals im ganzen Reich, so Boretins. Jebessalles bei dem Kaisereid von a. 802. C. a. 802. c. 1. 2. I. p. 92. C. spec. c. 1. 1. c. p. 100.

Sie sorgen, daß dem bevorstehenden Heerbann in Italien alle Pflichtigen folgen!). Verdreisachtes Wergeld schützt sie?), so lang sie — als missi — im missaticum weilen: denn ihr Leben war von der Furcht oder Rachsucht der Grasen schwer bedroht. Sie sind von den Unterthanen zu hausen, zu hosen, zu verpstegen und zu befördern, beziehen soft an der Grasen Statt einen Antheil der von ihnen verhängten Vermögensstrasen. Hat der König dem Verurtheilten "um seiner Armuth willen" (pauperini) den Bann erlassen, darf auch Grasoder Sendbote nicht seinen Theil davon einheischen.

Wissentlicher gewaffneter zusammengerotteter Widerstand 5) gegen. den missus mit einer Schar bei Ausführung seiner Aufträge wird mit dem Tode bedroht, bei Reinigung von der Wissentlichkeit mit 12 Eidhelfern ift boch immer noch der Königsbann verwirkt; Unfreie werben gegeißelt. An ber Besoldung Statt erhalten auch sie wie die Grafen und andern Richter [oft] einen Antheil ber verwirkten Banne, Friedensgelder, Wetten, die sie verhängt haben?). Sie empfangen, weil unständig, (meist) keine Amtsbeneficien, aber auch soft] teinen Antheil an ben von ihnen erhobenen Einnahmen bes States 8), auch nicht, wie es scheint, an ben von ihnen selbst als Richtern erhobenen Wetten 9). Dies hat geschwankt. Ganz ausnahnsweise wird ihnen zuweilen ein Theil der widergesetlich ins Ausland verkauften und von ihnen eingezogenen Waffen zugesprochen, wohl ihren Eifer zu spornen 10). Besonderen Gehalts bedurften die missi nicht, da sie missi nur im Nebenamt, sonst aber Bischöfe, Aebte, hohe

<sup>1)</sup> C. a. 786(?). c. 5. 6. I. 1. p. 66.

<sup>2)</sup> Und ihre homines, auch verbreifachter Schabenersatz. Zunächst für Sachsen: baneben die Buße secundum ewa (Saxonum). C. Sax. L. c. c. 7. Flir Friesland L. Fr. 17, 3 > novies <: b. h. wie Gaupp, german. Abhandl. S. 16 gezeigt hat, breimal bas auf das Dreisache gesteigerte alt-friesische Wergelb; vgl. L. Fr. Cham.

<sup>3)</sup> Dben G. 81 f.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 96. (a. 802).

<sup>5)</sup> Auch von Bafft des Königs (nicht gegen Bafft, wie von Roth, Ben. S. 382). Schutz burch Königsbann und Königsgericht C. I. 1. p. 197.

<sup>6)</sup> C. a. 810/811. l. c. p. 160, zunächst für Sachsen.

<sup>7)</sup> C. missor. a. 802. l. c. c. 29.

<sup>8)</sup> S. oben Anmertung 3.

<sup>9)</sup> Zweifelnb Bais IV. S. 175.

<sup>10)</sup> C. Thood. a. 805. l. c. c. 7. Die Hälfte verfällt bem Fiscus, 1/4 bem Mu,inder, 1/4 bem (ränmlich zuständigen) missus.

weltliche Beamte oder doch Aronvassallen und bei ihren Reisen wie alle Beamten verpflegungsberechtigt 1) waren.

Missi, die Bischöfe, Aebte oder Grafen sind, dürsen, so lang sie in der Nähe ihres Beneficiums weilen, nichts für ihren Unterhalt verlangen, erst bei weiterer Entfernung davon gemäß ihrer tractoria?). Dagegen Kronvassen und Kron-Ministerialen dürsen überall jenen conjectus sordern. Es sällt auf, daß sie regelmäßig in Krongütern nicht untergebracht werden sollen, nur auf Besehl des Königs oder der Königs: vielmehr gab es von alters her hiemit wie mit Borspann belastete Höse oder Beamte, z. B. Grasen. Berpslegung und rasche gehorsame Bedienung und Weiterbesörderung wird den Bewohnern des Sendgebiets auserlegt. Die "Einlagerung" der missi die zur Sewährung von Recht wird wiederholt angedroht; dagegen sollen sie nicht lange weilen und nicht viele Leute zusammenrusen in dem Amtsgebiet (ministerium) eines pslichteisrigen Grafen.

Nun erwies es sich aber balb als nothwendig, bei dieser Einrichtung — wie bei mancher andern! — zu verhüten, daß die zum
Schutz der Schwachen bestimmten Maßregeln gerade erst recht von
pflichtlosen Königsboten — unsehlbar in ihrer Auswahl fühlte sich
auch Karl nicht — zu deren Unterdrückung mißbraucht wurden. Auch
diese Ueberwacher müssen überwacht werden: sie müssen berichten, wie
lang sie überall verweilt und mit wie viel Begleitern. In Sachsen
hat der missus für Tödtung dreisache Buße zu zahlen wie umgekehrt
sie und ihre homines entsprechend geschützt sind.

So ergingen manchfaltige Verordnungen zum Schutz gegen die Schützer. Sie werden vermahnt, ten ordentlichen Beamten ein Vorbild der Pflichttreue zu geben und selbst so nach des Königs Worten zu walten wie sie diese einschärfen. Nur die Heerbannschuldner, welche die Entsendung des missus nothwendig gemacht haben, nicht ihre schuldlosen Nachbarn, sollen den missus hausen, pflegen und

<sup>1)</sup> S. "Finanz, Raturalleiftungen."

<sup>2)</sup> S. unten "Finanzhoheit".

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 291.

<sup>4)</sup> C. de vill. I. 1. c. 27.

<sup>5)</sup> C. l. c. p. 96.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 291. a. 819.

<sup>7)</sup> I. 1. p. 116.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 72. a. 797.

<sup>9)</sup> C. a. 789. c. 37. I. 1. p. 64.

weiter befördern, den conjectus leisten 1). Die missi sollen vor Allem selbst üben, was sie in des Königs Namen von den Untersthanen verlangen 2).

Es ist ergreisend, wie der alte Kaiser noch a. 810 diese seine Einrichtung mit seinem Geiste zu durchdringen trachtet: mit kaiserlichem Ansehen gebietend (potestativi) sollen sie auftreten, jeden Widerstand an Ort und Stelle mit Gewalt brechen (cum virtute) nach zweimaliger vergeblicher Aufsorderung, nicht zu untergeordneten Menschen sich gesellen, die alle Dinge aushalten wollen, sondern zu eifrigen und, wo sie den Zwang nicht durchsühren können, z. B. gegen Bassallen des Kaisers selbst, seiner Kinder oder andrer Mächtiger, es dem Kaiser berichten.

Aber auch hier — etwa wie bei Einführung ber Kirchenvögte 4) — mochte Wohlthat leicht zur Plage werden: Alkuin klagt, selten seien die zu diesem Amt Sewählten frei von Habgier und Bestechlichkeit 5) und Ludwig warnt, die als Helser Sesandten sollten nicht zu Bedrückern des Bolkes werden 6): offenbar trieben sie mit Berpstegung u. s. w. ähnlichen Mißbrauch wie die ordentlichen Provincialbeamten. Daher werden missi abgesandt, nicht nur der bösen (pravorum) Grafen und (andern) Richter, auch der früheren missi Uebelthaten zu untersuchen, abzustellen und zu strafen 7).

Unter Ludwig wurden dann die missi selbst vollends zur Geißel des Bostes. Auch die Gefahr, durch diese außerordentlichen das Ansehen der ordentlichen Beamten, zumal der Grafen, zu erschüttern, blieb nicht aus,, so daß sie durch zu häusiges, zu andauerndes, zu willfürliches Eingreifen das Vertrauen der Amtspflichtigen schwächten, den Eiser auch der tüchtigen Grafen verstimmten und lähmten, die Zuständigkeit

<sup>1)</sup> S. "Finanz", C. I. c. p. 115. (a. 803).

<sup>2)</sup> C. I. l. c. p. 64. a. 789.

<sup>3)</sup> C. I. l. c. p. 155.

<sup>4)</sup> S. "Rirchenhoheit".

<sup>5)</sup> Epist. 126. p. 509.

<sup>6)</sup> C. a. 819. I. 2. p. 291. c. 4. a. 825. p. 309. a. 829 (nicht 828, wie Pertunb Bait II. S. 8). Bgl. Ermold. Nigell. II. v. 174 seq. munera quos nequeant flecti nec sacra potentum blandities, pavor aut ingeniosa lues.

<sup>7)</sup> Form. imper. 14. p. 296. Chron. Moissiac. a. 815.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 289. 290. a. 819, auch zuweilen schon unter Karl. Klagen über einen missus Form. ed. Zeumer II. p. 521. N. 3 langobarbisch: ob aber Königsbote?

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 165.

der Behörden verwirrten. Deßhalb sollen sie nichts allein handelnd, Alles unter Zuziehung der Grafen thun<sup>1</sup>), bei tüchtigen Beamten nicht lange weilen, dorthin gar kein Placitum berufen, nach verrichtetem Geschäft Gau und missaticum sofort verlassen, dies übrigens auch aus andern Gründen<sup>2</sup>).

Da ber missus die Amtssührung des Grafen überwachen, diesen zur Rede stellen, aber auch dessen Bertheidigung entgegennehmen, serner von ihm den Zustand der Grasschaft erforschen und vielsach mit ihm zusammen handeln soll (z. B. beim Brückenbau), darf er in Abwesen-heit des Grasen, z. B. in einem andern missaticum, in dessen Grasschaft keine Bersammlung halten<sup>3</sup>). Auch die Rundreisen behuse Berseidigung und prosessio juris sollen die missi nur in Begleitung des Gaugrasen aussühren<sup>4</sup>).

Dem Zweck, die Zuständigkeit nicht zu verwirren, dies vielmehr zu verhstten, opserte Karl sogar das doch der Einrichtung höchst Förderliche der Ueberraschung: seit a. 802 wurden die Boten auf dem Frühlingsreichstag je auf ein Jahr ernannt und alsbald entsendet. Roch weniger konnte von Ueberraschung die Rede sein, seit ihr Besuch auf die vier Monate Januar, April, Juli und October gesetzlich sestgelegt und beschräukt ward. Einmal zeigen vier missi den Grafen in zwei missatica ihre bevorstehende Ankunst an. Witte April sollen sie dem Kaiser berichten, ob und wie die Austräge seiner vorsährigen missi von den Grasen ausgeführt worden sind; sie mahnen daher diese, ihre Capitularien? sleißig nochmal zu lesen und was ihnen zweiselhaft bleibt, rasch durch kluge Boten den missi zur Entscheidung vorzutragen. Aber auch diesen Brief der missi sollen sie öster lesen und wohl verwahren, denn auf bessen Grundlage wollen sie mit den Grasen verhandeln; auch sollen sie nicht nach übler Sitte zu den Parteien sprechen: "Schweigt still,

<sup>1)</sup> C. a. 786 (?) (wohl erheblich später!). c. 5. l. c. p. 67. Nullatenus sine comite de ipso pago legationem perficiant; in Abwesenheit bes Grafen kein Placitum in der Grafschaft abhalten C. a. 819. c. 25. I. 2. p. 291.

<sup>2)</sup> Oben S. 184; chenso Endwig I. C. s. 819. c. 24. l. c. p. 291: in illius comitis ministerio, qui bene justitias factas babet .. non diutius morentur neque illuc multitudinem convenire faciant, sed ibi moras faciant, ubi justitia vel minus vel neglegenter facta est.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 291, a. 819.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 67.

<sup>5)</sup> C. a. 811/813. c. 8. L. c. p. 177.

<sup>6)</sup> C. I. l. c. p. 183.

<sup>7)</sup> Capitularia vestra, b. h. bie an sie ergangenen.

dis diese missi wieder braußen sind, bann wollen wir untereinander Rechtes pflegen!", worüber "die Sachen und die Gerechtigkeit liegen bleiben: vielmehr entscheitet diese Dinge, bevor wir eintreffen, andernsalls werden wir euch zu schwerer Berantwortung ziehen!), wenn ihr, was ihr erledigen konntet, dis zu unserer Ankunft liegen laßt."

Lubwig läßt die missi für das Frühjahr nach Ostern ausbrechen?), einmal verkündet er vorher ihr Eintressen sür den September<sup>3</sup>). Es haben <sup>4</sup>) die Königsboten in jedem der vier Monate ihrer Sendung viermal — also wöchentlich einmal — Gericht zu halten je an der den zuständigen Grafen gelegensten Gerichtsstätte ihrer Grafschaft<sup>5</sup>).

Später 6) wird für die von dem missus zu berufende Versammlung im Boraus durch Gesetz der Monat Mai vorgeschrieben. Der Herrsscher giebt auch wohl den Sendboten mündliche Aufträge mit, bestimmte (oder alle) Rechtsfälle im missaticum zu untersuchen, zu entscheiden und darüber zu berichten?). Die missi stellten dabei auf ihren Fahrten Fragen an den König, deren Beantwortung uns zuweilen erhalten ist: umgekehrt erkundigt sich der König bei den missi um Verhältnisse draußen, die sie genauer kennen müssen. Einem missus werden (a. 801—814) auf acht Fragen eingehende Antworten ertheilt: "Aber

<sup>1)</sup> grandem rationem contra vos habebimus. l. c.

<sup>2)</sup> C. a. 828. II. p. 3. II. p. 11. a. 829.

<sup>3)</sup> Brief an Magnus von Sens Legg. I. p. 327.

<sup>4)</sup> Rach ber neuen Lejung von C. a. 811/813. c. 8. I. 1. p. 177 bei Krause.

<sup>5)</sup> Aus der früheren Lesung — viermal im Jahr — hatte Sohm S. 489 die oben S. 492 betämpsten Schlisse gezogen, übrigens auch ans jener mit Untecht: es entsprechen in den acht andern Monaten die communia placita der Grasen. Verkehrt ist die Ausiassung von Sachse, Grundlagen S. 226, der darin seine gemein-germanischen "Tetraden" bestätigt sindet. Die Missatica umsasten aber viele Gaue! Ludwig hat durch C. a. 825. I. 2. p. 310 diese vier Monatsdinge seineswegs durch ein einziges Maiding ersehen wollen, wie Hüllmann, Stände S. 109; vgl. v. Schent zu Schweinsberg, die Grasschaftsgerichtsstätten Maden und Rucheslo; ein Beitrag zu der Frage, ob die brei generalia placita Gaus oder Hundertschafts-Bersammlungen waren. Zeitschrift sür hessische Seschichte und Landeskunde. Nene Kolge V. S. 210.

<sup>6)</sup> Commemoratio missis data a. 825. C. I. 2. p. 308.

<sup>7)</sup> Muratori Scr. II. 2. p. 377. Ant. I. p. 461 de imperatoris jussu (Form. Senon. rec. 4) per jussionem rege ad universorum causas audiendum.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 314, Responsio missis data: vgl. p. 309. a. 825, wo bie beiben missi, Bischof (a. 826. wo?) Heimin und Graf Monogold (Mangold), nach Besançon geschickt werben, die p. 315 Auskunft ertheilen sollen, ob Mägde der Krone oder ber Kirche gehören.

auch dies (wie ein Anderes) haben wir euch früher mit eigenem Mund eingeschärft (nur alt-hergebrachte Zölle zu bulden) und ihr habt es burchaus nicht verstanden!", Die missi sollen Berzeichnisse ber von ihnen besorgten Aufträge und andern Berrichtungen führen, bem Herrscher einsenden und über Alles Rechenschaft geben?). Ein Bischof will baber nicht früher bem König über seine Thätigkeit als missus berichten, bis er alle Aufgaben erfüllt hat3). Umfassende, grundbauende Aufträge werben ben missi gegeben: so Erzbischof Johannes von Arles von Karl gegenüber Ludwig a. 812 über die gesammte Rechtsstellung der angesiebelten Spanier4), und bem entsprechend haben sie umfassend zu berichten. Ein (wohl eigentlicher) missus klagt einmal, daß ihm die fragliche Provinz unbekannt sei: er stellt bann seine Aufgaben, seine Untersuchungspflichten gegenüber Geistlichen und Laien zusammen 5): jene umfassen das gesammte kirchlich-religiöse Leben, auch die Kenntnisse. Der Herrscher suchte bie Berichte seiner Boten baburch zu ergänzen. — auch wohl zu überwachen und zu prüfen — baß er sich anf ben Reichstagen von ben aus ben verschiebenen Provinzen bier Zusammenströmenben in langem Gespräch über die Zustande in ihrer Heimat, über brobenbe Gefahren von Außen ober Innen, Unzufriedenheit, Beschwerben genauen Bericht erstatten ließ 6).

Neben ben Jahres-Sendboten verwendeten Karl und seine Nachfolger nach wie vor nach Bedarf missi zu andern oder auch zu den gleichen Zwecken: insbesondere das wichtige Geschäft, die Heerbannbußen einzuziehen, ward, wie den Grafen, so zuweilen auch den Jahresboten entzogen: hierin war durch die Grasen der ärgste Mißbrauch in Bedrängniß der Kleinfreien geübt worden und man wollte wohl den Jahresboten Einverständniß mit jenen unmöglich machen: besondere missi hari(heri-)bannatores« sandte der König hiefür aus?). Sie und die gewöhnlichen missi haben dafür zu sorgen, daß die wohlmeinenden Erleichterungen der Wehrpslicht auch wirklich durchgeführt, nicht umgangen, vereitelt, zu neuen Bedrückungen mißbraucht werden.

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 145.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 290. a. 819.

<sup>3)</sup> Form. Cod. Laud. 2 (nach a. 850), s. Zeumer 1. c.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 169.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 109.

<sup>6)</sup> Hinkm. de o. pal. c. 36; s. unten "Palatium".

<sup>7)</sup> C. l. c. p. 115. (a. 803). 144. (a. 801-814); Rranse S. 62. Oben S. 154.

Oft ist nicht leicht zu unterscheiten, ob missi im neueren Sinn ober für den Einzelfall entsendete außerordentliche Beauftragte im alten Sinn anzunehmen sind, die auch jetzt noch vorkommen: aus solchen (ganz) außerordentlichen ih find ja die Karls hervorgewachsen, die außerordentliche Beamte waren, weil ihr Amt nur vorübergehend verliehen ward, aber nun insosern regelmäßige, als die Einrichtung nun dauernd angewendet ward. Es giebt missi, die weder mit dem wahren Königsboten noch mit dem regelmäßigen Bicar noch mit dem missus comitis eins sind. Ein solcher mag vicarius regis heißen wie ein Sendling des Bischofs vicarius episcopi. Solche wie in früherer Beise, mit Einzel-Aufträgen außerordentlich entsendete Beamte sind die missi specialiter constituti, die z. B. Vorräthe in die Stationen der Gesandten zu besorgen haben. it dense ein außerordentlich Entsendeter behuss Eines Auftrags ist der missus, der einen Erbschaftsstreit entscheidet.

Bon den allgemeinen Sendboten werden auch jetzt unterschieden jene, die super exercitum nostrum constituendi sunt, wohl als Feldherrn, wie sie oft begegnen, nicht als heridannatores nur: beide Arten erhalten Abschriften des jüngsten Capitulars hierüber<sup>8</sup>). Ob die als Feldherrn, Glieder (Führer?) einer scara begegnenden missi Sendboten im engeren Sinne oder im weiteren außerordentlich Entsendete sind, ist nicht immer kennbar<sup>9</sup>).

Nicht missi im neuen Sinne, sonbern duces im alten merovingischen <sup>10</sup>), d. h. im Einzelfall außerorbentlich bestellte Oberseldherrn für einen bestimmten Feldzug sind die ebenfalls missi genannten, die Karl an Stelle der zunächst berusenen Provincial-duces und comites mit der Führung eines Kriegszuges betraut <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 248.

<sup>2)</sup> C. de causis monasterii sanctae crucis Balter II. p. 355.

<sup>3)</sup> S. "Alamannen", "Amtshoheit".

<sup>4)</sup> S. die Stelle bei Bait III. S. 401. Schwerlich ist hier der ordentliche vicarius gemeint; über den missus rei publicae s. unten "Finanz".

<sup>5)</sup> VII. 2. S. 250.

<sup>6)</sup> Admon. C. I. 1. c. 19.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. c. 7. l. c. p. 171.

<sup>8)</sup> C. a. 808. l. c. c. 8.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 212; bie Anführung bei Bait IV. S. 595 ift unrichtig.

<sup>10)</sup> VII. 2. S. 154 f.

<sup>11)</sup> So Ann. R. Fr. a. 782, 788, 798, 803, Einh. a. 810 (auch a. 815) = logati a. 810, 815. Dagegen ganz besonders wird ben wahren missi neben andern

Reben den so zu sagen ordentlichen, d. h. jährlichen missi verwendeten aber Karl und die Nachfolger immer noch — wie iu merovingischer Zeit — außerordentliche missi: z. B. zur Untersuchung
(und Verwaltung) der Gesammtverhältnisse eines Landes, wie a. 810
in Italien!), zur Durchführung siscalischer sowie bisthümlicher und
klösterlicher Ausprüche, sür Landtheilungen!), Forst- und Wald-Verhältnisse!), Kirchengut!), Klosterzucht!, dann auch wohl nur Einen!).
Aber daß bestimmte Verrichtungen grundsählich solchen außerordentsichen Boten vordehalten waren!), ist — abgesehen vom Heerbannwesen!) — nicht nachweisbar.

Karl hat in Wahrheit es erreicht, daß sein eigenstes Wollen? in tem ganzen weiten Reiche — nach Möglichkeit — verwirklicht wurde: Karls liebste Gedanken sollten so durchgeführt werden durch ein Amt, daß er ganz mit seinem Geist erfüllt und insofern neu gesichaffen hat, wenn auch einerseits die merovingischen missi, andrerseits die Untersuchungsreisen der Bischöfe oder deren Vertreter die vorgesundenen Grundlagen waren.

## c) Verfall der Ciaridiung.

Raum auf einem anbern Gebiet tritt ber Abstand Lubwigs von seinem Vater, ber erschreckend rasche Verfall des Reiches alsbald nach

Heerbann = Sachen die Ueberwachung der Wehranstalten jeder Art in den Marten — Castelle, Wachthstrme — Abertragen. C. I. 1. p. 138 missi nostri qui super exercitum nostrum constituendi sunt; anders Sohm S. 484.

<sup>1)</sup> Tiraboschi, Nonantula p. 35 missos ad procurandam Italiam, b. h. in Stellvertretung: König Pippin mar gestorben.

<sup>2)</sup> Bouquet VI. p. 509. a. 817 Rlofter Tournay.

<sup>3)</sup> l. c. p. 569. a. 831 (Cellula Barisii).

<sup>4) 1.</sup> c. p. 599. a. 539 für Le Mans.

<sup>5)</sup> Migne C. 117. p. 1023.

<sup>6)</sup> So bem Grafen Pagane Bouquet 1. c. p. 569.

<sup>7)</sup> Sohm S. 483 f.

<sup>8)</sup> Oben S. 154. C. a. 808. I. 1. p. 138. c. 8.

<sup>9)</sup> Richtig Wait III. S. 454: "Der Geschäftstreis ist so umfassend wie die Ausgaben der Reichsregierung überhaupt"; verdienstlich Dobbert, über das Wesen und den Geschäftstreis der missi dominici 1861 S. 20 f. Sie mochten säglich von sich sagen: »nihil in regno a me alienum puto«; was sie selbst zu ersedigen nicht vermögen, stellen sie dem König zur Entscheidung anheim C. de just. sac. a. 811—813. l. c. p. 176. In allen durch die bestehenden Capitularien nicht vorgessehnen Fällen sollen die missi an den Herrscher berichten C. I. 1. p. 101. a. 802. p. 145. a. 801—814. II. 2. p. 332. a. 865.

Karls Tod so in die Augen springend hervor wie an dieser für den großen Herrscher besonders bezeichnenden Einrichtung: alles Wesentlichste, Ersprießlichste daran wird ohne Kampf preisgegeben. Allerbings hat gerade Ludwig gleich bei Antritt der Regierung die Einrichtung des Baters zu einer umfassenden Prüfung und — geplanten — Besserung ber Zustände verwerthen wollen 1), zumal auch der kirchlichen 2). Aber nur in den ersten Jahren nach Karls Tod wirkte diese seine segensreiche Einrichtung noch ersprießlich fort3). In den folgenden Jahren, als die Schwäche und Thorheit seiner redseligen 4) Regierung bas Reich immer ärger zerrüttete, — nun sollte bie "bureaufratische" Genauigkeit ber Anweisungen ben mangelnben Geisteshauch ersetzen: benn schlechte Königsboten entschuldigten sich jetzt — unter Karl hatten sie's nicht gewagt! — mit der Unvollständigkeit ihrer Beauftragung 5). "Wie aber zu allen Zeiten Worte (und Schriften) sich als schlechter Ersatz gezeigt haben für mangelnde Thaten, so ward auch jetzt auf diese Weise am Wenigsten das gegeben, was der Regierung überhaupt ... fehlte: wahre Araft und sichere Leitung von dem Mittelpunkt bes States aus" 6).

Des Königs höchst persönliche Absichten sollte der Sendhote fördern: daher wählte der König allein zu dem wichtigsten Amt die Männer seines Vertrauens: Ludwig aber ließ es sich gefallen, daß der Reichstag sie nahezu ernannte?).

Karl hatte vor Allem die Mißbräuche der Provincial- und örtlichen Berwaltung durch die einheimischen großen Beamten und Bassalten abstellen wollen durch Entsendung von Getreuen, die in dem missa-

<sup>1)</sup> Form. imper. 14. p. 296 post decessum d... Caroli.. decrevimus... ut per omnes provincias regni legatos mitteremus, qui omnia pravorum comitum vel judicum... facta diligenter investigarent.

<sup>2)</sup> Cap. a. 816/817. I. 2. p. 340 (an bie Erzbischöse) Ermold. Nigelius II. v. 490.

<sup>3)</sup> Thogan. c. 13. Chron. Moissiac. a. 815. Mur soweit etwa kann man Baih III. S. 454, 472 beipflichten: "Ludwig versuchte freilich sogar eine weitere Ansbehnung", aber seine Maßregeln hiebei verbarben die Einrichtung.

<sup>4)</sup> Bgs. die Mäglichen Cap. v. a. 819. a. 825. a. 828 und vita Hlud. c. 53 sben VIII. 1. S. 67 f.

<sup>5)</sup> C. a. 828. I. 2. II. p. 8 quamquam . . dicatis, nos materiam (b. h. causam) nec dedisse, quod non per omnia ad hanc necessitatem inquirendam plenam vobis dedissemus juszionem.

<sup>6)</sup> So treffend Boit III. S. 479.

<sup>7)</sup> Beispiele bei Rrause S. 33.

karl schon den nämlichen Mann wiederholt oder auf längere Zeit zum Königsboten bestellt, am häusigsten Geistliche<sup>2</sup>). Doch unterscheidet man<sup>3</sup>) hiedei nicht genng die Fälle — Avalhards in Italien, Gerolds und seines Nachsolgers Audulf in Baiern, der Grafen im Nordgau, Wulshards in Campanien<sup>4</sup>) — in denen, unerachtet des Beinamens »missus«, nicht ein eigentlicher Königsbote, sondern ein ständiger, obzwar außerordentlicher Provincial-Beamter bestellt wird: der echte Königsbote ist nur Centralbeamter (de latere), vorsübergehend mit Auftrag in eine Provinz entsendet<sup>5</sup>).

Nach ber weisen Absicht Karls sollten die Königsboten Männer sein, die regelnäßig am Hose lebten, missi de palatio discurrentes, a palatio directio, de latere directio, ober wenigstens in einer Provinz außerhalb ihres missaticum als Bischöse ober Grasen: so ist der Bischos von Rheims missus in Currätiens), ein Gras missus außerhalb seiner Grasschafto). Ja, nach Bollendung ihres Austrags sollten sie sich in dem missaticum gar nicht mehr aushalten, jede Einwurzelung hier zu verhüten: sie sollten dem missaticum und den Beamten, Geistlichen, Vornehmen darin fremd bleiben, nur als Wertzeug des "allgegenwärtig" gemachten Kaisers erscheinen.

Auch ihre Beneficien sollten sie nicht in ihrem missaticum emspfangen ober nicht in missatica geschickt werden, wo sie bereits beneficia (ober Allob, ist wohl beizusügen) besaßen. Allein ganzähnlich wie gegenüber den Grafen-Beneficia der Merovingen seit a. 613 setzen nun die Vornehmen gegenüber den Karolingen bezüglich der Beneficia der Königsboten das Aufgeben jener heilsamen Regel

<sup>1)</sup> Pippin von Italien hatte freilich einmal Einheimische zu missi bestellt, aber nur Geistliche behufs Prüfung von Klosterzuständen C. a. 787. c. 11. I. 1. p. 199.

<sup>2)</sup> Waitz III. S. 461.

<sup>3)</sup> Baits a. a. D. und S. 448.

<sup>4)</sup> S. oben S. 167, 168.

<sup>5)</sup> Die Urkunde bei Th. v. Sidel, Beitr. V. S. 88 steht nicht entgegen: der Beneficiar war eben wiederholt missus gewesen, nicht nothwendig in dem nämslichen missaticum: auch für diese außerordentlichen Aemter mochten dann zuweilen Amtelehen gegeben werden.

<sup>6)</sup> Form. Imp. 14. I. 2. p. 296. a. 814/15.

<sup>7)</sup> Vita Hlud. c. 23. 58. C. Vern. a. 844. c. 2. l. c.

<sup>8)</sup> Ratpertus, casus St. Galli c. 5; ich entuehme dies Bait a. a. D.

<sup>9)</sup> C. I. 2. a. 819. c. 25. p. 291.

burch!). Entartung also ift es und Verkehrung des Wesens der Einrichtung zum Schaden des Reiches, wenn unter Ludwig jene seltenste Ausnahme zur Regel wird, so daß, wie man?) tressend gesagt hat, dieses ständig gewordne Amt die Form ward, in welcher höhere territoriale Gewalten dem Organismus des Reichs eingesügt sind. So "Perzog" Rominoi") als ständiger Missus in der Bretagne.

Ludwig bestellte zu Sendboten die großen Statsbeamten, die ständige ordentliche Obrigkeiten in dem missatioum waren: sie heißen daher sortab nicht mehr missi directi, entsendete, sondern constituti, bestellte<sup>4</sup>), so daß sie theils sich selbst zu überwachen (!) hatten, theils die ohnehin schon von ihnen abhängigen mittleren und unteren Beamten gerade durch diese Ueberwachung und Strasgewalt in noch tiesere Abhängigkeit herabbrücken, sich völlig dienstdar machen und so ähnlich den Stammesherzogen, noch ähnlicher den "Thranni" vor Karl Martell, eine landschaftliche Herschgewalt aufrichten mochten.

Der große König hatte, den Außenbeamten eine heilsame Furcht einzuslößen und sie nicht sicher werden zu lassen, wenigstens als Kaiser die mehrmalige Entsendung der Ueberwacher für jedes Jahr angekündigt und durchgeführt und ebenso die Untersuchung auf alle Theile des Reiches erstreckt, also die Einrichtung als ein dauerndes und allegemeines Glied dem Aemterdau eingefügt: unter Ludwig erscheinen — später — die Beauftragten nicht mehr als Jahresboten, nur noch bei außerordentlichen Anlässen, wie etwa unter Karl Martell und Pippins, und schon deßhalb nicht mehr im ganzen Reich, nur in besonders verwirrten Landschaften.

Auf dem Gegensatz der außerordentlichen, der Landschaft nicht angehörigen Ueberwacher zu den ordentlichen einheimischen Ortsbehörden beruhte die ganze Einrichtung: geschichtlich vermöge ihres Ursprungs aus der bischöslichen Bistatio und sachlich gemäß ihrer wichtigsten Aufgabe. Böllig zerstört wurde dieser Grundzug der Einrichtung durch die Bermandlung der Sendboten in ständige Oberbeamte der Provinz, die zu Ende der karolingischen Zeit in Westfrancien wie in Italien erscheinen?).

<sup>1)</sup> Bgl. schon C. a. 819. c. 26. I. 2. p. 291.

<sup>2)</sup> Bais III. S. 461.

<sup>3)</sup> Chart. Redon. II. 148. 179.

<sup>4)</sup> Bgl. Brunner If. S. 196.

<sup>5)</sup> Rranje S. 43.

<sup>6)</sup> Oben S. 156.

<sup>7)</sup> Brunner II. S. 196, 197 verweist hiebei treffend auf späte Rachwirkungen ber alten Banber-Boten in dem normannisch-englischen judox itinerarius; jedoch

Dahn, Rinige ber Germanen. VIII. 3.

Auch noch a. 847 beschließen Ludwig der Deutsche und Karl II. die Entsendung von missi!) in alle Theile ihrer Reiche zu den früheren?) Zweden. Aber schon Ludwig I. bestellte zum geistlichen missus ganz regelmäßig den Erzbischof der betreffenden Provinz?). Böllig entartet, seinem Grundgedanken entsremdet, erscheint die Einrichtung, wenn in Italien ganz einsach seber Bischof als missus in seiner Didcese als seinem «missaticum« bestellt wird.). Ihnen daher als constitutis missis nostris sind Klagen wegen Plünderung, Mißbrauch des Einquartierungsrechts.) zur Abhilse.) vorzutragen?), also ordentlichen (geistlichen) Provincialbehörden, deren Ueberwachung gerade durch außerordentlich entsendete Karl bezweckt hatte.

Der Bischof von Eur klagt, daß die verheißnen Königsboten, die da hatten jeststellen sollen, wie viele und wie schwere Uebelstände im Lande sich verbergen, ganz ausgeblieben sind, und als sie endlich kommen, ist darunter gerade der räuberische Graf (raptor), vor Allen der Schuldigste; und er hatte doch verlangt einen getrenen Sendling, frei von Menschenfurcht und Menschengunst<sup>8</sup>). Bei diesem Bersahren ward der Mißbrauch des Amtes noch drückender als bei ordentlichen Beamten wegen des erweiterten Gebiets und der verstärkten Amts-, zumal Bann-Sewalt.

Mit der Abschwächung, dem Berfall der ganzen Einrichtung unter Ludwig I. hängt es wohl zusammen, wenn jetzt — nicht früher! — zwischen höheren und niederern Königsboten unterschieden wird: Karl hatte nur "höhere", ihn selbst vertretende gewollt: jetzt werden die Beiträge (conjectus) für den Unterhalt der minor und der major

sett — wie mir scheint — bie Bekanntgabe ber von einem missus gebannten an die missi der Nachbar-missatica doch nicht nothwendig ständige missi voraus, wie er S. 198 annimmt: anch unter Karl sindet sich schon die Borschrift des Zusammenwirkens der missi mehrerer missatica.

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 69; vgl. Kranse, Mittheil. b. Instituts f. österreich. Geschichtsforsch. XI. S. 240.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 92. a. 802. Responsa I. 1. p. 315. a. 826.

<sup>3)</sup> So Hetti, "Erzbischof von Trier und legatarius des Herrn Kaisers", — als stehender Titel: Bouquet VI. p. 395. a. 817.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 103. a. 876; vgl. Rrause.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 92. a. 865.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 180. a. 804—813. 2. p. 290. a. 819.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 309. a. 825.

<sup>8)</sup> Mohr I. p. 28-30.

logatio unterschieben!): was die geringeren nicht zu erzwingen vermögen, sollen sie den für dies Sendgediet bestellten missi majores berichten?), vermuthlich hatten diese nun höhere Banngewalt.

Wirksam hatte das zu Mersen a. 851 beschlossene gemeinschaftliche Borgeben ber missi mehrerer Theilreiche gegen Berbrecher, die aus einem in das andere flüchteten, werben mögen, hätte die Eintracht unter ben Brübern Bestand gehabt: sie währte nicht zwei Jahre 3). Rarl hatte seinen Boten eingeschärft, neben ber Abhaltung ber Bersammlungen das ganze Wissaticum untersuchend zu bereisen, Endwig will solches Hins und Her-Reisen auf bestimmte Einzelgründe beschränkt wissen4). Bei solchen tiefgreisenden Verschlechterungen und Berkehrungen der ursprünglichen Einrichtung frommten und fruchteten nicht die schönen Worte, die der Nachfolger -- allzu sprecheifrig -- auch hier zur Bergenbung bereit hatte 5). Balb scheint bas Rügeschöffenthum erloschen zu sein: sonft hatte ber Bischof von Eur nicht nothig, bie Königsboten Ludwigs an unbestimmte optimos viros terrae illius an verweisens): wenigstens manchenorts: in der Normandie haben es freilich die Normannen noch im X. Jahrhundert vorgefunden und im XI. nach England übertragen 7).

## d) Rüchblick auf die Juftandigkeit. Einzelbeftimmungen.

Im Gebiet der Gesetzebung und Berordnung haben die Königsboten vor Allem die Gesetze, Berordnungen, Maßregeln, auch sittliche und religiöse Weisungen, durz Willen und Besehl des Herrschers zu verkünden und für die Ourchsührung zu sorgen.). Wie trot aller Mühung Karls die Capitularien und Gesetze draußen underlannt blieben, zeigen wiedersholte Abhilfsmaßregeln: nicht einmal die missi besitzen sie, geschweige

<sup>1)</sup> C. a. 829. L 2. p. 7.

<sup>2)</sup> C. a. 860. c. 8. C. II. 2. p. 298. a. 860. p. 301. a. 861; vgl. barfiber Aranse, Mittheilungen XI. S. 240 (höherer Rang und weitergehende Bollmacht).

<sup>3)</sup> Annal. Bertin. a. 851. a. 853. C. II. 1. p. 72. p. 75; was heißt hier c. 2: ubi missatici simul venerint, missi simul veniant?

<sup>4)</sup> C. a. 825, c. 2. p. 309.

<sup>5)</sup> C. a. 819. c. 13. L. 2. a. 825. c. 2. p. 290. p. 309.

<sup>6)</sup> Mohr I. p. 28.

<sup>7)</sup> S. Brunner, Sowurgerichte S. 40 f.

<sup>8)</sup> Trad. Fris. 122. p. 93 cum resedissent (episcopi et comites) ad mandatum . . imperatoris audiendum . . sicut ipse praecepit imperator.

die Grasen, sie sollen sie sich gegenseitig mittheilen ober aus dem Archiv abschreiben lassen.). Wie wenig troß alledem die Capitularien allgemein verbreitet waren, erhellt daraus, daß ein Mann wie Ansigis sogar viele hochwichtige in seiner Sammlung vermissen läßt, während er nur sehr wenige (7) bringt, die wir nur bei ihm sinden. Als a. 803 Jusätze zu vielen Stammesrechten im Reichstag beschlossen sind, werden die Sendboten beauftragt, sie in mallo publico verlesen, von den Schössen oder von Allen anerkennen und unterschreiben zu lassen. Für sie werden nach Schluß des Reichstags von a. 819 besondere Auszüge niedergeschrieben.). Aber auch sie haben das Recht, Ausssührungsverordnungen und Verfügungen zu erlassen.

Auch die Amtshoheit des Königs üben sie aus: sie ernennen Bögte, Notare, Richter, Prapositi, vielleicht auch Centenare und Schöffen<sup>4</sup>), beide aber wohl nur aus den (vom Grafen und) vom Bolk Vorgeschlagenen<sup>5</sup>).

Ganz besonders ist ihnen die Durchführung der Heerbannreformen gegenüber den Wehrpslichtigen und den dabei geübten Mißbräuchen der Grafen u. s. w. übertragen. Aber gerade hiebei ging es ohne Reibungen mit den eingeseßnen Beamten nicht ab, die erklärten, bei den Wehrpslichtigen nichts mehr durchsetzen zu können, da diese — nach starker Beschräntung der bestechlichen und parteilichen Grasen — nur noch die missi als zuständig ansähen und die Frohnung ihrer Gehöfte durch den Grasen nicht anerkännten. Der missus, nicht

<sup>1)</sup> Conv. Silv. a. 853. c. 11 in Legg. I. p. 425, 427. C. I. 1. p. 157 quicumque ista capitula habet, ad alios missos ea transmittat qui non habeat, ut nulla excusatio de ignorantia fiat.

<sup>2)</sup> C. missor. a. 803. c. 19. I. 1. p. 112. 116.

<sup>3)</sup> Capitula praecipue ad legationem missorum nostrorum ob memoriae ciusam pertinentia de quibus videlicet causis agere debeant C. a. 819. I. 2. p. 275.

<sup>4)</sup> S. biefe unten "Berichtshoheit".

<sup>5)</sup> C. I. 1. a. 803. c. 3. Aquisgr. a. 809. c. 11.

<sup>6)</sup> C. missor. I. 1. a. 802. c. 18. C. Nium. a. 806. c. 5.

<sup>7)</sup> C. de rebus exerc. a. 811. I. 1. c. 6 dicunt.. comites, quod.. eorum pagenses non illis obediant nec bannum.. imperatoris adimplere volunt, dicentes quod (uur) contra missos.. imperatoris pro heribanno debent rationem reddere, nam non contra comitem; etiam etsi comes suam domum illi in bannum miserit nullam exinde habeat reverentiam, nisi (sonbern) intret in domum suam (ber Gefrohnte) et faciat quaecumque ei libitum fuerit.

mehr der Graf, erhebt die Heerbannbuße für jede Art Versäumniß und zahlt dann dem Grafen auf Befehl des Königs sein Orittel<sup>1</sup>): baher weigern sich die Gauleute, dem Grafen zu gehorsamen in Heerbannsachen<sup>2</sup>). Die missi haben die neuen Wehrgesetze zu verklinden, danach erst die Heerbannbußen einzuziehen<sup>3</sup>).

Manchfaltig ist die Thätigkeit der Sendboten in Ausübung der Gerichtshoheit. Gerichtsversammlungen der missi und "Landtage" spallen oft in Eins zusammen d. Auf den von ihnen berusenen Bersammlungen haben neben Grasen, Bicarien, Centenaren, Rügeschöffen auch die Gerichtsschöffen zu erscheinen d. Dingpslichtig dem Königs, botengericht sind alle, die auf den andern Königsbotenversammlungen erscheinungspslichtig sind: also alle Beamten, Schöffen, Rachinburgen, doni homines, judices (auch im baierischen Sinne), Kronvassallen: dingberechtigt sind alle Freien des missaticum und ihr möglichst zahlreiches Erscheinen wird gewünscht?). Die missi sollen den vor sie gebrachten Rechtsstreit untersuchen und, können sie ihn nicht entscheiden, die Entscheidung dem Herrscher vorbehalten.

Anch Sachen, welche die missi im ersten ober zweiten Rechtsgang zu entscheiben nicht vermögen aus Unkenntniß, nicht aus Ohnmacht, legen sie dem Herrscher zur Entscheidung vor ). Wiederholt werden sie angewiesen, Angeklagte oder Berurtheilte, die sie so wenig wie der Graf zu Rechtsgehorsam bringen können, vor den König zu stellen 10). Wie

<sup>1)</sup> C. L. 1. p. 166.

<sup>2)</sup> L. c. p. 165.

<sup>3)</sup> C. L. 2. p. 334.

<sup>4)</sup> Sobm S. 485.

<sup>5)</sup> Richtig gegen Sohm Bait III. S. 467.

<sup>6)</sup> C. de just. fac. c. 2.

<sup>7)</sup> Bruel, Cluny I. p. 6 complures boni homines, qui (cum missis) codem aderant. Rechtsstreit über eine villa vor ben missi des Königs Form. Senon. roc. 7; über elidiare (neben evindicare) s. Form. I. p. 157. 161. 206. 232, 236; revestire — reddere.

<sup>8)</sup> Fatteschi, bei Wait IV. S. 415 (Endwig) audit a contentione et inquisita rei veritate.. si ibidem per cos diffiniri non potuisset, nostro judicio diffinienda reservaretur. Ueber breimaliges Ausbleiben auf bas mannire bes missus C. L. 1. p. 145; ber König bestätigt die Rechtsansicht des auftragenden missus.

<sup>9)</sup> Biele Stellen; f. auch Bait IV. S. 415.

<sup>10)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 19. Lubwig bei Bouquet VI. p. 350; einmal soll ber missus mit ben Schöffen und Zeugen vor bem König bie Sache (nochmal?) verhandeln; [Karl] Mittel-R. Urk.-B. I. 27.

A. C. S.

bie orbentlichen Beamten sollen die missi die Rechtsfälle der höher befriedeten Kirchen, Wittwen und Waisen vor Anderen und mit besonderer Sorgfalt entscheiden.).

Stehen Theilherrscher nebeneinander, sollen beider mismi gemeinsschaftlich Rechtsfragen untersuchen und gemeinschaftlich entscheiden?). Da die Bersammlungen des Königsboten vor Allem die Ueberwachung des Grasen bezwecken, kann nur er, nicht der Gras, sie leiten: der missus hat in seinem Ding den Bann?). Selbstverständlich muß der Gras dem von den missi abgehaltnen Gericht anwohnen: kann doch hier gegen ihn selbst Alage oder Beschwerde erhoben werden. Auch die Alostervögte klagen hier vor den missi, Rachipburgen sinden (ansangs) noch hier das Urtheil.

Die Sendboten bannen und erheben einen Theil au den don ihnen verhängten Gelbstrasen), üben zumal in Rügesachen das juse) inquirendi und auch jene vielgestaltige Begnadigung (Stras- und Anspruchs-Minderung) und Niederschlagung, die man als sogenaunte "Billigkeitsjustiz" dem Königsgericht zugesprochen hat?). Auf erhodne Urtheilschelte erscheint der missus, begiebt sich mit dem Grasen, den Schössen und Zeugen an Ort und Stelle — in die umstrittene villa— und nach nochmaliger Berhandlung (mit Augenschein) bestätigen Alle einstimmig das Ersturtheil unter königlicher (durch den missus) Bekrästigung des Ersentuisses). So dewirken denn zwei Missi — Erzbischof und Gras — die Anshebung ungerechter Verknechtung einer freien Sippe in Remiremont).

Wie der König richtet dessen missus über einen pflichtsäumigen Grafen 10). Sie haben ungerecht urtheilende Schöffen vor ben Herrscher

<sup>1)</sup> C. Vern. I. 1. a. 755. c. 23. C. a. 805. c. 2.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 450 Lubwig und Lothar breimal.

<sup>3)</sup> So richtig Sohm S. 496; einen thatsächlich eingeräumten Ehrenvorsitz nimmt Bait IV. S. 418 an, aber jene Stellen schreiben nur ben Grasen Theilnahme an der Berhandlung, Untersuchung zn.

<sup>4)</sup> Unter Karl Form. Sen. rec. 4. Brunner I. S. 407.

<sup>5)</sup> Cap. missor. gen. v. 802. c. 29. Cap. I. 1. p. 96, worauf mich Brunner II. S. 194 ausmerksam machte.

<sup>6)</sup> S. unten "Gerichtshoheit".

<sup>7)</sup> Brunner a. a. D. und fonft.

<sup>8)</sup> Trad. Laur. I. N. 228, p. 221, a. 782.

<sup>9)</sup> Form. imp. 9.

<sup>10)</sup> C. Mant. e. 7. I. 1. p. 197.

zu stellen.). Sie sollen schlechte Schöffen beseitigen, durch Wahl des ganzen Volkes durch gute ersetzen und diese auf getreue Pflichterfüllung vereidigen, das Necht beugende Schöffen werden vor den König gestellt: auch für ein gerechtes Urtheil dürsen sie nicht sich bezahlen lassen. Zur Unterdrückung besonders häufiger Verbrecher, z. B. der Räuber, erhalten sie besondere Anweisungen.): sie dürsen die homines mehrerer Vrasschaften und Visthümer hiezu ausbieten.).

In Baiern wird den missi eine Zeitgränze vorgesteckt: sie sollen Alagen nur annehmen, die unter Tassilo und Liutperga entstanden sind, ausgenommen von solchen (Baiern), die (in jenen Wirren) zu Karl Martell, Pippin und Karl geslüchtet (übergegangen) sind<sup>5</sup>).

Auch die allgemeine Landesverwaltung überwachen und berichtigen sie, führen sie auch selbst aus. Hieher gehört die wichtige Anweisung Karls für die missi bei ihrer Aussendung behufs Abnahme des Eides von a. 8026). Die Fremdenpolizei üben sie selbst, nicht blos übermachen sie die der Grafen.

Auf dem Gediet der Finanz haben sie die Verwaltung der Krongüter zu prüsen, sowohl der von den königlichen villici dewirthschafteten ), wie der als denesicia verliehenen ), die dem König gebührenden Zinse jeder Art — öffentliche Steuern und privatrechtliche Reichnisse — sestauftellen, edenso die Friedensgelder 10) und zumal (neden den heridannatores) die verwirkten Heerdannbußen einzutreiben 11); sie sollen überall nachsorschen, welche Abgaben von Alters her dem König zusommen und darüber berichten. Ebenso sollen sie alle denesicia und deren homines casati der Bisches, Aebte, Aebtissinnen, Kronsvassallen und Grasen, sowie die Güter in Selbstverwaltung der Krone in dem missaticum verzeichnen, behufs Einsendung 12).

<sup>1)</sup> C. Wormat. a. 829. I. 1. c. 4.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 15. a. 829.

<sup>3)</sup> C. a. 804—813. I. 1. p. 180.

<sup>4)</sup> Vita Hlud. c. 53.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 159.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 92.

<sup>7)</sup> C. a. 806. I. 1. e. 4. 5.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 64. 65. a. 813. c. 19 villicus .. sciat rationem misse nostro reddere.

<sup>9) »</sup>quomodo habent condrictos«, s. unten "Rrongüter".

<sup>10)</sup> C. de just fac. c. 10 census nostros perquirant diligenter undecumque antiquitus ad partem regis exire solebant; similiter et freda.

<sup>11)</sup> Oben S. 64 und "Deerbann". 12) C. I. 1. p. 177.

Die Untersuchung des Zustandes und die Anszeichnung der Bestände eines solchen süscus« ist unsterhaft eindringend und genau: so wird die Aerndte der verschiedenen Früchte, die Anssat oder sonstige Berwendung z. B. für den Selbstidedarf sestgestellt und dann beigessigt: "das hienach Uedrige sanden wir vor", auch wird stets demerkt, ob Steindau bester Art, Holzbau, Umzäunung mit bestem Psahlwerk angetrossen worden sei.). Immer wieder wird ihnen besohlen, die Arondenesicien zu untersuchen, vor Schädigung und Allodissicirung zu schüchen und vor Ausbeutung, Randbau zum Frommen des Allods unter Mitwirkung nicht des Grasen, sondern (vielleicht zu bessen liederwachung) des Bicars und aller andern Krondenesiciare des Gaues?).

Auch die zu Afterbeneficien weiter verliehenen Beneficia haben sie zu überwachen die Raubban, auch Bernachlässigung ber Kronbenesicien zu Gunsten des Allods, zu verdieten d. Sogar die Berbesserung ber Kronbenesicien sollen die missi verlangen d. Bermöge dieser Berpsichtung, das Krongut zu wahren, haben sie als solche das Inquissitionsrecht du bessen Schutz. Der missus hat sür die Brückenpsiege zu sorgen, die Pflichtigen auszuwählen. Gegen Weigerung der paraveredi durch die pagenses des Grasen schreiten die missiein. Sie stellen Beraubungen der Unterthanen durch die örtlichen actores ab, ziehen andrerseits heimgefallnes Sut ein.

Andwig entsandte gleich nach seinem Regierungsantritt in alle Provinzen missos zur Abstellung eingerißner Mißstände, zumal ungerechtsertigter Bereicherungen des Fiscus, und während die »vostitura« seines Baters (und Großvaters) durch Berjährung gegen Ansechtung geschützt sein sollte, ordnet er von Amtswegen Prüfung der Rechte in seiner vostitura durch glaubhafte Zeugen an 11). Vielleicht um dieser

<sup>1)</sup> C. L.1. p. 254.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 136.

<sup>3)</sup> C. a. 807. L. c. 4.

<sup>4)</sup> C. I. 2. a. 818/19. c. 3.

<sup>5)</sup> C. L. 1. c. 171.

<sup>6)</sup> Brunner, Inquisitionsbeweis G. 20 f.

<sup>7)</sup> S. bas Rähere unter "Arongut".

<sup>8)</sup> C. a. 818/19. I. 1. c. 8. C. Theod. a. 821. c. 11.12. Admonitio c. 22.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 450 noch a. 816.

<sup>10)</sup> Wilmans I. p. 7.

<sup>11)</sup> Einh. Annal. a. 814. Chron. Moissiac. a. 815. C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

siscalischen Verrichtungen willen heißen sie auch missi fiscales 1), aber fiscalis steht auch für regalis ober publicus 2).

In Ausübung der Kirchenhoheit ertheilt ber Sendbote die könig. liche Genehmigung ber Beräußerung von Kirchengut.). Auch weltliche Sendboten haben rein geiftliche Dinge zu überwachen: so bie Durchführung der neuen Lebensordnung von a. 810 für die Kanoniker: sie sollen mit einem missus des Erzbischofs so lang in dessen Provinz umberreisen, die sie sich überzeugt haben, daß richtige und vollständige Abschriften jener Ordnung in allen Kirchen und Aldstern berselben gefertigt sind4). Die missi, auch die Laien, haben ganz ebenso wie für Weltliches, für kirchliche und religiöse Aufgaben zu wirken 3). Ihnen klagen die Kirchen die Nichtentrichtung der Doppelzehnten von ben Rirchenbeneficien 6). Einmal (bei Regelung der Kirchenbaulast) bürfen sich Bischof und Graf den missus — boch wohl den Königsboten im engern Sinne — zur Mitwirkung wählen?). Aber auch auf die answärtigen Dinge haben sie ein waches Auge zu richten. Die missi haben auch aus Italien über die Ordnung der Mark und bas Treiben ber Reichsnachbarn in ben letten Zeiten zu berichten 5).

#### 13. Unterbeamte.

Zu den bereits bei den höheren Beamten 9) gelegentlich erwähnten Unterbeamten treten noch andere mit verschiedenen Namen und Ber-richtungen.

Der judex comitis ift bessen Unterbeamter 10).

Die Unterbeamten des Grafen heißen dessen officiales 11) oder ministri: sie nehmen Beschuldigte, die keine Bürgen sinden, in Ge-

<sup>1)</sup> Lex Rib. Legg. V. p. 208.

<sup>2)</sup> S. "Finanz".

<sup>3)</sup> Muratori, Antiq. I. p. 460.

<sup>4)</sup> C. L. 2. p. 338.

<sup>5)</sup> Bgl. die admonitio eines wohl geistlichen missus für Italien C. I. p. 239 und unten "Theofratie".

<sup>6)</sup> S. die Stellen VIII. 2. S. 142 f.

<sup>7)</sup> C. L. 2. p. 287. a. 818/19 cum misso quem ipsi sibi ad hoc elegerint.

<sup>8)</sup> C. I. p. 206.

<sup>9)</sup> Ueber bie Unterbeamten bes Grafen 2B. Sidel, Beitrage S. 28 f.

<sup>10)</sup> C. I. 1. a. 779. c. 19. p. 51, aber nicht ber bereits vorber genannte Centenar: ber Bicar?

<sup>11)</sup> Mon. Sangall. I. 30 per vicarios et officiales suos; ber vicarius ist thr Bornebuster.

wahrsam und stellen sie dann statt der Bürgen der Gericht<sup>1</sup>); ober sie hießen missi: solcher missi« sollen sich die Rachbargrasen bedienen, das Zusammensallen ihrer Dingtage durch Berständigung zu verhüten, auch lassen sie sich bei Ableistung eines Parteieneides in dem Ding eines andern Grasen, das sie nicht besuchen können, durch einen solchen missus vertreten<sup>2</sup>).

Die ministeriales comitatus sollen die verwaiste Grafschaft beschützen<sup>3</sup>), d. h. die Unterbeamten; subprimates<sup>4</sup>) sind aber nicht Unterbeamte, sondern geringere Bornehme.

Wie die Grafen haben die missi Unterbeamte: jene (ministri) haben diesen (ministeriales) auf Grund der königlichen Verpslegungs-anweisung tractoria (s. "Finanz"), die Leistungspflicht der Unterthanen gegenüber den missi schriftlich verzeichnet zu überweisen. Neben den königlichen ministeriales in den Krongütern stehen die ministri ecclesiastici in den Kirchengütern.

Jedes officium, ministerium eines hohen Oberbeamten hatte eine große Zahl von Unterbeamten: ganze "Reithaufen" (cunei) von Röchen und Bäckern dienen dem Senistalt Andulf?). Sie heißen wie früher?) juniores, dann agentes (»vestri«), ministri?), cubicularii!0), marescalci je nach dem Geschäftstreis.

Sehr oft steht juniores: und zwar auch höhere benn bloße Bollzugswerkzeuge, z. B. der vicarius, ministri des Grafen<sup>11</sup>), heißen so: daher müssen auch die juniores das Recht, das sie einhalten sollen, kennen. Oft werden nebeneinander gestellt die Grasen, deren Unterbeamte (juniores) und die amtszugehörigen Gauleute (pagenses)<sup>12</sup>).

Da die juniores alle Verbrechen dem Grafen anzeigen sollen, wird ihm sorgsame Auswahl verlässiger, unbestechlicher Leute zur Pflicht ge-

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 344. a. 873.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 358. a. 877.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 367. a 879.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 332. a. 865.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 323. a. 864. S. unten "Privatbeamte".

<sup>7)</sup> Theodulf Poet. I. p. 488.

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 244.

<sup>9)</sup> Mon. Sang. II. 6.

<sup>10)</sup> l. c. II. 17.

<sup>11)</sup> C. a. 829. I. 2. c. 18.

<sup>12)</sup> Epist. missor. ad comites C. a. 801—813. I. 1. p. 184. c. 1. Die »gelandeo«.

macht: ob er sie allein anstellt, wie es hienach scheint, ober er nur ein Borschlagsrecht hat, was wahrscheinlicher, steht bahin<sup>1</sup>). Reinessalls ist hier<sup>2</sup>) an Schöffen ober<sup>3</sup>) an Bassallen zu benken. Junior ist ganz allgemein der Geringere, Untergeordnete: so heißt auch der Geistliche der untersten Weihen junior ecclesiae<sup>4</sup>). Gleichbedeutend mit juniores steht decani<sup>5</sup>); decuriones oder decani stehen unter den vicarii, wie die Geistlichen niedrigerer unter denen höherer tituli<sup>5</sup>). Minores sind = juniores = Unterbeamte<sup>7</sup>).

Unterbeamte, bienende Gehilfen des vicarius und Centenars heißen (wie diese gegenüber dem Grasen) ministri, missi (s. oben), vicarii, sudvicarii<sup>8</sup>); höher stehen wohl oft die agentes<sup>9</sup>). Des Grasen Unterbeamte sind seine juniores et ministeriales<sup>10</sup>), ofsendar gleichbedeutend. Juniores = ministeriales<sup>11</sup>) sind auch die Unterbeamten der Krongüterverwalter, "Amtleute", judices villarum: zu ihnen zählen auch die decani, cellerarii und majores<sup>12</sup>) oder ministri<sup>13</sup>), auch ministeriales<sup>14</sup>), was aber ebenso die privaten<sup>15</sup>) unstreien Diener bezeichnet, aus denen dann später der Stand der Ministerialen erwachsen ist. Gleichbedeutend sind juniores comitum<sup>16</sup>), ducum<sup>17</sup>) mit

<sup>1)</sup> C. a. 802. I. 1. c. 25.

<sup>2)</sup> Mit Biener, Inqufitionsverfahren G. 130.

<sup>3)</sup> Mit Unger G. 402.

<sup>4)</sup> C. a. 769(?). I. 1. c. 16. p. 46.

<sup>5)</sup> Hinkmar, d. o. c. 17 sub (venatoribus) alii ministeriales . . juniores aut decani; f. oben & 107 decanus; decanis II. 1. p. 256, decanus I. 1. p. 89, regis I. 1. p. 84. 193. II. 3. p. 515 f.; bagegen monasterii I. p. 63, decurio bei Hinkmar C. II. 3. p. 515.

<sup>6)</sup> Walahfrid Strabo C. II. 3., p. 515.

<sup>7)</sup> Bouquet V. p. 703. a. 757 seniores, bagegen juniores p. 765. a. 800.

<sup>8)-</sup>Gohm G. 271.

<sup>9)</sup> Oben G. 38.

<sup>10)</sup> Const. pro Hisp. C. I. 2. p. 262. c. 1.

<sup>11)</sup> Cap. de villis c. 10. 41. 45.

<sup>12)</sup> l. c. c. 58.

<sup>13)</sup> Thogan. c. 3. Zumal hänsig in ben Immunitätsnrkunden neben den agentes: noc comites nec agentes nec juniores vestri, aber anch ost in den Capitularien, ebenso nach a. 774 in Langobardien.

<sup>14)</sup> Hinkmar, de ord. pal. c. 10.

<sup>15)</sup> Gegensatz missus rei publicae, id est minister comitis Epist. Carisiac. a. 858. c. 7. C. II. 2. p. 437, ebenba c. 7 ministri palatii.

<sup>16)</sup> C. Mant. I. 1. p. 197. c. 6.

<sup>17)</sup> p. 211, (a?).

ministri comitum<sup>1</sup>), ministeriales missorum<sup>2</sup>), es können aber ministeriales auch selbst zu missi bestellt werden<sup>3</sup>), freisich in Abstand von Bischösen, Aebten und Grasen als missi. Ministeriales nostri vel agentes<sup>4</sup>) sind alle Unterbeamten des Palastes.

Das Amt des Gerichtsschreibers, notarius,), ist jetzt dauernd und für alle Dingstätten je einer Grafschaft zuständig: über Grundstücke seiner Grafschaft kann er auch außerhalb derselben urkundens); er soll nicht gegen den Willen der pagenses) bestellt werden, seit Karl durch den Königsbotens) und zwar sür jeden Grasen, Bischof und Abt ein besonderer); meist war es ein Geistlicher.

Die gotischen sajonen <sup>10</sup>) sind mit den in Südgallien eingewanberten Spaniern ins Frankenreich gelangt, aber auf jene Ansiedler beschränkt geblieben <sup>11</sup>). Richter sind sie aber hier so wenig wie im Gotenreich, nur Gerichtsvollstrecker <sup>12</sup>). Ihre Zuständigkeit ist dieselbe wie früher im Gotenreich: sie sind Bollzugsbeamte, auch im Finanzgebiet <sup>13</sup>).

Daß es bei den Franken "überhaupt" keine Gerichtsdiener gab, wird man nicht <sup>14</sup>) behaupten können: die apparitores, juniores, agentes sind oft auch Gerichtsvollstrecker. Scarjo, der Scherge, begegnet nur einmal <sup>15</sup>). Einmal steht praeco für Unterbeamte hinter den Cen-

<sup>1)</sup> C. Tusiac. I. 2. a. 865. c. 16.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> C. a. 818/19. c. 26. I. 2. p. 201 vassi nostri et ministeriales qui missi sunt.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 298. (a. 814).

<sup>5)</sup> S. oben S. 111.

<sup>6)</sup> Breflau, Forsch. XXVI. S. 49 f.

<sup>7)</sup> Ansigisus III. 43.

<sup>8)</sup> Cap. miss. v. 803. c. 3. Cap. I. 1. p. 115.

<sup>9)</sup> Cap. miss. Theodon. v. 805. c. 3. 4. l. c. p. 121. 123 (einzelne Sand-schriften).

<sup>10)</sup> III. S. 180. VI.<sup>2</sup> S. 348.

<sup>11)</sup> Urt. Raris, Bouquet V. p. 777 sajones qui per forcia super eos exactant.

<sup>12)</sup> Dies gegen Wait IV. S. 411, f. Bestgot. Studien S. 26.

<sup>13)</sup> Urk. Karls, Bouquet V. p. 777; s. oben "Boll" und unten "Finanz". Aber nicht sind und heißen sie (wie von Amira in Pauls Grundriß S. 192) "Sager"; vgl. Kögel, Z. s. D. Alterth. XXIII. S. 15.

<sup>14)</sup> Mit Sohm S. 532 und Wait IV. S. 411.

<sup>15)</sup> Mon. St. Gall. I. 18. Mon. Germ. h. Scr. II. p. 738.

tenaren<sup>1</sup>). Satelles (s. oben), domesticus, Palasthösling steckt wohl auch in dem suntelites<sup>2</sup>).

### 14. Privatheamte.

Neben ben öffentlichen stehen Privat- ober halb öffentliche Besamte ber Immunitätsherrn, die beren öffentlich-rechtliche Befugnisse, z. B. Gerichtsbarkeit, Zoll- und Besteuerungsrechte, zum privaten Bortheil ihrer Herren ausüben: auch sie heißen (wie die rein statlichen) Bögte, vicedomini, Centenare.). Diese Beamten sind nicht unter dem Gesichtspunkt der statlichen Amtshoheit darzustellen, sondern z. B. bei den Immunitäten, im Kirchenwesen und sonst.

Auch der major<sup>4</sup>) wird aus dem major villae, einer Privatvilla, major servorum, in gleicher Weise wie der villicus, der oft Eins mit ihm ist<sup>5</sup>) und dem decanus<sup>6</sup>), zum Ortsvorsteher, so zwar, daß dieser einsach major heißt<sup>7</sup>). Die wichtigsten dieser Privatbeamten, vielsach sich den öffentlichen nähernd und diese ersetzend, ja, zugleich als Privat- und als Stats-Beamte austretend, sind, wie gesagt, die Bögte der Kirchen, Klöster und anderer Immunitäten<sup>8</sup>).

Es sind wie früher<sup>9</sup>) mehrere Arten von Bögten<sup>10</sup>) zu unterscheiben<sup>11</sup>), erstens die der Kirchen und Klöster, zumal (aber nicht ausschließlich) der Immunen: in letzteren hält der Bogt in Vertretung des

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 214. Ueber Bilttel, ben Entbieter, Bote, s. Schmeller I. S. 226, Grimm, B.-B. II. S. 581, Weigand I. 293, Schabe S. 93: aber wann zuerst bezengt? Ueber ben Frohnboten (meist im Mittelalter, s. aber S. 4—14) Edert, ber Frohnbote. 1897.

<sup>2)</sup> Form. Mark. I. 20, Form. Rozièse 766; f. unten »palatium«.

<sup>3)</sup> C. a. 802. I. 1. c. 13; auch fie muffen baber rechtstundig sein.

<sup>4)</sup> VII. 2. S. 175.

<sup>5)</sup> VI.<sup>2</sup> S. 344.

<sup>6)</sup> S. biefen oben S. 107.

<sup>7)</sup> Cap. Rem. I. 1. c. 1 scultaisio sive majore qui locello illi praefuerit.

<sup>8)</sup> Meiten II. S. 629. Schröber S. 136 f.

<sup>9)</sup> VII. 3. S. 333 f.

<sup>10)</sup> Ueber die andern Ramen: desensor, s. VII. 3. S. 292, oben S. 112 (ber advocatus der Kirche heißt deren desensor C. I. 1. p. 25, 93. 2. p. 297. II. 1. p. 128, degegen d. regis II. 2. p. 303; ost = muntwalt II. 1. p. 19), conductor C. Vern. a. 755. c. 16 (ich entnehme dies Bait IV. S. 464), einmal advocatus et vicedominus Fledoard II. 19, judex privatus, qui (h)actor ecclesiarum est neben dem judex publicus Lex Rom. Rhaet. Cur. II. 18, 2.

<sup>11)</sup> Advocati bes Grafen I. 1. p. 190, bes Bischofs p. 93, ber Ronnen 2. p. 302.

Bischofs ober Abtes das Immunitätsgericht selbzt 1) ober stellt und vertritt in andern Fällen gegenüber Auswärtigen die Immunitätsleute vor Gericht: immer aber vertritt er hier Kirche ober Kloster2), aber auch personlich Bischof und Abt3). Wenn bagegen Karl jeder Kirche in jeber Grafschaft, wo sie Grundeigen hat, einen Bogt vorschreibt 4), geschieht bas um bet Bertretung der Kirche vor dem Statsgericht, nicht um bes Immunitätsgerichts ber Kirche willen, bas boch nicht mit jedem Grundeigen verbunden war. Alle Bischöfe und Geiftlichen mussen behufs ihrer Vertretung in privaten und kirchlichen Rechts. streiten (actiones), ausgenommen Straftlagen, Bögte haben, die Berweltlichung zu vermeiben 5), pro ecclesiastico honore et pro illorum reverentia, d. h. auf daß beibe nicht unter der Berweltlichung leiben 6). Balb ward aber auch diese Wohlthat zur Plage 7), so daß schon a. 8238) die Zahl der Bögte für seden Bischof ober Abt (Aebtissin) auf zwei beschränkt ward ober, wie es anderwärts scheint, auf Einen ober auf bas Bebürfniß, z. B. einen besonberen für causae leviores?).

Das Ursprüngliche war die freie Wahl des Bogtes durch die Kirchen und Klöster: und dies wird auch später noch eingeräumt: aber nun durch Privileg 10). Denn schon unter Karl wird — bei der hohen Bedeutung des Kirchenwesens für den Stat sehr begreislich — gar oft der Bogt vom König ernanut 11) oder von seinen missi oder doch in Gegenwart des Grasen gewählt 12).

<sup>1)</sup> Das hat Bait IV. S. 465 gegen Fider II. S. 20 bargethan.

<sup>2)</sup> S. die lehrreiche Urknnbe Ludwigs Bouquet VI. p. 600: als Rläger und Bellagter: alle filt ihn ober gegen ihn ergangnen Urtheile find von den Statsgerichten anzuerlennen. Können zwei Bischöse ihren Streit nicht gütlich schlichten, werden sie von ihren Bögten vor dem Grasen vertreten C. leg. add. a. 818/19. I. 2. e. 9; der Bogt stellt Kirchenknechte vor das Grasengericht C. I. 2. p. 285. a. 818/19.

<sup>3)</sup> Pippin. C. Lang. e. 3. I. 1. p. 201 de advocatis sacerdotum . . pro ecclesiastico honore et illorum reverentia.

<sup>4)</sup> Pippin. C. Lang. c. 6. I. 1. p. 192.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 375. a. 826. c. 19; bei solchen, bie teine finden tonnen, Unterfuchung ber Gründe o. 20.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 201 (für Stalien). 7) VII. 3. S. 333 f.

<sup>8)</sup> Const. Olonn. a. 823. I. 2. c. 4.

<sup>9)</sup> S. die Stellen bei Wait IV. S. 465.

<sup>10)</sup> So Rarle II. Bouquet VIII. p. 512, noch spätere Fälle Bait IV. S. 470.

<sup>11)</sup> Urf. Lubwigs p. 600; nach Beneb. I. 33 sollen sie in bem Palatinm amten.

<sup>12)</sup> Beläge für alle brei Falle bei Bait a. a. D., aber bie advocati nostri C. missor, c. 4. I. 2. p. 310 find gewiß nur Bögte von toniglichen Alöstern.

Einmal bestellt Ludwig den Bogt für wichtige Fälle, verstattet aber einen zweiten für geringere zu wählen. Karl schärft die Wahl von rechtskundigen verlässigen Männern ein und besiehlt die Ersetzung schlechter durch tüchtige?), auch hierin werden sie den vicedomini und praspositi gleichgestellt: letzterer Bestellung und Eigenschaften werden auch durch sanctas, d. h. kanonische Regeln vorgeschrieben.

Die vom König oder bessen Beamten ernannten Bögte sind Kirchen- und zugleich königliche Stats-Beamte: wie etwa der preußische Landrath zugleich Beamter des Kreises — der Selbstverwaltung — und königlicher — der Regierungsverwaltung — ist: daher alle Borschriften der Capitularien für vicarii, oentenarii, scadini, notarii auch für sie gelten. Bar oft sind Kronvassallaien Bögte. Andrerseits aber sollen die Kronvassen und Kron-austaldie) — d. h. Palastministerialen — in Ehre und Recht gewahrt werden und vor dem Grasen, salls sie nicht erscheinen können, durch "Bögte" (d. h. hier Bevollmächtigte, vielleicht aber königliche Bögte) vertreten werden: — ein Ansnahmsrecht?). Gras) und Centenar dürsen nicht Bogt sein, um nicht die Immunität gesährbet erscheinen zu lassen, wenn der Königsbeamte in ihr waltet.

Wie Statsbeamte werben die Bögte oft von Heerdienst und ansberen Verpflichtungen befreit<sup>9</sup>), werben sie gegen ungerechte districtio und Folter<sup>10</sup>) geschützt, aber auch oft in Amtsmißbrauch betroffen<sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Bouquet VI. p. 600.

<sup>2)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 13.

<sup>3)</sup> l. c. U. Theod. a. 805. c. 12 pravi advocati, vicedomini, vicarii et centenarii tollantur; hier ist aber nicht nur an Immunitäten und Kirchen zu benten: ebenso C. missor. Ital. l. c. a. 781—810; advocati neben praepositi ost: C. I. 1. a. 811. c. 6 advocatum sive praepositum.

<sup>4)</sup> Die Beweisstellen bei Wait IV. S. 468, 469.

<sup>5)</sup> Urf. Eubwigs p. 600 eandem advocationis curam vassallo nostro (committimus).

<sup>6)</sup> Austaldi bes Bischofs, Abtes C. I. 2. p. 325, bes Herrschers I. 1. p. 210. 2. p. 325.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 210.

<sup>8)</sup> Später unter Lothar begegnen aber (logar erbliche Bouquet VIII. p. 651) Ansnahmen Bouquet VIII. p. 393. Bait IV. S. 470 zeigt, daß damals die Alostergründer sich noch nicht die erbliche Bogtei vorbehielten: die fraglichen Urstunden sind salsch ober mißbentet.

<sup>9)</sup> Böhmer-Mühlbacher 1029 (Lothar) ab omnibus publicis negotiis.

<sup>10)</sup> In tortum mittere Bouquet VI. p. 674. c. a. 825.

<sup>11)</sup> Bouquet VIII. p. 393. Bait halt mit Recht bie Urkunden für unecht

Jedoch ohne Zweifel 1) erhielten damals schon die Bögte wie Statsbeamte Amtsbeneficien 2), Kirchenbeneficien als "Gehalt".

In Italien muß ber Bischof in jeder Grafschaft, wo seine Kirchen Grund eignen, einen Bogt haben, dieser kann — merkwürdigerweisel — auch Geistlicher sein, während sonst doch die Einrichtung der Bögte die Heranziehung der Geistlichen in diese Dinge verhindern soll —, aber er muß frei, guten Leumunds und nach Langobardenrecht<sup>2</sup>) gemäß seinem Bermögen schwurfähig zur Sache sein<sup>4</sup>). Die Bögte der Bischöfe und Asbte sollen in der Grafschaft ihres Amtes Allod eignen<sup>5</sup>), um den Schabenersatzanspruch gegen sie zu sichern. Die Bögte sollen — regelmäßig — in Gegenwart des Grafen und nur aus Bertrauenswürdigen gewählt werden<sup>6</sup>). Die von den Königs-boten ernannten<sup>7</sup>) Bögte sind wohl nur die der königslichen Klöster<sup>8</sup>).

Aber auch die Vertreter andrer als der Kirchen oder der Krone heißen deren advocati<sup>9</sup>): der Centenar darf nicht des Grafen advocatus sein, wohl wegen Unabkömmlichkeit in der Hundertschaft <sup>16</sup>), auch Kronvassallen dürfen sich wohl aus dem gleichen Grunde durch ihre advocati vor dem Grafen vertreten lassen <sup>11</sup>). Oft ist zweiselig, welche advocati gemeint sind <sup>12</sup>).

ober zweischaft, die bamals schon ben nothwendig gewordnen Schutz ber Kirchen gegen diese Schitzer bezwecken: vgl. VII. 3. S. 333 f.

<sup>1)</sup> Schwankend Wait IV. S. 471, aber die von ihm selbst angeführte Stelle Bouquet VIII. p. 651 beweist est ex redus ejusdem monasterii, unde a tempore jam dicti veneradilis Remigii advocati extiterunt, perpetua successione constituantur: b. h. jeder neue Bogt soll die nämlichen Gliter (neu) verliehen erhalten, ne occasione advocatorum aliqua ab .. monasterio subtrahantur.

<sup>2)</sup> VII. 2. S. 83 f.

<sup>3)</sup> Rothari c. 359.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 192.

<sup>5)</sup> C. I. p. 172 wegen ber Paftbarkeit.

<sup>6)</sup> C. I. p. 210, vgl. 124.

<sup>7)</sup> C. I. 1. a. 803. c. 3. Aquisgr. a. 809. c. 11.

<sup>8)</sup> Ist ber advocatus, ber bie Sache bes Fiscus por bem Königsgericht vertritt, nur "Procesbevollmächtigter" ober advocatus im Amtesiun? Martone I. p. 169.

<sup>9)</sup> Dag bies nicht - Rechtsanwalt, barüber f. unten "Gericht".

<sup>10)</sup> C. I. 2. a. 819. c. 19; bgl. Bouquet VI. p. 654.

<sup>11)</sup> C. Langob. c. 10. I. 1. p. 210.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 818/19, wohl Kirchenvögte. Befrembend ist die Bahl ber vicedomini, praepositi, advocati burch Graf und Boll: welcher Bögte? Bögte ber Krone und Kronbenesiciare sind es wohl, die das Benesicium nicht beshalb verlieren sollen, weil sie in einem Process einen Eid nicht leisten können. C. I. p. 151. Weiteres über die Kirchenvögte s. unten "Kirchenvermögen" und "Kirchenbeamte".

An den advocatus der (geistlichen) Immunität hält sich der Graf oder missus wegen Auslieserung des in die Immunität geslüchteten Berbriechers und seiner Beschüßer daselbst (qui eum contenderint), nach zweimaligem Ungehorsam erfolgt Königsbann und Vorführung unter Bürgenzwang behufs Entscheidung über den schuldigen Bogt, . den Flüchtling und seine Beschirmer.

Später haben die Bögte der Kirchen den Königsbann zu zahlen, weigern sich ihre Colonen und Unfreien, des Königs Münze zu nehmen: nicht diese sind vom missus zu laden und zu bannen: kann der Bogt sie nicht durch seinen Sid reinigen, zahlt er für sie (alle) einmal den Lönigsbaun<sup>2</sup>) vorbehaltlich der Prügelstrase; ist nur Ein Schuldiger, soll nicht der Bogt, sondern die sämmtlichen Colonen und Unfreien der Bogtei zusammen sollen einmal die »lex« bezahlen<sup>3</sup>).

### 15. Rüchlich.

Ergebniß der Darstellung der einzelnen Aemter ist, daß abgesehen von der Beseitigung der Herzoge erhebliche Umgestaltungen des ordentlichen Aemterwesens in der früheren Arnulsingenzeit nicht eingetreten sind: die Machtstellung der Grasen stieg durch Beseitigung jener Mittelstuse zwischen ihnen und dem König. Auf Ernennung der Centenarien hatten sie schon früher Einsluß gehabt 4), doch wurden diese nun noch mehr ihre Unterbeamten 5). An Stelle der Wahl der Centenarien durch das Voll und Bestätigung durch den König ist nun Ernennung durch den Grasen getreten, dessen Unterbeamter der Centenar bereits völlig geworden 9). Viel bedeutsamer als die Veräuderungen einzelner Aemter ist die Umgestaltung des Amtsbegriffs an sich.

Die Grafen werben gegen Ende der Karolingerzeit schon zu erblichen Landherren. Sehr bedeutsam ist die leise Spur einer gewissen Erblichkeit des Grasenamtes in dem Regentschaftsgesetz Karls II. von 2. 877: stirbt ein Graf in der Heimath, dessen (also wassensähiger) Sohn

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853; bgl. Ansig. III. 26. p. 428.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 302.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 302. a. 861.

<sup>4)</sup> Anbers Baib III. S. 407.

<sup>5)</sup> Richtig Bait a. a. D.; aber sie waren schon früher auch Richter VII. 2. S. 407, Karl hat ihnen nur die geringerte richterliche Zuständigkeit wieder erweitert. Jum Theil anders Bait a. a. D.

<sup>6)</sup> Richtig Beit III. S. 407.

Dabn, Könige ber Germanen. VIII. 3.

1

ben Kaiser auf dem Zuge nach Italien begleitet, soll der Regent mit den sideles einen Geeigneten aus den nahen Gesippen mit der vorläusigen Berwaltung des Amtes sunter Beistand des Bischofs und der Nachbargrafen sowie der Ministerialen dis zur Besetzung durch den Kaiser betrauen, ebenso, salls ein noch wehrunfähiger Sohn daheim geblieben: der Fall, daß ein wehrfähiger Sohn daheim geblieben, wird nicht entschieden, offendar weil ein solcher selbstwerständlich das Recht der vorläusigen Berwaltung (wenn auch nicht das Amt selbst ohne Berseihung durch den Herrscher) hat. Das gleiche soll von Krondenessiciaren gelten. Dabei entschuldigt sich Karl im Borans (pro doc nullus irascatur), wenn er etwa das Amt einem Andern als dem bisherigen vorlänsigen Berwalter übertragen sollte<sup>1</sup>).

Biel beutlicher wird eine Art Erbrecht des wehrfähigen und tüchtigen Sohnes oder andern Gesippen anerkannt in c. 10: "wenn Einer unserer sideles nach unserm Tod aus Liebe zu Gott oder (Schmerz) um und der Welt entsagen will und einen sür den Statsdienst taugslichen Sohn oder andern Gesippen hat, soll er diesem seine honores nach bestem Ermessen übertragen (placitare) dürsen": diese honores sind aber ofsendar hier nicht Aemter, sondern Benesicien: denn es wird sortgesahren: "will der Entsagende ruhig auf seinem Allod wohnen, soll ihn niemand daran hindern oder etwas von ihm heischen, abgessehen von der Heerbannpslicht"<sup>2</sup>). In der dem Bolke zwei Tage später (16. Juni) verlesenen kurzen Fassung sagt nun aber das Capitular ausdrücklich: "wenn ein Graf daheim stirbt, soll es dem Kaiser gesmeldet werden, auf daß wir seinem uns begleitenden Sohn die Ehren (hier auch Grafenamt) verleihen"<sup>3</sup>). Das enthält vielleicht ein in diesen beiden Tagen erlangtes Zugeständniß.

Die Grafen bestellen ihre Unterbeamten wie die Immunitätsherren. Ferner mischt sich Beamtenthum und Bassallität, zumeist, weil Bassallen besonders in Aemter berusen werden, dann aber, weil der Gehalt des Beamten ein Amtslehen wird und zuletzt das Amt selbst als denesicium gilt, aber erst im Ausgang der Karolingenzeit. Unter Karl<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 358. a. 877.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 358. a. 877; vgl. p. 362. Brunner II. S. 171, 325.

<sup>3)</sup> Zweimal wird das gesagt: ut filium illius, qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus. p. 362.

<sup>4)</sup> So treffend Wait III. S. 408; aber als Landherrn erscheinen boch anch bamals die Grasen, zumal in ihrem Recht, missi, vicarii, contenarii, Schulbheischen zu ernennen.

wird die Stellung des Beamten als Dieners des States, nicht der Person des Königs, schärfer als früher hervorgehoben.

Bezeichnend ist, wie Grasen und Kronvassen zu gegenseitiger Ueberwachung verwendet werden: jene sollen dieser, diese jener Grundbesit (behufs Belastung) abschähen.). Aber auch unter den Grasen selbst waltet statt der oft verlangten Eintracht Wirrsal und Inde-tracht. Für die alten und neuen (oben S. 60) Amtsvergehen bezegnet bereits ein neugebildeter Ausbruck: »tortum«.).

Die thatsächliche Gleichstellung ber Kron-, ja auch ber Kirchen-Bassen mit den Beamten drängt sich siberall auf. Auch bei Berwaisung der Stellung der Krondassen (Krondenesiciare) werden diese den Grasen gleich gestellt: sie werden als Beamte behandelt, ohne es — als solche — zu sein 4). Die Grasen sollen zur Berfolgung von Räubern wie die Bassallen der Krone so auch der Bischöse, Aebte und Aebtissinnen ausbieten 1): man sieht, diese Bassen werden ganz wie Unterbeamte der Grasen verwendet. Den Krondenesiciaren wird wie den Beamten das Recht gewahrt, der Welt zu entsagen oder nach Uebertragung ihrer Benesicien an Söhne oder Gesippen aus ihrem Allod ruhig zu leben, niemand soll sie daran hindern oder abgesehen vom Heerdann Leistungen von ihnen heischen 1).

Wie die Rügeschöffen werden auch andere Nicht-Beamte zur Beischiffe bei der Beamten-Berwaltung herangezogen: als Zeugen zur Ueberwachung der Beamten, z. B. bei der Münzneuerung von a. 8647), aber auch salsches Maß und Gewicht sollen sie anzeigens). Da sie auf Erfüllung ihrer Aussichts- und Anzeige-Pflicht vereidigt werden, trifft sie bei Verletung die Strafe des Eidbruchs").

<sup>1)</sup> Annal. Bertin. a. 869. p. 96.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 70.

<sup>3)</sup> qui in suo ministerio tortum faciunt C. II. 2. p. 318. a. 864. c. 20. Renfranz. tort. Du Cange VIII. p. 136. Diez, B.-B. I. Torto«; genau ebenso für Amtsvergehen l. e. p. 320. c. 23; bagegen tortus — Folter Bouquet VI. p. 674. a. 825.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 358. a. 877.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 343. a. 873.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 258. a. 877. S. 210 Mam. 1. 2.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 316.

<sup>8)</sup> l. e. p. 318.

<sup>9)</sup> Rach Ansig. III. 10, bgf. l. c. p. 319.

# III. Heerbann. Heerwesen.

Ueber bas Kriegswesen Eichhorn §§ 166—170.

Stenzel, Gejdichte ber Rriegeverfaffung Deutschlands, vorzäglich im Mittelalter. 1820.

Barthold, Geschichte ber Ariegsversassung und des Ariegswesens der Deutschen I. II. 1855.

Stablinger, Geschichte bes württembergischen Kriegswesens von der früheften bis zur neuesten Zeit. 1856.

Arieg von hochselben, die Militairarchitektur in Deutschland von der Romerherrschaft bis zu den Arengungen. 1859.

v. Roth, Ben. G. 93. 392.

Boutaric, institutions militaires de la France avant les armées permanentes. 1863.

San Marte, jur Baffentunbe bes alteren beutschen Mittelalters. 1868.

Erhard, Rriegegeschichte von Baiern L. 1870.

Jahns, Rog und Reiter im Leben ber Deutschen I. 1871. II. 1872.

Jähns, Hanbbuch einer Geschichte bes Kriegswesens von der Urzeit die zur Renaissance. 1880. — Geschichte bes Kriegswesens I. II. 1890.

Ueber bie swertleite Sohm S. 548.

Balher, zur Geschichte bes beutschen Ariegswesens von den letzten Aarolingern bis auf Kaiser Friedrich II. 1877. — Baldamus, das Heerwesen unter ben späteren Karolingern (Gierke, Untersuchungen IV. 1880).

v. Spbel<sup>2</sup> S. 403 (mit Recht gegen bie Beschräufung ber Wehrpslicht auf bie Grundeigner S. 404). Richtig gegen Bait (binglicher Charafter ber Wehrpslicht) auch Schieber S. 153.

W. Scherer, über die germanischen Keilhausen, Berliner Sit. Ber. 1884. S. 575. Ueber die constitutio de expeditione Beneventana II. 1. p. 949. a. 866 s. Boretins, Beiträge S. 140 f., Balbamus, Heerwesen S. 8.

Ueber ben Brief an Abt Fulrab Wippermann, Attenborner Programm 1886.

Prenzel, Beiträge zur Geschichte ber Kriegsversassung unter ben Karolingern von ber Mitte bes VIII. bis gegen Enbe bes IX. Jahrhunderts. 1887.

Salvisberg, die deutsche Ariegsarchitektur von der Urzeit bis auf die Renaissance. Kunsthistorische Studien. III. IV. 1887.

Schröber, zur Waffen- und Schiffs-Runde bes beutschen Mittelasters bis a. 1200.
1890.

Keary, the Vikings in early christendom (a. 787—885). 1891.

Ueber die Wehrversassung 23. v. Sidel, Statsversassung S. 126.

Brunner, ber Reiterdienst und die Anfänge des Lehnswesens, 3. f. R.-G.2 VIII. 1.

(Alwin) Souls, germanisches Rriegewesen, in Pauls Grundrif. II. 2. 1893.

Beerbann, Muhlbacher, R. S. 309-318.

Heerwesen, Reiterbienft, Beneficien, Meiten II. S. 279.

1. Allgemeines. Die Namen und Ausbrücke. Die Grundlagen ber Wehrpflicht.

### a) Ramen. Ausbrüde.

Exercitus steht auch für Bolt allein<sup>1</sup>), boch meist eben sür Boltsbeer<sup>2</sup>): baher auch exercitare, exercitale opus sacere<sup>3</sup>), iter exercitale sacere<sup>4</sup>). Der männliche Reichsangehörige heißt exercitalis<sup>5</sup>),
auch pagensis Francus heißt jeder männliche Unterthan des Reiches—
nicht nur der Franke— und ist wehrpslichtig. Dieser Sprachgebrauch
ist aber jünger<sup>6</sup>). Hostis ist das eigne Heer<sup>7</sup>): daher hostiliter nicht
etwa seinblich, sondern = cum hoste = cum exercitu<sup>8</sup>): so wird
Abt Hildnin gescholten, weil er, beaustragt simplici commeatu zu
erscheinen, hostiliter, mit Ariegsschar, eintrisst. Da publicus statlich bedeutet<sup>9</sup>), heißt publica functio nicht nur jede vermögenswerthliche Leistung, auch die Wehrpslicht<sup>16</sup>); hostis publicus bedeutet das

<sup>1)</sup> S. oben VII. 2. S. 251.

<sup>2)</sup> Zumal in der Mehrzahl: exercitibus et populo Franciae Cod. Carol. 10. p. 56; ebense Thegan. 6 vocavit filium . . cum omni exercitu . . ducibus, comitibus etc.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. a. 828. I. 1. c. 7.

<sup>4)</sup> Annal. R. Fr. a. 791/92. Bouquet IX. p. 434. Epist. Ludov. a. 828. Legg. I. p. 330, [wie später bie "Reisen" ber Dentscherrn] ad itinera diversa aut in hostem aut alicubi caballum unum prestare Trad. Frising. 640. C. Aquisgr. a. 828. I. 2. c. 6. p. 43. quicumque in itinere pergit aut hostiliter, b. h. im Secre, vel ad placitum Admon. de exercitali itinere servando I. 2. p. 305. c. 16. Annal. Mosell. a. 789; in exercitu heißt fräutisch: »in here C. I. 2. p. 380.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 191 elericos . . ut alios exercitales beweiß nicht etwa Wehrpflicht ber Geistlichen (in Italien); langobarbisch (h)aximannus.

<sup>6)</sup> a. 864. C. Il. 2. p. 327.

<sup>7)</sup> v. Hlud. c. 45. C. II. 1. p. 108 si comes loci.. suos aerimannos (sic) hostiliter properare monuerit.

<sup>8)</sup> Ueber Entstehung bieses Sprachgebrauchs D. G. II. S. 632. Hostem sacere — Heerbaunpslicht ersüllen C. II. 1. Olonn. a. 825. c. 2; hie annus sine hoste suit Annal. Petav. p. 17: ohne Feldzug: nicht das seinbliche, das stäutische Heer. Annal. R. Fr. a. 802 eo anno demoravit . . C. apud Aquis palatium quietus cum Francis sine hoste; in hostem ambulare nicht gegen den Feind, in das eigene Heer ziehen, Urt. sür Farsa bei Bait IV. S. 582. Es heißt sogar habeant temporalem hostem, id est aestivo tempore: rechtzeitigen Heerdienst. C. I. p. 171.

<sup>9)</sup> S. unten "Finang", "Fiscus".

<sup>10)</sup> C. Olonn. l. c.

44.53

Ansgebot zum Feldzug!). Die Heeresversammlung heißt auch wie Ding und Reichstag placitum<sup>2</sup>), b. h. an Einem Ort und zu Einer Frist werden Reichstag, Reichsgericht und Heeresversammlung ge-halten<sup>3</sup>.

# b) Die Erundlagen der Wehrpflicht: Wehrpflicht aller Freien, nicht unr der Erundeigner.

Die Grundlagen des Heerwesens bleiben wie früher4) die altgermanischen5), nur durch Aufnahme der freien Romanen in das Heer veränderteu: die Wehrpslicht ergreift jeden wassensätigen Freien. Anch die Heerbannpslicht wird wiederholt und nachdrücklich (neben den älteren königlichen Capitularien) demessen "nach dem alten Perkommen".). Leider hat man vielsach?) den alten Irrthum nicht ausgegeben, daß nur die Grundeigner wehrpslichtig waren; man bedenkt nicht, daß die Söhne erst dei der — späten — Berheirathung, im 30. Jahr etwa, aus der Bater-Were schieden und Grundeigen erwarden, die Schwertsleite aber im 15. Jahre zu erfolgen psseste: die Germanen hätten also die irrslunige Thorheit begangen, die Iugend vom 15.—30. Jahre zu Hassen und die Kamisiendäter zu führen! Wit der Schwertsleite tritt der Jängling in das Bolksheer, ist daher ding- und heer-pssichtig, aber freisich erst nach erlangtem Grundeigen stimmfähig.

Auch bei Bandalen, Ost- und West-Goten, Burgunden, Langobarden ist durchaus nicht die Wehrpslicht an Grundeigenthum gebunden 18): waren jene Bölker während ihrer stets triegerischen Wanderungen 19)

<sup>1)</sup> Bouquet VI. p. 728 de hoste publico hoc est de banno nostro quando publicus promovetur.

<sup>2)</sup> C. I. 1. a. 781—810. c. 4. p. 206 placito condicto ad marcam. C. Bonon. l. c. a. 811. c. 3 quicumque . . in ostem bannitus fuerit et ad condictum placitum non venerit.

<sup>3)</sup> S. unten "Reichstag".

<sup>4)</sup> VII. 2. 6. 251.

<sup>5)</sup> Man tann baber nicht sagen mit Bait IV. S. 532, auf biesem Gebiet sei saft mehr als auf irgend einem anbern in die bestehenden Berhältnisse eingegriffen worden, abgesehen von den Gesehen Karls in Erleichterung der Wehrpslicht.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 322. a. 864 unb oft f. S. 26 f.

<sup>7)</sup> Bait auch noch IV. S. 533.

<sup>8)</sup> Bie Bait IV. S. 533.

<sup>9)</sup> v. Bictersheim-Dabn L. S. 100 f.

"Grundeigenthümer"? Waren die 150 Tausenbschaften, die Vitiges (a. 537) gegen Rom sührte<sup>1</sup>) Grundeigenthümer neben den andern vielen Zehntausenden in dem dalmatischen und dem gallischen Heer? So viel Raum enthielt ganz Italien nicht neben den Römern, denen zwei Orittel, während den Goten nur ein Orittel gehörte. Hatte Gelimer 80,000 vandalische Bauern in Afrika<sup>2</sup>)? Das Gesammt-Heer Karls (c. a. 810) wird auf 200,000 Mann geschätzt<sup>3</sup>): waren das sauter Grundeigner (neben Kirche und Krone, die je ein Orittel des [gallischen] Bodens eigneten)<sup>4</sup>)?

Die Ansschreibungen des Heerbauns wenden sich in allen Fällen — ausnahmslos — "an Alle" oder an alle "Freie", nicht Einmal nur an die Grundeiguer, dis auf die späten Resormen Karls, die nur noch die Eigenthümer mehrerer Husen zu persönlichem Dienst verpslichten, aber keineswegs die Andern (auch die husenlosen) ganz frei geben, sondern zu Bermögens-Leistungen verpslichten. Da hätte also Karl in dem Augenblick, da er eine Entlastung der Aermeren einsühren wollte, gerade die disher Befreiten zuerst belastet, was völlig widersinnig ist: jeder Sännige verfällt dem Bann d. Wird gesagt, diesenigen, die zur Heersahrt verpslichtet sind ), so ist einmal zu ersinnern, daß von seher auch vornehme Unsreie, wenn nicht Bassi, serner manche durch besonderes Privileg ), endlich alle Wassenunsähigen

<sup>1)</sup> Rönige II. S. 213.

<sup>. 2)</sup> I. S. 211.

<sup>3)</sup> Lesardière L p. 115, schwerlich viel zu boch.

<sup>4)</sup> Die richtige Ansicht bei Boretius, Beiträge S. 72, Balbamus, Heerwesen S. 8, Arnold II. S. 100, W. Sidel, Mittheil. IV. S. 121; baß thatsächliche Unmöglichkeit wegen Armuth Bewassung, Anerstäung, Berpstegung ansschließen konnte, versteht sich. Alle Freien (ingenui) sind an sich heerpstichtig zum iter exercitale Bouquet VIII. p. 366. In itinere pergere aut hostiliter vel ad placitum Pippin. C. Aquit. c. 6. I. 1. p. 43; die dene ingenui Bouquet VI. p. 728. Als — möglicherweise — wehrpstichtig gelten der Bischof, alle Aebte, Aebtissinnen (d. h. filr ihre zu stellenden homines), Grasen, Kronvassellen "n n b alles Bolt". Bouquet VI. p. 395. Gerade hier hat die Kalserwärde an dem Recht des Königs nichts zu erweitern gehabt. So v. Roth, Ben. S. 414 richtig gegen Sichhorn § 133.

<sup>5)</sup> Of: multus remanere praesumat, omnes generaliter veniant, nemo praetermittere praesumat, si quislibet contemta jussione nostra casteris in hostem pergentibus, domi residere praesumpserit.

<sup>6)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 7.

<sup>7)</sup> G. unten "Immunitaten".

befreit waren, zumal aber baß schon vor a. 802 jene Beschränkungen ber persönlichen Behrpflicht ergangen waren, die Aermere nur noch ju Beiträgen verpflichteten !).

Ferner versteht sich, daß der Herrscher, wie er bei tem Ueberfluß an Ariegern<sup>2</sup>) nur noch die Scharen der dem Ariegsschauplatze nächsten Provinzen ausbot<sup>3</sup>), auch in den betheiligten Provinzen keineswegs jedesmal Alle, etwa nur zwei Drittel, ausbieten mochte.

Daß also der Sohn den Bater in zwei Feldzügen vertritt (im VI. Jahrhundert, wahrscheinlich a. 574 und a. 578, gegen Vasconen und Bretonen)<sup>4</sup>), beweist durchaus nicht, daß nur Grundeigner wehrpflichtig waren<sup>5</sup>), denn nicht je der Wehrpflichtige mußte für jeden Feldzug ausgeboten werden.

Daß ein nobilis nicht ohne bischössliche Vorprüfung sich scheren lassen darf, beruht nur darauf, daß der Mönch nicht mehr wehrpslichtig war6): seine Scherung befreit aber nicht vom Ariegsdienst, wenn er dann als Weltlicher (in propria sua), nicht im Aloster, sortlebt?). Das Gesetz) verbietet, daß die Freien ihr Land den Airchen schenken, um sich wie der Wehrpslicht so den übrigen Stats-Lasten zu entziehen, durchaus nicht deßhalb, weil nur Grundeigner wehrpslichtig waren, sondern weil Airchen meist Freiungen sür ihre Grundholden hatten: wird jene Absicht bewiesen, so bleiben sie leistungspslichtig: im Jahre 825 selbstverständlich?) nur bei ausreichendem Grundbesitz?) in Person wehrpslichtig und mit den Grundlasten beschwert. Sollen den Eigenthümern von Grundstücken oder Unfreien diese nicht um der Heerbannstrase willen abgenommen werden, so beweist das doch nicht,

<sup>1)</sup> Dies entscheibet gegen Bait IV. S. 534; (allerdings ift also "jede Bebentung" nicht smit Boretius S. 109) jenen Borten bei Bait: qui in exercitu exire valent, abzusprechen; sie gehen auf biese Befreiungen, benen sie in der Zeit nachfolgen).

<sup>2)</sup> S. Urgefch. III. S. 887 gegen Aiftulf und Defiberins.

<sup>3)</sup> Unten S. 223.

<sup>4)</sup> Urgefc. III. S. 202.

<sup>5)</sup> Wie Baih II.2 S. 212, 527, bem Zenmer, Form. Andec. 37, beipflichtet.

<sup>6)</sup> Chenso früher VII. 3. S. 289.

<sup>7)</sup> Misverstanden von Wait IV. S. 535: nicht um des Grundeigens willen ift der nobilis wehrpstichtig.

<sup>8)</sup> C. Olonn. a. 825. II. 1. p. 108. c. 2.

<sup>9)</sup> Das verkennt Bait.

<sup>10)</sup> quousque res possident.

taß nur Grundeigner heerbannpflichtig waren: auch wer nur Unfreie eignet, ist vielmehr wehrpflichtig!).

Besonderer Verstattung bedarf es, soll einer von zwei Brüdern um der Hausversorgung und der Bestellung der gemeinsamen Dinge willen auf dem älterlichen Erde zu Hause bleiben dürsen: daraus solgt doch nicht, daß sie nur um dieses Erdes willen (zugegeben, daß hereditas — Allod) wehrpslichtig waren<sup>2</sup>). Die Stellen, die Grundeigen als Boraussetzung der Wehrpslicht nennen, sind jünger als Karls Reformen<sup>3</sup>).

Man<sup>4</sup>) kann gar nicht bestreiten, daß Karl vielsach die Wehrhslicht gelöst von Grundeigen sordert: das sollen dann "zeitweise Reuerungen gerade dieses Herrschere" sein, der doch so eisrig die Erleichterung der Wehrhslicht der Armen betrieb. Auch Arme, homines pauperes, pauperiores sind wehrhslichtig<sup>5</sup>).

Schlagend beweist für bie allgemeine Wehrpflicht ohne jeden Zusammenhang mit Grundbesitz das wichtige Reichsgesetz von a. 802, in welchem der dem Kaiser zu leistende Eid versaßt wird und wo die

<sup>1)</sup> C. Bonon. a. 811. L. 1. c. 2 ipse heribannus non exactetur neque in terris neque in mancipiis.

<sup>2)</sup> Const. Olonn. c. 6. p. 330.

<sup>3)</sup> So Trad. Sangall. Add. 15. III. p. 393 quod proprium non habuisset et ideo heribannum solvere non debuisset. Wait führt auch C. I. 1. a. 781—810. p. 206. c. 7 an, wo bie Wehrlast secundum qualitatem proprietatis abgestust wird: allein bas ist einmal jünger als a. 807(?) und proprietas heißt boch nicht immer und nur Grundeigen, zumal in Italien — sür das hier allein verstuet wird —, es ist doch auch an die Fahrhabe zu benten; gegen Wait auch Boretius, Beitr. S. 138.

<sup>4)</sup> Auch Beit IV. S. 536 nicht.

<sup>5)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 12 de obpressionibus liberorum hominum pauperum qui in exercitum ire debent C. de rebus exerc. a. 811. l. c. c. 3 illum semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus volens nolens suum proprium tradat: baburch bört er aber nicht von Rechts wegen, [nur durch Begünstigung] auf, zu dienen: denn auch pauperiores, qui nullam possessionem habere videntur in terra, bleiben wehrpstichtig; der omnis populus Bouquet VI. p. 395 ist allerdings nicht deweisend: denn es heißt dann: quidus convenit.. militiam exhidere, aber a. 827: also lange nach den Erleichterungen! Andere Stellen, die von der Behrpsticht jedes Freien sprechen, sind nicht zu verwerthen, weil in dem homo ein Bassus steden kann, so ohne Zweisel C. Bonon. a. 811. l. c. c. 9 eum seniore suo: dagegen ohne homo = vassus rust C. de exerc. promov. c. 2 jeden Freien und C. Aquisgr. a. 801—813. c. 9. I. 1. p. 171 läßt den Grasen (utcht senior!) unumquemque hominem ausbieten, wie a. 807 jeder Freie grundsählich wehr- oder beitrags-pssichtigtig wird.

Wehrpflicht ganz einsach aus tiesem allgemeinen Unterthaneneid abgeleitet wird, den auch tie schwören mußten, tie nicht Land
besitzen: hier heißt es, zu den in diesem Eid beschworenen Pflichten
gehört auch, daß niemand wage, dem Raiser den Heerbann zu
weigern 1), und am Schlusse wird gesagt: all diese Pflichten werden in
dem Raisereid beschworen 2).

Thenso heißt es 3), ber Graf soll "jeden Mann" (unum quemque hominem), nicht Bassallen (tiese solgen später!), ausbieten mit dem Bann von 60 sol., sich bei dem Heer einzussinden. Wo ist hier bes Grundbesitzes geracht? Unwiderleglich beweist auch die von Grundeigen unabhängige Wehrpslicht Karls Gesetz von a. 807, bas die Erleichterung der Wehrpslicht bezweckt, aber ausbrücklich sagt: "auch wer so arm ist, daß er weder Unstreie noch eignen allodialen") Grundbesitz hat, ist doch grundsätzlich wehrpslichtig", nur daß er — wie die kleineren Grundeigner — mit andern Grundbesitzlosen zusammengelegt wird, mit diesen einen aus ihrer Nitte auszurüsten.

Es ist unbenkbar, daß Karl im Angenblick, da er wegen Hungersnoth erhebliche Linderung einsührt, die disher dienstfreien Grundbesitzlosen plötlich in der Belastung den Grundeignern gleichgestellt haben
soll!<sup>6</sup>). Der Satz, daß in altgermanischer Zeit oder in den Reichen
der Germanen dis zum Ende der Karolingerzeit nur der Grundeigner
wehrpslichtig war, ist hienach vollständig widerlegt.

Einen Beweis, daß Veräußerung der eignen Grundstücke nicht vom Wehrdienst befreit, liefert?) der Befehl, daß auch "solche, die ihr (ganzes Grund-)Vermögen veräußert haben und anderwärts nmher sitzen", vom Grafen zum Wachtbienst») anzuhalten sind: Wacht-Dienst

<sup>1)</sup> c. 7 ut ostile bannum domni imperatori nemo praetermittere praesumat.

<sup>2)</sup> c. 9 haec enim omnia supradicta imperiali sacramento observari debentur.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. l. c. c. 9.

<sup>4)</sup> Rronbeneficiare find als folde wehrpflichtig, f. unten.

<sup>5)</sup> I. 1. a. 807 p. 134. c. 2 et qui sic pauper inventus fuerit, qui nec mancipia nec propriam possessionem terrarum habeat, tamen in precio valente 5 solidos, quinque sextum praeparent.

<sup>6)</sup> Was Wait IV. S. 562 und v. Dönniges S. 22 hiegegen sagen: "weil die Bestimmung später nicht wiederholt wird, muß sie als Ansnahme gelten", ist belanglos: Wait selbst erkennt diese Normen als vorübergehende.

<sup>7)</sup> Gegen Baits a. a. D. C. I. 2. p. 319. a. 822/23.

<sup>8)</sup> scubiae publicae = wactae Du Cange VII. p. 374 unb unten; italien. escubia von excubiae.

ist aber nur eine Art bes Wehrbienstes, er befreit daher vom Ausziehn mit dem (sonstigen) Heer. Auch Karl II. sagt (2. 844), baß
alle Freien 1) wehrpflichtig sind, keineswegs nur die Grundeigner 2).

Ferner: im Jahre 860 wird nicht nur verstattet, daß, sind der Bater und der Sohn gleich triegsrüstig, Einer sür den Andern auszieht [— hier vertritt nur der grundbesitzlose Sohn, könnte man einwenden, den grundbesitzenden Bater —], sondern, hat der Bater mehr als zwei Söhne, müssen Alle ausziehen, also etwa sechs! — und nur der mindest triegstüchtige bleibt zu Hause: sollen vielleicht die sechs Söhne in der Were alle sechs Grundbesitz gehabt haben? Bon Grundbesitz ist weder bei dem Bater noch bei den Söhnen die Rede, nur von Ariegstüchtigkeit. Daß dagegen ein sonex in decrepita actate. der bisher wassenssslichtig war, Grundbesitz hat, deweist doch nicht, daß z. B. jene sechs Söhne eines noch rüstigen Baters auch Grund eigneten und nur deßhald wehrpslichtig waren. Schwer begreislich ist, wie dann doch wieder gesagt wird.), daß der Heerdienst "an sich ein persönsicher" war.).

<sup>1)</sup> Franci, hier nicht Franken, sonbern Freie, Reichsangehörige: bas erhellt ans o. 10. p. 260, wo allen Francis, b. h. Freien, nicht nur Franken, auch Spaniern, Burgunden, Mamannen, Langebarben, verstattet wirb, homines ber Grafen zu werben.

<sup>2)</sup> C. IL 2. p. 260. a. 844.

<sup>3)</sup> Const. de exped. Benevent. c. 1.

<sup>4)</sup> Form. Merkel. 41.

<sup>5)</sup> Bait IV. S. 562.

<sup>6)</sup> Für ben Irrthum, bag bie Wehrpflicht von Grunbeigen bedingt mar, hätte man auführen können C. Olonn. a. 825. I. 2. c. 2 (per ipsas res): allein einmal war bamals - seit Karl [c. a. 807] - bas Maß bes Grunbeigens allerbings bestimmend für das Dag ber Wehrpslicht und bann handelt es sich bort um alle »publicae functiones«. Entgangen ist Bait eine Urkunde, die scheinbar seine Ansicht stütt, Rerl bei Cointius VII. p. 107, wo arimanni et alii liberi homines unterschieben werben: aber es gab ja wehrunfähige und burch Immunität ober andre Privilegien befreite, nicht wehrpflichtige Freie. Difbentet bat er Bouquet IX. p. 434 (Rarlmann): wo ber freie Beneficiar nicht wegen bes Beneficiums (bas foll nämlich nach Bait genügen, Alleb nicht erforberlich fein), sonbern wegen ber Freiheit wehrpflichtig ist: heißt es boch pro persona libertatis suas iter exercitale sicut caeteri homines faciat: also nicht "bie Freiheit, mit bem Beneficialgut verbunden, verpflichtet", sondern die Freiheit allein, die Zugehörigkeit jum Riofter foll ihn nicht befreien. Reinen Beweis für Bait, wie er IV. S. 594 meint, liefert Brunetti II. p. 397: hier wirb von ben wehrpflichtigen Erben bes Rlofter. ftifters burchaus nicht Grunbeigen bezengt, ihre Behrfähigkeit (heredes reliquit qui hostem faciunt; genügt, ihre Wehrpflicht zu begründen. Dieser Irrthum -

Auf alle dem Reich neu unterworfnen Stämme und Bölkerschaften wird sofort diese allgemeine Wehrpflicht andgedehnt: Langobarden ziehen wie Baiern<sup>1</sup>) nach Spanien, die Sachsen werden lang vor ihrer völligen Unterwerfung aufgeboten<sup>2</sup>). Auch bestand ursprünglich (und auch später grundsählich) nicht die Beschräntung des Anfgebots auf die dem Ariegsschauplat nächsten Provinzen: doch hat Karl später dei dem Uebersluß an Manuschaften nur ausnahmsweise und dei großen Feldzügen (Spanien, Avaren) auch die entlegeneren Aufgebote gerufen<sup>3</sup>). Richt unterworfene oder halb unterworfene Bölkerschaften wurden als Berbsindete aufgeboten<sup>4</sup>).

Jeber Freie — burchaus nicht nur ber Grunbeigner — wirb vom Grafen auch in Italien zur Landesvertheibigung befohlen und bei Ungehorsam mit dem Tode bedroht<sup>5</sup>).

Daß einmal hier (in Italien) nur die pagenses Franci aufgeboten werben als Reiter auszuziehen.), steht nicht im Wege. Die Wehrpflicht "nach der alten Sewohnheit" gegen die (normannischen und saracenischen) Heiden und alle Andern im ganzen Reich wird noch a. 864 eingeschärft?). Noch a. 877 ist jeder Wehrfähige — auch nach Aufgabe seiner Kronbenesicien — wehrpflichtig.

Die Auflösung des alten fränkischen und immer noch altgermanischen States und Königthums tritt grell hervor in der Uebertragung der — neben dem Gerichtsbann ältesten — Hoheit des germanischen Königs — des Heerbanns — auf geistliche und weltliche Große in Ausbehnung der positiven Immunität?) auch auf die Wehrpflicht.

Wehrpflicht nur ber Grundeigner — burchzieht bas ganze, sonft so unerreichte Wert und führt zu zahlreichen falschen Erklärungen, z. B. auch IV. S. 597, wo verkannt wird, daß nicht Allob, nur Beneficinm die Wehrpflicht ber Kirchen begründet.

<sup>1)</sup> Urgesch. III. G. 982.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 994 f. Gegen bie angebliche Befreiung (ober Beschräntung auf gewisse Gränzen) ber Friesen v. Richthosen, Untersuchungen I. S. 37.

<sup>3)</sup> D. G. II. E. 631; vgl. C. Bonon. a. 811. I. 1. c. 8. p. 167.

<sup>4)</sup> Berichtebene Slaven (a. 789, 790), Araber in Spanien. Urgeich. III. S. 961f.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 319 quicumque enim liber demo: es ift boch rein unmöglich, bier zu erflären: wer eben heerpflichtig ist, b. h. ber Grunbeigner: im Gegentheil — jeber Freie, nicht "jeber (wegen Grunbeigens) wehrpflichtige".

<sup>6)</sup> Edict. Pist. a. 864. c. 26.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 328.

<sup>8)</sup> C. IL. 2. p. 358. a. 877.

<sup>9)</sup> VII. 3. S. 537 f., unten "Immunitat".

Ganz vereinzelt ist das wohl auch schon in merovingischer Zeit vorgekommen 1) und in zwei Fällen unter Karl<sup>2</sup>), häusiger aber erst nach Ludwig<sup>3</sup>). Während früher nur allgemein "alle" Banne — also auch der Heerbann — übertragen werden, nennen die späteren Urstunden diesen oft ausdrücklich<sup>4</sup>). Ludwig befreit nicht blos Klöster, auch einzelne Laien: Förster<sup>5</sup>), Kausseute in Königsschutz<sup>6</sup>).

# 2. Die alten Mißbräuche. Karls Erleichterungen. Neue Mißbräuche.

### a) Die alten Migbrauche.

Karl fand also die allgemeine Wehrpflicht aller Freien vor?), aber freilich auch das bereits tief hinab geglittene Bersinken dieses Standes gerade um dieser erdrückenden Last willen, deren gesetzliches Waß schon unertragbar, deren mißbräuchliche Erschwerung sneben dem Wishrauch des Ding-Bannes?)] ein Hauptmittel der Grasen geworden war, die Kleinfreien um Freiheit und Allod zu bringen?).

Die Ariege waren so sehr die Jahresregel geworden — schon seit lange 10) —, daß die Chronisten wie erstaunt verzeichnen: "es ruhte das Land von Kämpsen", "dies Jahr war ohne Heersahrt". Dazu kam zumal die lange Dauer 11) der Feldzüge, die von Benevent dis

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 554 mit einem von Bait übersehenen Fall von Theuberich IV.

<sup>2)</sup> Für St. Bertin und für Prüm, s. die Stellen bei Waitz IV. S. 317; für die Echtheit Th. v. Sidel V. S. 48.

<sup>3)</sup> S. die zahlreichen Beläge bei Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> Mitthelrh. Urt.-B. I. 28 nullum . heribannum solvere debeant, sed ad ipsum sanctum locum sit concessum; aber auch jeht wird hänfig allgemein gesprochen. Arnold, Städteversass. I. S. 20 nimmt den Bann-Erlaß in der Formel allgemein an, dagegen Bait IV. S. 319: es ist Anslegungsfrage; richtig aber Baitz gegen Th. v. Sidel V. S. 48, der nicht den Heerbann, nur gewisse Leistungen Abhängiger im Ariegssall versteht: allein haribannus ist oft verschieden von solchen hostilitiae. Später bezeichnet dannus in solchen Befreiungen zumal den Gerrichtsbann.

<sup>5)</sup> Form. imper. 43 liberos forestarios a bannis et (h)aribannis.

<sup>6)</sup> L c. 37.

<sup>7)</sup> Dben G. 214 f.

<sup>8)</sup> S. unten "Gerichtshoheit".

<sup>9)</sup> D. G. II. E. 634.

<sup>10)</sup> Fred. cont. c. 117. a. 748.

<sup>11)</sup> Anch strenger warb wohl jett bie Erfüllung ber Behrpflicht überwacht, Brunner II. S. 204: aber boch auch gerechter vertheilt.

zum Danevirke, von Belgrad bis Barcelona führten und den Bauer viele Monate von der Ackerarbeit fern hielten: dies mußte ihn wirthschaftlich zu Grunde richten, auch ohne den schweren Mißbrauch, den die Grafen mit dem Aufgebot trieben!).

Die Beamten, auch Bischöfe und Aebte wie Grafen, Vicarii und Centenare suchen Vorwand wider Arme, die ihnen ihr Gut nicht zu eigen überlassen wollen, sie in Strafe zu nehmen und bieten sie unaushörlich im Heerbann auf, die sie, verarmt, ihr Gütlein übertragen: Willsährige aber, die das alsbald thun, lassen sie ruhig zu Hause<sup>2</sup>).

Von den vielen tausend Fällen, in denen der Druck der Wehrpflicht den kleinen und mittleren freien Grundeigner zwang, wenn nicht gleich gar seine Freiheit, so doch sein Grundeigen aufzugeben, sind uns nur einige urkundlich verbrieft. So war im Jahre 677/678 Ibbo, ein Wehrmann im Gan von Beauvais, zu Hause geblieben bei bem Feltzug Theuberichs III. gegen Dagobert II. von Auster: er hätte bie Heerbannwette von 600 [ftatt 60: warum?] volidi zahlen sollen. Summe war ihm unerschwinglich: aber die Kirche hat immer bar Geld zur Berfägung, zumal, wenn sie bafür Grundeigen erwerben kann3): so zahlt auch jest Abt Chaino von St. Denis, ber unermüblich für sein Aloster Land heranraffende, die 600 solidi und läßt sich bafür von Ibbo sein Grundeigen abtreten: andernfalls hätte der Fiscus jene Ländereien an Zahlungsstatt eingezogen: aber die Kirche springt dazwischen, zahlt das Geld, nimmt das Land und --- es ist ein freier Grundeigner weniger im Reiche4). Kein Wunter also, daß Karl an seinen so triegerischen Franken die Abnahme des kriegerischen Geistes, die Zunahme des Widerstandes gegen die Wehrpflicht zu schelten hat 5).

<sup>1)</sup> C. a. 811. I. 1. p. 164 de causis propter quas homines exercitalem oboedientiam dimittere solent.

<sup>2)</sup> l. c., ebenso C. Theod. a. 805. I. 1. p. 125; bie missi sollen hiebei keine gratia, blanditia, terror bulben. Berbot an die Grasen, Wehrpslichtige zu Hause zu lassen um Gunst ober Gelb, C. I. p. 93.

<sup>3)</sup> S. "Rirdenvermögen".

<sup>4)</sup> D. N. 68. Urgesch. III. S. 738.

<sup>5)</sup> C. de rebus exercit. a. 811. I. 1. c. 9 Super omnia majus funt inobedientes .. pagenses comiti et missos decurrentes quam antea fuissent.

### b) Rarls Erleichterungen.

### a. Allgemeines.

Daher wandten sich Karls fürsorgliche Besserungen und Erleichsterungen vor Allem wie der Dings, so der Wehr-Pflicht zu 1).

Wegen bes argen Mißbrauchs gerade bes Anfgebots zum Heer (wie zum Ding) entzog Karl ben Grasen die Ansbietung und übertrug sie seinen Königsboten: jedoch das zu ihrem "Gehalt" gehörige Drittel ber Heerbannbuße verblieb [meist] senen?). Auch in Italien dürsen nur die kaiserlichen missi die verwirkte Heerbannbuße eintreiben 3). Ferner werden nur noch die Stämme, die dem Kriegsschauplatz zunächst wohnen, ausgedoten: — so erscheinen die Langobarden nördlich der Alpen sast nie<sup>4</sup>) —: auch später werden zum Schutz Italiens gegen die afrikanischen Seeräuber nur die Mannschaften der nächsten Prodinzen (Italien, Francien, Burgund, Provence) ausgerusen 3). Wohl schon früher, aber sedessalles setzt, werden nicht sedes Iahr alle Wehrpslichtigen ausgedoten: bleiben sie zu Hause, leisten sie Zins 6).

<sup>1)</sup> Ueber Karls Heerestesormen Ritsch I. S. 209 s., W. Sidel, Beiträge S. 20, Meihen I. S. 72. Tresslich ist bei Wait IV. S. 554 bie Schilberung ber Erscheinungen, zu benen die schwere Wehrlast drängte: der Ansziehende verschenkte num Heil der Seele" sein Int den Heiligen, unter der Bedingung der Andgabe im Fall der Heimsch, Trad. Sangall. 146, oder er sibergab es Andern zur einstweitigen Berwaltung, sand es aber bei der Heimschr oft in den Händen Dritter, anch des Fiscus. S. Wait a. a. D. Der Berwalter ist ein eartukarius, dei dessen Tod der Fiscus Alles einzieht, was er besaß. — Daß Karls Resormen auch nicht erschöfend helsen konnten, sicht überzengend aus Kansmann II. S. 375; daß sie schwankend, nicht dauernd, nicht gleichmäßig durchgeführt wurden (wie schon Beretins und Aeltere), zeigt Wait: aber "von dem Willen des Königs" hing das doch nicht allein ab, war ein Reichsgesetz ergangen; siber das Jahr des Capitulars de exercitu promovendo s. gegen Pert a. 803 v. Roth, Ben. S. 397; gewiß eher a. 806 (Boretins), son Simson II. S. 373. a. 811].

<sup>2)</sup> S. VII. 2. S. 83 f. Auch in Italien: Capit. miss. Ital. von a. 781—810. I. 1. c. 13. Cap. Bonon. v. a. 811. l. c. c. 2. p. 166. 207. Aber noch vor dem Erlöschen der Königsboten erlangten die Grasen das alte Recht zurück und mißbranchten es in alter Weise! S. unten Karls Rachjolger.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 898 bandum (sic) practermissus exercitus ist "versaum tes" Heer, besser als missi Cod. 3.

<sup>4)</sup> Rur gegen Taskio Urgesch. III. S. 1007. Dahn, Taskio S. 10.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 67. a. 846.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 250. c. 1 quando in hostem non pergit: sogar brei Jahre hintereinander c. 8. p. 252 dant unum bovem quando in hostem non pergunt (verstilmmelt).

Und auch von den hienach im Einzelfall Pflichtigen wurden nicht wider alle Arten von Feinden die gleiche Stärke aufgeboten: so sollten nur bei Abwehr der Einfälle der räuberischen slavischen Nachbarn, der Sorben, alle Sachsen ausrücken, bei Feldzügen (Angriffen) in Böhmen nur seber dritte und in den fernen Landen Spanien im Westen, Avarien im Osten nur je der Sechste<sup>1</sup>).

Auch von diesen Forderungen konnten aber Nachkässe bewilligt werden. Die gewaltige Heeresmacht des Reiches machte die Heranziehung aller Stämme entbehrlich: nur gegen die Langobarden (a. 774),
für den Feldzug in Spanien (a. 778) und gegen die Avaren (a. 781)
ward die ganze Macht des Reiches ausgeboten?).

Am Tiefsten jedoch griff die Erleichterung ein, die Karl bezüglich bes persönlichen Wehrbienstes!) den ärmeren Freien gewährte. Auch aus dem im Einzelfall triegspflichtigen Stamm sollten sortab nur die Reichsten, d. h. die größeren Grundeigner in Person ausziehen!); wer nicht ein Mindestmaß von Grundbesitz erreichte, ward mit mehreren seines Gleichen zusammengesaßt und erst wenn von dieser Anzahl jenes Mindestmaß erreicht war, hatte Einer von ihnen auszurücken, während die Uebrigen zu Hanse blieben und einen geringen Geldbeitrag, conjectus, adjutorium!) zu dessen Anskrüstung und Berpstegung entrichteten.

Diese Unterscheidung wurde also nicht mehr wie früher die Frage

<sup>1)</sup> Capit. de causis diversis v. a. 807. [?] I. 1. c. 2. p. 136. Thatsachlich war bas schon vor ber gesetlichen Anordnung so geübt worben.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 968, 983, 1025.

<sup>3)</sup> Denn grundsätlich tras dieser alle wehrsähigen Freien: anders Brunner II. S. 204, ber die Grasen ermächtigt annimmt, nach ihrer Würdigung bes Bermögens die Bermögenslosen zu entbinden: allein ursprünglich g-b es gar keinen Freien (Germanen), der nicht irgend eine Scholle, ein Gehöst besessen hätte: die Gesetze setzen dies z. B. dei der Ladung voraus; erst später mochte selche Berarmung vorkommen: aber der Fußkämpser brauchte nur Speer und Anzeschwert. Karl überließ jene gesährliche Ermächtigung, soweit sie bestanden hatte, den Grasen gewiß nicht mehr.

<sup>4)</sup> Den Grundgebauten dieser Gesetzgebung spricht aus ein Capitular für Italien (a. 781—810): I. 1. de liberorum hominum possibilitate: ut juxta qualitatem proprietatis exercitare debeant.

<sup>5)</sup> Bon diesem conjectus, adjutorium (I. 1. p. 25, 151) ift wie von der Heerbannbuße zu unterscheiden eine ebenfalle -conjectus«, »heribannus« genannte Abgabe, die, früher wohl in Naturalien dem durchziehenden Heere zu entrichten, später in eine Geldabgabe verwandelt worden war, oben S. 221 Ann. 4. Waits IV. S. 393. So das hostilitium schon c. a. 800; s. unten "Finanz".

der Dienstunfähigkeit wegen Armuth<sup>1</sup>) ber Willür der Grafen ober Sendboten überlassen, sondern das Mindestmaß von Grundeigen ober sonstigem Bermögen, das die persönliche Dienstpflicht begründete, ward gesetzlich festgelegt. Aber Alerdings hat dies Mindestmaß geschwankt.

Nach dem Capitular von a. 807²) betrug es drei Hufen oder 600 Solidi an Fahrhabewerth (1 Hufe = 200 sol. = dem Wergeld). Die nur 100 sol. oder wohl auch nur eine halbe Hufe hatten, traten zu sechs zusammen: je fünf von ihnen rüsteten den sechsten³), der ausziehen mußte, aus, indem jeder der fünf ihm fünf Solidi entrichtete⁴).

Erst nach jenen Erleichterungen Karls kann man sagen, daß die Kriegspflicht thatsächlich auf dem Grundbesitz lags), grundsätzlich war aber auch jetzt noch jeder Freie wehrpflichtigs). Aber das galt nur von Allod: alle königlichen Beneficienträger wurden als solche aufgeboten, was sich doch — damals — noch nicht aus der verschärften Wehrpflicht berselben, da ja doch noch nicht alle vassi waren, sondern wohl daraus erklärt, das Königsbenesicien unter drei Husen kaum je vorkamen?).

Ienes Mindestmaß von Vermögen ward nur in Italien grundsätlich nach sätlich nach Fahrhabe?) — Geld — geschätzt, sonst grundsätlich nach Grundeigen, nur aushilfsweise in Geld oder Rossen: der Wisstür und den Mißbräuchen, welche die Grafen auch hiedei übten, steuerte Karl, indem er die Sendboten mit der genaueren Ueberwachung und der Führung der Listen der hienach persönlich Wehrpslichtigen beauftragte?). Grafen, Vicare, Bögte der Dischöse oder Aebte, die undefugtermaßen Leute zu Hause lassen, haben an deren Statt die Heerbannbuße zu entrichten 10).

<sup>1)</sup> VII. 2. G. 363.

<sup>2)</sup> c. 2. C. I. 1. p. 134.

<sup>3)</sup> Aber a. 1241 haben bie Sachsen bei Berpflichtung von je Bieren, ben Fünften auszurüften, gewiß nicht mehr au Karl ben Großen gebacht; anders Waitz IV. S. 573.

<sup>4)</sup> Richt je 1, was boch allzuwenig gewesen wäre: ber Ausbruck ist freisich undlar.

<sup>5)</sup> Baits IV. S. 201.

<sup>6)</sup> VII. 2. S. 258.

<sup>7)</sup> Dies ift ein, soweit ich sebe, noch nicht beachteter Magftab für beren Umfang.

<sup>8)</sup> O. II. 1. p. 94. (a. 866). Das eigne Wergelb bilbet hier ben Maßstab: von zweien, die nur zusammen Ein Wergelb erreichen, zieht nur Einer aus; zehn solidi verpflichten zum Wachtbienst; wer nicht 10 solidi hat, ist frei.

<sup>9)</sup> O. I. 1. p. 137. (a. 808); ebenso Eubwig C. II. 1. p. 7. 10. a. 829.

<sup>10)</sup> L a

Im folgenden Jahre schon (a. 808) 1) wird das Mindestmaß von drei auf vier Hufen erhöht, was aber bei der kurzen Zwischenzeit wohl kaum auf der Erkenntniß beruht, daß das vorige Maß noch zu schwer belastete: sonbern, da es gegen Dänen und Slaven ging, wurden die nordöstlichen Stämme aufgeboten und diese waren erheblich ärmer als die a. 807 betroffenen Lanbschaften sublich und westlich der Seine, (b. h. vier Hufen trugen im Norden nur soviel als drei im Suden). Aehnliche Schwankungen sinden sich später. Karl behielt die Sechszahl bei, änderte aber ben Maßstab. Bezeichnend für die gesteigerte Berwerthung der Reiterei2) ist es, daß bereits Karl in Friesland nicht Grundeigen, sondern ben Besitz eines Kriegspferdes zum Maßstab bes personlichen Dienstes macht3), von den Andern sollen je sechs den Offenbar wurde nicht ein für alle Fälle siebenten ausrüften 4). gültiger Maßstab aufgestellt.), sondern nur der Grundsat, die Reicheren personlich heranzuziehen, die Aermeren zur Ausrustung Eines aus ihrer Mitte zusammen zu legen: die Anwendung wechselte bei jedem Aufgebot. Die gleich Bermöglichen und also gleich Belasteten heißen sui pares 6).

Daß die Beamten, Graf, Bicar, Centenar, auch Kirchenvogt, und beren homines Einfluß bei der Wahl des Ansziehenden (Einen) und der zu Hause Bleibenden (Mehreren) haben, erhellt aus der hiefür noch nicht beachteten Stelle, die diese Beamten für Bestechung bestraft, die ihnen für das Zuhauselassen gegeben wurde?): dann sollen die be-

<sup>1)</sup> Cap. de exercitu promovendo c. 1. l. c. I. 1. p. 137.

<sup>21</sup> Die steigenbe Bebeutung ber Reiteret erhellt aus Gesetzen wie L. 1. p. 125. 136, 168. II. 2. p. 321; bem König werben Pferbe geschenkt L. 1. p. 144.

<sup>3)</sup> Aehnlich Lothar a. 825, später Rarl ber Rahle a. 864 und früher schon bei ben Langobarben.

<sup>4)</sup> Cap. de causis diversis I. 1. a. 807 (?). c. 3. p. 136. Brunner II. S. 207 und Reiterdienst a. a. D. Wer ein Ross hatte, ber caballarius, muß selbst ausziehen, von den andern "Aermeren" je sechs Einen (als Reiter?) ausrüsten. Alle beneficientragenden Bassallen sind wieder als solche in Person wehrpstichtig. Boretius-Arause seizt hinter das Jahr 807 ein Fragezeichen. In der That wissen wir von keinem Feldzug in diesem Jahr in jenen Gegenden, wohl aber zog Karl der Sohn a. 808 wider die Dänen und ohne Zweisel mit Ausgebot der Friesen. Urgesch. III. S. 1131.

<sup>5)</sup> Bie man — auch ich — frilher annahm.

<sup>6)</sup> C. de exerc. promov. c. 2. I. 1. p. 137 parem suum contra hostes communes in exercitu pergentem dimittere meint aber einfach ben Baffen: genoß C. Bonon. a. 811. l. c. c. 5.

<sup>7)</sup> C. de exerc. promov. l. c. c. 3 si .. (quis) dicat, quod jussione comitis

steerbann von 60 sol. zahlen. Ferner war Auswahl durch die Beamten in allen Fällen unvermeiblich, in denen aus mehreren conjectus-Pflichtigen der triegstüchtigste auszulesen war.). Zuweilen scheint es zweiselshaft, ob dieser Heerbann-conjectus oder der Friedens-conjectus, die conjecture für Bewirthung von Beamten (VII. 3. S. 146f.) gemeint ist: gewiß letzteres, wenn die Königsboten den conjectus n. s. w. von denen erheben sollen, die durch ihre Schuld die Entsendung nothwendig gemacht haben.). Das dannire cum cadallo 3) geht wohl nicht auf Reiterdienst, sondern auf Stellung eines Reiserosses.

So verfolgte Karl bei seinen Heergesetze. zwei einander nur scheindar widerstreitende Zwecke: schärste Berhütung des Mißbrauchs der Grasen in Uederbürdung oder auch in Befreiung einerseits, Milderung der Strenge des Gesetzes durch den König gegenüber den Schwachen, welche auch die gesetzliche Last zu tragen nicht vermochten. So ward einerseits den Aermeren die verwirkte Heerbaunduse oft ganz'd oder theilweis's) erlassen. Erden haften nie für diese höchst persönsliche Bergehens-Schuld's). An Stelle der "bösen" Grasen ward den "guten" Königsboten das Ausgedotversahren überwiesen, oder der König behält sich die Prüfung der Zahlungssähigkeit selbst vor?).

Aber andrerseits sinden diese wohlwollenden Erleichterungen ihre Schranke in dem Bedürfniß, die so häusige Nichtersüllung der geschuldeten Wehrpslicht zu verhüten oder zu strasen. Daher wird in andern Fällen, in denen eine Strasschuld an den Fiscus nicht bezahlt wird,

vel vicarii vel centenerii.. comiti vel vicario vel centenario (aliquid) dedisset et propter hoc illud demisisset iter.

<sup>1)</sup> Exped. Corsic. a. 819. I. 2. c. 3 qui substantiam habent et tamen ipsi non valent, adjuvet valentem et minus habentem.

<sup>2)</sup> Cap. miss. v. 803. c. 5. Cap. I. 1. p. 115. de exerc. promov. v. 808. l. c. c. 7. l. c. 138. Conjectus heißt aber zuweilen die Natural-Berpstegung, nicht Ariegs-Beitrag: so C. de exerc. promov. c. 7. p. 138; andre Stellen s. unter Finang. Berschieben anch die traurige, den Normannen zu entrichtende Schatzung Flodoard. hist. Rhem. III. 19.

<sup>3)</sup> L. Cham. 35.

<sup>4)</sup> Cap. n.iss. gen. v. 802. c. 29. I. 1. 96. Cap. Aquisgr. v. 810. c. 12. l. c. 153.

<sup>5)</sup> C. Theodon. v. 805. c. 19. l. c. 125.

<sup>6)</sup> Cap. Bon. 1 c. p. 166.

<sup>7)</sup> L. c. p. 153. a. 810.

der Säumige mit Berknechtung bebroht 1), ja in einem Capitular für Langobardien mit dem Tod.

In Italien wird später der Grundgebanke Karls mit mancher Abänderung durchgeführt: so wird in der constitutio de expeditione Beneventana das Wergeld (widrigild) und zwar in Fahrhabe als Waßstad anfgestellt: wer das besitzt, zieht in Person zu Feld; zwei, die nur je ½ haben, rüsten einen dritten auß: von den Aermeren wird nur Küstenwacht verlangt, wenn er 12 vol. an Fahrhabe eignet; noch Aermere sind frei. Hat der Bater Einen Sohn, zieht von beiden der Rüstigere auß, von zwei Söhnen der Rüstzere, von mehreren Alle dis auf den Untüchtigsten 2). Bon dieser Berpstichtung soll weder ein pravocoptum«, d. h. Erlaß der Wehrpslicht 3), noch eine advocatio, Bogtei sür Bischöse oder Aldster 4), defreien, was eine Berschärfung bedeutet: Graf, Gastald und deren Unterdeamte dürsen Keinen als entschuldigt daheim lassen, nur darf der Graf (nicht der Bischof) in jeder Grafschaft einen als Wache zurück lassen und zwei bei seiner Gattin 6).

# s. Die Ausfährung ber Menbernugen im Gingelnen.

Zuerst?) ward an der gleichen persönlichen Wehrpslicht Aller sest. sein, nur die Heerbannbuße für die Aermeren herabgesett: nachebem die derwirkte häusig erlassen war8): bei der Berechnung des Bermögens sollten seinmal Grundbesitz und Unsreie außer Ansatz (und außer Pfändung) bleiden: nur wer an Fahrniß 6 Pfund = 120 sol. besitzt, soll den ganzen Heerbann (60 sol.) zahlen (Aleider von Franen und Kindern stehen außer Pfändung), dagegen wer nur 3 Pfund (= 60 sol. nach Karls Münzresorm) hat, zahlt nur 30, wer nur 2 Pfund (40 sol.) 10, wer nur 1 Pfund (20 sol.) zahlt 5 Silberselidi; eine Brünne muß nur ein Zwölshusner tragen.

<sup>1)</sup> l. c. p. 166. (a. 811).

<sup>2)</sup> Brüber auf ungetheiltem Erbe werden nach C. I. 2. p. 330. a. 825 behandelt.

<sup>3)</sup> Beifpiele aus Böhmer-Mahlbacher C. II. 1. p. 95.

<sup>4)</sup> I. 2. p. 326.

<sup>5)</sup> Bgl. I. 1. p. 83. a. 802. p. 137. a. 808. p. 165. a. 811.

<sup>6)</sup> Bgl. C. I. 1. p. 137. a. 808.

<sup>7)</sup> Bie Balt IV. S. 556 vermuthet, in Folge ber hungerenoth von a. 805.

<sup>8)</sup> pauperes, pauperini C. I. 1. a. 802. p. 96. c. 29. p. 100. c. 12.

<sup>9)</sup> C. Theod. C. I. 1. a. 895. c. 19. Mit Recht nimmt Bait gegen Boretins,

Mit fast naiver Offenheit wird als Grund solcher Schonung eingestanden: "um die Leute noch für das nächste Mal leistungsfähig zu erhalten"): aber doch gehört auch dies in das ganze Shstem Karls, die Schwachen zu schützen. Im Jahre 805 werden die Grundstücke und Unsreien stillschweigend, a. 811²) ausdrücklich svon der Pfändung ausgeschlossen. Hier ward also nur ein billigeres Lossausen vom Dienst eingesührt. Dagegen dei einer abermaligen Hungersnoth von a. 807²) ward zuerst der neue Grundsatz aufgestellt, der dann — mit wiederholten geringen Aenderungen — maßgebend blieb: das Vermögen an Grundbesitz entscheidet.

Bor Allem werben alle Kronbenesticiare als persönlich wehrpslichtig einbernsen: das steht mit dem Grundsatz nicht in Widerspruch, wie anderwärts gezeigt, da diese benesicia gewiß sämmtlich das gesorderte Mindesmaß (3 Husen) erreichten, auch bestand für sie besondere Dienstspslicht. Das Gesetz heißt: »memoratorium de exercitu in Gallia occidentali praeparando« und ist im August auf dem Reichstag zu Ingelheim ergangen (propter samis inopiam): es beschränkt sich auf die Provinzen westlich der Seine<sup>4</sup>). Bon den Allodeignern heißt es: persönlich hat nur auszuziehen, wer wenigstens drei Husen eignet. Zwei, die je zwei, oder der Eine eine, der Andre zwei (also zusammen vier oder doch drei) Husen eignen, sollen je Einen aus ihrer Mitte, der es am besten (leisten) kann 5), ausrüsten, ebenso drei, die je Eine Duse haben; von sechs Halbhusnern soll einer von den sünf Andern ausgerüstet werden. Aber auch die Aerwsten, die weder Unsreie noch

Götting. gel. Anz. 1884 S. 730, hier nicht ein Cap. missor. an; urspränglich nur für dies Jahr (hoc anno), was in späteren Handschriften sortgelassen wurde; Brünnen sind selten und kostbar, sie dürsen ins Ansland nicht verkauft werden. C. I. 1. p. 51, 115, 123, 125, 167.

<sup>1)</sup> S. Bait IV. S. 557. l. c. ita ut iterum se valeat praeparare ad Dei servitium et nostram utilitatem; fassch ist die Ansstrung bei Bait: C. I. 1. Aquisgr. a. 805. c. 3. p. 130.

<sup>2)</sup> C. Bonon. I. 1. a. 811. c. 2. p. 116.

<sup>3)</sup> Urgefc. III. S. 1127.

<sup>4)</sup> Gegen Boretius mit Recht von Simson S. 373: nicht "Alle" sollen wegen der Hungersnoth ausziehen müssen [— das wäre doch seltsam! —], sondern es soll in allen jenen kandschaften gleichmäßig nach diesen Erleichterungen versahren werden. Uedrigens entließ Karl die Ansgedotenen wieder: Chron. Moissiac. a. 807 ille annum stetit sine hoste.

<sup>5)</sup> qui melius ex eis potuerit c. 2.

Allod eignen 1), sind grundsätzlich pflichtig, ein starker Beweis gegen die ausschließende Wehrpflicht der Grundeigner 2).

Das nun Folgende kann nicht richtig geschrieben sein: benn danach würde wer 5 sol. an Fahrhabe<sup>3</sup>) hat, ebenso schwer belastet, wie wer <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Huse = 100 sol. an Boden besaß<sup>4</sup>)! Wan hat nun etwa Einkommen angenommen<sup>5</sup>), was gar nicht zeitgemäß. Kühn, aber tressend ist eine Bermuthung<sup>6</sup>), wonach solidi sür »librae« versschrieben ist, wobei sich die völlig richtige Gleichung <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Huse = 5 librae = 100 solidi, 600 sol. = <sup>6</sup>/<sub>2</sub> Husen ergeben würde<sup>7</sup>). Der Beitrag (conjectus) der Grundbesitzlosen beträgt je 5 sol.<sup>8</sup>).

Der Grundgebanke also ist: erst drei Husen verpslichten zum Wehrdienst in Person<sup>9</sup>): daß bei dem Zusammenlegen bald drei, bald vier Husen vereint wurden, wird gewiß mit Recht auf das Bedürfniß, auf die verschiedenen Siedelungsverhältnisse zurückgeführt<sup>10</sup>). Es ist nicht zutreffend, die Peerbannbuße als einen Loskauf zu sassen<sup>11</sup>), (sie war — wie jede Bannbuße — Strase sür Richtbefolgung königlichen Besehls), so daß der Unterschied nur darin bestanden hätte, daß die Zahlung früher an den Fiscus, jetzt an den Ansziehenden erfolgte: dies

<sup>1)</sup> nee propriam possessionem.

<sup>2)</sup> S. oben S. 214 f.

<sup>3)</sup> In procio valente nicht: "in gültiger Münze", wie v. Dönniges, über einige Puncte n. s. w. S. 25.

<sup>4)</sup> Dies hat zuerst, soweit ich sehe, hervorgehoben Lillmann, Stände S. 207, ber aber fälschlich 1/2 onbe nur zu 5 vol. anschlagen wollte.

<sup>5)</sup> Miller, Minageschichte I. S. 368.

<sup>6)</sup> Bon Bait IV. S. 561 und Boretins S. 115.

<sup>7)</sup> S. die Literatur bei Wait, der auch die const. de exped. Beneventana a. 866 ansihrt, wonach die personliche Wehrpsticht auch an den Sesit (an Fahrbabe) des Wergelds (200 sol.) geknüpft wird: von zweien, die nur das halbe Wergeld (100 = 1/2 Huse) haben, muß je Einer ausziehn, was alectings eine Mehrung der Last enthält, aber doch nur 331/2 so schwer befastet, wie jener Irrihum von bereits 5 sol. Mit Recht vermuthet Wait, das Bersehen rührt davon ber, daß die nun solgenden 5 sol. Beihülse auch in den vorhergehenden Satz gelangten.

<sup>8)</sup> Bestritten, ob in allen Fällen, s. die Literatur (Lezardière, Bender, Boretius) bei Wait, dem ich auch gegen Pender I. S. 334 und Boretius in Aussalfung der Worte solge: ubi duo tercium de illis qui parvulas possessiones de terra habere videntur, d. h. zwei Husur zusammen mit Einem, der nicht einmal 1/2 Huse hat.

<sup>9)</sup> Und das ist das Nene: so Wait IV. S. 562 richtig gegen Ligardière I. S. 111.

<sup>10)</sup> Bon Wait IV. S. 562.

<sup>11)</sup> Mit Wait S. 563.

ist rechtsbegrifflich falsch: jenes war Strafe, dies ist Stener, die nur statt an den Fiscus gleich au den Leistungspflichtigen 1) bezahlt wird, während das heute vorgeschlagene "Wehrgeld" der Dienstunfähigen an den Stat bezahlt werden soll.]

Gewiß ward aber durch die Erleichterung von a. 807 die von a. 805, die vielleicht von Anfang nur für dies Hungerjahr gegeben war, für immer aufgehoben, d. h. die Heerbannbuße — auch die Richtzahlung des conjectus — betrug jest für Alle 60 sol.<sup>2</sup>).

Zweifelhaft ift, in welches Jahrs) eine Erleichterung für Sachsen und Friesen zu setzen ist, die nach ben Kriegeschauplätzen unterscheibet: geht es in den fernsten Westen — Spanien — oder in den fernsten Osten -- Avarenland --, sollen fünf Sachsen den sechsten, geht es nach dem näheren Böhmen, zwei ben britten ausruften, zur Abwehr aber eingebrungener Gorben hat jedermann --- also nicht nur die Grunoeigner --- aufzubrechen. [Oben S. 224.] Unklar bleibt hiebei, ob, wie in dem Erlaß von a. 807, die Vermögensabsiufung vorausgesetzt ober jeber Pflichtige gemeint ist4). Bei ben Friesen sollen die Grafen und Aronbeneficiare sowie alle Reiter (caballarii) personlich ausziehen, von ben Aermeren (ohne genauere Bermögensabstufung) ie sechs ben siebenten andrüftens), wonach also nur die Reicheren zu Pferd dienen, der Rössebesitz schon von den Aermeren scheibet. Leider ist von einem langobarbischen Capitulars) nur die Ueberschrift erhalten: sie zeigt, daß auch hier die Last nach dem Bermögen?) abgestuft war. Aber auch bie Erleichterung von a. 807 galt nur für dies Hungerjahr und nur für die Provinzen südwestlich der Seine 8).

<sup>1)</sup> Anch bas ist neu: unrichtig Arnold II. S. 117; gegen bie Entlehnung aus bem Langobarbenrecht, Aistusf I. 2, Wait IV. S. 563 mit Recht.

<sup>2)</sup> So schon Peuder I. S. 347. Daher C. Bonon. a. 811. I. 1. p. 167. c. 9 quicumque heribannum plenuter rewadiet.

<sup>3) &</sup>quot;Gleichzeitig" Bait IV. S. 565 (?), a. 807? Boretius.

<sup>4)</sup> Letteres vermuthet Bait a. a. D., aber mit seiner Beschräulung auf Grunbeigner, von der auch diese Stelle das Gegentheil beweist: omnes generaliter veniant.

<sup>5)</sup> C. a. 807(?). I. 1. p. 135. c. 2. 3.

<sup>6)</sup> a. 781—810, so Boretius-Arause p. 206, vorsichtiger als Perty und Baits a. 806—810. I. 1. c. 7 de liberorum hominum possibilitate ut juxta qualitatem proprietatis exercitare debeant.

<sup>7)</sup> Richt Grunbeigen, wie Bait S. 566.

<sup>8)</sup> Und nur bis jur Loire, meint von Simfon S. 373.

Ein traurig Zeichen von dem trot aller Flirsorge unaushaltsamen Perabsinken der kleinen Grundeigner ist es, daß Karl sich später genöthigt sah, den persönlichen Wehrdienst nicht wie früher schon den Dreihufnern, erst von den Bierhufnern zu verlangen. Die Vierzahl wird durch Zusammenlegung von drei zu eins, zwei zu zwei oder vier einzelnen erreicht; die daheim bleibenden zahlen das adjutorium. Wird hier auf die Nähe des Kriegsschauplates Rücksicht nicht genommen, so konnte dies ja in dem Ausgebot geschen.

Wäre nun von jeher nur ein Husener wehrpflichtig gewesen, so hätte Karl sein Heer plöhlich auf 1/4 herabgesett3). Allein jenes war nicht der Fall gewesen und das Schweigen dieses Gesetzes von der Beitrags. pflicht der Grundbesitzlosen hebt doch die älteren Gesetze über deren Beitragspflicht nicht auf: so wenig es die besteit, die keine ganze Huse eignen 4). Ganz allgemein wird jetzt denesicium dem Allod gleichgestellt, woraus solgt, daß alle denesicia — nicht nur die der Krone — mindestens vier Husen umfaßten, wenigstens der Boraussetzung nach. Danach ward auch dem verheerend um sich greisenden 5) Trachten gesteuert, durch Eintritt in ein solches Abhängigkeitsverhältniß sich der Wehrpflicht zu entziehen: der homo, der nicht mit seinem Senior auszieht, muß — bei genügendem Bermögen — mit seinem Grasen anszieht, muß — bei genügendem Bermögen — mit seinem Grasen ansziehen 5). Doch stellt das Gesetz allerlei Ausuahmen auf silr Abhängige, die ihr Senior zu Hause lassen vohl unter starker Mitwirkung (qui melius possit), das bestimmte — wohl unter starker Mitwirkung

Ĺ

<sup>1)</sup> Das C. de exercitu promovendo ift keinesfalles vor die von a. 805 und 807, also nicht mit Perts in a. 803, sondern lieber noch in a. 811 (Baluze, Simson, Pender) als mit Boretius S. 84 in a. 808 zu stellen (vgl. Bait IV. S. 556); also immerhin vierjährige Ersahrungen nach a. 807. Da Beschräntung aus eine Provinz nirgend augegeben, ist allgemeine Geltung dieser Weisung an die missi anzunehmen.

<sup>2)</sup> Daß annus praeteritus c. 2 gerabe a. 807 meine (Boretius), ist so wenig nothwendig, als daß auch dies fragliche Capitular verloren (v. Roth, Ben. S. 599): nur das Zuhausebleiben geschah anno praeterito; wann die ordinatio (superius comprehendens) erging, ist nicht gesagt.

<sup>3)</sup> Bie Bait wirklich meint IV. S. 568.

<sup>4)</sup> Anbers Bait a. a. D.

<sup>5)</sup> VII. 2. **E**. 258 f.

<sup>6)</sup> o. 5. Gegen Altere Ansichten, welche bie mittelalterliche Heersahrtpslicht bes Bassallen bereits neben die karolingische Heerbannpslicht stellen, schon v. Aoth a. a. D.; gegen neuere ähnliche Meinungen von Leo, Balter, Daniels Bait IV. S. 570.

bes Grafen 1) — die Uebereinkunft der Betheiligten 2). Und ebenso konnte ja das Aufgebot sich auf einen Theil der im Gau Pflichtigen beschränken, 3).

Die Gesetzebung ber Nachfolger Karls zeigt bas traurige Weiterversinken der Kleinleute: jetzt werden fünf oder sechs zu Hause gelassen,
ben sechsten oder siebenten auszurüsten: an Stelle der gesetzlichen Abstufung tritt aber nun die Willkür der Beamten, die, wie wohl schon
früher, den Kampstauglichsten zum persönlichen Wassendienst auswählen
sollen. So im Jahre 8254): wer genug Vermögen hat und die
erforderliche Rüstigkeit — über beides entscheidet der Grass. —, zieht
selbst aus, die Vermöglichen, aber Untüchtigen rüsten einen Tüchtigen
aus. Die Mittleren werden vom Grasen die zu vier und mehr zusammen gelegt zum adjutorium eines fünsten; die ganz Armen sind
auch vom adjutorium frei.

Selbswerständlich mußte, sollte die Wehrtraft des Reiches nicht leiben, wie früher der Heerbann oder dann dessen abgeschwächter Betrag 6), num der conjectus unnachsichtig eingetrieben werden, der ja jetzt dem bedürftigen Ausziehenden zu zahlen war: die Richt-Zahlung wird mit der ganzen Heerbannbuße — also 60 statt 5 sol. — und eventueller Berknechtung (an den König) bedroht?). Die Ueberwachung der Grasen und andern Beamten sowie der seniores bezüglich der Stellung ihrer homines ist eine Hauptausgade der missis). Es werden aber neben ihnen besondere heridannatores dausgesandt, die verwirkten Strasen einzuheischen, den bestechlichen Grasen mußte das ganz abgenommen

<sup>1)</sup> So richtig Bait a. a. D.

<sup>2)</sup> So schon Eichhorn § 166; über die Geltungsgränzen dieses Gesehes nach Raum und Zeit s. die Literatur bei Wait. Boretius, Bontaric, Ritzich sind mehr für die Einschränfung: Arnold und Waitz für die allgemeinere Geltung, was auch ich annehme, wenigstens der Absicht nach, da keine Beschränfung erwähnt ist: ob das lang und überall durchgeführt ward, steht dahin. Werthvoll scheint mir Arauts Hinweis bei Waitz auf drei Husen als Normalmaß im Sachsenspiegel.

<sup>3)</sup> So erklärt sich ber Fall oben S. 216 shne Beweis wiber die allgemeine Wehrpslicht.

<sup>4)</sup> Edict. de exped. Corsicana a. 825. c. 3. C. I. 2.

<sup>5)</sup> Juxta considerationem comitis l. c. C. Olonn. a. 825. c. 1 comitum fidelitati committimus. C. Aquisgr. I. 2. a. 828. c. 7 missi nostri inquirant.

<sup>6)</sup> Oben S. 230.

<sup>7)</sup> C. I. 1. missor. a. 802. c. 7. C. de exerc. promov. c. 2.

<sup>8)</sup> C. de exerc. promov. c. 3.

<sup>9)</sup> S. oben S. 154.

werten!). Auch später noch wird ber Umfang von Kriegsfrohnden nach dem Grundbesit abgemessen, aber bezeichnenderweise nur noch nach Benesicien, nicht nach Allodial-Hufen<sup>2</sup>).

Die missi treiben Heerbann und Conjectus von den schuldigen Wehrleuten, aber auch von den schuldigen Beamten ein?) und zehren einstweilen auf Kosten der letzteren in deren Häusern. Eeistungen, die ebenfalls unter den Begriff der Wehrpslicht, ob auch nicht des Heerbanns im engsten Sinne, fallen, sind wacta, scara, warda, heridergare; auch für ihre Versäumuiß erhebt der Graf Strasgelder. aber erst nach Bezahlung des Heerbannes an den missus, der ihm 1/2 davon auszahlt. Allein diese mehrsache getheilte Zustündigkeit wirkte schölich: die Grasen behanpteten, die Wehrleute folgten ihnen uun gar nicht mehr, erkläxten nur die missi für zuständig in Heerbannsachen, verachteten die Frohnung ihrer Gehöste durch die Grasen, entschuldigten so ihre Unthätigkeit und suchen wohl dadurch das Heerbannwesen wieder allein in die Hände zu bekommen. Das Drittel auch dieser Strasgelder war ihnen belassen geblieben?). Bot der Graf nur frast seines, nicht kraft Königsbannes auf, so erhielt er nur 4 sol. 8).

Daß all diese wahrhaft väterlich gebachten Erleichterungen ihren Zweck nicht erreichten, noch weniger als die der Dingpflicht, wird in anderem Zusammenhang gezeigt werden.).

Karls unfähige Nachfolger haben biese Ermäßigungen schon baburch preißgegeben, daß sie das ganze Aufgebotwesen wieder den Grasen und andern ordentlichen Beamten überließen, deren Bedrückungen Karls Eingreisen herbeigeführt hatten. Lothar verlangt die Heerbannbuße

<sup>1)</sup> C. I. 1. Langob. a. 781—810. c. 13.

<sup>2)</sup> Annal. Bertin. a. 869. p. 96. Auf je hunbert hufen ein Karren mit zwei Ainbern. Zusammenhang mit Karls Maßregeln ist zweiselig.

<sup>3)</sup> C. de exerc. promov. c. 7.

<sup>4)</sup> S. "Strafrecht".

<sup>5)</sup> C. Bonon, a. 811. c. 2; die zweite von Wait IV. E 579 für möglich erklärie Dentung ift nicht anzunehmen.

<sup>6)</sup> Cap. de rebus exerc. a. 811. I. 1. c. 6.

<sup>7)</sup> C. Bonon. a. 811. l. c. c. 2.

<sup>8)</sup> Bar baun der Grasenheerbann 12 sol.? Bgl. die Meinungen von Pertz, v. Roth, Sohm und Wait IV. S. 579 gegen Gaupp, der einen älteren geringeren Königsbann annimmt (?); steilich werden auch dem König zuweilen fredi von nur 4 sol. gezahlt.

<sup>9)</sup> S. "Gesammicharafter", "Auflösung bes Reiches".

erst bei dem zweiten Ungehorsam<sup>1</sup>). To'esstrafe bedroht jetzt bas Ausbleiben bei der Landwehr: — bezeichnend für die steigende Häussigkeit feindlicher Einfälle<sup>2</sup>).

#### 6) Rene Migbrauche.

Diese wohlgemeinten Neuerungen konnten doch nicht die alten Uebelstände völlig beseitigen und wahrhaft ersinderisch verstanden Besamte und Wehrpslichtige die Besserungen zu umgehen, jene nach wie vor zu Bedrückungen, diese, um sich auch den ermäßigten Pflichten zu entziehen. Zahlreiche Freie waren trotz alledem sogar unter Karl zu Unrecht verknechtet worden. — offendar zumal durch die alten Mittel der Bedrückung (Heerbann und Gerichtsbann).

Die pauperes Franci, die den verwirkten Heerbann nicht zahlen können, ergeben sich in die Anechtschaft (vervitium) des Königs, dis der Heerbann bezahlt ist (von Abarbeitung kein Wort): sterben sie in dieser Anechtschaft, erhalten die Erben den Nachlaß, bleiben frei und schulden nicht den Heerbann; ebenda werden die Berzeichnisse der pauperes Franci den Grafen eingeschärft, die nicht in Person zu Felde ziehen können, aber Andere nach Borschrift zu unterstützen haben 4).

Anschaulich schildert diese Mißbräuche ein Capitular: — leider von a. 811, also ein Beweis, daß die Erleichterungen nicht viel gestruchtet haben. Wer immer sein Gütlein dem Bischof, Abt, Grasen, Richter, Centenar nicht geben will, wider diesen Vermögensarmen suchen sie Vorwände, ihn zu verurtheilen (wegen Dingungehorsame) und dieten ihn sortwährend zum Heer auf, die er, ganz arm geworden, gern oder ungern, sein Gütlein aufläßt oder verkauft; die es verkaust haben, dürsen dann ganz ruhig zu Pause sitzen bleiben oder die ausgehotnen Reichen lassen sie gegen Vestechung wieder nach Pause gehen.).

Aber auch die Heerleute suchen sich der personlichen Whrpflicht dadusch zu entziehen, daß sie ihr Land veräußern, auf dem sie

<sup>1)</sup> C. Glonn. a. 825. 1. 2. c. 1, beim britten Einziehung ober Eril. Einziehung and, Const de exped. Benev. a. 866. c. 1.

<sup>2)</sup> C. Langob. a. 822/23. c. 18. p. 319. l. c.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

<sup>4)</sup> adfannire flatt adjuvari? C. II. 1. p. 71. a. 847(?,.

<sup>5)</sup> C. L. 1. p. 165.

boch wohnen bleiben: diese soll der Graf zur Markwacht dennoch herbeiziehen 1).

Es mußten auch Scheinverkäuse — um sich als minder leistungspflichtig hinzustellen — verhütet werden?). Denn nachdem die [personliche] Wehrpflicht und Dingpflicht nach dem Grundbesitz und andrem
Bermögen bemessen war durch Karl, versuchte man es häusig, sich beiden
durch (Schein-)Verkäuse des Eigenthums zu entziehen<sup>3</sup>): selbstverständlich
kann das nicht beweisen, daß vor Karl nur der Grundeigner wehrpflichtig war. Die Grasen hatten wohl deshalb (in Italien) den
soriptores publici ganz allgemein verdieten wollen, Veräußerungsurkunden<sup>4</sup>) für Wehrmänner auszustellen: es soll ihnen aber nicht
verboten werden, res [h]arimannorum transscribere, bei wirklicher
Absicht und wirklichem Bedürsniß<sup>5</sup>): Scheinverkäuse jedoch sollen die
Beräußerer nicht befreien.

Auch der Aunstgriff, daß Leistungsfähige ihr Allod einer Kirche auflassen und von ihr als Zinsgut zurüdempfangen, soll nicht nüten: auch solche sollen zur Leistung herangezogen, d. h. also Zinsgut und beneficium dem Allod gleichgeachtet werden: auch die Immunität soll bei solcher Arglist nicht schüten. Manche gehen ins Kloster, sich vor der Wehrpslicht zu slüchten: leben sie dann wieder auf ihren Gütern, ergreift sie wieder diese Pflicht I. Aber auch dadurch suchten sich (im fränkischen Langobardien) Sohne der Wehrpslicht zu entziehen, daß sie ihr hier belegenes Aeltern-Erde nicht antraten (etwa einem geistlichen Bruder überließen), nur im benachbarten Kirchenstat das Maß wehrpslichtig machenden Srundeigens antraten: die Grasen sollen, solche Kunstgriffe nicht achtend, mit Bürgschaft für Königsbann, nöthigensalls Schuldhaft die zu bessen Zahlung einschreiten.

<sup>1)</sup> Das beweist nicht für Wait die alleinige Wehrpslicht ber Grundeigner, benn bas Gesetz ist erst aus a. 823. C. Olonn. c. 8.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 125.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 898. Aehuliches schon früher L. 1. p. 339. a. 825. II. 1. p. 78. a. 844—850; sie setzen sich bann scheinbar als Rießbraucher, Bächter wieder auf die "veräußerten" Güter, b. h. resedere, supersedere.

<sup>4)</sup> Brunner, Urfnube I. S. 331.

<sup>5)</sup> l. c. si quando eis fuerit opportunum.

<sup>6)</sup> Nostra non resistente emunitate C. I. 2. p. 318 (a. 822/23). 338. a. (825): "Bestand und Wohlsahrt bes Reiches gehen vor." Das Gleiche soll gelten, falls die beneficia oblata vorher einem Laien aufgelassen sind: der jedige Zinsmann bleibt wehrpstichtig o. 3.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 230. a. 800.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 330. a. 825.

Auch andere Trugmittel müssen bekämpst werden: Brüder als Witerben vermeiden die Allodtheilung, damit nur Einer aus ihnen zu Felde ziehen muß: allein alsdann sollen von zweien beide ausziehen, von mehr als zweien nur je Einer zu Hause bleiben zur Pflege des Bermögens: streiten sie aber, wer auszuziehen habe, dann müssen Alle mit<sup>1</sup>). Die Grasen sollen ihre Wehrmänner (arimannos) nicht ihren Bassallen auf deren denssieia (zum Dienst) zutheilen, auch nicht umgekehrt ihre Bassallen in die Häuser der Wehrmänner legen, sondern in die neu herzurichtenden Gebände des States<sup>2</sup>).

# 3. Aufgebot. Befreiungen. Heerführer.

Das Anfgebot zum Heere, eben den Heerbann<sup>3</sup>), erläßt der König allein und persönlich oder in seinem Namen der missus, Herzog, Markgraf, Graf der bedrohten Landschaft durch Schreiben oder mündlich durch Boten an die Perzoge, Markgrafen, Grafen, später auch an die missi: den auf einem Reichstag<sup>4</sup>) Anwesenden ward, war hier der Feldzug (auch die Zeit des Ausbruches) beschlossen worden, keine schriftliche Mittheilung mehr gemacht; zuweilen schrieb der König nicht durch seine Beamten, sondern unmittelbar an einzelne Seniores, wosür es an fester Regel aber gebrach<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> L. c. (20thar!)

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 898.

<sup>3)</sup> Ueber bie Entscheibung über Krieg und Frieden f. "Bertretungshoheit" und "Reichstag".

<sup>4)</sup> Ueber bie Berlegung bes Märzselbes in ben Mai und beren Ursachen s. VII. 2. S. 254, Bait III. S. 561 und Forsch. 3. D. G. XV. S. 490 gegen Delsner S. 295, 447, Ahrens, Ramen und Zeit bes c. M. (1872) S. 10 s., Arnold, zur Kritil tarol. Annalen S. 18. Brunner hat die Ansicht älterer Franzosen (Rathery, états généraux, und Andrer) aufgenommen, die Fütterung der nun versärkten Reiterel habe die spätere Jahreszeit erheischt. Gegen Delsner (Rücksicht auf die Reisen der pählichen Gesandten) oder vollends v. Daniels S. 582 (Berlegung des Jahresansaugs [1], dieser blied aber der 1. März, Rühl, Chronologie S. 23 s) s. Wich dünkt immer noch das Bahrscheinlichste die Annahme Cichborns § 133, man wollte vermeiden, die im März Bersammelten zu entlassen und sie später, wann die Wege gangdar geworden, aufs Rene einzurnsen; (Winterseldzüge kommen nicht vor). Schon Hinkmar v. St. Romigii A. S. Boll. Oct. I. p. 145 sagt Maji campum quando reges ad bella solent procedere. Fredig. cont. c. 131 Campo Madio, quod ipse primus pro campo Martio pro utilitate Francorum instituit (vgl. c. 125) geht wohl nur auf die salus publica siberhampt.

<sup>5) 3.</sup> B. an Abt Fulrab von St. Quentin-Bermandois C. L. 1. p. 168. (a. 804—811).

Es besteht, wie bargewiesen grundsätzlich immer noch wie stüher!) allzemeine Wehrpslicht aller Freien?).

Wo das Userfrankeurecht das Aufgebot regelt, spricht es nirgend von dem Erforderniß des Grundeigens: »siquis« heißt es und auch Freigelaßne (Römer) der Kirche oder homines des Königs werden als baunpflichtig vorausgesett: — diese waren doch sicher nicht sämmtlich Grund-Eigner.). Gregor läßt stets alle Leute (homines) der aufgebotnen Stadtgebiete (civitates) ausziehen. Aber selbstverständlich muß der König nicht in jedem Fall alle Wehrpflichtigen ausbieten: wie er zu kleineren Unternehmungen nur ein par Nachbargaue aufrust.), andre zu Hause läßt, so kann er auch aus jeder Sippe nur Einen oder Einige rusen.

Die fortbanernbe allgemeine Wehrpflicht aller Freien als solchen wird auch baburch bewiesen, daß die Entbindung hievon selbst bei körperlich Wehrunfähigen durch besonderen Freibries ertheilt ward, der dann vollen Beweis gegenüber dem Ausbieter erbrachte. Bei Einbruch des Feindes über die Gränze sind Alle, auch die Neinsten Grundeigner, auch die Grundbesitzlosen, sogar auch die Geistlichen verpflichtet, in der "Landwehr"? dem Aufgebot des Grafen, Markgrasen, Sendboten zu folgen und zwar dei Todesstrase.

<sup>1)</sup> VII. 2. S. 251 f.

<sup>2)</sup> Gewiß wurden schon nuter Karl von den Grasen und Sendboten Listen der Wehrpslichtigen geführt wie unter seinen Rachfolgern. C. I. 2. a. 828. c. 7. a. 829. c. 5 eorum summam per brovem deserant. Die "alte Gewohnheit", die auch hier neben und vor dem Gesetz angernsen wird, bezieht sich auf die Zahl, Ausrüstung, Bewassnung, Reiter- oder Fuß-Dienst der von den Aronvassen zu stellenden homines, so C. II. 2. p. 328. a. 864. p. 322. a. 864; für Bisthümer p. 350. a. 859.

<sup>3)</sup> Lex. Rip. 65, 1. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. Urgefc. III. S. 202 und oft.

<sup>5)</sup> Biele Beispiele bei Gregor: etwa V. 26.

<sup>6)</sup> Daß nicht jedes Jahr alle Pflichtigen aufgeboten werden, erhellt barans, daß das allgemeine Anfgebot für ein Jahr besonders vorgeschrieben wird. C. I. p. 61. a. 786 oder 792: omnes generaliter hoc anno veniant ostiliter in solatio domni regis. Auch aus C. I. 1. p. 138 erhellt das Gleiche: c. 9 neque haribannum rewadiare judeantur illi homines qui anno praeterito nodiscum fuerunt.

<sup>7)</sup> Das schöne Wort begegnet zuerst a. 847 : — ich entnehme bas Brunner II. S. 215.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 319. (a. 823).

Der Heerbann entband für die Zeit seiner Daner von jeder andern Gehorsams- und Dienst-Pflicht, auch von dem Ding-Bann. Wohl um für alle Wehrleute ein gleiches und ein genau bestimmtes Ende dieser Besteiungsfrist und vermuthlich auch des verdreisachten Heersstiedens zu gewinnen, ward noch ein Zuschlag von vierzig Nächten!) zu dem Tage des akastlegi, der seierlichen Ablegung des Speerschaftes, gerechnet: vielleicht hatte sich in der heidnischen Zeit mit dem Ablegen des Schastes ein Dansopfer sür die glückliche Heimsehr verbunden: wenigstens wurden die ganz entsprechenden Handlungen der Ablegung der Sichel ("Sichel-Hent") und der Drischel (Drischel-Leg) nach Beendigung der Aerndte und des Oreschens mit Dant-Opsern geseiert<sup>2</sup>).

Die Frist, 40 Rächte, gleich lang wie die Frist für den gerichtslichen Eid und die kirchlichen Fasten, gab Anlaß zu verschiedenen Austegungen und zu gegenseitiger Beschuldigung der Eidversäumniß vor Gericht und daher der Sachfälligkeit. die Einen wollten ihren Eid am 40. Tage nach der Auflage (ober Uebernahme) leisten, auch wenn jener Tag in die ebenfalls 40 tägige Fastenzeit fällt, die Andern nicht in den Fasten schwören: die Einen rechneten nach Nächten (germanisch), die Andern nur nach Tagen, Andere wieder nach Tagen und Rächten— auch die Kirche rechnete verschiedene Fristen verschieden: nun entschied Karl II., wie auch bereits manchenorts üblich, für den 42. Tag: nach Uebernahme des Eides, aber keinesfalls in den Fasten.

Der König wähnt, die weltlichen Gesetzgeber (conditores legum) bätten diese 40 nächtige Frist nicht ohne göttlich-mystische Eingebung (non sine Dei mysterio) aufgestellt 3); andere Berechnung oder Eidung während der Fasten wird mit dem Königsbann bedroht; ein Eid, der in der Fastenzeit zu schwören wäre, ist am ersten Montag nach der Osteroctad zu leisten.

<sup>1)</sup> Lex. Rip. 67, 2. Sohm S. 396.

<sup>2)</sup> S. Dahn, Bavaria I. S. 1186, Altgermanisches Heibenthum im bentschen Bolisseben ber Gegenwart, Bausteine I. 1881. S. 103. Ueber skaftlegi C. II. 1. p. 16. a. 829. Richtig hier Krause gegen Wait IV. S. 551: ber Tag bes skaftlegi, ber Ablegung bes Speerschafts, ist ber Tag ber Heimtehr: von biesem Tag an heißen 40 Rächte die Zeit bes bannus resisus«; vgl. C. Pist. a. 864. c. 33. Form. Benon. rec. 2. Sohm I. S. 396.

<sup>3)</sup> se inter se jectiscunt, s. unten "Gerichtsbann, Gerichtsfristen", J. Grimm, R.-A. S. 847.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 325. a. 864. skastlegi wird nur erwähnt, weil man sich auf die 40 Räch'te berief.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 325. a. 864.

Bermöge des Heerbannes aufgeboten, heißt das Heer selbst "gebanut" 1).

Zuweilen, besonders in Ariegsgefahr, ist der Besehl des Herrschers so "schrecklich" (imperium terridile advenit), daß die Aufgebotnen, trifft der Bann Morgens ein, Abends, trifft er Abends ein, morgen früh ausbrechen müssen<sup>2</sup>).

Manchfaltig wechselnd, vielsach sich widersprechend sind die aus verschiedensten Gründen gewährten Befreiungen von der Wehrpslicht. Ausnahmsweise werden vom Heerdienst befreit solche, die mehrere Jahre hintereinander gedient 4). Hohes Alter und Schwäche befreiten nicht an sich, nur durch Verstattung des Königs, der etwa den Sohn für den Vater eintreten läßt 5). Dagegen kann der noch nicht Wassenstähige nicht persönlich wassenpflichtig und nicht durch seinen Munt-

<sup>1)</sup> C. de exero. promov. a. 811[? c. 2 de hoste bannito; siber die seltsame Umwandlung des Begriffes von hostis — urspränglich das Feindesheer — oben S. 213]; hostiliter heißt nicht mehr "seindlich", sondern "mit dem eignen Heer"; drei fräutische Heere heißen tres hostes, ein Jahr ohne Feldzug annus sine hoste, hostem suum kaoere seinen Artegsdienst leisten u. s. w.; s. noch mehr Beläge bei Wait IV. S. 548, der richtig bemerkt, daß das Heer selbst damals noch nicht wie seit dem X. Jahrhundert der Heerbann hieß.

<sup>2)</sup> Bouquet VI. p. 395. a. 817 gegen Bernhard von Italien.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 332. a. 865.

<sup>4)</sup> S. die Stellen bei Bait IV. S. 584 (ein Abt: balb unr für sich, balb auch für seine militares homines), der mit Recht Stenzels Erklärung von C. de exerc. prom. c. 9 zurüdweißt, wonach überhanpt nur ein Jahr ums andere bie Wehrpslicht tras: die Stelle gewährt eine ausnahmsweise Bergünstigung.

<sup>5)-</sup>Oben S. 216. Richtig über diese Bertretung gegen Bait v. Pender I. S. 315. Form. Patav. 3; nur sür das Jahr 866 verstattet solche Bertretung die Const. de exp. Benev. c. 1. S. die Stellen bei Bait a. a. O., Befreiung auch von der Heerbanusumme und andern danni (schwerlich ist hier an den conjectus gedacht) sindet sich zumal in den Formeln.

walt vertreten sein 1). Später sollen Bischöfe und Grafen wie [Aronvassallen], die wegen Arankheit sern geblieben, die Arankheit durch Sid,
jene durch Stellvertreter beweisen 2). Uebrigens muß bewiesene echte
Noth (sunnis) von jeher befreit haben 3). Befreiungen von der Heer(wie von der Ding-)pslicht werden durch Sondergesetz auch wohl einer Berussclasse gewährt: so den Wolfsjägern 4), deren jeder vicarius zwei halten soll: sie sind wie vom Ding- so von dem Heer-Bann frei 5). Ludwig hat ihnen die freien 6) Förster und die Kausseute seines Schutzes 7) gleichgestellt. Die dei dem sogenannten Benedict 8) aus Moses 9) abgeschriebene Befreiung jedes Rendermählten für ein Iahr ist eine freche und lächerliche Fälschung germanischen Rechts 10). Lirchenvögte sind sür Amtsbauer frei vom Kriegsbienst 11).

Angestrengt und boch ohne dauernden Erfolg suchte Karl die Gefährdung des Heerwesens (wie des Gerichtswesens) zu bekämpsen, die
in den immer dichter aufwuchernden persönlichen und dinglichen Abhängigkeitsverhältnissen (wie in den Immunitäten) emporstieg. Denn
wie von jeher suchten die kleinen — und jetzt auch schon die mittleren — Freien durch Ergebung in die Gewalt der Großen, zumal auch durch Uebertragung ihres Grundeigens und Rückempsang als
Jinsland sich der Wehrpslicht zu entziehen 12), eine Bewegung, die
durch die entsprechende Hab- und Herrsch- und Macht-Gier dieser
Großen, zumal der Beamten, auch durch die spstematisch betriebenen

<sup>1)</sup> Wie Wait IV. S. 584 meint: die Stelle aus Lupus: tutor .. militare obsequium exigat sagt nicht, er solle den Mündel vertreten: (das milste praestet beißen), sondern von den homines des Mündels heischen, sie zur Erfüllung z. B. im Heerbann sowie zum Schutz des Mündels heranziehen.

<sup>2)</sup> C. a. 866. de exped. Benev. c. 7.

<sup>3)</sup> So and Bait S. 585, ber freilich auch nur Beispiele von a. 850 und a. 889 bringt.

<sup>4)</sup> S. "Berwaltung".

<sup>5)</sup> Dben S. 98.

<sup>6)</sup> Form. imper. 43, f. oben S. 152.

<sup>7)</sup> L a. 37, in welchem Umfang, barüber f. Bait IV. S. 586.

<sup>8)</sup> II. 52.

<sup>9)</sup> V. Buch 25, 5.

<sup>10)</sup> S. bagegen v. Roth, Ben. S. 395. Wait irrt, wenn er sagt, "anch Pender I. S. 807 nimmt es als gültiges Recht an": v. Roth ist bagegen: ober sollte Bait bafür sein? Dech schwerlich!

<sup>11)</sup> C. L. 2. p. 326. a. 825.

<sup>12)</sup> So erklärt Bait IV. S. 588 wohl mit Recht auch Rdict. de exped. Corsie. c. 1.

Erwerbungen von Land und Leuten burch die Kirche<sup>1</sup>) mächtig gestörbert wurde. Die Bekämpfung bestand einmal barin, daß die Wehrspslicht auch solcher Leute kräftig eingeschärft, andrerseits aber darin, daß dem Berlangen, sie theilweise zu entbinden — verhängnisvoll! — nachgegeben wurde. Wiederholt wird die Wehrpslicht schon aus dem Treueeid abgeleitet<sup>3</sup>), ohne Rücksicht auf Grundbesitz: seit aber das Maß der Leistung von der Zahl der Husen abhängig gemacht ist, werden wiederholt Benesicien den Allodien gleichgestellt, so daß also die Ausgabe von Allod nicht mehr befreiend wirkt.

Aber abschässig war der Weg, auf dem einzelnen Bassallen und Beneficiaren Befreiung gewährt ward: nicht nur im Palaste dienenden Kronvassallen 3), auch deren Bassallen behufs Bedienung jener4), während sonst allerdings Bassallen der befreiten Kronvassallen ausziehen müssen, nur statt mit ihrem sonior mit ihrem Grafen 5). Karl muß schelten, daß die Bassen seiner eignen Sohne sich unter Borwand dieser Dienstpslicht dem Heerdaun entziehen. Denn man commendirte sich gern solchen Großen, deren Befreiung vom Heerdienst, 3. B. bei geistlichen Immunitäten, bekannt war 7). Ganz allgemein weigerten die Aftervassallen den Heerdienst, weil sie bei ihren soniores zu Hanse bleiben müßten, angeblich dort die Besehle des Kaisers zu erwarten 8).

Grasen dürsen von ihren Landsassen zwei zum Schutz des Hauses, zwei für das Amt<sup>9</sup>), zwei für jedes mit der Grasschaft verbundene andere Amt<sup>10</sup>) zu Hause sassen, dagegen Bischöfe und Aebte im Ganzen je zwei. Bischöfe, Aebte, Grasen hatten alle ihre freien homines unter dem Namen (unentbehrlicher Amts.) Diener<sup>11</sup>) zu Hause gelassen.

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 293f; f. unten "Rirchenvermögen".

<sup>2)</sup> Dies allein genitgt, Bait (auch IV. S. 587) ju wiberlegen.

<sup>3)</sup> C. de exped. Corsic. c. 1 domnici vassalli qui austaldi sunt (Lange-barben) et in nostro palatio frequenter serviunt volumus ut remaneant: beren ältere homines auch, aber nicht die sich jeht erst, um dem Dienst zu entgehn, commendirt haben: so gewiß richtig Bait S. 588.

<sup>4)</sup> C. de exerc. promov. c. 9.

<sup>5)</sup> C. Bonon, a. 811. c. 7, wenigstens v. casati.

<sup>6)</sup> C. de reb. exercit. c. 7.

<sup>7)</sup> C. de rebus exercit. c. 8.

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>9)</sup> p: pter ministerium ejus custodiendum et servitium nostrum faciendum. Bleibt der Graf zu Pause, führt ein Stellvertreter (nicht gerade ber vicarius) bessen homines ins Felb 1. e.

<sup>10)</sup> quanta ministeria C. de exerc. promov. c. 4; hier wohl nicht Amtsgebiet. [?]

<sup>11)</sup> In nomine ministerialium C. de reb. exerc. c. 4

Die gegen diese Gesetze Urland Gebenden oder zu Hause Bleibenden zahlen die Heerbannbuße 1).

Ludwig hat dann diese Befreiungen erweitert: auch um der Aerndte, der Zucht des Gesindes, des Empfangs der Lönigsboten willen dürsen von Bischösen, Aebten, Aebtissinnen, Grasen vassi zu Hause behalten werden <sup>2</sup>).

Aber an sich befreit sind Kirchen, Bischöse, Aebte burchaus nicht. Als wehrpslichtig auch gegen innere Feinde (insideles) werden vielmehr angeführt: Bischöse, Aebte, Grasen, homines der Aebtissinnen, Kronvassen und die anderen sideles. Auch die Bischöse schulden von ihren Kirchen althergebrachte Beihilse im Kriege<sup>3</sup>).

Lothar befreit je zwei Kirchenvögte, zwei Kirchenvassen, vier freie Anstalden<sup>4</sup>); gegen Ende des Jahrhunderts gehen die Befreiungen viel weiter, trot der kläglichen Unzulänglichkeit der fränkischen Heere gegen die Rormannen<sup>5</sup>)! Allerdings hatte schon Karlmann (II.) den Wehrleuten einer villa der Kirche von Kheims und sogar allen ihren Wehrleuten im Gau Tardoniß den Dienst erlassen und letzteres Karl bestätigt<sup>6</sup>).

Ueber die Befreiungen der Kirchen-Güter und Leute durch die Immunitäten ist bei diesen zu handeln?). Das Kirchenrecht verbietet den Beistlichen die Wassenführung, nicht einmul "anrühren" sollen sie Wassens).

<sup>1)</sup> C. de exerc. prom. c. 5. C. Bonon. a. 811. c. 9; ministeriales qui precium acceperunt löumen nur bestochene Beamte bet domini sein.

<sup>2)</sup> C. missor. a. 819. I. 2. c. 27; solche heißen scusati, excusati, wie C. Olonn. I. c. a. 823. c. 13: ohne Zweisel (Bait IV. S. 590 zweiselt) auch C. de exped. Benevent. a. 866. c. 1; aber anch c. 4 und 5, wo Baits andere Bedeutung aunimmt, wird man einen ungerechts zi Besteiten vermuthen bursen; daß später (s. die Literatur bei Baits) excusatus = commondatus = vassallus, würde man doch nur annehmen können, salls später der Bassallus, würde man doch nur annehmen können, salls später der Bassallus, würde man doch Du Cange III. p. 353 versagt.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 452. a. 859 nec debitum solatium quod antecessores mei reges et ego ipse (Carolus II) ex ecclesia illi commissa habere solitus eram (nec) aliquid adjutorii praebent: vicimehr geht der Bischof cum quo potuit solatio anni Frind über. Bgl. p. 453 per militiam, quae ex ecclesia.. solet exire, nullum adjutorium mihi praestitit.

<sup>4)</sup> S. B. X. "Laugobarben".

<sup>51</sup> S. die Stellen von a. 866, und von Ludwig II (20, 16 Befreitel bei Wait. a. 866 hat man ben Bischösen vorübergehend wieder verboten, irgend einen Laien — auch etwa als Bogt — zu Hause zu lassen. C. die exp. Ben. c. 1.

<sup>6) 3</sup>ch entnehme bies Baig IV. S. 592.

<sup>7)</sup> G. unten "Auflosung bes Reichs".

<sup>8)</sup> C. II 1. p. 262. a. 846. Berbot an die Geiftlichen, die Waffen auch nur

Wirh ein Geistlicher im Arieg ober in einem Raufhandel ober bei beibnischem Waffenspiel (gentilium ludis) getöbtet, soll er zwar kirchlich begraben, aber Seelgabe ober Gebet für ihn nicht verstattet werben 1). Da Geistliche oft — nach Privilegien mancher Kirchen — vom Wehrbienst frei sind, bedarf2) ber Eintritt in diesen Stand3), zumal gerade um dieser Befreiung willen häufig gewählt, immer noch königlicher Erlaubniß 4). Aber manche Bischöfe und Aebte waren nicht befreit<sup>5</sup>) — vielmehr werden auch Aebtissinnen wie Aebte und Bischöfe aufgeboten —, und, gar friegerisch gesonnen, ziehen sie unter Karl oft in Rampf und Tod. Auch Aloster sind nur ausnahmsweise — burch Privileg — befreit, bann auch ber Abt und die Grundholden. Wie ber König Weltlinge befreien konnte, z. B. zu seiner Bedienung besohlene Bassallen, so burfte ber Graf, auch ber Senior, Einzelne für ben Amtsbienst, auch für die Birthschaftsarbeit entbinden 7: — ein gefährliches, viel migbrauchtes Recht. Die Befreiung von Wehrund andrem Dienst burch den Grafen nach Langobardenrechts) bleibt auch in ber Frankenzeit aufrecht erhalten.

Wie in merovingischer Zeit<sup>10</sup>) war das Heer gegliedert in die Aufgebote der provinciae — ducatus und wie damals hatte der dux den Besehl über die Mannschaften des ducatus, welche die Grasen der Gane ihm zuzuführen hatten. Dies blieb die Regel, abgesehen von den ostrheinischen Stämmen<sup>11</sup>) und Aquitanien, deren Herzoge ver-

au berühren C. II. 2. p. 392. a. 845. Es wird an die zahlreichen früheren Berbote erinnert [f. die Zusammenstellung L. c. p. 407. (a. 673—675. a. 742. a. 802. 813)]: (non possunt simul Deo et saeculo militare), die aber ununterbrochen ganz eossen verletzt wurden.

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 248. a. 995.

<sup>2)</sup> VII. 3. S. 263 f.

<sup>3)</sup> Cap. miss. Theodon. I. v. 805. c. 10. Cap. I. 1. 122.

<sup>4)</sup> Cap. missor. Theodon. II. v. 805. l. c. 125. c. 15.

<sup>5)</sup> Aebte nur vorfibergebenb a. 744.

<sup>6)</sup> Beispiele Urgesch. III. S. 1027.

<sup>7)</sup> Cap. missor. de exercitu promovendo v. 808. c. 4. Cap. L. 1, 137. Cap. Bonon. v. 811. c. 19. l. c. p. 167.

<sup>8)</sup> Liutpr. 83.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23; geht bas Folgende, wonach die consuetudo sieut antiquitus Langobardorum suit, auch auf das Heerwesen? ober auf die mit den Grasen besprochnen Dinge? Boretius zweiselt; consuetudo betrifft meist Abgaben und Dienste; s. "Finanz".

<sup>10)</sup> VII. 1. S. 251 f.

<sup>11)</sup> S. bie vielen Beläge Urgefc. III. S. 73 f.

schwunden waren. Allein sehr häusig ward diese Regel jest dadurch unterbrochen, daß die Hausmeier und Könige an Stelle jener Feldherrn von Amtswegen außerordentliche Oberseldherrn — ihre Söhne (so oft Karls drei eheliche Söhne), Nessen, andere Weltgroße — mit der Führung eines Feldzuges betrauten; vom mittleren Pippin dis ausschließlich Ludwig haben die arnulfingischen Herrscher auch gar oft das Heer (oder Ein Heer) besehligt. Daher werden die Heere von den Quellen in ihre stammthümlichen Theile gegliedert, so deim spanischen Ariege (a. 778) in Burgunden, Austrasier, Baiern, Prodençalen, Septimanier, Langobarden<sup>1</sup>), dann Ostfranten und Alamannen gegen die Sachsen<sup>2</sup>), Ostfranten und Sachsen (a. 782) gegen die Sorden<sup>3</sup>), Austrasier, Thüringe, Sachsen a. 791 gegen Tassilo 4), Franten, Sachsen, Baiern, Alamannen und die übrigen Völler a. 791 gegen die Avaren<sup>5</sup>).

Es ist selbstverständlich ) und erhellt aus diesen Beispielen, daß thatsächlich meist die dem Ariegsschauplatz nächst wohnenden Stämme ausgeboten wurden — anders nur a. 778 gegen Spanien und a. 791 gegen die Avaren, später ward das sogar gesetzlich vorgeschrieben?).

Die Besehlshaber des Gesammtheeres wie jedes einzelnen Stammes- und Proding-Aufgebotes können lateinisch nicht anders als duces heißen, aber dabei ist durchaus nicht an die duces — Herzogen der merodingischen Zeit zu benten<sup>8</sup>). Diese außerordentlich bestellten, den Aufgeboten erft zugesandt en Besehlshaber heißen daher legati<sup>8</sup>), auch missi.

Seine Gauleute (pagenses) in der Grafschaft bietet der Graf auf, er mustert sie an dem vom Gesetz ein- für allemal oder im Einzelfall vom König, vom missus, vom Herzog, von ihm selbst destimmten Sammelplatz<sup>10</sup>). Er hastet sür Berletzung der Manuszucht

<sup>1)</sup> Annal. R. Fr. a. 778.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. a. 778. Urgesch. III. S. 981.

<sup>3)</sup> l. c. a. 782. p. 61. Urgefc. III. S. 994.

<sup>4)</sup> Annal. regni Fr. a. 787. p. 78. Urgesch. III S. 1007.

<sup>5)</sup> Annal. Maxim. a. 791. Urgejch. III. E. 1026.

<sup>6)</sup> Bgl. Dahn, Karl als Felbherr.

<sup>7)</sup> S. oben S. 224 f.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. a. 785, 827. Einmal wird solche Feldherenschaft ducatus genannt, v. Walae I. 6. Ueber angebliche Perzoge von Sachsen unter Karl s. "Sachsen".

<sup>9)</sup> Annal. Einh. a. 828.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 171. a. 801—813.

burch seine Gauleute und hat Strafgewalt in solchen Fällen 1). Centenare werben nicht (mehr) als Heerführer genannt und decani als Besehlshaber hat es nur bei ben gotischen Bölkern gegeben 2)

Stand, wie fast jebes Jahr — ausnahmsweise heißt es zuweilen: "bies Jahr war ohne Lriegszug"3) —, ein Feldzug in Aussicht, so ward das Heer meist zu der großen Frühlingsversammlung berufen, früher im März, bonn im Mai, aber auch erst im August4). ber Herrscher konnte bas nach Bebarf halten --- bei Abwehr von feinblichen Einfällen, Erbebungen der Sachsen ---, auch die Dauer des Feldzugs bestimmen<sup>5</sup>). Der Bersammlungsort war regelmäßig durch ben bes Frühlings-Reichetages gegeben; selbstverständlich aber auch durch bie Abwehr des Feindes ober die nächste Angriffslinie ober Aufstellung mehrerer Beere gegen Einen Feind (Spanien, Tassilo, Abaren) ober mehrere vorgezeichnet 6); er wird in ben Heerbannbriefen besonders angegeben 7). Der Sammelort heißt condictum placitum<sup>8</sup>), auch wohl, wenn bort und bamals nicht Reichstag ober Ding gehalten warb, was z. B. bei der Landwehr nicht geschah Hatte die Berbstversammlung des Vorjahres den Feldzug beschlossen, so bestimmte sie zugleich Zeit und Ort bes Aufgebots und der Sammlung und die von dort zurückehrenden Beamten oder Vornehmen ) verkündeten beides sofort: in andern Fällen bieten die missi 10) oder besondere heribannatores

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 305. (a. 824): später galt beibes auch von ben Seniores für bie von ihnen ind Kelb gesührten hominen, s. unten; fiber die Seniores und thre Bassallen oben VIII. 2. S. 176.

<sup>2)</sup> Anbers Brunner II. G. 213.

<sup>3)</sup> Sine hoste Annal. Patav. a. 740. Chron. Moissiac. a. 807 ille annum stetit sine hoste. Oben S. 221.

<sup>4)</sup> S. VII. 2. S. 254 und unten "Bersammlungen".

<sup>5)</sup> Kpist. Ludov. a. 828. p. 330. Logg. quamdin necessitas postulaverit; ber Tabel gegen kndwig unten S. 247 Aumert. 3 ging von ber Kirche aus wegen Störnug ber Fastenzeit.

<sup>6)</sup> Beispiele Urgesch. III. S. 981—1026. 7) C. I. 1. p. 67.

<sup>8)</sup> C. Aquens. a. 807. I. 1. c. 3.

<sup>9)</sup> Auch Geistliche. Bischof Hetti von Trier Bouquet VI. p. 395 verksubet Bischof Frothar von Toul einen "surchtbaren Besehl", »terribile imperium«, Ludwigs a. 817 zum Ausbruch gegen Bernhard von Italien (oben S. 180) und betreibt auf das Eifrigste die Allftung. Auch Hintmar hatte ost die Blichöfe und Grasen mit ihren Kriegern auszubleten. Flodoard III. 18 episcopi abdates et comites C. I. 1. a. 805—808. p. 141. c. 1.

<sup>10)</sup> C. I. 1. a. 786 ober 792. p. 67. c. 6 missi una cum comitibus qui in corum ministeriis fuerint.

und die Grafen<sup>1</sup>) die Mannschaften auf und überwachen deren Ausrüstung und Bewassnung<sup>2</sup>). Selbstverständlich kann der Herrscher die Zeit eines Kriegszuges — je nach dem Bedürsuiß — beliedig bestimmen: Ludwig I. gegenüber maßen sich aber die Bischöse (a. 833) an, ihm die Ansage des Zuges gegen die Bretonen zur Zeit der Fasten als schweres, seine Demüthigung, seine Absetzung neben andern "Berbrechen" rechtsertigendes Unrecht anzurechnen<sup>3</sup>).

Die wohl burchbachten und ftreng eingehaltenen4) Borschriften über Zeit, Ort, Marschrichtung, Wege5), Besörberung des Heeres haben zu den großen Ersolgen Karls als Feldherr6) erheblich beigetragen: den Nachbarn und Feinden sehlte dergleichen sast ganz. In später Zeit (a. 865) werden die Ausgedote gegen innere Feinde (insideles nostri) nach missatica (je eins, nöthigenfalls zwei) gegliedert und vom missus mit dem sür seine Leute (pares) verantwortlichen Bannerträger, guntkanonarius (s. diesen), versammelt7). Weg und Zeit des geplanten Heerzuges wird einmal — zum Schuß Benevents — vorher angegeden, damit die italischen Ausgedote rechtzeitig dazu stoßen können8). In späterer Zeit (a. 865) werden so (von Karl II.) die Berbände der missatica zu kriegerischen Zweden verwendet: gegen innere Feinde sollen sich die Wehrpslichtigen je Eines missaticum, im Nothsall zweier missatica zusammenscharen und ausziehen: reichen auch zwei nicht, soll der König sosot benachrichtigt werden, auf daß er selbst

<sup>1)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. I. 1. c. 9. p. 171 comiti in suo comitatu per bannum unumquemque hominem per 60 sol. in hostem pergere studeat ut ad placitum destinatum ad illum locum ubi jubetur veniant. Er foll bann nachschen, quomodo sint parati.

<sup>2)</sup> S. anbere Beläge bei Bait IV. S. 550.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 54. VIII. 1. S. 70, ebenso ungerecht war ber Borwurf anberer Ariegszüge Andwigs, p. 55, die dieser wahrlich nicht aus Uebermuth unternahm.

<sup>4)</sup> a. 817 mussen bie Behrmänner bereit sein, trifft bas Aufgebot am Abend ein, am Morgen, trifft es am Morgen ein, am Abend sofort nach Italien aufzu-brechen. Bouquet VI. p. 395. Oben S. 246 Anmerk. 9.

<sup>5)</sup> Ste sollen nicht abweichen von der rectitudo itineris Epist. p. 186.

<sup>6)</sup> S. Allgem. Z. vom 22. III. 1887.

<sup>7)</sup> C. IL 2. p. 331.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 96. a. 865. Iter enim erit nostrum per Ravennam, exinde mentiante (sic) mense Martio in Piscaria et omnis exercitus Italicus nobiscum. Tuscani autem cum populo, qui de ultra veniunt, per Romam veniant ad Pontem-curyum (Boutecorvo), inde Capuam et per Beneventum descendant nobis obviam octavo Kalendas Aprilis.

ober sein Sohn Hilse (solatium) sende 1); der Heerführer wird nicht bezeichnet: der missus hat aber die Zusammenscharung zu bewirken, zusammen mit dem Bannerwart (guntkanonario), der für seine Heergenossen (pares) Rechenschaft zu geben hat.

Da das Heer nicht auf bestimmte Frist aufgeboten wird, muß es seierlich entlassen werden: aber anch nach der Entlassung besteht das strengere Ariegsrecht, der Heerfriede, z. B. das höhere Wergeld bei Tödung, noch 40 Rächte nach der Rücksehr sort; durch die symbolische Pandlung der Ablegung des Speerschaftes erst wird dies beendigt?), dann erst ist dannus rescisus [a. 829]3). Gewiß salsch beutet man: der Graf habe in diesen 40 Tagen nicht wieder ins Feld aufgeboten werden können. mur eine Einzelsolge, aber nicht die einzige 3), des noch sortbauernden Ariegszustandes war es, daß in dieser Frist (noch) Freiheit vom Gerichtsdienst, auch vom Sid.) bestand.

Sehr mit Unrecht bezweiselt man? den Fortbestand des altgermanischens) und merovingischens) erhöhten Heerfriedens; noch a. 866 wird Fehde nach dem Ausgebot mit dem Tode bedroht. , ja zwischen a. 805 dis 808 wird, was früher nicht vorkommt, das zurückgelaßne Weib, Hans und sonstiges Gut in erhöhten Schutz genommen, der Verletzer dis zur Heimkehr des Wehrmanns in Block und Kerker gesangen gehalten. Deindlich ist ein Capitularbruchstick unter dem Titel: »de pace in hoste vol intra patriam« erhalten. wonach, sobald Streit im Heer entsteht, die Wehrmänner bewassnet herbeieilen und ihn hemmen sollen:

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 331. a. 865.

<sup>2)</sup> Ueber das skaftlegi s. sben S. 239. Bansteine I. S. 214; anders Baits IV. S. 551 (s. die Stellen bort: lingua Thiudisca Cap. Wormat. a. 829 I. 2. scaftlegi id est armorum depositio).

<sup>3)</sup> G. unten "Gerichtshoheit".

<sup>4)</sup> So, mit Aelteren, v. Bender I. S. 306.

<sup>5)</sup> Wie v. Noth, (ber aber verdienstich auf Form. Ben. Kdiet. Pist. und Aistulf 22 — Berbet der Pfändung 20 Tage vor und nach dem Auszug — hin-weiß), Fend. S. 226, Sohm S. 396, Zenmer Form. Sonon. roc. 2; ähnlich Waitz.

<sup>6)</sup> Se Form. Sen. l. c. 40 noctes post banno reciso debet conjurare, ebense Ed. Pist.

<sup>7)</sup> Baily IV. S. 552.

<sup>8)</sup> D. G. L.a. S. 251.

<sup>9)</sup> Rbuige VIL 2. G. 257.

<sup>10)</sup> Constit. de expeditione Beneventana c. 7. (Cap. II. 1. p. 96).

<sup>11)</sup> C. L. 1. p. 141. c. 4.

<sup>12)</sup> Bohl aus bem Enbe bes IX. Jahrhunderts, f. Cap. L. 2. p. 884.

gegen die Anklage, selbst den Streit herbeigeführt zu haben, müssen sie sich durch Eid reinigen oder den Königsbann bezahlen. Das fräntische Heerbannrecht wird als "Landrecht" allgemein in Italien eingeführt, für Angehörige jeder Abstammung<sup>1</sup>).

# 4. Heeri-fliz. Strafe.

Herisliz wird mit dem Tode und der Begleitstrase, der Einziehung, bedroht, doch nach Prüfung des Falls durch den Herrscher, vor den der Schuldige zu stellen ist?). Wer, zum Heere gebannt, nicht solgt, zahlt sein Wergeld?), salls ihn nicht Bischof! ober Graf! befreit ober echte Noth (sunnis) entschuldigt: aber weder der Graf noch ein andrer Beamter außer dem kaiserlichen Sendboten!) darf den Betrag erheben?).

"Wer so ungehorsam ober hochsahrend ist, daß- er das Heer verläßt und ohne Besehl ober Erlaubniß des Königs nach Hause zurückkehrt und (so) was wir in tendisker Sprache heri-sliz nennen, begangen hat, der soll als schuldig des Majestätsverbrechens das Leben verwirken und sein Bermögen unsrem Fiscus versallen"8). Aber auch jede andere Richterfüllung der Wehrpslicht, vor Allem das eigenmächtige Berlassen des Heeres vor dessen Auslösung, die heri-kliz im engern Sinne, wird mit Tod und Vermögenseinziehung bedroht").

Später wird bei erstmaligem Ausbleiben eine geringere als die volle Heerbannbuße erhoben, ungewiß, in welchem Betrage 10). Die

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 205. a. 801, Tobesstrafe für herialis [als Majestätsverbrechen] und Einziehung.

<sup>2)</sup> C. Bonon. a. 811. I. 1. c. 4 quicumque abeque licentia.. principis (— comiatu, Uriunbe für Farfs bei Bait IV. S. 582) de hoste reversus fuerit, quod factum Franci herislis dicunt etc. C. Aquisgr. a. 810. l. c. c. 13 herislis qui factum habent per fidejussores ad regem mittantur.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 95. a. 866.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 291. a. 819; p. 326. a. 825.

<sup>5)</sup> Mer C. I. 1. p. 93 a. 802. p. 137. a. 808. 2. p. 291. a. 819.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 165. a. 811. p. 166. a. 811. p. 207. a. 781—810.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>8)</sup> C. Tiein. I. 1. a. 801. c. 3; ebenso C. Bonon. a. 811. p. 166. [alis, schleißen.]

<sup>9)</sup> Annal. R. Fr. ad a. 788. Scr. I. p. 172; Cap. Ital. v. 891. I. 1. c. 3. p. 205 quod nos teudisca lingua dicimus herislis. Bonon. v. 811. c. 4. l. c. p. 166.

<sup>10)</sup> C. Olonn. a. 825. I. 2. c. 1; fiber bie booft gelinbe Faftenftrafe ber

Entrichtung ist nicht einsacher Lostauf, sonbern, wie jebe Bannbuße, Strase.). Aleinere Bußen bebrohen Bersäumniß der Landwehr. Wie die Bachtdienste (wactas) erscheint auch der Brüdenbau (meist zu Ariegszwecken) als Folge der Behrpslicht: beide werden dem Gehorsam gegen das Heeresausgebot völlig zur Seite gestellt.). Zuweilen ist ein Theil der Gelbstrase dem Bolt zu entrichten: so bezeichnenderweise für Gestährbung des Boltes durch Bersäumniß der Küstenwacht. Für die den Bassen verwirkte Heerbannschuld des Jahres muß Sicherheit durch Pfand (oder Bürgschaft) geleistet werden.

Wegen Heerbannschuld, erfolgt auch Selbstverpfändung: von Abarbeiten begegnet dabei keine Spur: sie dauert fort dis zur Zahlung;
stirbt der Schuldner in wadio, geht sein Rachlaß an die Erben, nicht
an den Fiscus, über, und nicht seine Peerbannschuld, diese erlischt. Für
die Heerbannschuld haften nicht Grundstüde und Unfreie, nur Gold, Silber, Tücher, Wassen, Thiere und species quae ad utilitatem pertinent?). An Leistungen mit den Wassen werden unterschieden wacta,
scara, warda, dann heribergare. Außer der ordentlichen Heerbannbuße kann noch bei besonderer Gesährdung, z. B. durch die Normannen, eine weitere erhoben werden, don 20, 15, 10 sol. sür Freie,
Lusseie.

ju spät kommenden Großen schon unter Karl a. 811. C. Bonon. a. 3. s. VIII. 2. S. 71. Ob die Abstusung der Heerbannbuße von a. 805, die Karl später burch andere Erseichterungen ersetzt hat soben S. 223 s.), von Karl dem Kahlen im Ed. Pist. a. 864. c. 27 wiederholt, praktisch geworden, bezweiselt mit Recht Boretins, Beitr. a. a. O.

<sup>1)</sup> Gegen Bait IV. S. 575. S. oben S. 230.

<sup>2)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 13<sup>b</sup> 20 sol. zahlt ber Freie, halb bem Fiscus, halb bem Bolt (?) (populo), ber litus 15 ad populum, statt bes Friedensgeldes Geiselung: fredo dominico in dorso accipiat, ber Unfreie 10 ad populum et fredo dorsum.

<sup>3)</sup> Als trinoda necessitas; hierliber s. die Literatur bei Bait IV. S. 35, auch bei Angelsachsen v. Gneist, engl. Versassungsgesch. S. 65; Bouquet V. p. 728 de tribus causis: de hoste publico hoc est de banno nostro quando publicus promovetur et wacta vel pontes componendum. Aarl der Kahle zieht die zu Hause Bleibenden wie zum Bachtdieust und Brüdendan zum Burgendan und Anlegung von Furten (transitus: Dämme? So Wait) durch Sümpse heran.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 101.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 291. a. 819 heribannum rewadiare.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 166.

<sup>7)</sup> l. c. p. 125.

<sup>8)</sup> l. c. p. 166.

<sup>9)</sup> C. missor. a. 802. l. c. c. 13b.

Aronbeneficiare verwirken das denesicium schon durch Ansbleiben 1), nicht nur durch die schwerer gestrafte Heristig. Verlezung der Heerbann- und Wacht-Pflichten wird ausnahmsweise auch an Immunitätsleuten durch die Statsbeamten gestraft?). Zweiselhaft ist, ob einen Geistlichen (ober homo) die Zurückerufung durch seinen Erzbischof (ober senior) straffrei machte?).

Grafen und Kronvassallen, die unentschuldigt zu Hause bleiben, Aebte und Aebtissinnen, die ihre homines (= vassalli) nicht vollzählig entsenden, verwirten ihre honores (wohl beneficia), deren Bassallen Allod und beneficium, ebenso der Bassall eines Bischofs; bleibt der Bischof zu Hause, wird er in der Mark auf so lang eingebannt, die wieder einmal ein Heer dort durchzieht, falls er s lange lebt. Bassen sollen die Geistlichen freilich nicht tragen. Ueber Herissig urtheilt der König selbst.

# f. Wehrpflicht ber Abhängigen.

Gewiß mit Riecht hat man die Entwickelung, die das fränkische Heerwesen von Chlodovech dis auf die letzten Karolinger durchgemacht hat, als "Fendalistrung" bezeichnet"), rur ist diese Entwickelung langsamer vorgeschritten und später zum Abschluß gelungt, als man wohl annimmt. Die Anfänge liegen allerdings bereits unter Karl Martell vor in der Nothwendigkeit, der übermächtigen leichten Reiterei der Araber eine, wenn nicht der Zahl, doch der Wirkungskraft nach gewachsene Wasse entgegen zu stellen"), d. h. eine stattlich gerüstete schwere, wenn auch minderzählige Reiterei. Bon dem bereits versinken-

<sup>1)</sup> C. Bonon. a. 811. l. c. c. 5.

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 728. a 795.

<sup>3)</sup> Bgl. Hinkmar opp. 1. p. 611.

<sup>4)</sup> In quantum dominus largire dignatus fuerit C. II. 1. p. 96. a. 865. c. 4.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 102. a. 876: wo aber beigefügt wird: pro qualicumque sedistone, also nicht vom Hexbann die Rebe ist: bas sie sogar kämpsten unt sielen. kan aber, zumal unter Karl, häusig vor (oben S. 244).

<sup>6)</sup> C. Aquisgr. a. 810. I. 1. c. 12.

<sup>7)</sup> Brunner II. S. 202: "Mit Boltsbeeren, die als Fußtruppen ausgerüstet waren, vollbrachten die Salfranken die Gründung des Reiches. Die letten Schlachten ber Frankenkönige wurden von Heeren geschlagen, deren Kern ans berittenen Rassallen bestand." Bgl. Brunner, der Reiterdienst und die Ansänge des Lebenwesens, 3.2 f. R.-G. VIII. 1.

<sup>8)</sup> Urgesch. III. S. 797.

ben Aleinfreienstand war eine solche Steigerung der allgemeinen Wehrspslicht nicht zu verlangen, man mußte sich also an die Vassallen des Adnigs, des Hausmeiers, der Bornehmsten halten, die bereits Benessieienträger waren oder nun gerade zu jenem Zweck Beneficien erstellten.

An sich hatte ursprünglich die Berleihung von deneficia keinen Einfluß auf die Wehrpflicht gegenüber dem Stat: der Unfreie ward baburch nicht wehrpflichtig: nur hatte ber (freie wie unfreie) homo seinem senior wie in jeder audern Gefahr?), so in Ariegs- oder Fehde-Gefahr beizuspringen. Jedoch der Freie, der bisher zwar wehrpflichtig, aber wegen Armuth dienstunfähig gewesen war, ward nun seit Karls Eingreifen ) burch Empfang ausreichenber beneficia wehrfähig: benn nicht nur Eigenland, auch Leihland ward jett4) (seit wann?) angerechnet: ob der Beneficienempfänger babei zugleich Bassall warb, war gleichgültig, nur wurden absichtlich die Dienst- — und zwar zum Reiterdienst- - fähigen baburch vermehrt, daß man ihnen besonders größere Beneficien gab; bei den andern Formen der Landleihe entschied (seit Karl) einfach die Größe des Leihguts, ob der Empfänger dienftfähig ward. Karl setzt baber alle königlichen Bassallen (vasallos casatos, b. h. Beneficientragende) als personlich dienstpflichtig vorans 5).

Und jetzt erst — nicht schon früher, wie man annimmt — wurde ber Seniorat auch für ben Heerbann von Bebeutung: nicht so, daß

<sup>1)</sup> Wenn auch die Annahme einer planmäßigen Saeenlarisation des Kirchenguts zu diesem Behns von P. v. Roth, Ben. und Fendal., übertriedene Berallgemeinerung war. Ich möchte aber andrerseits nicht mit Brunner II. S. 202 von dem Bedürsniß sprechen, den Seniorat für die Zwecke des Heerwesens zu verswerthen: vielmehr von jenem militairischen Bedürsniß ausgehen, zu dessen Befriedigung man dann das Beneficial- (nicht gerade nur das Seniorat-)Wesen verwerthete; über die Wehrpslicht auch der Römer und aller Freien, nicht nur der Grundeigner VII. 2. S. 251, 252.

<sup>2)</sup> Daher ist der Ausbruck Privatsoldat, Brunner II. S. 210, auch bei bem Bassalien boch vielleicht besser zu meiben, s. aber unten S. 257.

<sup>3)</sup> S. unten S. 255.

<sup>4)</sup> Cap. miss. de exercitu promovendo v. 808. c. 1. 5. I. 1. p. 137 de hominibus nostris et episcoporum et abbatum qui vel beneficia vel talia propria habent.

<sup>5)</sup> Cap. de causis diversis v. 807. c. 3. I. 1. p. 136: ut .. vasalli nostri qui beneficia habere videntur .. omnes veniant. Egl. I. c. 134 quicumque beneficia habere videntur, omnes in hostem veniant.

das Heer Karls auf der Bassallenpflicht beruht hätte, — vielmehr blieb noch lange die Wehrpflicht aller Freien die Grundlage der Heeresversassung, — wohl aber sofern, als die Königs-Bassallen — zuerst offensbar in den Immunitäten i), die ja der Graf gar nicht betreten durste, — zunächst als Aufgebotsofficiere für alle Wehrpflichtigen, zumal auch für ihre Bassallen, verwandt wurden.

Erst später hielt sich ber König an seine Bassallen auch für die Ausrüstung und Bewassnung dieser Leute, zuletzt auch für deren Mannszucht nach dem Ausbruch: und nun konnte ihnen auch der Heerbesehl über diese nicht vorbehalten bleiben, den sie früher an den Grafen hatten abgeben müssen, sobald sie dessen Sammelplatz — jenseit der Gränzen ihrer Immunität — erreicht hatten.

Rur falls der Senior nicht mit auszieht, befehligt dessen Bassallen auch setzt noch der Graf. Seniores mit starken Scharen standen (später) vielleicht überhaupt nicht mehr unter dem Heerbefehl des Grafen, von Ansang aber gewiß Alle und die mit kleineren Hausen auch zuletzt noch.

Der Bassall schuldet also jetzt den Waffendienst als solcher, auch ohne beneficium, auch ber Unfreie, ber ja nicht heerbannpflichtig ist: bei bem Freien wird die allgemeine Unterthanenpflicht durch die Bassallität gesteigert, z. B. durch bie Verpflichtung zum Reiterdienst und in besserer Bewaffnung: boch tann ber König selbstverständlich seine Bassallen, beren er zu andren Zweden bedarf, z. B. salls er nicht mit auszieht, zum Dienst im Palatium behalten. Aehnlich Airchen, Alöster, Beamte, Seniores?). Voll verständlich wird die allmälige Umbildung des Volksheeres zu einem Vassallenheer aber erft durch die Gesetze Karls: denn diese — zumal die Entlastung der ärmeren Freien auf Kosten ber reichen Freien und ber (obzwar unfreien) Vaffallen — haben mächtig hiezu beigetragen: biese Aenberungen und die von ihnen befämpften Uebel und Migbrauche find daher bei der Umgestaltung in das Bassallenheer stets im Auge zu behalten.

Wir sahen<sup>3</sup>), in welcher Weise gegen Ende des IX. Jahrhunderts das alte Heerbann-System allmälig von dem Vassallen-Heer verdrängt

<sup>1)</sup> Unter Karl bereits auch soust: ber Senior ober ber Waffen-Bogt ber Kirche bietet wenigstens bie Baffallen auf.

<sup>2)</sup> C. L. 1. p. 137 (a. 808). p. 167. (a. 811).

<sup>3)</sup> Oben VIII. 2. S. 176, 197.

wurde. Schon a. 825 werden vorab die Aron-Beneficiare und die nicht im Palast dienenden Arondassallen ausgeboten, ebenso die homines der Bischöse. Aebte und die draußen wohnenden Arondassallen, die Allodial-Eigner nur nach Auswahl des Herrschers. Wohl nur die reicheren. Selbstverständlich kann der Herrscher selbst beliedig viele seiner homines zu Hause lassen, Andre aber — so Bischöse und Aebte — nur eins vom Herrscher verstattete Zahl.). Die homines der Arondassallen müssen ausdrücklich ermächtigt werden, dem Feldzug (nach Corsica a. 825) sern zu bleiben. Dagegen Arondenessiciare außerhalb des Palastes müssen ausziehen. Bezeichnend sür das Aufgeben der alten Heerpstächtgrundlage ist, daß Allod-Eigenthümer nicht als solche, nur nach Auswahl des Perrschers — vielleicht gemäß ihrem Bermögen. — ausziehen sollen.

Iene Berstattung, ein par zur Bedienung, Bewachung, Amtsführung unentbehrliche freie homines zu Hause zu lassen, mißbrauchen Bischöse, Aebtissinnen, Grasen maßlos, indem sie unter dem Namen sotcher Beamten (ministeriales) ihre Jalkner, Jäger, Zöllner, Praepositi, Decani und Andre zu Hause lassen oder gleich wieder uach Haus entlassen. Der Graf, der issus und der senior wird mit dem Königsbann sur jeden willkürlich zu Hause Gelassenen bedroht.

Werfen wir jetzt einen Blick zurück auf die Umbildung des fränkischen Volksheeres zu einem Bassallenheer die auf die Zeiten Karls und dann vorwärts auf die Wirkungen seiner Aenderungen.

An sich und ursprünglich hatte bas Beneficial- und Seniorat-Wesen keinen Einfluß auf die Wehrpslicht geübt: der Wehrpslichtige, der Bassall oder sonst homo eines Senior wurde, blieb nach wie vor wehrpslichtig dem König<sup>6</sup>): und nur gegenüber tem König gab es damals Wehrpslicht. Allerdings hat aber jenes Bedürsniß nach Bermehrung der Reiterei bereits seit a. 730 zu der gewaltigen Ausdehnung des schon früher entstandenen Bonesicialwesens und seiner allmälig

<sup>1)</sup> Je vier ober zwei. C. I. 2 p. 325.

<sup>2)</sup> C I. 2 p. 325; qui propter hanc oscasionem eis se commandaverunt: bas will sagen: man commendirte sich zu Hause Bleibenden, um auch bleiben zu bürsen, was aber vereitelt wird.

<sup>3)</sup> S. oben C. 216, 224.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 165 et alios qui missos recipiunt et corum sequentes.

<sup>5)</sup> C. de exerc. promov. v. 808. c. 3. l. c. 137. C. Bonon. c. 9. l. c. 167.

<sup>6)</sup> So richtig schon Baig, v. Acth, ebens Brunner II. S. 209.

grundsätlich werbenden, anfangs nur thatsächlich häufigen Verbindung mit dem Beneficialwesen geführt1).

Die Abnahme ter wehrpflichtigen kleinen Grundeigner wurde jetzt allmälig aufgewogen durch Beneficien und Seniorat<sup>2</sup>), da nicht nur der König auch seine unfreien Bassallen und Benesicienträger zu den Wassen rief, das Gesetz auch die freien komines der Großen, die disher wegen Armuth dienstunfähig gewesen, wehrpflichtig machte, wenn sie auch nur als Leih-Gut, nicht als Eigen Grundbesitz erhielten, und da es die Wehrpflicht des bisher nur zu Fuße dienenden Pflichtigen zum Reiterdienst steigerte, salls er — auch nur als Benesicium — Land oder mehr Land als bisher empfing: auf letzterem beruhte ja die ganze Herstellung der Reiterei durch "Saecularisation" und Ansleihung des Kirchenguts.

Daher fordert Karl von Allen, die Beneficien haben, Ariegstienst, und zwar wird dabei Reiterdienst vorausgesetzt), die Beneficienträger werden als Bassallen des Königs oder der Bischöse oder Aebte ge-tacht: auch diese sind persönlich wehrpslichtig.

Biel zu früh hat man aber ben fränkischen Stat zu einem Lehenstat, das Heer ein Bassallenheer werden lassen: die zur Anslösung des Karolingenstates war der Unterthanenverband, nicht der Seniorat, die zusammenhaltende, die statsrechtlichen Pslichten und Rechte der gründende Form des Reiches und die Grundlage des Heerwesens die allgemeine Wehrpslicht, nicht die Bassallität. Nur ward jetzt, nachdem Karl die kleineren Grundeigner von dem persönlichen Wehrdienst besweit halte, die Bassallität insosern spürdar, als auch solche von der allgemeinen Kriegspslicht Besreite wehrpslichtig wurden, wenn sie als Bassallen des Königs oder eines andern Seniors Land zwar nicht als Eigen, aber als Benesicien besagen, und zwar scheint es in diesem Fall auf ein Mindestmaß von Husen nicht angekommen zu sein: das heißt begrifslich<sup>5</sup>;: thatsächlich gestaltete sich die Sache wohl so, daß

<sup>1)</sup> S. die Striften Pauls von Roth VII. 1. p. CXXXIX, zumal fiber bie Secularisation.

<sup>2)</sup> So treffend Brunner II. S. 209.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 134. a. 807. p. 291.

<sup>4)</sup> Dies hat verbienstlich bargethan Paul v. Roth, Benesicialwesen [1850], Unterthanenverband [1863].

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 136 (a. 807) comites et vassalli Lostri, qui . . beneficia habere videntur . . omnes veniant. [Oben S. 252. Anmert. 5.] C. I. 1. p. 167 (a. 811) sind alle vassalli casati der vassa dominici wehrpstichtig.

jeder Bassall die vom Gesetz aufgestellten 3, 4, 5 Hufen als Beneficium besaß!).

Anfangs tam ber Seniorat nur für das Aufgebot ber Wehrmänner zur Verwerthung und zwar vielleicht zuerst in den Immunitäten: da diese der Graf auch behuss des Aufgebots nicht betreten durfte, ward dem Bogt des Bischofs ober Abtes, bei den fiscalischen Immunitäten bem Borsteher bieses »fiscus«2), ober bem weltlichen Immunitätsherrn selbst biese Aufgabe zugetheilt: Bischof, Abt unb weltlicher Immunitätsberr waren aber seit c. a. 740 meist zugleich soniores zahlreicher homines, vassalli in dem immunen Gebiet und ste boten nun wie die immer mehr verschwindenden Wehrmanner, die nicht Bassallen waren, vor Allem die immer zahlreicher und — wegen ihres Reiterdienstes - immer wichtiger werdenden Bassallen ihrer Immunität auf. Anfangs gaben sie nun noch, wie in merovingischer Zeit, den Besehl über diese Scharen an der Gränze der Immunität ober boch an bem — im Boraus bestimmten — Sammelplat ber Gauleute an ben Grafen ab: später aber behielten bie seniores biesen Befehl über ihre Vassallen bis zur Rückehr aus bem Feldzug. nun legten ihnen die Capitularien auch neben ben missi und ben Grafen, ja vor biesen bie Berantwortung auf für das vollständige rechtzeitige Erscheinen, für das Berbleiben dieser Scharen im Lager und für die vorschriftsmäßige Bewaffnung und Ausrüftung mit Rossen und Geräthen, auch mit Mundvorrath. Abgesehen von dieser Aus. nahme bezüglich ber missi, bann ber seniores und vassalli gelten noch bie merovingischen Bestimmungen 3) über Pflichten und Rechte ber Grafen als Träger bes königlichen Heerbanns (von 60 solidi) bei Aufgebot, Anweisung bes Sammelortes, Prüfung ber Ausruftung 4).

Ein weiteres Uebergleiten in die Bahnen des Bassallenheeres vollzog sich nun aber dadurch, daß, wie der König von seinen Untersthanen bei einem Aufgebot allerlei Natural-Leistungen und Lieferungen, z. B. Pferdefutter, Spanndienste mit Roß und Wagen, aber auch Fleisch, carnaticum ), verlangte oder statt dessen eine Geldzahlung,

<sup>1)</sup> Ueber die Unterscheibung von Beneficien und Zinsgütern bei Brunner I. S. 211 f. VII. 1. S. 220. S. unten "Finanzhoheit".

<sup>2)</sup> VIL 3. S. 80.

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 251f.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 171. (a. 801-813).

<sup>5)</sup> Richt blos seinen Bassallen; vgl. schon VII. 3. S. 146 f.

<sup>6)</sup> S. Du Cange II. p. 176.

ebenfalls heribannus genannt<sup>1</sup>), nun auch den Seniores, die ja jetzt die Berantwortung für Stellung ihrer Bassalli zu tragen hatten<sup>2</sup>), das gleiche Recht gegensiber ihren Schuthörigen oder Zinsbauern eingeräumt werden mußte, so daß sie also allerdings eine Art privater Militair-hoheit wie eine Art privater Steuerhoheit erwarben<sup>3</sup>).

Die Capitularien Karls, welche die Gründe des Zuhausebleibens der Bassallen der Krone, der Bischöse, Aebte, Aebtissinnen und Grasen auszählten, sind größtentheils verloren4), doch ersahren wir aus einem Ludwigs5) die solgenden: der Graf darf deren (nicht alle!) zu Hause lassen zur Wahrung des Friedens, zu Behütung von Fran und Haus, ebenso Bischof, Abt, Aebtissin um des Friedensschutzes willen, dann um der Aerndte willen, zur Ueberwachung des Gesindes (familia) und zum Empfang der königlichen missi. Die seniores, den Beamten sast gleichgeworden, stellten sich diesen auch darin gleich, daß sie willkürlich ihre Günstlinge vom Heerbann befreitens).

Während der volle Sieg der Bassallität über die Unterthanenpflicht erst zu Ende der Karolingenzeit eintritt, gab es freilich
schon unter Karl eine Art Widerstreit zwischen beiden, indem die
Bassallen solcher seniores, die von dem Ausrücken in einen bestimmten
Feldzug entbunden waren, ebenfalls das Ausrücken weigerten, unter
dem Borwand der Berpflichtung, dei ihrem Herrn zu bleiben, ja sie suchten solche seniores gestissentlich auf. Karl ließ das ansangs hingehn?, schritt aber später dawider ein und verstattete den zu Hause bleibenden seniores nur, eine bestimmte sür ihren Dienst unentbehrliche Zahl von vassi zu Hause zu behalten.

Jett ward ber Senior für willfürliches Zuhauselassen eines jeben

<sup>1)</sup> hier nicht bie heerbannbuße, Du Cange IV. p. 193.

<sup>2)</sup> Daher müssen sie wie früher die Grafen die Heerbaunduße zahlen, lassen sie einen Dienstsähigen und Dienstpslichtigen wider Recht zu Hause, C. I. 1. p. 137. (a. 808); sie hasten ferner für die Mannszucht ihrer Leute während des Feldzuge, C. I. 1. p. 168. (a. 804—811). I. 2. p. 305. (a. 824), und ahnden Ausschreitungen wie der Graf bei andern Wehrmannern.

<sup>3)</sup> Ueber diese Abgaben (hostilitium, Du Cango) s. Räheres unter "Finang-

<sup>4)</sup> Rur ein furges erhalten C. I. 1. p. 137. c. 4. p. 137. c. 9.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 291. a. 819. c. 27.

<sup>6)</sup> C. de exerc. promov. c. 5 domini qui eos domi remanere permiserint.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 138. a. 808.

<sup>8)</sup> l. c. p. 165. (a. F11).

seiner zu stellenden homines ebenso mit dem Königsbann von 60 sol. bestraft wie der Graf bezüglich seiner Gauleute 1).

Daß zu Ende der Karolingerzeit das Beneficialwesen für den Wassendienst der Bassen bedeutsamer wird, kann aber doch wahrlich nicht beweisen, daß "von jeher", d. h. in altgermanischer, merodingischer und stühkarolingischer Zeit Grundbesitz die Bedingung der Wehrpslicht war?). Und auch jetzt noch sind Eigenthümer von Rossen, ohne sede Rücksicht auf Grundbesitz, stets persönlich wehrpslichtig: sie gelten eben als vermöglich, wenigstens an solcher Fahrhabe: und das genügt?). Während stüher nur der Heerbannmann herimannus, langodardisch aximannus hieß, giebt es jetzt auch homines herimanni einer Kirche, d. h. Bassallen und andre ihr Wehrpslichtige.

# 6. Unfreie im Beere.

Abgesehen vom Bassallenwassendienst sind immer noch nur die Freien wehrpslichtig im Peerbann: daher nur von den (dene) ingenui die Heerbannpslicht anch dei Immunitätsseuten vorbehaltens), andrerieits sie uur freien Förstern erlassen wirds). Unfreie unterstehen nicht der ordentlichen Peerbannpslicht: bricht der Feind ins Land, werden aber auch sie ausgeboten?).

Jedoch allmälig äußerte sich eine Einwirfung der Bassalität auf das Heerwesen auch darin, daß sie den altgermanischen Grundsatz von der ausschließlichen Wassenberechtigung und Wassenverpslichtung der Freien<sup>8</sup>) durchbrach. Auch Unsreie wurden, wie übrigens wohl schon in die Gesolgschaften, in die Bassallität ausgenommen und der König forderte auch von unsreien Benesicienträgern als Vassallen den person-

<sup>1)</sup> l. c. 137. (b. 808). 167. (b. 811).

<sup>2)</sup> Bie Bait IV. S. 574.

<sup>3)</sup> Edict. Pist. a. 864. I. 2. c. 27.

<sup>4)</sup> Ughelli II. p. 252, biese Stelle allerbings erft nuter Rarl III.

<sup>5)</sup> Urf. Raris von a. 775. Bouquet V. p. 728.

<sup>6)</sup> Form. imper. 43.

<sup>7)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 13 b: gegen die Rormannen (oiron maritima loca) bei Strase von 10 sol., Liten bei 15 sol., Freie außer dem ordentsichen Heerbaun 20 sol.

<sup>8)</sup> Urgesch. I. 12. Aufl. 1899] S. 53. D. G. I. S. 223. Ausnahmen in Rothfällen bei Langobarden Urgesch. IV. S. 197, 198 und Westgoten Könige VII. S. 218.

lichen Waffentienst, zuerst wahrscheinlich von seinen eigenen bann anch von denen der großen geistlichen und weltlichen Kronvassallen.

Der Krieg galt den Bassallen des Königs als dessen Privatsehde: daher hatten auch unfreie Bassallen ihm Kriegshilse zu leisten, und da anch Private Unsreie zu ihrer Bedienung und Begleitung mit sich sähren konnten, war deren Zahl im Heere nicht gering. Unsreie werden daher oft im Heere vorausgesetzt, z. B. auch als Heersriedebrecher. Wie Panssriedensbruch wird mit dreisacher Buse und dem Königsbann geahndet Zerstörung, Raub, Abweidung, Zertretung von Sat und Aerndte im Inland während des Heereszuges: bei Unsreien ersetzt den Bann die Geißelung.).

Später scheint Karl wenigstens insosern die unfreien Bassallen der Privaten für wehrpslichtig erklärt zu haben, als er diese Seniores selbst verpslichtete, ihm, falls sie Königs-Bassallen waren, eine nach der Größe des Königsbenesiciums vertragsmößig sestsellte Zahl auch ihrer unfreien Bassallen zu stellen ), wie ja jetzt (Ende des VIII. Jahrhunderts) auch unfreie Bassallen der Privaten den Treneeid schworen.

Zum Schutz ber Seeküste gegen die Normannen werden wie Leten auch Unfreie ausgeboten, alle unter Geldstrase. Zur Bedienung begleiten sie ihre Herren auch ins Lager?); einmals, führt Ludwig der Deutsche aus Baiern Unfreie wie Freie ins Feld. Aber den Speer, des Freien ehrende Wasse, dürsen sie nicht tragen: er wird an ihrem Rücken zerschlagen?). Auch Unfreie haben bei Meidung

<sup>1)</sup> Schon seit Karl Marteil, nicht erst unter bessen Söhnen, wie man (v. Roth) früher annahm, s. "Benesicialwesen": sehr begreislich, da damals c. a. 730 die manrische Gesahr viel brennender drohte als nach a. 741.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 160.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 160.

<sup>4)</sup> In bemselben Ausgebot v. a. 807 (l. o. p. 134. c. 1) werden bald Alle (quioumque), balb (o. 2) nur die liberi, die Beneficien tragen, gerusen: schwerlich boch ist hier c. 1. liberi and Bersehen ausgefallen.

<sup>5)</sup> Cap. missor. b. 780. (792?). c. 4. l. c. 67.

<sup>6)</sup> C. missor. a. 802. l. c. 13b.

<sup>7)</sup> Bgl. die Urkunde ans Istrien oben G. 173. Unfreie im Heere, die plünbern, setzt vorans C. I. 1., a. 810/11(?). c. 4. p. 160.

<sup>8)</sup> Annal. Bertin. a. 832; oben VIII. 1. S. 82.

<sup>9)</sup> C. Theod. a. 805. L. 1. c. 5; auch ben Heerbann müssen sie, b. h. ihre Herrn, zahlen.

von Geißelstrafe (60 Hiebe) dem Aufgebot ihres Grafen gegen Räuber zu folgen, Freie verwirken dabei ein Drittel ihrer Fahrhabe 1).

Schwerlich empfinden es die Freien noch als schimpflich, stellt ein dux ihre Anechte neben sie in den Heerbann: vielmehr klagen sie darüber, daß er ihnen die Freigelaßnen entrissen hat und nun "nur" die Anechte neben den Freien heranzieht, wodurch deren Wehrlast erschwert wird. Das ergiebt der Zusammenhang: "freie homines läßt er uns nicht halten, die Freigelaßnen hat er uns genommen, nur mit unsern Anechten<sup>2</sup>) läßt er uns zu Felde ziehen".

### 7. Manuszucht.

Die unglaubliche Zucht- und Meisterlosigkeit ter merovingischen Heere des VI. Jahrhunderts 3), die den eignen Bauern viel gesährlicher als Goten und Bretonen gewesen waren, ist seit dem Anstommen der Arnulfingen, schon seit Pippin dem Mittleren, gebändigt, sind auch immer erneute Mahnungen unentbehrlich 4). Nicht selten muß der Herrscher doch noch anerkennen, daß sein eignes Heer im Inland gepländert und gesengt hat. An Stelle der dabei verbrannten Urkunden stellt der König eine Ersahurkunde aus, die den (von doni homines bezeugten) Besigstand als zu Recht bestehend anerkennt. Die Klagen und Anklagen der Bischöse von a. 833. sind aber höchst parteissch. Zum Schutz des Heerfriedens zumal, aber auch des Landsriedens über-

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>2)</sup> tantum cum servos nostros facit nos in hoste ambulare Plac. Ric. l. c. ed. Carli p. 120.

<sup>3)</sup> Urgefd. III. 6. 379, 481.

<sup>4)</sup> Strenge Einschärfungen ber Mannszucht im Inland s. bei Baih IV. S. 553, Schut ber Saten und Aerubte gegen Mann und Roß: bei Baun und breisacher compositio. Trunkenheit wird geahndes durch Beschräntung auf Basser dis zu erfolgter Reue: "bis er erkennt, daß er übel gethan!" C. Bonon. a. 811. I. 1. c. 6; ja schon die Anssorberung zum Trinken wird bort verboten; pacem custodiant infra patriam! C. I. 1. p. 67.

<sup>5)</sup> F. Tur. 27 aus Marc. I. 33? S. Zenmer I. p. 130, Reues Archiv VI. 60: vgl. die appennis Tur. 28; auch Zerstörung der Urfunden durch Räuber, Berfaulen bei Bergrabung; aber die Alagen über schlechte Maunszncht der eignen Heere sind in den Geschichtsquellen jetzt seltener als früher; einen Fall unter Karl II. bei Watt IV. S. 540, bedenklicher lautet: dien, ut morie est, equis immissis inmoderatius prata vastarunt Madillon IV. 1. p. 301.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 55.

haupt 1), werden Alle im Heer verpflicktet, in vollen Waffen (nach Wöglichkeit) herbeizueilen (bei Meidung des Königsbannes) zur Dämpfung ausgebrochnen Streites: Wegbleiben muß eidlich begründet werden. Raub während des Heerfriedens wird schärfer als ter zu andrer Zeit gestraft: an Unfreien mit dem Tode, an Freien mit dem Königsbann<sup>2</sup>).

Bei Verletzung ber Mannszucht burch ben Grafen und sein Heer-Bolk Erschlagene liegen bußelos und ohne faida3), d. h. zur Rache berechtigende Feindschaft. Streng wird die Mannszucht eingeschärft für ten Zug nach Italien a. 8464), "weil uns ohne Zweifel um deßwillen (b. h. Plünderung) großes Unheil getroffen". Aber die Landbewohner dürsen den durchziehenden Ariegern, was diese brauchen, auch nicht theurer verkaufen als ihren Nachbarn 5). Auch die gewaffneten Begleiter (scaritae) ber im Frieden zum Dienst des Königs Reisenden mussen zur Mannszucht angehalten werden; sie sollen nur in ben hiefür bestimmten Häusern 6) Rast halten, Gewalt und Plünderung vermeiben, nur käuflich erwerben?), was sie branchen, aber eben auch nicht zu höheren Preisen als die Nachbarn des Verkäufers 8). nahme von Rossen, Rindern, Frischlingen, Aleidern, Waffen und andrer Fahrhabe burch die Krieger und scaritae wird mit breifacher Buße bebroht; außerdem werden Freie cum armiscara 9) von ihren seniores vor den Herrscher geführt und bis zu seiner Begnadigung in Strafe erhalten. Unfreie werden gegeißelt und verschoren, ihre Eigenthümer haben die Deube zurückzugeben. Gewähren die seniores (der Freien) auf Alage nicht Recht, haben sie selbst bie Buße zu leisten und die >armiscara«, so lang ber Herrscher will, zu tragen.

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 334 si in hoste .. aut infra regnum nostrum .. scandalum .. ortum fecerit [1. fuerit]: nach Lubwig unb nach a. 850?

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 291. a. 857 (aus Bened. Levita I. 341) c. 10 broht aber nur einsachen, bagegen c. 11 bei gewöhnlichem Raub breifachen Ersatz und Einsperrung.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 117. a. 891.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 67, wo Krause boch fünf Fälle solcher Ausschreitungen aus ben Jahren 779, 786 (ober 792), 810/11, 804—811, 823/25 zusammenstellt.

<sup>5)</sup> circavicini II. 1. p. 96. a. 865 und Anmert. 8.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 306. a. 823—825.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 87. a, 850.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 92. a. 865.

<sup>9)</sup> Bgl. barilber Grimm, R.-A. S. 681, Wait VI. S. 490, Brunner, Z. f. R.-G., germ. Abth. S. 28 und unten aussührlich "Strafrecht".

Die mit dem 20. Februar beginnende Fastenzeit verstärkt die Berspslichtung, sich der Sünde zu enthalten: Einbruch in Kirchen, Geschlechtsverbrechen, Brandstistung durch die Wehrmänner wird daher mit dem Tode bedroht!). Wer bei Auszug oder Heimzug des Heeres seine mit ihm in Fehde?) lebenden Feinde bedrängt?), wird mit dem Tode bestraft: dies ist nicht nur Bruch des Heersriedens, denn die Bedrängten müssen nicht Mitstreiter sein: es soll auch der Wissbrauch der Wassenalt des Heeres gegen private Feinde verhütet werden.

Weil jetzt (a. 891) in Italien der Bischof als missus in seinem Sprengel gilt, hat er wie der Graf Berletzung der Mannszucht mit Königsbann zu ahnden. Besonders nahe lagen Ausschreitungen der fremden Hilsbolker, wie sie z. B. König Wido a. 889 aus Frankreich nach Italien zog. Amtsentsetzung trifft den Grafen, der gegen Berletzung der Mannszucht nicht einschreitet; sowie nebst Königsbann den zu Hilse gerusenen und säumigen Nachbargrasen. In Feindesland — auch in einem bekriegten fränkischen Theilreiche — hausen die fränkischen Heere freilich mit der ganzen Schenklichkeit des damaligen Kriegsrechts: "ärger als die Heiben", so klagen die Bischöfe Karls II. siber Ludwigs Scharen.

# 8. Berpflegung.

Wie früher<sup>9</sup>) hat der Wehrmann sich selbst zu bewassnen und auszurüsten <sup>10</sup>). Im Inland darf nur Fener, Wasser, Pferbesutter,

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 96. a. 865.

<sup>2)</sup> Feinbschaft, s. Brunner I. S. 157.

<sup>3)</sup> fagidis — faidosis commotionem fecerit.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 96. a. 865. So schon nach langobarbischem Recht Edictum Roth. 17. 18. Legg. IV. p. 15. 16.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 107. a. 891.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 105. a. 889. p. 107. a. 891. Dümmler III.2 S. 367.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 107. a. 891.

<sup>8)</sup> a. 858. C. II. 2. p. 430.

<sup>9)</sup> VII. 2. S. 273.

<sup>10)</sup> Gegen ben starten Irrthum v. Daniels S. 418, das hätten erst die Karolinger eingeführt (man lese Gregor v. Tours!) Wait IV. S. 539; andrerseits hat Leibniz irrig gemeint, seit Ausbebung des fodrum (s. unten "Finanzen") sei militi ex aerario provisum, s. aber Wait a. a. O., der v. Hlud. c. 7 richtig auf Gewährung von Lebensmitteln au Ludwigs Begleiter beschränkt.

Pfe.pestreu und Holz verlangt werden wie von Reisenden 1). Dach und Jach muß nur im Winter gewährt werben?). Da nunmehr die Armen, die sich nicht selbst verpflegen konnten, von dem Waffendienst befreit waren, rechtfertigte sich bie scharfe Bestrafung ber Plunberung innerhalb des Reiches, die arge Zuchtlosigkeit der merovingischen Heere hierin 3) ward nicht mehr gebuldet. Die Berpflegung hat ber Wehrmann "nach alter Gewohnheit" mit zu führen für ein Bierteljahr, Waffen und Gewand für ein halbes Jahr von ber Gränze, aber nicht von der Reichsgränze an, -- benn in Feindesland war die Wegnahme von Nahrungsmitteln verstattel. — sondern von einer für die verschiednen Reichstheile verschieden gezogenen Linie (>marca<) an: nämlich für die Franken, welche die Loire überschreiten, oieser Fing, umgekehrt für die Aquitanier gen Osten der Rhein, gen Westen die Phrenaen, für die Austrasier gen Osten die Elbe4); das wird hier als alte, aber boch wohl nur Karlische Gewohnheit bezeichnet: benn vor Karl waren die Auftrasier nicht über die Elbe gezogen. Pferbefutter barf bas Heer verlangen: einmal soll ber Graf zwei Drittel ber · Borrathe dieses Jahres hievon für das Heer in Berwahrung nehmen 5).

Für den Heereszug haben die Arongüter außer eisernem Ariegszeng starke, mit Leberdeckeln geschlossene Wagen, bastornae, zu stellen, die ihren Inhalt trocken durch Flüsse tragen mögen, und zu jedem Wagen Schild, Speer, Köcher's) und Vogen, sowie 12 Schessel Mehl und 12 Schessel Wein, serner große Fässer (barriclos, neufranz, barrigue) mit Eisenreisen, nicht bloße Bütten (buttes). Die königlichen villae haben einen Theil ihrer Erträgnisse, auch ihrer Gespanne, für

<sup>1)</sup> S. unten "Finanz" unb "Berkehr". C. Haristal. a. 779. I. 1. c. 17 unterscheibet die geschloßne Zeit dei Wiesen (tempus desensionis) korda, dann ignis, aqua Epist. a. 804–811 an Fnlrad p. 168. Bgl. C. I. 1. p. 43. a. 768. p. 171. a. 801—813.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 768. c. 6. p. 43, von Reisenben ebenso a. 787.

<sup>3)</sup> Urgefd. III. S. 379, 481.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 167. (a. 811.) Epist. ad Fulrad. l. c. p. 168.

<sup>5)</sup> C. Aquisgr. l. c. e. 10 unusquisque comes duas partes de herba (also nicht von der Kornärndte, wie Phillips und Wirth, s. dagegen Bait IV. S. 627) in suo comitatu defendat ad opus illius hostis; mit Unrecht zweiselt Bait a. a. D., ob unr die eignen Besthungen des Grasen oder die ganze Grassschaft gemeint seien: ohne Zweisel das Lettere: arg. in suo comitatu — pago, und desendat: endlich heißt es weiter: er soll filt gute Brücken und (nicht in sua terra) Schisse soch nicht nur auf seinen Besthungen!

<sup>6)</sup> C. de vill. c. 64 cucurus Du Cange II. p. 674, aus Leber c. 68

bas Heer bereit zu stellen 1). Aber anch als ständige — nicht an ein durchziehendes Heer — zu entrichtende Jahres-Leistungen sür Ariegszwecke werden sie oft angesührt 2). In Sachsen heißt das in Geld gezahlte hostilitium heriscilling 3). Es sehlte nicht an Feststellung dieser schweren Lasten: im Jahre 811 wird es altes Herkommen genannt, daß der Wehrmann Lebensmittel auf drei Monate von der Reichsgränze an, Wassen und Kleider auf sechs Monate mitsührt 4). Das war thatsächlich auch meist die längste Dauer des Feldzugs; Wintersseldzüge kamen kaum vor, wenn auch zuweilen in Sachsen 3) oder in Italien 9) das Heer den Winter über im Lager oder in Städten blieb; an sich mußte das Heer aushalten, so lang es das Bedürsniß erheischte 7). Auch Wagen mußten mitgeführt werden 8) und Rinder als Zugthiere, Saumpserde als Tragthiere 9).

Die Berpflegung ward später 10) badurch erleichtert, daß die brei Monate nun berechnet wurden für die Wehrleute südwestlich der Loire auf dem Zug gen Osten von Ueberschreitung des Rheins, für die Osterheinischen auf dem Zug gen Westen von Ueberschreitung der Loire an, für jene auf dem Zug nach Spanien von Ueberschreitung der Phrenäen, für diese auf dem Zuge gegen die Slaven von Ueberschreitung der Elbe an: an der Berpflegungspflicht innerhalb des Reichs ward

<sup>1)</sup> C. de villis c. 30.

<sup>2)</sup> So in ben Polyptycha, 3. B. Irmino's I. 42: ad hostem jährlich 4 Karren, ober 20 Rinber ober 8 Pfund Silber, 304 sol. V. 93, 68 sol. VI. 57; andere Angaben s. unter "Berkehr, Wirthschaft". Einmal a medio Majo usque medium Augustum in hostilicium 1 Wagen und 4 Jug-Rinder: also nur auf 3 Monate geliehen, Mittelrhein. Urk.-B. I. p. 145; abwechselnd 1 Jahr zur Weinlese, 1 Jahr ad hostem je 2 sol., das dritte Jahr frei, ich entnehme dies Wait IV. S. 623. Achulich wechselnd Irmino XXII. a. 4 ein Jahr 1/2 Rind, das zweite 2 Hammel, das dritte ein jähriges Lamm; alle 3 Jahre 9 Jungkübe et quartam partem XVII. a. 49.

<sup>3)</sup> In bem Polypt. von Werben bei Lacomblet II.; s. die Stellen bei Baits IV. S. 623.

<sup>4)</sup> C. Bonon. I. 1. c. 8; so schon a. 804-811 im Brief an Fulrab p. 168.

<sup>5)</sup> a. 784. Urgejd. III. S. 997.

<sup>6)</sup> Bait IV. S. 541.

<sup>7)</sup> Epist. Ludov. a. 828. Legg. L. p. 330.

<sup>8)</sup> l. c. carrae, C. de vill. c. 64 carrum (carrus?), Epist. p. 168 cum carris et caballariis. C. a. 807. c. 3, was find hier neben ben carrae bie »dona«?

<sup>9)</sup> Wirtemb. Url.-B. I. p. 160 unum saumarium onustum bei iter in hostem bei Wait IV. S. 545.

<sup>10)</sup> C. Bonon. a. 811. c. 8; oben S. 263 Anmert. 4.

nichts geändert — diese ging nicht etwa jetzt auf die Gaue über —, nur der Anfang der breimonatigen Frist hinausgeschoben!).

Ein so weitgehendes Recht auf einen Theil der Beute wie früher?) hat das Heer nicht mehr; die Schätze der Avaren z. B. wurden zunächst Karl eingeliesert, der dann freilich auf das Freigebigste Kirchen und Laien daraus beschenkte.).

Sold begegnet unter Karl nicht: die Jahresgeschenke an die Palastleute können nicht 4) so angesehen werden: denn keineswegs nur Kriegern und nur für Kriegsdienste wurden sie 5) gespendet 6). Abgesehen von besoldeten oder doch verpflegten und beschenkten Leibwachen im Palast 7) erhalten die Wehrleute keinerlei Geldzahlung 8).

### 9. Landesvertheibigung.

Neben dem eigentlichen Heerbann gab es besondere Waffendienste, wacta, die von Karl eingeführte Küsten- und Gränz-Wehr ), ebenso-

<sup>1)</sup> Gegen irrige Anslegungen von Luben, Stenzel, Phillips richtig von Pender II. S. 194, Wait IV. S. 572, ber uur bahin zu berichtigen ift, baß bie Berpflegung in Feinbesland gleich bei bessen Beschreiten, snicht erst nach brei Monaten, wo möglich auf Rosten bes Feinbes geschah, wie viele Stellen beweisen und nach damaligem Ariegsrecht selbstverständlich ist. Ueber das an den König und sein Gesolge zu entrichtende sodrum (Post, das Fodrum 1880) s. "Finanz"; mit dem Arieg hängt das nicht zusammen, gilt ebenso bei friedlichen Reisen, Jagden. Trotz der Stelle bei Wait IV. S. 15: hier wird nur auf das Fodrum — im Frieden — verzichtet, "ansgenommen Arieg rust ihn nach Italien".

<sup>2)</sup> VII. 3. S. 155. Urgesch. III. S. 47.

<sup>3)</sup> Urgesch. III. S. 1045.

<sup>4)</sup> Mit Bait IV. S. 618.

<sup>5)</sup> Wie freilich die donativa bei den Oftgoten III. S. 74-81. Urgesch. I. S. 299.

<sup>6)</sup> Ueber heristiura und heriscilling s. "Finanzhoheit, Einahmen"; über die Bertheilung von Schähen aus dem Hort zu Aachen durch Lothar a. 842 oben 1. S. 93.

<sup>7)</sup> S. biefen unb "Ausgaben".

<sup>8)</sup> Sehr mit Unrecht folgert v. Daniels a. a. D. Solb ans Hinkmar, opp. II. p. 325: biefer sagt vielmehr, daß bei den Franken die denosicia jene stipendia et rogas ersehen, die früher (antea), d. h. bei den Römern, vorsamen und heute noch bei [Du Cango VII. p. 305] andern Bölkern vom Stat bezahlt werden.

<sup>9)</sup> S. oben S. 92.

viel wohl warda 1), scara 2), endlich heriberga 3). Die Küstenbewachung, auch durch Liten und Unsteie 4) wird (zufrüheft?) a. 802 geordnet 3). Auch sie erscheint als Ersüllung der Wehrpslicht (im Reihendienst) in den zumal an den Strom-Usern und Strom-Wändungen neu erbauten Wachtthürmen gegen die Rormannen, aber auch in andern Marken 3) wider andre Jeinde 7). So entsendet Lothar a. 846 seinen Sohn Ludwig mit einem Heere zum Schutz Italiens gegen die afrikanischen Raubscharen 3). In der Rormannennoth wird ganz allgemein die ständige Wassendernendereitschaft eingeschärft, — mit kläglichem Ersolg 3)! Auch für die Seewacht, die maritima custodia, wird auf das Hersommen verwiesen 10), ebenso für die Wasserstraßen 11). Den Vischösen, Grasen und Kronvassen wird die Beobachtung und Fernhaltung der heidnischen Randschiffe bei Meidung der Strase des Baterlandsverraths eingesschärft 12).

Karl II. baut bei Pîtres ein neues Castell aus Holz und Stein 13) und umfassende Befestigungen. Die »haistaldi« bei Pître haben das dort zu errichtende Castell herzustellen und zu bewachen 14). Heribergum ist jede Herbergung 15), so daher auch eine kriegerische Befestigungsanlage, z. B. in der Seine 16), die aber auch dadurch, daß man sie zu Wohnstätten

<sup>1)</sup> C. Bonon. I. 1. a. 811. c. 2. Du Cange VIII. p. 398 unb 404.

<sup>2)</sup> S. unten S. 275 j. und Du Cange VII. p. 335.

<sup>3)</sup> Du Cange IV. p. 193: aber heriberga — mansio hat mit dem Heerbann sonft nichts zu schaffen: nur im Winter hatten die Wehrleute Recht auf Dach und Fach: follte das hier gemeint sein?

<sup>4)</sup> S. oben S. 258, 259.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 101.

<sup>6)</sup> In civitate vel marca Edict. Pist. a. 864. c. 27.

<sup>7)</sup> C. Bonon. a. 811. l. c. c. 2. p. 166 nec de wacta . . nec de warda; bie wactae sind cin Theil der trinoda necessitas, oben S. 250. Bait, Schleswig-Pelsteins Gesch. I. S. 111; vgl. Bouquet VI. p. 728.

<sup>8)</sup> Annal. Bertin. a. 846. C. II. 1. p. 67. a. 846.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 71. a. 847. p. 73, 273. a. 853.

<sup>10)</sup> C. H. 2. p. 277. a. 854.

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 124. a. 805. II. l. c.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 332. a. 865.

<sup>13)</sup> Annal. Bertin. a. 869. p. 96.

<sup>14)</sup> Annal. Bertin. a. 869; Aber diese zu Kriegsbienst verpstichteten (grundbesitzlosen) Bassallen (austaldi) J. Grimm, R.-A. S. 484; hagustaldi Diez, B.-B. II, heteaudau J. Grimm, B.-B. IV. 2. S. 515, Wait IV. S. 342, Brunner I. S. 142. II. S. 267.

<sup>15)</sup> S. "Finanz".

<sup>16)</sup> C. II. 2. p. 311. a. 864.

umwandelt und mißbraucht, zerstört werden kann 1); so wenig wie im Palatium darf man darin ohne Verstattung Wohnung nehmen. Wächter (custodes) sollen dies behuss Bestrasung dem König anzeigen. In zener Normannengesahr errichteten die verzweiselnden Unterthanen auch auf eigne Faust ohne "Lönigswort" Castelle, Besestigungen und Gebege?): diese sollen die zum 1. August beseitigt sein, weil die Nachbarn und Umwohner um derenwillen viel Berandung und Beschwereniß erdulden.

Ariegsfrohnben behufs Lanbesvertheibigung werben zumal auch in diefer Plage auferlegt. Die Beneficialhufen werben dor den allobialen mit solchen belastet. Aarl II. entbot alle Großen seines Reiches zu Anfang Juni a. 862 an die Stelle, wo von einer Seile die Andelle (Andella), von der andern die Eure (Audura) in die Seine münden, mit vielen Arbeitern und Karren, und ließ in der Seine Befestigungen (Stromsperren) anlegen, den Normannen den Thalweg und den Bergweg auf dem Flusse zu sperren. Der Konig meint, wie froh wären sie um solche Anlagen gewesen, als sie a. 862 bei Meauxs) im Felde standen! Die Bollendung des Burgbaues zu Compiegne wird aber (a. 877) mehr erbeten als besohlen?). Merkwürdig ist (neden der Wiederholung älterer Borschriften über Heerbann, Markwache und Landwehr die Bernsung auf die alte Gewohnheit auch anderer Böller, daß die Wehrunsähigen zur Arbeit an neuen Städten (Burgen), Brüden und Sumps-Furten sowie Markwachen herangezogen werden sollen.

Die Markleute sollen von den Grafen nnr in billiger, maßvoller Anordnung aufgeboten werden, die Spähewacht und Borpostendienste

Acres 1

<sup>1)</sup> l. c. p. 328.

<sup>2)</sup> Haijas, Dicz. B.-B. II. 2 (>haie<).

<sup>3)</sup> Bon ben frünkischen Besatzungen selbst ober ben Augrissen ber Rormannen? Bohl Beibes. C. II. 2. p. 328. a. 864.

<sup>4)</sup> Annal. Bertin. a. 869. p. 96.

<sup>5)</sup> Annal Bortin. a. 802. C. II. 2. p. 303. a. 862; hier, bei Piftes (Pitres) batten die Nordleute lange Zeit ihren Sitz ausgeschlagen a. 855. Dürmeler I.2 S. 423. II. C. 27. a. 864 nerben an berselben Stelle Stromsperren gegen die Bergjahrt augelegt Annal. Bortin.

<sup>6)</sup> Annal. Bertin.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 360 pro nostro amore et vestro honore perficiatur in testironium delectionis vestrae erga nostram benignitatem.

<sup>8)</sup> C. Id 2. p. 322. a. 864. Gollen die andern Boller die Römer sein? Ober die Angelsachsen?

zu leisten, "tie man mit gebräuchlichem Namen »wactas« (Wachen) nennt"). So in Italien?).

In diesem schwer auch von arabischen Raubschiffen bedrohten Italien wird der Ungehorsam gegen das Aufgebot des Grafen (ober ber gräflichen Unterbeamten) zur Landesvertheidigung (ad patriam defendendam), falls der Feind geheert und die Unterthanen geschäbigt hat, mit dem Tode gestraft; aber auch salls der Angriff nicht erfolgte, haben die Aufgebotnen und Ausgebliebnen nach ihrer Lex zu büßen3). Die Wachtbienste sind so wichtig für "bes Reiches Rute", daß auch Immunität nicht von ihnen befreit4). Die zur Wacht Berpflichteten sollen sich nicht baburch entziehen können, daß sie ihr Land verkaufen und irgendwo anderwärts sich niederlassen: ber Graf halt sie gleichwohl zur Pflichterfüllung an. Zur «Lantweri« 6), b. h. Abwehr des in das Land eingebrochenen Feindes sind Alle ohne Ausnahme in Person herbei zu eilen verpflichtet, auch die Aermsten?;. Seltsam wird bas frantische lantweri von ben Lateinschreibern mißverstanden; einmal wird es mit invasio regni (statt mit beren Abwehr), dann richtig mit patriae defensio übersett: boch auch mit ad terram acquirendam8).

Die Landwehr zum Schutz der Marken ergreift alle Waffenfähigen, auch die sonst nur den conjectus zahlen, auch die Liten und Unfreien<sup>9</sup>). Daneben steht der ordentliche Wacht- und Wart-

<sup>1)</sup> Const. de Hispan. v. 815. c. 1. I. 1. 261 quod usitato vocabulo wactas dicunt.

<sup>2)</sup> S. oben 1. S. 106. C. I. 1. a. 781-810. c. 4. p. 206 placito condicto ad marcam.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23 secundum legem suam.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 192. 2. p. 318. 319 (Italien) bes Reiches Bebürfniß (utilitas) geht vor.

<sup>5)</sup> scubia = excubiae, italien. escubia C. I. 2. p. 319. a. 822/23. Du Cange VII. p. 374.

<sup>6)</sup> Conv. Marsn. a. 847. c. 5.

<sup>7)</sup> Die Stelle bei Pert, Legg. I. p. 395 aus einer Rheimser Handschrift, jett bei Boretius II. 1. p. 68, nennt Wait IV. S. 574 wenig bentlich: aber ste enthält wenigstens nichts bem Obigen Wibersprechendes. Die pauperes Franci, die weber bienen, sowohl in lantweri wie propter terram adquirendam, b. h. Eroberungstrieg, noch zahlen, werden dem König vertnechtet, die der Heerbann bezahlt ist. Landwehr und Heerbann stellt gleich die Lex Cham. 38.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 71. c. 5. ["Laubnahme" statt Laubwehr.]

<sup>9)</sup> C. missor. a. 802. I. 1. c. 13 b. a. 808. c. 1 de marcha ad praeviden-

Dienst in der Mark<sup>1</sup>), dessen Vertheilung dem Grasen überlassen ist<sup>2</sup>); die Versäumung dieser durch den Grasen auserlegten wacta aut warda wird wie die des Heerbauns gestrast<sup>3</sup>). Zu diesem Wachdienst, auch zum Schutz einer Fluß-Linie<sup>4</sup>), sind auch nicht mehr Heerbannpflichtige und durch Immunität Besreite verbunden<sup>5</sup>) wie zu Brückenbauten<sup>6</sup>). Im Nothsall wird zum Schutz der Kirchen (gegen
innere wie äußere Feinde) neben den missi und ihrer scara, den
Grasen und Kronvassen die Gesammtheit zu Hilse gerusen<sup>7</sup>). Schon
Karl hat gegen die Einsälle der Nordleute umsassende Schutzmaßregeln getrossen<sup>8</sup>). Bei der steigenden Bedrängung durch Normannen
und Araber thaten seine Nachsolger mehr, aber wir sahen, wie Ungegenügendes<sup>9</sup>)! Alsbald erkanste man schmählich den Frieden und Abzug von den Normannen, die Paris und Hamburg verbrannt<sup>10</sup>).

Die von altersher <sup>11</sup>) zum Schutz ber Küsten (Italiens) geordneten Schiffe sollen wiederhergestellt werden <sup>12</sup>). Zu jenen Schutzbauten geshört auch die Ummanerung der Peterskirche in Rom <sup>13</sup>), die afrikanische Seeräuber geplündert hatten. Zur custodia maxitima sive patriae in Italien werden auch die Aermeren, die nur 12 sol. an Fahrniß

dum: unusquisque paratus sit, illuc festinanter venire, quandocunque necessitas fuerit.

<sup>1)</sup> Urfunde Rarls Bouquet l. c. p. 28.

<sup>2)</sup> Const. de Hispanis c. 1. I. 1. p. 261.

<sup>3)</sup> L. Chamav. c. 30. 35; C. Olonn. a. 829. I. 2. c. 8.

<sup>4)</sup> Annal. Bertin. a. 842; oben 1. ©. 98, 99. C. missor. a. 856. l. c. c. 13 de viis et pontibus et ceteris excubiis publicis; gleichbebentent stationes Einh. v. Kar. c. 17 = praesidia Chron. Moissiac. a. 814.

<sup>5)</sup> Ed. Pist. a. 864. II. 2. c. 27.

<sup>6)</sup> S. unten "Frohnben" und gegen v. Pender I. S. 356 richtig Bait IV. S. 616; sehr bebenklich die bort angezweiselte Urkunde Ludwigs.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 213 omnis generalitas.

<sup>8)</sup> Einh. v. Karol. c. 17 stationibus et excubiis dispositis . . tali munitione prohibuit Chron. Moissiac. a. 814 praesidia posuit in litore maris ubi necesse fuit.

<sup>9)</sup> Oben 1. S. 99, 100 Schutz ber Küsten: Annal. Einh. a. 820 praesidium litoris custodes. Annal. Bertin. a. 835 maritima custodia, oben 1. a. a. O. Rach Seegebrauch, more maritimo, werden Warnungszeichen angeorduct Nithard III. 3; sogar Arme, die nur 10 sol. eignen, müssen die Küste und die Heimath bewachen, Const. de exerc. Benevent. II. 2. a. 866. c. 1.

<sup>10),</sup> Oben 1. S. 100. Annal. Bertin. a. 866.

<sup>11)</sup> Bait IV. S. 616.

<sup>12)</sup> C. II. 1. p. 85. a. 850.

<sup>13)</sup> C. II. 1. p. 66. a. 846.

eignen, aufgeboten 1). Die missi vertheilen das Aufgebot auch als Besatzungen in die Castelle 2).

## 10. Rriegsflotte.

Rarl sorgte wiederholt<sup>3</sup>) auch für eine Ariegsstotte und da Corfica und die Balearen erobert, Byzantiner, Benetianer und Araber zur See bekämpft werden sonnten<sup>4</sup>), darf seine Seemacht nicht unterschätzt werden<sup>5</sup>). Einen Heerbann sür die Flotte gab es auch<sup>5</sup>): aber die Rachrichten sind selten. Auch zum Wassendienst zur See müssen die seniores<sup>7</sup>), sobald der König ein Schiff sendet, in eignen Schiffen bereit sein, sofort die von Karl gesandten (Kriegs.) Schiffe besteigen<sup>8</sup>). Zur Verstärtung seiner Flotte gegen die Slovenen an der Küste der Adria ließ sich Karl von Benedig Kriegsschiffe versprechen<sup>9</sup>).

# 11. Die Rriegseinrichtungen.

#### a) Angemeines.

Der Keil als Schlachtorbnung verschwindet durchaus nicht ganz 10), nur das jetzt immer häufiger werdende Reitergesecht hat ihn nie so recht auwenden können: aber noch Ende des IX. Jahrhunderts (891, 892),

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 95. a. 865.

<sup>2</sup> C. II. 1. p. 95. a. 865. Castella I. 2. p. 272. 296. 353. Berbot, sie ju bauen II. 2. p. 328. Besatung baria II. 1. p. 95.

<sup>3)</sup> S. die vielen Stellen a. 800—811 bei Bait IV. S. 622; Schiffsbaufrohn Bouquet VIII. p. 366.

<sup>4)</sup> Urgesch. III. S. 1012, 1067, 1115, 1123, 1138, 1141, 1161.

<sup>5)</sup> Anbers Bait IV. S. 632.

<sup>6)</sup> C. Bonon. a. 811. I. 1. c. 11 quandocunque navigium mittere volumus . . seniores (bie Aronvassallen) in ipsis navibus pergant et ad hoc sint praeparati.

<sup>7)</sup> Zu ber Herstellung ber Flotte zu Bonlogne a. 811 vgl. bas C. Bon. I. 1. p. 166; Einh. Annal. 811: er stellte ben alten (römischen) Leuchthurm wieber her mit einem nächtlichen Feuer und besichtigte bie zu Boulogne wie zu Ganda (Gent) auf seinen Besehl vom Borjahr gebauten Schiffe.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 449 [Rarl].

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 133. a. 840 Lothar: aber Fanta, Mittheil. b. Instit. f. österreichische Geschichtsforsch. S. 70 s. hat bargethan, baß bies aus bem Bertrag Rarls
herstbergenommen ist, ebenso in bem Bertrag Berengars von a. 888.

<sup>10)</sup> Bie Brunner II. S. 208.

ja noch im X. fämpft das Fußvolk im Reil: die Stoßtaktik!) bes Fußvolks setzt ihn voraus.

Treffend hat man<sup>2</sup>) bemerkt, daß zumal die eifrig fränkisch-karolingischen halbamtlichen Annales Regni Francorum gern hervorheben, wie Karl den Aufgeboten von Langebarden, Baiern, Friesen,
Sachsen [schwersich nur "wenige"] "einige" Franken beigesellt, zum
festeren Gesüge, zur Sicherung, zur Stärkung kriegerischer Zucht<sup>3</sup>).
Ebenso werden um der Sicherung willen Franken in die Städte
und Burgen neu gewonnener oder neu beruhigter Landschaften als
Besatzungen gelegt<sup>4</sup>).

Die Daner bes Feldzugs wird auf die drei Monate von Mitte Mai dis Mitte August veranschlagt: auf so lang sind Wagen und Zugthiere zu stellen ); im Mai ist das hostilitium daher sällig. Winterlager kamen nur selten vor: zuweist in Sachsen a. 784, 797, 798°). Der Graf hat für gute Brücken und Schiffe in seiner Grafschaft zu sorgen?). Für den Avarenkrieg von 792 rüstete Kar! eine tragbare Schiffbrücke über die Donau<sup>8</sup>) und er schlug einmal zwei doppelt mit Holz und Erdwall besestigte Brücken über die Elbe a. 789°). Der Wagen bedurste man so viele, daß das hostilitium 10) sast immer deren zahlreiche umsaßt.

<sup>1)</sup> Urgesch. II. S. 290. Baufteine VI. S. 56.

<sup>2)</sup> v. Rante, Bur Kritit frant. Annal. S. 16.

<sup>3)</sup> S. bie Beläge oben VIII. 2. S. 50 f.

<sup>4)</sup> custodie, custodes in castello, öster die Annalen auch pracsidium. Beispiele: Piprin in Aquitanien, Karl in Italien, Spanien, Barcelona), Sachsen Urgesch. III., S. 919—947, 969, 983, 978—1105; allzusrih vertrente Karl his bei den Sachsen Urgesch. III. S. 995. stoerer a. 810 gegen die Wenden in Hohbusti Urgesch. III. S. 1140.

<sup>5)</sup> Mittelth. Urt. B. I. p. 145.

<sup>6)</sup> Urgesch III. S. 997, 1059, 1065; siber die Entstehung von Heristelli an der Lippe aus einem solchen s. Wait IV. S. 628. Haribergus heißt der Ort, das ist nach C. II. 2. a. 864. p. 327 eine Anlage, wohl besestigt. Ueber dorderes Ann. Petav. a. 784 sederunt in gyrum per dorderes, s. Du Cango I. p. 706 (Zelte). Per4: die Häuser der Sachsen (?). Pippin ließ einmal das Heer in Burgund überwintern, Urgesch. III. S. 942. Mansiones, haribergum, tentoria, taberua-eulum (hiemale) heißen die Hätten ober Zelte.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. 1. 1. c. 10; Aber bie Brlidenfrohnben auch in Immunitäten f. Frohnben.

<sup>8)</sup> Urgefd. III. S. 1033.

<sup>9)</sup> Dafelbft S. 1020.

<sup>10)</sup> S. "Finanz, Einnahmen".

Die Kunst der Belagerung war nicht stark entwickelt: Pavia siel durch Hunger — erst nach einem Jahr 1). Neues, über bie römische Belagerungskunft hinaus, ward nicht erfunden, gewiß nicht alles Römische verwerthet2); tie petrariae ber Sachsen3) sint schwerlich wie sonst 1) die großen Steinschleubergeschütze (mangones). Karl verlangte von den Bürgern einer Stadt (Berona) Wiederherstellung der Befestigungen burch eigene Kräfte, worüber es jum Streit mit seinen Beamten (judices) tam 5). Die Besatzungen solcher Besten wurden wohl meist aus dem König besonders zu Waffendienst Berpflichteten gebildet, Bassallen, Beneficiaren 6); dahin gehören auch die homines von Fulda?) als Aftervasallen ber Arone's); aber man hat wohl auch Heerbannleute nur traft des Heerbanns so verwendet: sind auch nur die >homines in Gallien und Germanien geschart zur Besatzung einer Burg östlich ber Elbe<sup>9</sup>), so wird boch a. 869 einfach von je 100 Hufen Ein haistaldus zur Besetzung einer neuen Beste aufgeboten 10). Der Ring ber Avaren heißt ihr Wall<sup>11</sup>).

Die Ariegsleistungen der Franken 12) darf man nach Ausweis ihrer Erfolge nicht unterschätzen 13). Karl hat als Feltherr wohl sein Höchstes geleistet 14). Wohl gebot er — zumal seit Erwerbung der Langobarden-

<sup>1)</sup> a. 774. Urgejd. III. S. 972.

<sup>2)</sup> S. bie Aufjählung ven aries, mango, vinca Vita Hlud. c. 16.

<sup>3)</sup> Annal. R. Fr. a. 776.

<sup>4)</sup> Du Cange VI. p. 297.

<sup>5)</sup> Urf. box a. 837 (??).

<sup>6)</sup> Bielleicht so bie homines sui ad . . civitates custodiendum dimissi bei Fred. cont. c. 129.

<sup>7)</sup> Vita Sturmi c. 24.

<sup>8)</sup> Anbers Bait IV. S. 614.

<sup>9)</sup> Einh. Annal. a. 809. Urgesch. III. S. 1032, homines, b. h. vielleicht Bassallen (f. oben Annal. Bertin.: »homines«, S. 117, 168).

<sup>10)</sup> Ich entuehme dies Bait IV. S. 615 [über haistaldi oben S. 266], wohl mit häufiger Ablösung.

<sup>11)</sup> Walus, Coll. St. Dion. 25, fehlt bei Du Cange VII.

<sup>12)</sup> Rabanus Maurus hat Begetius für Anwendung ber Franken bearbeitet, Marx, Mittheil. aus dem Gebiet kirchlicher Archäologie und Geschichte der Diöcese Trier, 1856, I (mir unzugänglich): aber die Erfolge beweisen besser.

<sup>13)</sup> Während Hegewisch, Dippold, Boutarit die "Feldherruschaft" Rarls herabsetzen, wird ihr auch Wait IV. S. 633 burchaus nicht gerecht (besser Capesigne und von Peucker baselbst).

<sup>14)</sup> Bgl. Dahn, Karl ber Große als Felbherr (Allgem. Zeit.); das "Dreitreffenspftem" Köhlers, Götting. gel. Anz. a. 1881. S. 628 ist freilich eine Selbst-Täuschung: es wäre als Schablone angewendet sehr unstrategisch gewesen!

trone und dann der Sachsen — über eine erdrückende Uebermacht 1) gegen alle seindliche Nachbarn: aber er hat sie auch — so gegen Tassilo und die Avaren — meisterhaft zu verwerthen verstanden. Die schmählichen Mißerfolge der Nachsolger Karls sogar in der nothwendigsten Abwehr?) hat nicht Karl, hat die Unfähigkeit und Zwietracht jener Nachsolger verschuldet.

Die Zahl der Karl zur Verfügung stehenden Krieger sestzustellen, ist unmöglich; 200,000 Mann<sup>3</sup>) sind für die Höhe seiner Macht (a. 808) wohl nicht zu viel. Ein einziges Dorf (vicus) des Klosters St. Riquier stellt 150 Reiter mit Schild und Speer und den übrigen Wassen<sup>4</sup>); aber solche Dörfer waren wohl höchst selten.

## b) Steigende Zahl und Bebentung ber Reiter.

Berdienstlich hat man's ausgeführt, wie das fränkische Heer, das noch nach Gregor von Tours, ja die etwa a. 720 ganz über, wiegend aus Kußvolt bestanden hatte'), allmälig in immer stärkerem Maße Reiter in sich aufuahm, während in den merodingischen Heeren — z. B. Theudiberts von a. 539 — nur das Gesolge des Königs beritten gewesen war?. Diese Umwandlung ging vom Südwessen Galliens aus; einmal war dieser ungleich reicher als der Nordosten und vollends das Land rechts vom Rhein: und zweitens wurden diese Gegenden viel früher und viel gesährlicher bedroht durch die Einfälle der Mauren (seit a. 711), deren Abwehr durch eine starke Reiterei nothwendig und die Ursache der "Saecularisationen" des Lirchenguts, der starken Berbreitung des Beneficialwesens wurden?). Schon Karl Martell selbst (nicht erst seine Söhne) hat den Ansang dieser Umgestaltungen bewirkt). Berlegte Pippin (a. 755) das frühere Märzsseld in den Mai, geschah es gewiß auch 10) — odzwar schwerlich

<sup>1)</sup> Urgesch. III. G. 887 (schon Pippin).

<sup>2)</sup> Oben VIII. 1. 6. 99 f.

<sup>3)</sup> Bei Lehuèrou I. p. 116.

<sup>4)</sup> Mabillon Acta IV. 1. p. 104.

<sup>5)</sup> Brunner II. S. 207, Reiterbienst a. a. D.

<sup>6)</sup> Gregor von Tours erzählt wiederholt, daß nur die wenigen Bornehmen beritten find und sich beschalb durch die Flucht retten können, während das fibrige heer zu Fuß lämpft.

<sup>7)</sup> Urgefc. III. S. 92.

<sup>8)</sup> S. oben VIII. 2, S. 194.

<sup>9)</sup> G. "Beneficialwefen", Brunner a. a. D.

<sup>10)</sup> Das bat Brunner R.-G. I. S. 128, 208 guerft geltenb gemacht.

Dabn, Rbrige ber Germanen. VIII. 8.

allein — bekhalb, weil bei der Menge der jetzt verwendeten Rosse der erforderliche Graswuchs abzuwarten war. Man legt bei Bassallen oder Beneficiaren Werth auf den Reiterdienst!). Indessen erst gegen Ende des IX. Jahrhunderts, nicht schon im VIII., ist diese Umwandlung abgeschlossen, hat sie auch bereits unter Karl Martell begonnen.

Noch unter Karl war wenigstens ber Zahl nach das Fußvolk weit siberwiegend, die Reiter erschienen meist in leicht beweglichen Bortruppen (scaras, daher scarita)<sup>2</sup>), und hiebei ist es rechts des Rheins geblieben, die hier die Ungarneinfälle seit c. a. 925, ganz ähnlich wie weiland die der Mauren in Südgallien, die Herstellung einer starken Reiterei erheischten; dagegen in Westfrancien treten die berittnen Bassallen schon seit c. a. 840 als entscheidend in den Schlachten hervor<sup>3</sup>). Daß nur die Reicheren zu Pferde dienen, zeigt ein Capitular<sup>4</sup>), das den cadallarii und den diesen gleichgestellten Arondenessiciaren, die alle wenigstens 3 Husen haben, die pauperes entgegen sett. Der Dienst der Aermeren — und das war doch bei der Pflicht anch der Grundbestiglosen und kleinsten Grundbesitzer (die auf Karl) die unvergleichsliche Mehrzahl — geschah zu Fuß: doch hat man wohl lange die Zahl der Reiter<sup>5</sup>) unterschätzt, seit Karl der Hammer sie planmäßig durch Benesicien- und Bassallen-Wesen vermehrte<sup>5</sup>). Die steigende

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 67.

<sup>2)</sup> S. unten S. 275.

<sup>3)</sup> Brunner II. S. 208.

<sup>4)</sup> a. 807? I. i. p. 136. c. 3.

<sup>5)</sup> caballarii Epist. p. 168; richtig Beitz gegen Nitsich, Ministerial. S. 26.

<sup>6)</sup> D. G. Ib. S. 510. S. gegen bie älteren Annahmen Baitz IV. S. 543 (mit guten Grünben, aber auch mit schwachen) und besonders bie Abhandlung Brunners, Z. f. R.-G. VIII. 1. Doch gewiß zuch nicht unter Kerl fast gleiche Bahl von Fugvolt und Reitern, wie Gaillard III. p. 183! Die raschen scurae waren wohl meift beritten, aber die Bergsteiger von a. 774 doch gewiß nicht. In einem heere Karls erliegen (a. 791) viel laufend Pferbe einer Seuche Annal. Einh. s. 791. Daß bas reiche St. Denis nur Reiter, fiellt (Bait nach dem Brief an Fulrat), beweist freilich nicht viel, ebensowenig ber Reiterbieuft von Binopflichtigen; auch die Alosterbeschenler bedingen fich Kriegeroffe aus (f. Bait). Bon ben Friesen nur verlangt C. I. 1. p. 13b. c. 3, daß, die Rosse haben, Alle ausziehen sollen, was boch für bas Zahlenverhältniß nichts beweißt; nicht mehr fagt Eaict. Pist. a. 864. c. 26. Zu Enbe bes IX. Jahrhunderts war freilich bie Reiterei viel stärker geworben: nun beißt es, bag bie Franken nur ansnahmsweise zu Fuß fochten, Annal. Fuld. a. 891. Starte Reiterei ber Franken bezeugt Raiser Leo bei Röhler, Götting. gel. Ang. 1881. S. 628 (mas ich Bait entuchme); fiber bie Langobarben Ed. Rachis. c. 4. c. a. 750, f. biefe; bie Sachsen bagegen

Bebeutung der Reiterei zu Ende der Karolingerzeit deweist auch das Gebot<sup>1</sup>), daß alle Eigenthümer von Pferden in Person zu Felde ziehen sollen. Die Gaulente, die Pferde haben oder haben können, werden als Reiter ausgeboten und niemand soll durch Gewalt oder List solchen (Bermögen oder) Pferde nehmen, so daß sie nicht die Behrpslicht leisten (hostem facere) und die altherkömmlichen Gespanne, paraveredos, nicht stellen können (es handelt sich also nicht nur um Reiterei), dei Strase sür Amtsvergehen<sup>2</sup>). Unter den Geschenken an den Herrscher selsen auch Pferde nicht<sup>3</sup>).

#### c) Scara.

In wechselnben und beshalb nicht in allen Fällen durchsichtigen Bedeutungen begegnet der Ausbruck scara, die Schar, scaritae, Schar, lente. Oft ist scara ein Theil des Peerbanus, der gewöhnlich von dem großen Gesammtheer getrennt ist und zu raschen, außerordentlichen Bewegungen verwendet wird, zumal zur Markhut. Aber auch als es gilt, die eingebrochnen Sachsen auf ihrem Rückug rasch zu verfolgen, einzuholen, zu schlagen, werden die scarae, von dem Gesammtheer gelöst,

tämpsten regelmäßig zu Fuß; baß es "in ben Heeren Karls nicht ganz an Fußvoll sehlte" — Städteerstürmungen! Bergkriege! Seekriege! — (Bait), versteht sich
freilich sehr von selbst. Auf Einhards Caesar nachgeschriebene (Manitius, R. Archiv,
VII. S. 522) Wendungen a. 782, 784 ist nicht eben viel zu geben; die Gesechte der
Sihne Andwigs sind allerdings meist (nicht: "alle" wie Waitz IV. S. 543) Reitertressen: aber bei Fontenop sielen doch nicht auf Lothars Seite [angeblich] 40,000
Reiter! Daß man um der Pserde willen die Zeit des Biesengrüns abwartete (padulum, herda), deweist sirb die Zahl der Pserde nichts; L. Cham. c. 34 beweist nicht,
daß jeder als Reiter ausgeboten werden konnte! siquis oum cadallo dannitus
fnerit: anderwärts wird dies nur verlangt von denen, die ein Pserd haben oder
haben (d. h. kausen) können: Ediot. Pist. a. 864. c. 26; nicht einmal von
allen Arcuvassalli nostri qui denessiciaren wird das verlangt: C. I. 1. p. 136. c. 3
vassalli nostri qui denessicia habere videntur et cadallarii, also sind jene uichr
mothwendig cadallarii.

<sup>1)</sup> Ed. Pist. a. 864. c. 26.

<sup>2)</sup> tortum in suo comitatu vel ministerio, C. II. 2. p. 321. . . 864

<sup>3)</sup> S. unten "Finang".

<sup>4)</sup> Chron. Moissiac. a. 809 misit scaras suns ad marchas. Wehl zur Bewechung ber Mart besonders abgeschickte Schar ist C. Bajoar a. 803 I. c. 9 marca nostra secundum quod ordinatum vel scaritum habemus custodiant una cum missis nostris; (gleichbebentend excubiae, scubiae oben S. 268); ebens werden scarae zum Schutz der Marten, zumal der Risten, entsendet, wo es Roth thut: ubi necesse fuit, Chron. Moissiac. a. 815.

vorausgeschickt. Die scara bestand großentheils aus Reiterei, dann aus leicht deweglichem Fußvolk; Scara ist eine Heeresabtheilung engeren Berbandes, der auch missi, vielleicht als Führer, angehören. Die missi sollen mit den Gesährten, die in ihrer scara stehen, der bedrohten Kirche rasch zu Hisse eilen. An nächste Wassengenossen ist wohl zu denken, destellt der Perrscher seinem Psalzgrasen zwei Bertreter aus dessen scariti. Bei dem Heer, das a. 846 nach Italien zieht, werden genannt vier Führer und drei Bannerträger (signiseri) in prima scara, und 7 Bannerträger, darunter 2 Grasen, in der scara Francisca (sene waren aus Italien, vielleicht auch aus Burgund und Prodence), 3 und Bannerträger. Scaritae sind auch gewassnete Begleiter eines zum Dienst des Königs Reisenden; nur wenn es ersorderlich, sollen solche mitgenommen werden.

Unsere Annahme?) paßt auf alle Stellen und erklärt die manchsaltige Verwendung des Ansbrucks: durchaus nicht nothwendig ständig,
ward die scara oft im Einzelfall und dessen Bedürfnissen entsprechend
(uir necesse kuit) rasch gebildet und — nach Erreichung des Zweckes
— wieder aufgelöst: solche rasche, kleine, leichtbewegliche Scharen waren,
wie gesagt, meist Reiter, wenn auch nicht ausschließlich oder nicht immer
(d. B. bei Erklimmen zener langobardischen Pässes), clusae, wohl aber

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 975. Du Cange VII. p. 336. Fredig. c. 74. Urgesch. III. S. 635 scaram de electis viris fortibus secum habens. Annal. Francosc. a. 803 ipse sine hoste suit (secit) eo anno, excepto quod scaras suas (b. h. Marimachen) transmisit in circuitu ubi necesse suit.

<sup>2)</sup> C. I. 1. a. 806-810. p. 212. c. 3 missi nostri una cum sociis qui in corum scara commanere videntur.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 213.

<sup>4)</sup> C. Caris. a. 877. L 2. c. 17 qui cum eo scariti sunt.

<sup>5)</sup> Ueber ben zweimal genannten Biserus Lippert, Renes Archiv XII. S. 538 f. C. II. 1. p. 67. a. 846. Dümmler I.2 S. 305.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 92. a. 865 cum ad nostrum quislibet nostrorum fidelium properat obequium . . gradiatur pacifice et ni generalis exigat utilitas ut (ergänzt Pert) cum scaritis veniat in statutis domibus veniat. Der Zusammen-hang — Berbot des Mißbrauchs der Einquartierung, der Plünderung — schließt die Auffassung bei Baldamus S. 73, 75 ("Polizeimannschaften") völlig aus.

<sup>7)</sup> S. die verschiedenen Ansichten bei Bait IV. S. 610. Rach Baribold, Luben, Lorenz, von Peucker eine ftändige Leibwache, ein "stehendes Heer"; nach Sichhorn § 167, Stenzel, do march. origine, ganze Heerhaufen von "Dienstemnnschaften".

<sup>8)</sup> Urgesch. III. S. 960 mittens scaram suam per montana.

bie pauci Franci, mit benen Karl a. 783 1) vorauseilt, bann erst conjungens exercitum) 2), vielleicht auch seine Allertapfersten (strenuissimum quemque suorum), die er in fliegender Eile (ruptim) nach Italien führt<sup>3</sup>), wie die Schar, die er zur Berfolgung der Sachsen vorausschickt<sup>4</sup>).

Zu diesem Begriff einer erlesenen Schar in (ober vor) dem Heere paßt auch gut, was Karl von Bischösen, Herzogen, Grasen, Kronvassalselen in einer solchen scara schreibt<sup>5</sup>). An dieser Bedeutung — kleinere, erlesene Kriegerschar — lassen schon ältere Stellen keinen Zweisel: Theuderich kommt nach Seltz mit nur 10,000 scariti, Theudibert mit einem großen Heer<sup>6</sup>); Pippin schickt a. 768 zur Verfolgung Waisars

<sup>1)</sup> Annal. R. Franc., bagegen webs nicht contractis celeriter Francorum copiis a. 786. Ann. Einh.

<sup>2)</sup> S. Urgefch. III. S. 995.

<sup>3)</sup> a. 776. Urgefc. III. G. 960.

<sup>4)</sup> a. 775? Urgesch. III. S. 975. Die sammtlichen Stellen sind bei Bait IV. S. 611, 612 so sorgfältig gesammelt, bag mir auch mit hilfe von Urgesch. III. leine Rachlese Abrig blieb: ich verweise baber auf jene Sammlung und greife nur die meine Ausicht meiß beträftigenden heraus. Missi und beren socii haben eine scara um sich, die Francorum scara beißt, weil es sich um Arieger hanbelt, j. VIII. 2. »Franci « S. 52 f. Franci scarae besetzen neu errichtete Burgen, als praesidium. Die Raschheit wird wiederholt hervorgehoben: mittens scaram Francorum ut sub velocitate sestinaret: Rarl bleibt a. 803 babeim, entsenbet aber soaras suas in die Runde, wo es nothwendig war; daher kann die soara nach Bebarf auch größer gestaltet werben: z. B. eine soara, die prius aus Italien nach Avarien geschickt wird, bann eine Schlacht schlägt, a. 774 brei scarae in Sachsen (wo Einhard ein tripertitus exercitus hat); bas Chron. Moissiac., bemerkt Baig, braucht scara fast wie exercitus (aber nicht, wie er meint, a. 808): misit scaras ultra Albim, ipse movit exercitum suum ultra Salam. Gar nichts beweift Hinkmar opp. II. p. 158 bellatorum acies quas vulgari (b. h. germanisch) sermone scaras vocamus. Aimoin beutet IV. 26 auf ein kleines Reitergeschwader (ober einen fleinen Hausen Fußvolf): sc. quam nos turmam vol cuneum appellare possumus; turma and fonfi: exercitus .. per duas turmas A. R. Fr. a. 794; bagegen nur "scharenweise" turmatim, ahnlich fieht agman. Das gleiche ergeben die Stellen mit scariti, excariti bei Bait S. 612, boch scheint bies öfter nur überhaupt ben Angehörigen einer Ariegerschat, auch bes heeres, ju bezeichnen: zweiselhaft ist comites scariti: beibes gehört doch zusammen, daher Stenzel S. 47 richtig Schargrafen, Führer einer scara, bagegen Bait: bas Aufgebot ber Grafen neben bem ber leudes; ganz unmöglich Balbamus S. 73, 75: Polizeimanuschaft ("Scharwache") von scara, Frohn! S. biese unter "Finanzhoheit".

<sup>5)</sup> a. 791. Form. St. Dion. p. 510.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 587. a. 610.

nach vier Seiten seine comites scaritos!). Kall II. sorgt bei seinem gefährlichem Aufbruche nach Italien (a. 877) für »scarae ordinandae«2) und adjutorium, b. h. Bebeckung.

Sanz andere Bedeutung hat aber zuweilen: qui cum eo scariti sunt<sup>3</sup>), wo von Waffenwert keine Spur: es sollen den (eigentlichen) Pfalzgrafen andere Posteamte vertreten, die mit jerem zualeich hiezu (Pfalzgericht zu halten) beaustragt sind 4); vielleicht sind aber auch die comites scariti Pippins a. 768 und die Begleiter der Beamten u. s. w. "Zugetheilte", "Beaustragte": zuletzt treffen beide Bedeutungen zusammen: die scariti sind die darch Besehl einer bestimmte". "Schar" Zugetheilten.

### d) Beweffung.

Ein allgemeines Capitular, das über die Waffnung im Heerbann ergangen war<sup>5</sup>), ist uns leider nicht erhalten<sup>6</sup>). Der Wehrmann soll stets gehörig ausgerüstet sein<sup>7</sup>), dem Heerbann, dem Ruf zum Ding oder zum Palatium sofort solgen zu können. Die Bewaffnung ist gegen früher<sup>8</sup>) verstärft, verbessert: bloße Kenlen, Knüttel sind verboten<sup>9</sup>), statt deren werden ein Bogen und 12 Pfeile im Köcher, cucurus <sup>10</sup>), verlangt, serner<sup>11</sup>) Speer und Schild. Die Reiter sühren außerdem

<sup>1)</sup> Urgejd. III. S. 944.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 356.

<sup>3)</sup> So C. П. 2. р. 359. a. 877.

<sup>4)</sup> qui cum eo scariti sunt, vgl. l. c. p. 344. a. 873: anders Bait IV. S. 612 Auch Du Cange p. 339 kennt diese Bebeutung nicht, vgl. Schabe II.<sup>2</sup> p. 781 [scarja].

<sup>5)</sup> Uub C. Theod. vill. L. 1. a. 805. p. 123 anführ

<sup>6)</sup> Bgl. v. Roth, Ben. S. 397. Ueber ben hostilis apparatus, ben bie Wehrleute mitbringen müssen, s. C. I. 1. p. 168, 171. a. 801—813. II. 1. p. 96. a. 865 Meiber silr ein Jahr, Lebensmittel auf solange, bis bas Land (Italien) neue Früchte bringt.

<sup>7)</sup> Warnitus C. II. 1. p. 158, siehe die Literatur bei Krause daselbst, Diez, W.-B. I. guarnire, neufranz. garnir [nicht "gewarnt"!].

<sup>8)</sup> VII. 2. S. 287 f. Dies beweist gegen v. Peuder I. S. 297, daß vor Karl bie Bewaffnung ziemlich beliebig war.

<sup>9)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 801—810. p. 172. c. 17.

<sup>10)</sup> Du Cange II. p. 644. C. de vill. c. 64.

<sup>11) (</sup>et ober aut? Boretius) c. 9.

das Langschwert (spatam) ober das Aurzschwert!). Helme mußten nur die Reicheren tragen2), Brünnen (brunea, lorica) nur, wer 12 mansi besitt, auch nur als beneficium: läßt er die Brünne zu Hause, verwirkt er sie sammt dem beneficium<sup>3</sup>). Die Zahl der so schwer Gerüfteten ist nicht festzustellen 1). Als Trutwaffen nennt das Uferfrankenrecht in karolingischem Zusatz Schwert und Lanze 5). forbert von den Reitern (caballarii) außer Schild Langschwert, Anzschwert, Speer, Bogen und Pfeile 6) und von jedem Krieger, auch bem ärmften Fußtämpfer, minbestens Schild, Speer, Bogen (mit zwei Sehnen) und 12 Pfeile?). Wer aber zwölf Husen eignet, muß bie Ringbrünne aufbringen 3). Der Reiter führt [später] Schild, Speer, Langschwert und Aurzschwert). Daß die Streitort, die Francisca, die noch zur Zeit von Chlodovechs Enkeln eine große Rolle spielt 10) und bamals von Agathias als eine furchtbare Wasse geschilrert wird [—: an langem Schaft mit Speeresspike eine eherre Dopt elart, zu Stoß, Dieb und Wurf geeignet, zumol bestimmt, ben feindlichen Schild, in ben sie sich eingehakt hat, burch Beschwerung unbrauchbar zu machen 11)],

<sup>1)</sup> Epist. ad Fuhradum C. I. 1. p. 108. (per a. 812) semispatum, perborben senespasio C. missor. l. c. c. 4. p. 67.

<sup>2)</sup> Bestritten ist die Auslegung von C. Aquiagr. 1. c. c. 9, s. Wait IV. S. 542; gewiß nicht die Grasen, wie Leduérou p. 429: die gingen sicher ohnehm nicht unbehelnt! aber auch nicht alle beren (ober der Kirchen) Mannen, wie von Peucker I. S. 379, sondern die von den Grusen n. s. w. bestellten Bewassungs-Ausseher; so auch Wait.

<sup>3)</sup> C. Theod. Also wohl nur Kronbeneficiare? So Bait a. 805. 1. c. c. 6.

<sup>4)</sup> Die Schilberung bes Mönchs von St. Gallen. (II. 17 "eiserner Karl") ist sagenhaft; die V. Wilhelmi bei Wait giebt jenem Helm, Schild, Köcher, Bogen, Wurslanze und Schwert, aber ihr Alter ist ungewiß (spät Wait, aus dem IX. Jahrh. Botthast II.2 S. 1357). Welche Wasse neben den bekannten meint C. de pace in hoste C. I. 2. p. 334 cum ancipite? (atque fuste): zweischneidiges Schwert? Du Cange versagt. Nach freundlicher Nittheilung meines lieben Amtsgenossen Ists sieht es wiederholt adjectivisch mit gladius: ich sand dann anch anceps securis bei Ovid; substantivisch kommt es, so weit ich sehe, im classischen Latein nicht vor.

<sup>5)</sup> L. R. 36.11.

<sup>6</sup> C. I. 1. p. 168. (a. 804—811) (Brief an Fulrab), C. missor. c. 4. p. 67, wes fast zu viel auf einmal ist.

<sup>7)</sup> C. 1. 1 p. 171. (a. 801—813).

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 123. (a. 805).

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 67. Was ist außer biesem noch arma? Ober ist zu beuten arma, ist est?

<sup>10)</sup> Gregor Tur. VII. 14. Urgefch. III. €. 305.

<sup>11)</sup> Agathias.

unter Karl einfach als »fustis«, Knüttel, »baculus«, Stock, und els ungenügend bezeichnet worden sei, ist durchaus nicht i) anzunehmen. Berbietet Karl 2) statt des Bogens einen »baculus« zu führen, so ist eben ein Stock gemeint und nicht eine eherne Streitart, die gewiß — mehr als ein Bogen — genügte. Auch Schlendern werden verlangt (fundibulae) für geschickte Schlenderer; die mariskalke haben ihnen bei Bedarf die zu 20 Saumthier-Lasten<sup>3</sup>) Schlendersteine mit zu führen<sup>4</sup>).

Berglichen mit den Bergvölkern der Wasconen konnte Einhard also freilich die schwere Bewaffnung der Franken hervorheben 3).

Das alte sagum, sagellum<sup>6</sup>) trug der Heermann immer noch im Feld; Karl soll ansangs die kürzeren friesischen als geeigneter im Kampf begünstigt, später aber diese »pittaciola«") verboten haben, weil sie weder als Schlasbeden, noch beim Reiten wider Wind und Regen zu brauchen waren.

Streitrosse, Wassen, zumal Brünnen, sollen nicht ins Ausland verkauft werden bei Strafe des Bannes und — bei Unwiederbringbarkeit — des (eignen) Wergeldes.). Wohl aber folgten Kaufleute, zumal Schildverkäuser, dem fränkischen Heereszug in Feindesland.).

Bischöse, Aebte, Aebtissinnen bürsen nur mit königlicher Berstattung Brünnen ober Schwerter Reichsfremben schenken ober verlausen, und wenn sich in einer Kirche mehr Brünnen sinden, als deren homines brauchen, soll der Herrscher (princeps) befragt werden, was mit den überzähligen zu geschehen habe 10). Karl hatte sich darauf beschränken können, den Berkauf von Wassen über die Gränze hinaus zu verbieten, sowie vorzuschreiben, wie weit einheimische Kaussente behus des Wassen Handels reisen dursten gegen die Gränzen din: denn in das Reich drangen Feinde nie auf die Daner oder mit Ersolg: der ganze Jammer der Normannen-Noth aber spiegelt sich in dem Verbot Karls II., an die Normannen, "die zur Strase unserer

<sup>1)</sup> Mit Brunner II. S. 209.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 172. (a. 801—813) Nullus in hoste baculum habeat, sed arcum.

<sup>3)</sup> Sauma, Du Cange VII. p. 328.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 171.

<sup>5)</sup> Vita K. c. 9.

<sup>6)</sup> D. G. I. a. S. 146.

<sup>7)</sup> Du Cange VI. p. 338.

<sup>8)</sup> C. Mant. I. 1. c. 7. Auch II. 2. p. 320. a. 864.

<sup>9)</sup> Annal. Bert. a. 876.

<sup>10)</sup> Im Zusammenhang mit bem Schutz ber Kuften a. 811. C. L. 1. p. 167.

Sünden zu uns herein gekommen sind", Brünnen, andre Wassen, Pserde zu verkausen oder, was die traurige Regel war, zum Loskauf aus der Gesangenschaft hinzugeben i) unter Strase der Bermögenseinziehung halb für den Fiscus, halb für die missi und den Angeder, inventor". "Durch diese ihnen gegen uns geleistete Hilse geschieht unsrem Reiche größter Schade, werden viele Kirchen zerstört, sehr viele Christen ausgeraubt, der Kirche und des Reiches Bermögen erschöpft": deßhalb wird verboten, vom nächsten 1. Juli ab den Nortmannen als Lösegeld oder Kausware Brünnen, Wassen, Rosse irgendwie zu veräußern; solcher Berräther des Baterlandes und Preisgeber der Christenheit an die Heidenschaft soll sein Leben um sein Wergeld lösen müssen.

Der Fahnenträger sehlt dem Heere nicht: der syuntkanonarius 3) hat dem missus Rechenschaft zu geben über seine Wehrpflichtigen, Heergenossen (pares), an dem Sammelort und deren gehörige Ausrüstung 4).

## 12. Karls Nachfolger.

Den raschen und starken Versall ber Reichsgewalt schon balb nach Karls Tob beuten an zahlreiche Erscheinungen zumal im Heerbann, auch bevor noch die Normannen-Schanbe ihn in jenen Schatzungen und Friedenserkaufungen ) offenkundig darlegt. Im Ansang sucht Ludwig des Baters Schöpfungen auch auf diesem Gebiet aufrecht zu halten, durchzusühren: bei der Wehrpslichtgesetzgebung wird besohlen, daß die Heerbannbuße erst nach Verkündung dieser Ersasse erhoben werden darf, also mit gehöriger Einhaltung derselben. Auch später noch wird der Gebanke Karls — mit manchen Abweichungen — wiederholt angewendet: so sollen?) nach Corsica ziehen nur ausreichend Vermögliche

<sup>1)</sup> Ansig. III. 75. 6.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 321 quia peccatis nostris exigentibus in nostra vicinia Nortmanni deveniunt et eis a nostris bruniae et arma atque caballi aut pro redemptione dantur aut pro pretii cupiditate venundantur.

<sup>3)</sup> gunt-fano, Kriegsfahne, Diez, W.B. I. 2. gonfalone, Schabe I<sup>2</sup>. gund-fano, vgl. gotisch bandalarius, Urgesch. I.<sup>2</sup> S. 257, Prokop. ed. Dindorf II. p. 91.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 331, a. 865 cum omni plenitudine et hostili (= Steres) apparatu.

<sup>5)</sup> VIII. 1. S. 99 f. 6) C. I. 2. p. 334. Erst a. 819? So Boretius.

<sup>7)</sup> Rach Lothar C. I. 2. p. 325. a. 825.

und Wehrfähige, bargildi!) in Person, Bermögliche, aber nicht Wehrfähige einen Wehrfähigen und Aermeren unterstützen (adjuvare). Freie zweiter Bermögensschicht (die bargildi sind die Bermöglicheren) sollen vom Grafen zusammengelegt werden zu drei ober vier, Einen auszurusten und zu unterstützen. Ganz Arme sind auch vom adjutorium befreit. Hier wird aber schon Alles mehr ber Würdigung ber Grafen und "alter Gewohnheit" überlassen, was freilich Karls Zweck vereitelte?) und wodurch ein Hauptübel beibehalten ward; in Person Wehrfähige und Säumige werben im ersten Fall nach ihrem Recht (secundum legem illorum), im zweiten mit bem Konigsbann, im britten mit Einziehung ober Einbannung (exilium) gestraft werben. Unter den mittleren Freien (mediocres liberi), die nicht selbst ausziehen können, soll "die Treue der Grasen" (!) aus zwei oder dier oder noch mehreren den Ausziehenden und von den Andern zu Unterstützenden auswählen: Arme, die weder ausziehen noch beisteuern können, sollen verschont werden, bis sie etwas leisten konnen 3).

Hier in Italien muß bei ben persönlich Wehrpflichtigen anch Fahrhabe einbegriffen sein in Ausbrücken wie substantiae sacultas — substantiam habere: bagegen paupertas!).

Lute in den Grafschaften einsenden, die selbst und ohne Hilse zu Felde ziehen konnten, dann der zu zwei die sechs zusammenzusassenden. Später war man genöthigt, auch Arme, die 10 sol. an Fahrhabe eignen, wenigstens zur Küstenbewachung heranzuziehen. Aber schon viel früher ward sogar von solchen neb zbei der Heerbanndienst oder die Heerbannbuse verlangt.

Der rasche Bersall ber wohlthätigen Einrichtung der missi—bald nach a. 814—, die vor Allem den Schutz der Kleinfreien gegen die Grafen bezweckt hatte, stellt klarer als Alles das Sinken der Königskraft, das Unverständniß oder Unvermögen für Karls große Rettungsgedanken vor Augen. Ludwig I. läßt die Berzeichnisse der

<sup>1)</sup> Oben VIII. 2. S. 76.

<sup>2)</sup> l. c. post antiqua consuetudo . fidelium comitibus observanda.

<sup>3)</sup> C. L. 2. p. 329. a. 825.

<sup>4)</sup> C. de exped. Corsic. a. 825. l. c. c. 3 tantum proprietatis: — bagegen mediocres und nimium pauperes C. Olonn. a. 825. l. c. c. 1; einverstanden gegen Wait auch v. Noth, Ben. S. 401, v. Pender I. S. 343.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 7, 10, a. 829.

<sup>6)</sup> Const. de exerc. Benev. a. 866. c. 1 pauperes.

persönlich Pflichtigen, rann der Beitragspflichtigen (zwei bis sechs Nachbarn)<sup>1</sup>) wenigstens noch ourch die Sendboten verfassen<sup>2</sup>), seine Nachsolger überlassen<sup>3</sup>) die Wahl der Pflichtigen aus den Wehrfähigen und die Höhe des conjectus und damit auch der Dienstpflicht — der ssidelitas« (!) des Grasen, gegen dessen mehr als zwei Jahrhunderte dewährte himmelschreiende sinsidelitas« Karl jeue Gesetze hatte erlassen müssen<sup>4</sup>).

So war nun Alles wieder der Willsür des-Grasen überlassen, der sogars) die Tanglichen aus seinen eignen — auch wohl unfreien — Lenten wählen und dafür die von ihm beliedig hoch demeßnen Beisteuern der Anderen sür sich behalten durste. Jetzt ließ sich bald der Graf den ganzen conjectus bezahlen, behielt ihn und — stellte etwa einen seiner vassi, der ohnehin wehrpslichtig war! Wohl noch mehr Schwäche gegenüber den Grasen, deren gnten Willen man wieder (wie im VII. Jahrhundert) erkausen mußte, nicht mehr erzwingen konnte, denn Aurzssichtigkeit lag dem zu Grunde.

Die Wehrpflicht und das Wassenrecht ruhten aber grundsätlich auch jetzt immer noch auf den Freien: es wird besonders vermerkt, als Ludwig von Baiern außer den Freien anch die Unszeien zum Einbruch in Alamannien ausbietet. Erst gegen Ende des IX. Jahrhunderts haben die Seniores zahlreicherer Bassallen das Recht, besondere Kampsschnenträger, gund-fanari, zu bestellen, — die Ansänge der mittelsalterlichen "Bannerherrn"?); ob aber damals schon diese Banner besondere Fahnen der Senioren oder die gemein-franklichen waren, steht dahin.

Nicht leicht ist es, die Wirkung des Seniorats auf das Heerwesen — Dienstpflicht und Ansgebot — der späteren Karolingerzeit richtig zu würdigen: allzufrüh hat man, wie wir sahen, die Umwandlung des Boltsheeres, des Heerbannes in ein Bassallen-Heer angesetzt. Die Aenderungen betrafen weniger den Kriegsherrn, dem zu leisten war, als das Ausgebotsversahren. Gegenüber den Abhängigen, zumal, aber

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 710. a. 829.

<sup>2)</sup> Cap. missor. c. 5. Cap. II. 10.

<sup>3)</sup> Lothar I. soon 825.

<sup>4)</sup> p. 325 de expeditione Corsicana. Oben S. 282 Anmertung 3.

<sup>5)</sup> Bie Brunner II. S. 296 mit Recht vermuthet.

<sup>6)</sup> a. 832. Annal. Bertin.

<sup>7)</sup> Bgl. Brunner a. a. D.

nicht nur den Bassen und Beneficiaren der Großen, ist für das Aufgebot an Stelle des Grasen der Senior selbst getreten !).

Der König<sup>2</sup>), missus<sup>3</sup>), Graf wendet sich an ten senior, nicht mehr unmittelbar an deren freie, wassenpslichtige homines: ist der Graf selbst senior, so dietet er seine homines nicht mehr als Graf, sondern als senior auf<sup>4</sup>). Diese seniores haben (selbst oder durch Beaustragte) das un sorgen, daß ihre homines gut für den Krieg gerüstet sind<sup>5</sup>). Sie dieten ihre homines auf und sühren ste — als solche heißen sie capitanei ("Ofsiciere", "Ansührer") — in gehöriger Ausrüstung<sup>6</sup>) an den Sammelort. Nur wenn der Senior nicht selbst mit auszieht, sührt der Graf des Gaues die homines<sup>7</sup>) oder, falls Bischof oder Abt hiefür vom König einen Stellvertreter erhalten haben, dieser, in andern Fällen der oekonomus<sup>8</sup>) oder ein frei gewählter Bertreter<sup>9</sup>).

Etwas später heißt und ist der Vertreter der Bannerträger, guntfanonarius <sup>10</sup>). Dieser Bannerträger hat sich dann vor dem missus zu verantworten betreffs der vollständigen Ansrüstung und rechtzeitigen Zusührung <sup>11</sup>). All dies gilt nicht nur <sup>12</sup>) in den Immunitäten, wo ja selbstverständlich der Graf nicht erscheinen darf, auch nicht zur Verkündung des Aufgebots <sup>13</sup>). Nur wenn der senior jene Pflichten nicht erfüllt, schreitet an seiner Statt — und strasend, gegen ihn — der missus oder Graf ein. Zweiselhaft erscheint, ob der Graf nach der

<sup>1)</sup> So auch Bait IV. S. 606.

<sup>2)</sup> Lehrreich ber Brief Karls an Abt Fulrab C. I. 1. p. 108. a. 804—811.

<sup>3)</sup> Brief Hetti's an Frothar a. 817 Bouquet VI. p. 395.

<sup>4)</sup> So erklären sich die Stellen, die, von Bait a. a. D. nicht unterschieden, neben Bischof und Abt den comes stellen.

<sup>5)</sup> C. Aquisgr. a. 801-813. I. 1. c. 9.

<sup>6)</sup> cum carra et dona, oben S. 264 Anmerinng 8.

<sup>7)</sup> C. de exerc. promov. c. 1; zahlreiche anbre Stellen bei Bait IV. S. 607.

<sup>8)</sup> G. biefen unter "Rirchenbeamte".

<sup>9)</sup> Ich entnehme dies hier ben von Bait IV. S. 606 angeführten gesta Aldrici c. 72; das kann auch der Bogt sein, regelmäßig ist er das wohl erst nach a. 900 geworben; so ist zwischen Bait und (nach Eichhorn) Phillips II. S. 437 zu entscheiden.

<sup>10)</sup> Zuerst (?) a. 865. C. Frisiac. miss. c. 13; ich entnehme bies Bait.

<sup>11)</sup> l. c. cum omni plenitudine et necessario hostili apparatu et ad tempus.

<sup>12)</sup> Bie Bait IV. S. 606.

<sup>13)</sup> Wie, scheint es Wait, S. 608: aber C. Aquisgr. a. 801—813. l. c. c. 9 spricht nicht von Immunitäten, sondern dem übrigen comitatus und den unter dem Grasen stehenden pagenses.

Zuführung durch den senior oder dessen Vertreter noch wie früher den Oberbesehl über diese und alle Wehrleute seines Saues übernimmt: bei dem missus steht es sest, dieser ist Oberseldherr, falls der König oder ein Königssohn nicht beim Heere: keinesfalles aber tritt der Grafganz an Stelle des Seniors, dieser bleibt (Unter-)Führer seiner homines immer noch andere pagenses und diese nur unter ihrem Grasen aus?), die auch deren Ausrüstung zu überwachen hatten?).

Aber viel zu früh läßt man 4) schon im IX. Jahrhundert das Berhältniß der Grafen zu tiesen pagenses in "eine Art Seniorat übergehen": gerade vielmehr hierin erhielt sich noch das alte Heerbannspstem 5): man übersieht dabei, daß jene Stellen nur von den Grasen handeln, die selbst als seniores homines haben 6). Allgemein konnte das erst eintreten als im X. und XI. Jahrhundert der Graf als Bassall des Königs die ganze Grafschaft als Benesicium und so deren sämmtliche Heerleute als seine Bassallen erhielt. Unter Karl aber war auch der Wassenbienst der Kronvassallen noch nicht ein nur persönslicher?), sondern auch noch Heerbannpssicht.

Bei der Vielbeutigkeit von homo, homines?) kann man in den großen Hausen von homines, die in den Feldzügen erwähnt werden, durchaus nicht?) lauter Bassallen oder "stehende Dienstmannschaften" erblicken — schon im IX. Jahrhundert! —, es sind eben oft die "Leute", d. h. die Krieger Lothars u. s. w. 10).

<sup>1)</sup> So Wait IV. S. 607; gegen Eichhorns (§ 167) Unterscheidung von Königs-Bassen und Bassallen — dieser Unterschied ist viel jünger — und hienach verschiedene Besehlshaberschaft, s. schon Wend, Frankisches Reich S. 32; auch Wait IV. S. 607.

<sup>2)</sup> C. Wormat. a. 829. L. 2. c. 14 comes et pagenses de qualibet expeditione hostili reversi; vgl. andre Stellen bei Wait S. 608, alle sächsichen Grafen ziehen a. 815, sast alle a. 828 aus: aber nicht als Oberfeldherrn über homines; ein vom König bestellter Oberfeldherr (ductor) des Baiernheeres in Böhmen ist comes Ernst S. 607.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. a. 801-813. l. c. c. 9.

<sup>4)</sup> v. Roth, Ben. S. 408 ahnlich, boch vorsichtiger Bait S. 608.

<sup>5)</sup> v. Daniels S. 432 nennt ben Grafen gleich gar ben Bezirle-Senior!

<sup>6)</sup> So C. Aquisgr. c. 9 episcopi, comites, abbates, also seniores wie jeue Geistlichen.

<sup>7)</sup> Wie Wait IV. S. 609.

<sup>8)</sup> S. oben VIII. 2. S. 117, 151 f.

<sup>9)</sup> Bie Bait IV. S. 610.

<sup>10)</sup> So Annal. Bortin. a. 833: bie brei Sohne Lubwigs erscheinen cum

Schon im Jahre 850 wird anerkannt, daß jeder Bassall (homo) eines der drei Brüder, in welchem der drei Reiche er (als Unterthan) wohnen möge seinem Senior Wassenfolge zu leisten hat, also auch gegen den eigenen Landesherrn<sup>1</sup>), es sei denn; daß er daheim zur Landwehr gerusen sei. Damit ist die Bassallität über den Unterthanenverband gestellt<sup>2</sup>).

plurima hominum multitudiae aus Italien, Aquitanien, Baiern; in andern Hällen richtig Wait selbst; pares bei Fredig. cont. e. 127 comites cum pares eorum ist zweiselhast: Martin bei Wait IV. S. 217 andere Grasen, Wait Begleitung, Manuschast(?); seit Einsührung des conjectus sind es die Beitragsgenossen, s. oden S. 224.

<sup>1)</sup> Daran ift freilich hier wohl nicht gebacht Conv. Maren. c. 5: und wenn die Landwehr ber Heimath bes Bassallen gegen einen Einbruch bes Seniors bes Bassallen aufgernsen wirb.

<sup>2)</sup> S. oben VIII. 1. S. 96.

# Madträge.

Zu VIII. 2. S. 3. Alterthümlich noch nach a. 720 Galliae, Belgica, Aquitania 1).

Zu VIII. 2. S. 77. Bargildi I. 1 p. 185; 2. p. 325; II. 2. p. 324.

Zu VIII. 2. S. 250. Dus Concil von Meaux-Paris a. 8452) führt zahlreiche Beschränkungen der Iuden an, von denen aber nur die der Lex Rom. Visig. und die dem Concil von Macon3) entsnommenen Rechtssätze sind: andere sind Stellen aus Briesen und Schriften von Pähsten und Kirchenlehrern, wieder andere aus Concilsischlüssen von nur tirchlicher Geltung: der wesentliche Inhalt ist:

- I. Kauft ein Jude einen nicht jüdischen (auch heidnischen) Unfreien und beschneibet ihn, wird dieser frei4).
- II. Juden (und Heiden) dürsen kein Amt bekleiden (causas agendi vel militandi licencia), damit nicht ihnen dienende Christen übertreten 5). Berbot der honores, dignitates, administratio civilis obsequei: auch nicht desensor, serner nicht Kerkerwart dürsen sie sein 6).
- III. Neue Spnagogen bürfen sie nicht bauen: solche verfallen (unter 50 Pfund Gold Strafe des Erbauers) der katholischen Kirche, nur zerfallende dürfen sie herstellen.

<sup>1)</sup> Coll. St. Dionys. 9. Lehrreich ift das Rebeneinander der Ausbrücke in der Reichstheilung von a. 839 C. II. 1. p. 58: regnum Italiae (aber auch regnum Saxoniae) cum marchis suis; dann ducatus, z. B. Mosellicorum, Ribuariorum, Elisatiae, Alamanniae, Austrasiorum, Toringiae cum marchis suis, Frisiae; dann comitatus (am Hänfigsten) vallis Augustana (Aosta), — felda (Wormasfelda, Swalafelda), — gouwi (Sperogouwi [Speiergan], Nort-gouwi), marcha Britannica, Septimania cum marchis suis.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 388.

<sup>3)</sup> Co. Matisc. I. a. 583. Cc. I. p. 156.

<sup>4)</sup> L. R. Visig. ed. Haenel p. \*50.

<sup>5)</sup> l. c. Haenel p. 458.

<sup>6)</sup> L. R. V. p. 256. Nov. 4. 5. 6.

- IV. Belehrung eines Christen zum Indenthum büßt der bekehrende Inde mit Tod und Einziehung.
  - V. Childibert a. 5831) verbietet ihnen während der vier Ostertage Forum und Breitstraßen.
- VI. Gregor der Große mahnt, daß christliche Unfreie nicht länger als 40 Tage behus Berkauss von Juden besessen werden, teinesfalles dauernd in Judenhäusern dienen sollen 2).
- VII. Das Concil von Spaon a. 5173): auch Laien wird Tischgemeinschaft mit Inden verboten, der Judengast verwirkt die Speisegemeinschaft mit Geistlichen.
- VIII. Das Concil von Agbe a. 5064): Berbot ber Speisegemeinschaft.
  - IX. Das Concil von Macon a. 5835): Juden dürsen nicht Richter (judices, Beamte) oder Zöllner über Christen sein, dürsen bei weltlicher Strafe nicht den Bortritt vor Bischösen nehmen. Zwangslossauf christlicher Unsreier für (höchstens) 12 sol. in die Freiheit oder in den Dienst des Lossausers.
    - X. C. Laodic. 6): Verbot ber Judenehe; Verbot ber Festgeschenke, auch des ungesäuerten Brodes (azymon).
  - XI. Folgen die westgotischen Concilschlüsse von a. 633: Wegnahme der Kinder u. s. w. 7).

Von wirklicher Geltung dieser angesührten fremden Normen im Frankenreich kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil die Gesetze, um deren Aussührung es sich dabei handelt, in diesem Reiche nicht ergangen und nicht eingeführt waren <sup>8</sup>).

Zu VIII. 3. S. 2. Bon Capitularien, die Gesetzektraft haben sollen, so gut, wie z. B. die Lex Salica, heißt es: die Capitularien des Herrn Kaisers, die er vordem als für Gesetz zu halten er-lassen hat?).

<sup>1)</sup> l. c., we sie quasi insultationis causa deambulant; est wieberhelt.

<sup>2)</sup> Registr. IX. 215. p. 203. IX. 104. p. 112.

<sup>3)</sup> c. 15. Cc. I. p. 22.

<sup>4)</sup> Mansi VIII. p. 331.

<sup>5)</sup> Cc. I. p. 158.

<sup>6)</sup> Mansi II. p. 579.

<sup>7)</sup> Rbuige VL2 S. 415, 434.

<sup>8)</sup> So l. c. p. 418 bie Borschrift bes Cc. Tolet. IV. a. 633. c. 57, allen Juben bie Kinder wegzunehmen behus driftlicher Erzichung; aber auch die von bem Coucis von Meaux angeführten Sätze früherer Kirchenlehrer galten leineswegs alle im Frankenreich.

<sup>9)</sup> Capitula legi Salicae addenda C. I. 2. p. 293. a. 819/20,

Zu VIII. 3. S. 12. Legislatores, die a. 802 zur Aufzeichnung ber Stammesrechte in den Reichstag besonders berusen werden, sind Rechtskundige 1).

Bu S. 12. Dictare capitula: II. 1. p. 159.

ALDER SAL

Bu S. 24. Zuweilen schreibt das Gesetz eine Frist vor, binnen beren es durchgeführt sein will, z. B. die Münzänderung von c. a. 8212) bis Martini des Jahres<sup>3</sup>), [freilich war ein solch Gesetz schon vor drei Jahren ergangen, aber nicht durchgeführt,] die Herstellung der Brücken dis Sanct Andreastag (30. Rov.).

In S. 42. Ueber bas Bestreben ber Karolingen, die Erblichkeit ber Aemter und ber Bassalität wieder auszuheben oder zu verhindern Brunner V. S. 253; boch dars man die Herzoge der Alamannen und Baiern nicht als Beispiele ansichten für das Erblichwerden seit a. 650. Die Agilossingen sind erblich seit c. a. 550 und die alamannischen vielleicht schon seit Chlodoveche Sieg; auch sind die Arnulsingen ein Erbadel schon lang bevor sie das Handmeieramt erblich eignen; nicht erst durch erblichen Königsdienst sind diese Alamanischen Wirklicher Abel geworden.

Bu S. 48. Gegen bie fasschen consiliarii ut nemo quidquam regi contra justitiae rationem suggerat C. II. 2. p. 390. a. 845.

Zu S. 85. Der Graf wahrt ben Dingfrieden: er weist ben aus seinem Ding, der den sein Recht Suchenden hier hindert. Der Graf hat Macht überhaupt, in seinem Ding zu thun, was er soll, ohne Widerspruch: handelt er wider Recht, mag der Berlette beim Herrscher sich beschweren.

Zu S. 85. Sie sollen vor Allem die Kirchen, Waisen, Wittwen und Armen schützen 5).

Zu S. 87. Die Kronvassen sollen wie übrigens alle Untersthanen ten Grasen in Gewährung ber Rechtshilfe (ad justitias faciendas) Hilse leisten.

Zu S. 87. Auch Zauberer und Hexen hat er zu verfolgen, zu ergreifen, wenn überführt, zu richten, wenn verdächtig und nicht durch

<sup>1)</sup> So richtig Bait IV. S. 582 gegen Unger a. a. D. Byl. ben friesischen Asega und ben baierischen judex. Die electos populi Ermold. Nigell. I. v. 113 wählt nicht das Boll, sondern der König (Carolus . . vocat), wie die ersesenen Grasen, electos comites v. 7.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 306.

<sup>3) 11.</sup> Xl. a. 823—825.

<sup>4)</sup> C. I. 1. Nro. 33. e. 9. 39. c. 4. 2. p. 296. c. a. 829. Genaueres j. unter "Pfalzgraf".

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 305. c. a. 824.

<sup>6)</sup> C. L. 2. p. 305. c. a. 828.

glaubhafte Zeugen gereinigt, zum Gottesurtheil (bes Kesselfangs?) an- zuhalten 1).

Zu S. 88. Der Graf und seine Unterbeamten (juniores ministeriales) erheben census von den Amtspflichtigen 2).

Zu S. 88. Die Grafen haben auch die Markt- und MünzPolizei: behufs Ueberwachung der Münzverbrechen haben sie dem König Verzeichnisse (brevia) aller Märkte (mercata) in ihrer Grafschaft vorzulegen; beßgleichen neben den andern Statsbeamten die Sorge für rechtes Maß und Gewicht.

Zu S. 92. Wohl hatten die Spanier-Goten ihre untergeordneten Behörden (z. B. Sajonen) mitgebracht, beibehalten ober nur gewahrt, aber die comites vorum sind nicht spanische, sondern die vorgefunduen fränkischen (zumal Mark-)Grafen 4).

Zu S. 92. Die fränkischen Markgrafen hatten behufs bes kriegerischen Schutzes der Mark außerordentlich weit gehende Besugnisse: so
hatten diese selbst Theile Spaniens wüst begeegt, offenbar, um die Festsetzung der Feinde hier zu verhüten; [die hier angesiedelten Spanier
waren schon wegen ihrer früheren Mißhandlung durch die Araber sehr
eifrige Bertheidiger der Mark]. Sie bestimmen unbeschränkt Maß,
Hänsigkeit, Art der Bachtdienste 1. c.

Zu S. 93. Außer bem Mitziehen im Heerbann wird in ben Marken nach Anordnung bes Markzrasen (gewassnete) Auskundschaftung (Streiszüge) und Wachthalten geleistet.

Zu S. 94. Ueber die Markgrafen der Ostmark s. Dümmler I<sup>2</sup>. S. 35.

Zu S. 94. Aber im Auftrag tes Herrschers hat ein Markgraf (Bernhard von Barcelona) auch ten Streit um Zehnt- und andre Kirchen-Rechte zwischen Bischof und Priester zu entscheiden?).

<sup>1)</sup> C. II. 2, p. 345. a. 873.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 262. a. 815.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 306. n. 224. II. 2. p. 318. a. 864; hiebei sollen alle fideles mitwirken.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 262. a. 816.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 561 in solitudinem redacta.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 261. a. 815 in exercitum pergant et in marcha nostra (Hispanica) juxta rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 460. a. 874.

Zu S. 101. Der vicecomes hat seinen Grafen auch bei Durchführung ber Münzneuerung von a. 864 zu unterstützen 1).

Zu S. 103. A. 884 werden freisich vicarius und vicecomes in Frankreich unterschieden?).

Zu S. 105. Eins und basselbe sind auch jetzt nicht vicarii und Centenare: sie werden nebeneinander genannt<sup>3</sup>): ministros quos vicarios et centenarios vocant, justos habere debent (comites), aber jetzt werden vicarii überall unter den Grasen vorausgesetzt: zu jener Zeit war es Sitte, daß, mußte wo immer etwas gemäß kaiserslichem Besehl geschehen, die Grasen das durch ihre Bicare und Ossischen aussühren ließen<sup>4</sup>).

Zu S. 105. Centenarii (qui et centuriones) vel vicarii: Walahfrid Strabe<sup>5</sup>): er benkt also nur an die seiner Zeit (vor a. 849) entsprechende Gleichstellung beider.

Ru S. 115. Magistratus, d. h. städtische Curien und officiales, die bei Aufnahme von Urkunden über verbotene Geschäfte (Veräußerung von Kirchenland) witwirken, sollen (noch a. 826) Amt, Rang und Bermögen verlieren.

Zu S. 137. Ein magister pincernarum ist wohl ber buticularius?).

Zu S. 137. Anders die magistri mendicorum et pauperum im Palast zu Aachen 5).

Zu S. 141. Wie im Raiserhof gab es an den Hösen der Theilreiche, z. B. zu Regensburg, einen sacri palatii summus capellanus).

Zu S. 142. Die Berbreitung der Capitularien soll so geschehen, daß der kaiserliche Cancellarius Abschriften an alle Erzbischöse und Grafen schickt, die sie dann in weiteren Abschriften selbst oder durch Boten den andern Bischösen, Aebten, Grafen (? also erhalten nicht

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 316.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 374.

<sup>3)</sup> Co. Cabill. II. a. 813. can. 21.

<sup>4)</sup> Sagt ber Mond von St. Gallen I. c. 31.

<sup>5)</sup> C. II. 3. p. 515.

<sup>6)</sup> Diese Rovelle Justinians ward im Frankenreich veröffentlicht Ansigis. II. 29, 30. C. I. 2. p. 311. a. 826(?); aber die Anwendung ift zweiselig.

<sup>7)</sup> Obo C. I. 2. p. 314. a. 826. Ermoldus Nigellus IV. v. 465 imperat pincernis; puer heißt er wohl seiner Jugenb wegen (»puer ardens«).

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 298. a. 814 (al. a. 820).

<sup>9)</sup> Mon. Boica. XXXI. a. 58.

alle Grafen sie vom Ranzler) und sonstigen Getrenen zustellen und rerlesen lassen sollen. Der Cancellarius legt die Listen der Empfänger dem Kaiser vor, damit sich keiner auf Unkenntniß berufen kann!).

Zu S. 147. In sedem Eau wird wenigstens ein Cancellarius vorausgesetzt, der z. B. die Freibriefe wie andre Urkunden ausstellt; vielleicht ist er Cancellarius des Grasen?).

Zu S. 148. Ein gemeinschaftlicher notarius ber Bischöfe wird auf Geheimhaltung ber Concilienschlüsse vereidigt.

Zu S. 148. Ueber notarius, tabellio, Fronkoten Sohm S. 532.

Zu S. 156. Anch Private — Unterthanen, fideles — haben wie Boten (missos) so Diener (ministros)4).

Zu S. 159. Die sideles missi (et exercitus), die ein Bruber gegen Kriegsseinde dem Andern schicken soll's), sind Feldherrn.

Zu S. 162. Besonders wird ihnen die Berkundung neu erlaßner Capitnlarien auferlegt 1).

Zu S. 163. Die missi sollen ihre zwei ober brei Bersammlungen an den für die Armen (Geringeren) meist bequemen Orten ihres missaticum abhalten: denn deren Schut ist der Hauptzweck der ganzen Einrichtung?).

Zu S. 163. Sie haben vor Allem den Zustand des Kirchenwestas, dann aber die Amtssührung der ordentlichen drilichen Behörden in ihrem missaticum zu prüsen, Uebelstände selbst abzustellen "trast toniglicher Bollmacht" ober durch den Herrscher abstellen zu lassen, ex nostra autoritate"); sreilich sollen sie auch andrerseits Bischösen und Grasen helsen, ihre Amtspslichten gegen übermächtig Tropende durchzusühren"). Aber der König kann auch an ihn gerichtete Beschwerden (reclamationes) den missi hinausschicken zu besserer Erledigung an Ort und Stelle 16).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 307. a. 828--825.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 215.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 3. a. 828.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 306. c. a. 824.

<sup>5)</sup> Div. a. 817. c. 6.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 307. a. 823—825. p. 309. a. 825.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 310. a. 825. 828.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 310. a. 826; sie find numittelbare Bertreter bes herrschers; vgl. p. 308. a. 825. p. 305. a. 823—825. p. 369.

<sup>9)</sup> L. e. p. 306. p. 304. 305. a. 823—925.

<sup>10)</sup> p. 309.

Zu S. 164. Aönigsboten zu entsenden ist eine so lief eingreissende Ansübung der Amts- und der Berwaltungs-Hoheit, daß Ludwig in die Theilreiche der Söhne nach a. 817 keine schickt.).

Zu S. 165. Ein missus mit nur Einem Anftrag ist Namnulf, ber nöthigenfalls einen Klostervogt ersetzen soll?). Ebenso soll der missus a. 824 nur prüsen, ob das neue Münzgesetz (Zollbesserung) binnen der vorgeschriebnen Frist durchgeführt ist.3).

Zu S. 166. So werben im Jahre 825 in zehn missatica je ein Bischof (ober Erzbischof) und ein Graf entsendet: keine Ausnahme steht hier der Regel gegenüber !).

Zu S. 170. Die missi sollen kamit anfangen, dem Boll aus bem Schreiben des Herrschers bessen Billen, Eiser und Absicht bei der Entsendung zu verländen. Dann sollen sie vor Alem? das Berhalten der Beamten untersuchen und dem Herrscher berichten, welche Dank, welche Züchtigung und Berweis verdienen?), zumal auch über der Bischöse Wandel, mehr geistliches oder mehr weltliches Treiben, aber auch der andern Geistlichen Thun und Lenmund im Bolt, ebenso über die Alöster und andern Kirchen, ob die Bischöse bei Bereisung ihrer Sprengel die ärmeren Kirchen beschweren, zumal durch Heischen von Gastgeschenken.), ebenso die Amtssührung der Grasen und ihrer Untergednen. Zuweilen wird den missi eine vorläusige Weisung mitgegeben, endgültige Ordnung dem nächsten Reichstag vorbehalten.). Ferner sollen sie vor Allem noch nicht Bereidigten den Treueeid abnehmen.

Zu S. 177. Der missus hat satmige Grasen zu richten 12).

Zu S. 173. Sie haben Rechtsstreit zwischen Bischöfen und Grafen

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 306. a. 825.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 302. c. a. 823.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 305, 306, a. 824,

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 308; über bie 20 Ramen f. Boretins.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 308. a. 825, II. 1. p. 806 gemäß ber opistola generalis? Arause 1. o.

<sup>6)</sup> Mit Hilfe ber Rügeschöffen, s. diese.

<sup>7)</sup> l. c. p. 8.

<sup>8)</sup> S. unten "Lirdenwesen".

<sup>9)</sup> l. c. p. 9.

<sup>10)</sup> L. c., oft uns versorene capitala p. 10.

<sup>11)</sup> l. c. p. 10.

<sup>12)</sup> C. Mant. c. 7. p. 197.

(ihres missaticum?) zu untersuchen und zu entscheiben!), ebenso zwischen Ludwigs Ranzler Helisachar, einem Bischof Heimin und einem Grafen und actor Maginhar?; vermuthlich liegen in beiben Fällen die Streitgegenstände in ihrem missaticum, wie sie über die Beschwerde des Grasen Hilbebrand?) zegen seine pagenses, die keine paraveredos stellen wollen, au Ort und Stelle — unter Vernehmung der unbestritten Richt-Pflichtigen und der Rachbargrasen — entscheiden sollen.

Bu S. 179. Bei dem placitum der missi4) muß jeder Graf des Gebietes erscheinen und zwölf Schössen, oder falls es nicht so viele (in der Grafschaft) giebt, in Ergänzung der Zwölfzahl von den "bessern" Männern der Grafschaft die Erforderlichen sowie die Bögte der Bische, Monche, und Nonnen-Klöster mit sich führen.

Bu S. 179. Eine sehr vollständige Ausschlung ber zum Bereich der placita ber missi Berpflichteten giedt C. I. 2. p. 310. a. 828 episcopi, abbates, comites, vassi nostri, advocati nostri, vicedomini abbatissarum, auch Bertreter auderer zu erscheinen Berhinderter; die Erasen milsen ihre vicarii und Centenare mitbringen und von den ersten, primis (s. Schössen), d. h. angesehensten, reichsten Schössen ihrer Erasschaft drei ober vier.

Zu S. 184. Den missi, auch fremben Gesandten, werben Urkunden mit Vorschriften für ihre Verpflegung u. s. w. mitgegeben oder voraufgeschickt.

Zu S. 185. Die missi sollen, wie sie über die Grafen gestellt sind, diese auch an Weisheit und Gerechtigkeit überragen?).

Zu S. 187. Zuweilen wird ben missi die Zeit des Antritts ihrer Reisen vorgeschrieben 8).

Zu S. 191. Einmal stellt ber Kaiser, wenig zufrieden mit der Berrichtung einiger im Jahre 825 ausgesandten missi, im Folgesahr eine neue Anweisung und Bermahnung zu besserer Aussührung aus?).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 314, a. 826.

<sup>2)</sup> l. c. p. 315: die Ibentität ber brei beruht freilich nur auf Bermuthung (Boretius).

<sup>3)</sup> Der a. 827 in die spanische Mark zur Dämpfung von Unruhen entsandte Einh. Annal. a. 827? [Boretins].

<sup>4)</sup> C. I. 1. Nro. 86. e. 8. I. 2. p. 310. a. 826(?).

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 295. c. a. 820.

<sup>6)</sup> litterae C. I. 2. p. 306. c. a. 824; tractoriae l. c. p. 284.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 438. a. 858 (Hintmar).

<sup>8)</sup> Um Ostern a. 829. C. IL 1. p. 3.

<sup>9)</sup> I. 2. p. 309. a. 826 verglichen mit p. 308. a. 825 (periculosum est) tantae rei curam negligere . . non sic nobis responsum est, ut . . sufficere potuisset.

Zu S. 194. Ludwig kestellt wiederholt ten Erzbischof ober Bischof zum Königsboten in seinem eignen Sprengel — gauz gegen Karls Absicht und den Zweck ter Einrichtung. So a. 8251) Heistulf für Mainz, Hetti sür Trier, Hababold sür Köln, Coo sür Kheims, Ragnar sür Ropon, Willibert sür Rouen, Landranın sür Tours: also ganz regelmäßig. Der überstarke Einfluß der Bischöse seit a. 814 durchbringt auch diese, dereinst auch gerade behuse ihrer Ueberwachung geschaffne Anstalt.

Zu S. 195. Die missi sollen nicht ohne Roth und Grund in ihrem missaticum balb hierhin, balb dorthin reisen?).

Zu S, 199. Die missi halten die Gauleute zu den Brückenfrohnden an der Seine und ganz im Allgemeinen im Reiche an 3).

Zu S. 199. Die Deiche an der Loire sollen von einem guten missus überwacht werden, der kaiserliche soll einen königlichen bei König Pippin von Aquitanien a. 817—813 erwirken 4).

Zu S. 213. Das Heer heißt militiae cetus nostrae<sup>5</sup>).

Zu S. 220. Borausgesetzt wird, daß alle Freien mit ihrem Grafen zu Felde ziehen, auch außer dem Heerbanndienst Auskundschaftungen und Wachten übernehmen.

Zu S. 258. Schon c. a. 824 werden im Heerbann die seniores und deren Bassi so zahlreich angenommen, daß das Gesetz beide neben einander für Berletzung der Mannszucht verantwortlich macht: der Senior, der nicht (vorher) warnt oder (nachher) straft, verwirkt sein Krondenessicium?: also werden Krondenessiciare (Krondassen) und deren Benesiciare, domines, Bassen — Aftervassallen der Krone — dabei gedacht. Zuerst wird der Thäter von König oder missus, dann der nachlässige Senior gestraft.

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 308.

<sup>2)</sup> O. I. 2. p. 309. a. 825; sie sollen vor Allem die neuen Capitularien verständen und berichten, wo sie nicht das Recht durchzusehen vermögen. Bgl. p. 304 und oft.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 301. a. 821.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 301. a. 821.

<sup>5)</sup> Ughelli II, p. 247. a. 839.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 261. a. 815 sicut caeteri liberi homines (nicht etwa possessores sive vassalli!) cum comite suo in exercitum pergant.

<sup>7)</sup> honor ift hier C. I. 2. p. 305. c. 17 so an versiehen: in suo obsequio pergunt .. sive sui sint sive alieni, quicquid delinquerint .. ad ipsius debet plivium [= plegium, Du Cange VI. p. 366] pervenire.

Bu S. 259. Jest gerathen das alte Verbot, daß der Unsreie der Wassenehre genieße und das Bedürsniß der Zeit in Widerstreit: die Anwesenheit von Unsreien als Diener und Begleiter der Könige und Seeln im Lager war nie zu vermeiden gewesen), wenn sie auch nicht in den Heerbaun eintreten dursten; daß sie dann, falls das Heer auf dem Zug oder im Lager angegriffen ward, mit sochten für ihr Leben, war nicht zu verbieten: doch versagen die larolingischen Capitularien den sehr zahlreichen und oft sehr zuchtlosen Unsreien im Lager die alte Chrenwasse des Freien: den Speer. Aber gleichzeitig, ja schon früher? muß doch den Unsreien, die als Bassallen Benesicien empfangen und dassig zu Pserd zu dienen haben, Schild, Speer, Schwert und Halbschwert verstattet werden.

Zu S. 261. Bis zur Ueberschreitung ter Mark soll, wie ber Heerfriede, so strenge Mannszucht gehalten und mit teren Berletzung (praedas facere) angerichteter Schaden gebessert werden, wird ber Schädiger namhast gemacht 4).

Zu S. 265. Die Kronvassen werben zum Schutz ber Marken verwandt 5).

Zu S. 266. Grafen können auch außerhalb ihres Amtsgebiets zum Schutz ber Marken und ber Seekuste aufgeboten werden. Die Grafen, die zum Schutz ber Küsten besehligt sind, werden hiedurch von der Pflicht, zu dingen, nicht besreit, salls sie in ihrem Amtsgediet (ministerio) weilen und die ersorderlichen Schössen bei sich haben: darans solgt, daß ber Graf nur in seiner Grasschaft dingen kann; daß auch Schössen zum Markenschutz aufgeboten werden, versteht sich.

Zu S. 266. Die castella ber Empörer gegen König Pippin mögen zum Theil befestigte Privatgebäute, zum Theil statliche Burgen gewesen sein<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. die Langobarben Urgesch. IV. S. 193.

<sup>2)</sup> Cap. v. a. 805. c. 5. I. 1. p. 123. v. 810/11. c. 4. I. 1. p. 160.

<sup>3)</sup> Cap. missorum a. 792 (786?). e. 4. 1. 1. p. 64.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 305. c. a. 824; man streitet, ob das sanns practerito« auf ein bestimmtes Borjahr (Feldung gegen die Bretonen von a. 824?) geht, ober allgemein gemeint ist: letteres will Boretins: aber setzte das Gesetz bamals sür je des Jahr einen Feldung vorans? Bgl. L. 1. p. 160. c. 4.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 300. a. 821 vassi nostri qui ad marcam aostram constituti sunt custodiendam.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 301. a. 821. 7) C. I. 2. p. 300. a. 821.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 296. a. 800—823.

|   | ! |
|---|---|
| 1 |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ļ |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

|       |  | • |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   |   |
| i<br> |  |   |   |
|       |  |   | • |
| I     |  |   |   |

# Könige der Germanen.

# Pas Wesen

des ältesten Königthums der germanischen Stämme

und

seine Geschichte bis zur Auflösung des Karolingischen Reiches.

Rach ben Quellen bargeftellt

bott

Jelix Dabn.

Anter Band.

Die Franken unter ben Rarolingen.

Bierte Abtheilung.

Leipzig,

Drud und Berlag von Breitkopf und Hartel. 1809.

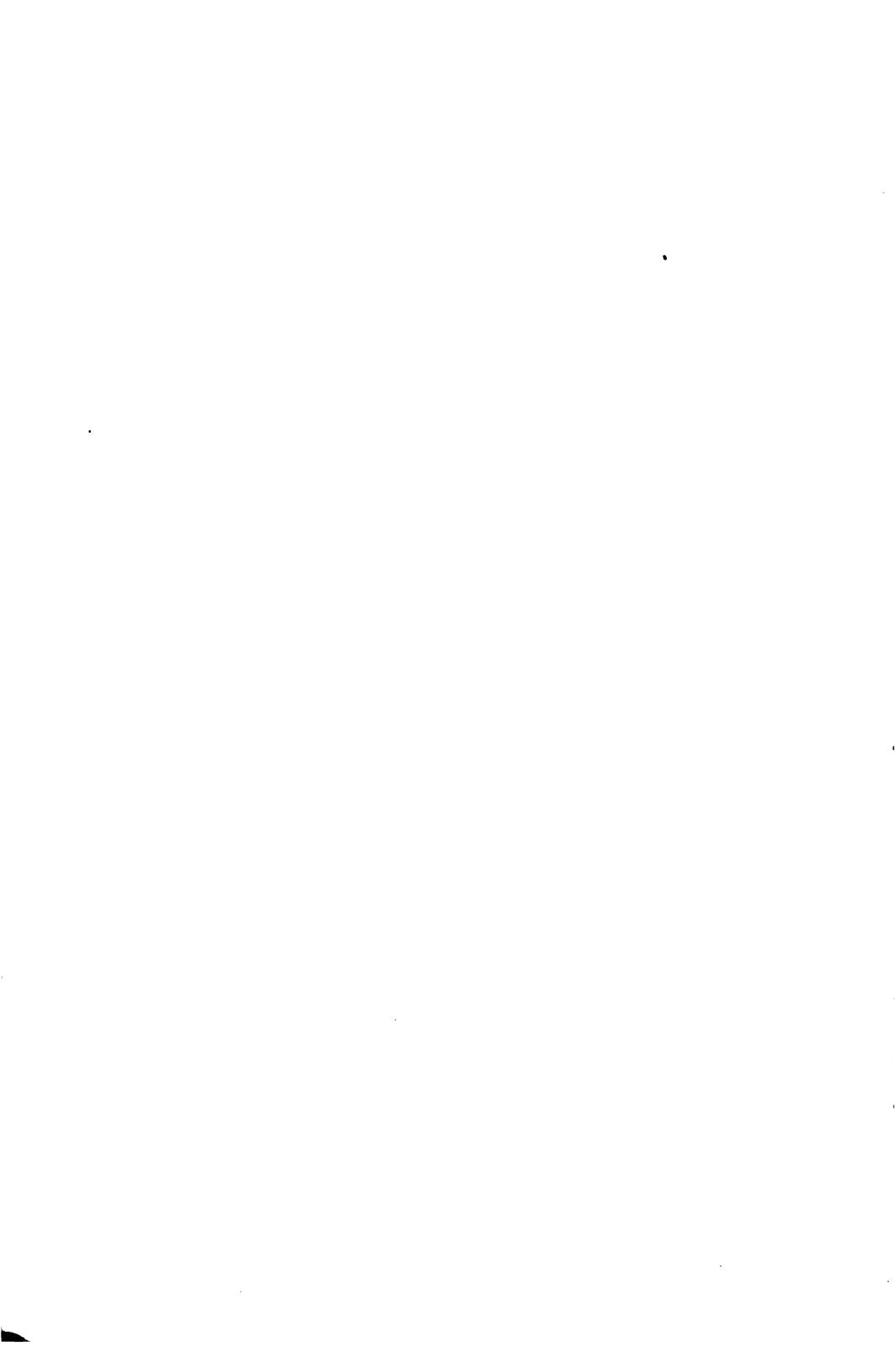

# Vorwort.

Sind die Capitularien (statt wie fast immer nach der Ausgabe von Boretius-Krause) zuweilen noch nach der von Perts (Legg. I—III.) angeführt, so sind diese Stellen schon vor 1881—1893 (und 1897) in die Handschrift eingetragen ge-wesen.

Jelix Dahn.

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | I |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# Inhalts - Verzeichniß.

- IV. Gerichtsbann. Gerichtswesen S. 1-213.
  - 1. Allgemeines S. 1-32.
    - A. Rechtsgang. Rein Fehbegang S. 1-6.
    - B. Das Gericht S. 6-11.
      - a) Allgemeines. Die Namen. Ausbrude S. 6-7.
      - b) Aufgabe ber Rechtspflege (justitia, jus, drectum) S. 7-9.
      - c) Gesetz und Gewohnheitsrecht S. 9-11.
    - C. Der Grundsatz bes angebornen Rechts S. 11-32.
      - a) Allgemeines. Die germanischen Rechte S. 11-18.
      - b) Das römische Recht S. 18-22.
      - c) Recht und Einfluß ber Rirche S. 23-25.
      - d) Berbrängung bes angebornen Rechts burch
        - a) Reicherecht S. 25-27.
        - β) Ortsrecht (Lex loci) ©. 27-32.
  - 2. Das Königsgericht S. 32-58.
    - A. Name. Zusammensetzung S. 32-34.
    - B. Buftanbigfeit G. 34-51.
      - a) Das Königsgericht als Erst-Gericht S. 34-36.
      - b) Das Königsgericht als (driftlicher) Billigkeitsgerichtshof S. 36-39.
      - c) Das Königsgericht als Reclamationsgericht S. 40—43.
      - d) Das Königsgericht als gefreites Gericht S. 43-48.
        - a) Gefreite Personen S. 43-46.
        - β) Gefreite Sachen S. 46-48.
      - e) Das Königsgericht als Ungehorsamsgericht S. 48—49.
      - f) Das Königsgericht in freiwilliger Gerichtsbarkeit S. 49-50.
      - g) Außergerichtliche Thätigkeit bes (Palatinms unb) Königsgerichts S. 50—51.
    - C. Gerichtszeit. Gerichtsort. Gerichtsfriebe S. 51-52.
    - D. Berfahren S. 52-58.
  - 3. Rarle Erleichterungen S. 58-83.
    - A. Allgemeines S. 58-68.
      - a) Der 3med S. 58-60.
      - b) Die Grundzüge ber Renerungen S. 60-65.

- c) Die Abgränzung ber Fälle und hienach ber Zuständigkeit S. 65-67.
- d) Ungleiche Berbreitung über bas Reich S. 67-68.
- e) Mangelhafte Durchführung G. 68.
- B. Insbesonbere bie Schöffen S. 68-83.
  - a) Die Gerichtsschöffen S. 68-81.
    - a) Die Namen S. 68-71.
    - β) Einführung ber Einrichtung S. 71-72.
    - y) Bestellung. Entfetung S. 72-73.
    - d) Berrichtungen S. 73-81.
  - b) Die Rügeschöffen S. 81-83.
- 4. Das Berfahren, jumal bas bürgerliche, nach ben Capitularien S. 83-117.
  - a) Die Labung. Grundzüge bes Berfahrens S. 83-89.
  - b) Gerichtszwang. Districtio S. 89-90.
  - c) Gerichtszeit. Friften S. 90-94.
  - d) Gerichtsort S. 95-100.
  - e) Gerichtsfriebe S. 100.
  - f) Stellvertretung S. 100-102.
  - g) Die Abhängigen vor Gericht 102-106.
    - I. Die Unfreien S. 102-104.
    - II. Die homines S. 104-106.
      - 1. Gerichtsbarkeit ber seniores S. 104—105.
      - 2. Stellung vor Gericht und Bertretung ber homines burch bie seniores S. 105—106.
  - h) Sonbergerichte S. 107.
  - i) Befreiungen, Borzugsrechte vor Gericht S. 107-108.
  - k) Ungehorsamsverfahren S. 109-111.
  - 1) Bollstredung S. 112—114.
  - m) Inquisitiousverfahren S. 114—115.
  - n) Gütliche Beilegung G. 115-116.
  - o) Freiwillige Gerichtsbarkeit S. 116-117.
- 5. Strafverfahren S. 117-133.
  - a) Allgemeines. Untersuchungshaft. Folter S. 117-120.
  - b) Beweis S. 120—133.
    - α) Eid. Eibhelfer S. 120—124.
    - β) Beugen S. 124—127.
    - y) Urfunben S. 127.
    - d) Berfahren auf übeln Leumund S. 127.
    - s) Gottesurtheil S. 128-131.
    - ζ) Gerichtlicher Rampf S. 131—133.
- 6. Das Strafrecht S. 133-174.
  - A. Die Berbrechen S. 133-144.
    - a) Raub. Diebstahl S. 133—137.
    - b) Rörperverletung S. 137.
    - c) Geschlechtsverbrechen S. 137-138.
    - d) Töbtung S. 138—141.

- e) Betrug. Falsches Zengniß. Meineib S. 141-142.
- f) Müngberbrechen S. 142.
- g) Widerstand gegen die Statsgewalt. Aubrerseits Privilegienbruch S. 142.
- h) Hochverrath S. 143-144.
- B. Die Strafen S. 144-162.
  - a) Prfigelstrafe S. 144-146.
  - b) Gefängnifftrafe S. 146-147.
  - c) Ein- und Ans-Bannung S. 148—150.
  - d) Bermögenestrafen S. 150-155.
    - a) Privatbugen. Bertragsstrafen S. 150.
    - 8) Königsbann. Friebensgelb. Buße. Wergelb S. 151-153.
    - y) Anbere Bermögensftrafen S. 153.
    - d) Bermögenseinziehung S. 154-155.
  - e) Berinechtung G. 155.
  - f) Ehrenftrafen S. 155-156.
  - g) Friedlofigfeit. Acht S. 156-157.
  - h) Berstilmmelungsstrafen. Brandmarkung S. 157—158.
  - i) Tobesftrafe S. 158-160.
  - k) Strafbaufung. Billfürliche Strafe S. 160-162.
- C. Augemeines S. 163-166.
  - a) Straferichwerungsgrünbe S. 163.
  - b) Strafmilberungsgrünbe S. 164.
  - c) Nothwehr S. 165-166.
  - d) Mitschulbige S. 166.
- D. Begnabigung S. 166—173.
  - a) Allgemeines. Merovingische Begnabigung S. 166-167.
  - b) Karolingische. Einzelfälle S. 168-173.
- E. Zwed ber Strafe S. 173—174.
- 7. Bum Privatrecht ber Capitularien S. 175-213.
  - A. Personenrecht S. 175-181.
    - a) Freie Abhängige. Freigelagne S. 175-177.
    - b) Unfreie S. 177—181.
  - B. Sachenrecht S. 181-195.
    - a) Grunbeigen. Grunbbesitzverhaltniffe S. 181-191.
      - a) Allgemeines. Die Namen S. 181—186.
      - β) Erwerb und Beräußerung von Grunbeigen S. 186-190.
      - y) Der Streit um Grunbeigen S. 190-191.
    - b) Rechte an fremben Grunbstüden S. 191—195.
  - C. Forberungsrecht S. 195-207.
    - a) Einzelne Rechtsgeschäfte S. 195-197.
    - b) Urfunbenwesen. Formeln S. 198—207.
      - a) Allgemeines. Die Namen. Arten. Zwede S. 198-202.
      - β) Die Formeln und die Formen S. 202-204.
      - y) Anfechtungsbußen. Strafen S. 204-205.

- d) Erfat beschäbigter, zerftörter, verlorener Urfunben S. 205-207.
- ε) Urfunbenproceß S. 207.
- D. Familienrecht S. 208-211.
- E. Erbrecht S. 211-213.
- V. Berwaltungshoheit. Berwaltung. Birthschafts. und Lebens. zustände S. 213-260.
  - 1. Allgemeines G. 213-216.
  - 2. Die einzelnen Berwaltungs-3wede und Bebiete G. 216-260.
    - a) Sicherheitspolizei S. 216-220.
    - b) Gefundheitspolizei S. 220.
    - c) Armenpflege S. 221-225.
    - d) Fremben- und Granz-Polizei S. 225-229.
    - e) Pflege ber Urerzeugung, zumal ber Landwirthschaft S. 229-231.
    - f) Lohnarbeit Freier S. 231.
    - g) Banbelspolizei. Banbelsvertehr S. 232-238.
      - a) Allgemeines S. 232-234.
      - β) Gränzverkehr. Ueberwachung. Erleichterungen S. 234-235.
      - y) Beschräntungen S. 235-237.
      - d) Aussuhr und Aussuhrverbote S. 237—238.
    - h) Marktpolizei. Marktwefen S. 238-242.
    - i) Bau-, Straßen- und Bruden-Polizei S. 242-245.
    - k) Maß und Gewicht S. 245-248.
    - 1) Preisfeststellungen S. 248-251.
    - m) Bilbungspflege S. 252-260.

# Quellen und Literatur.

#### A. Quellen.

Epistolae imperatorum, pontificum, aliorum inde ab a. 367 usque ad a. 553 datae Avellana quae dicitur collectio ed. Guenther. I. II. 1896. 1898.

#### B. Literatur.

- Abhanblungen zur germanischen Mythologie: Festgabe für Richard Heinzel von Detter (Egilssaga), Meringer (Geräthe-Namen), Much (ber german. himmelsgott), Seemüller (Anfänge ber altbeutschen historiographie) u. A. 1898.
- Billeter, Geschichte bes Zinsfußes im griechisch-römischen Alterthum bis auf Justinian. 1898.
- Dippe, bie frankischen Trojanersagen. 1896.
- —, die ältere und die jüngere Stammessage ber Salier, B. f. d. geschichtl. Unterricht. I. 1897.
- —, der Prolog der Lex Salica, die Entstehung der Lex und die salischen Franken Histor. Bierteljahresschrift. II. 2. 1899.
- Drapeyron, Ebroin et St. Léger. 1868.
- Funt, kirchengeschichtliche Abhanblungen und Untersuchungen. I. 1897.
- Grotefend, Taschenbuch ber Zeitrechnung bes beutschen Mittelalters und ber Neuzeit. 1898.

(Graf von) Hade, bie Pallium-Berleihungen bis a. 1143. 1898.

Hahn, Karl Martell. Allgemeine bentsche Biographie. XV.

Hoffmeister, bas Königthum im altgermanischen Statsleben. 1889.

Hubert, étude sur la formation des États de l'Église. Revue Historique B. 69. II. 1899.

Arfiger, Geschichte ber altchristlichen Literatur in ben ersten brei Jahrhunderten. 1897 (Grundriß ber theolog. Wissensch.). Mercier, la bataille de Poitiers (a. 732), Revue historique. VII. Müllenhoff, die merovingische Stammsage, Haupts Zeitschrift. I.

Norbhoff, Altwestfalen (Bolt, Land, Gränzen). 1898.

Pasquale del Giudice, due note all' editto di Atalarico, Volume in onore di Francesco Schupfer. II. 1899.

Petit de Juleville, histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900. I—III. 1898.

Schmitz, die Bufbücher und bas kanonische Bufverfahren. I. II. 1883. 1898.

Schönselber, de Victore Vitensi episcopo. 1899 (Breslauer Doctorschrift).

Stumpf, die Reichstanzler vornehmlich des X.—XII. Jahrhunderts, nebst einem Rücklick auf die Merovinger- und Karolinger-Urkunden. I. 1865.

Wait, über ben Beinamen: "ber Hammer", F. z. b. G. III. S. 147. 1863.

# IV. Gerichtsbann. Gerichtswesen.

- Endemann, de scabinis eorumque demonstrationibus. 1840. (Programm von Marburg.)
- Unger, die altbeutsche Gerichtsversassung. 1842.
- Pétigny, études sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque mérovingienne. 1851.
- von Hammerstein-Loxten, die Halswinde (Blutgericht von Berden a. 783), Zeitschrift des historischen Bereins sur Niedersachsen. 1854.
- Wilba, "Orbalien", Encyclopabie von Ersch und Gruber. Sect. III. B. IV. S. 453. Siegel, Geschichte bes beutschen Gerichtsverfahrens I. 1857.
- Schäffner, Geschichte ber Rechtsverfassung Frankreichs. I-IV. 2. Auft. 1859.
- Gaupp, über Stammrecht, Territorialrecht, professiones juris, Z. f. D. R. XIX. 2.
  S. 161.
- Dobbert, fiber bas Wesen und ben Geschäftstreis ber missi dominici. 1861.
- (G. L.) Müller, über bie germanische Burgschaft, B. f. D. R. I.
- Korn, de obnoxiatione et vadio antiquissimi juris Germanici. 1863.
- Heinze, zur Geschichte ber Sicherheitstellung im germanischen Strasverfahren, 3. f. R. B. 2 X. S. 450.
- Weinhold, die beutschen Fried- und Frei-Stätten. 1864. (Programm von Riel.)
- Beauchet, histoire de l'organisation judiciaire en France. Epoque Franque. 1866.
- Brunner, Duobecimalspstem und Decimalspstem in ben Bußzahlen ber fränkischen Bolksrechte, Sitz. Ber. b. Berliner Akab. XLVII. 1869.
- (Paul von) Roth, über die altdeutsche Reichs- und Gerichts-Berfassung (Besprechung von Sohm). Münchener fritische Vierteljahrsschrift. 1871/72.
- Hermann, über die Entwickelung des altbeutschen Schöffengerichts, in Gierkes Untersuch. X.
- Brunner, über die Hertunft ber Schöffen, Mittheil. b. Instituts für österreich. Geschichtsforschung. VIII. S. 175.
- Sperling, jur Geschichte von Buge und Gewette im Mittelalter. 1872.
- Osenbrüggen, die Theilnahme am Verbrechen nach altbeutschem Recht, Z. f. D. R.-Gesch. XVIII.
- Siebert, bas römische Exil. 1873.
- Cohn, die Justizverweigerung im altbeutschen Recht. 1876.
- Thonissen, mémoire sur les peines capitales dans la législation mérovingienne. 1877.
  - Dahn, Rönige ber Germanen. VIII. 4.

Sohm, bei Betell, Spstem bes Civilprocesses. S. 143.

Luschihn von Ebengreut, Geschichte bes altesten Gerichtswesens in Desterreich über und unter ber Enns. 1879.

Frauenstäbt, Blutrache und Tobtschlagsühne im Mittelalter. 1881.

Barchewit, bas Königsgericht ber Merovinger und Karolinger. 1882.

Thonissen, l'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale sous le régime de la loi Salique. 2. éd. 1882.

Salvioli, nuovi studii sulle professioni di legge nelle carte medievali Italiane. Estratto dagli atti e memorie delle deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmesi. Scr. III. vol. 2. 1883.

B. D. Lehmann, ber Rechtsschutz gegenüber Eingriffen von Statsbeamten nach altfrankischem Recht. 1883.

Sohm, frantisches Recht und römisches Recht, Z. f. R.-G.2 I. (übertreibt gewaltig bie Bebeutung bes Ersteren).

(28.) Sidel, zur Entstehung bes Schöffengerichts, 3. f. R. G.2 VI.

(von) Wangenheim, Reformbestrebungen und innere Politik Karls bes Großen.
1885. (Programm von Magbeburg.)

Fustel de Coulanges, l'organisation judiciaire dans le royaume de France. (S. aber Wait, Histor. 3. XXXVII.)

Cofad, bie Gibhelfer bes Beklagten. 1886.

Ueber bas Gerichtswesen 2B. Sidel, Statsverfassung S. 147.

Esmein, la chose jugée dans le droit de la monarchie franque, Nouvelle Revue historique de droit français. XI. p. 545. 1887.

Beaudouin, la participation des hommes libres au jugement dans le droit franc, Nouvelle Revue historique de droit français. 1887.

Stobbe, Personalität und Territorialität bes Rechts. Jahrb. b. gem. D. R. VI.

Padelletti, delle professioni di legge, archivio storico Italiano III. 20. p. 431.

Breflau, Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren deutschen Recht. Forsch. 3. D. S. XXVI. S. 1—66.

Platon, le mallus ante thioda vel thunginum et le mallus legitimus. 1889. Levy, Beiträge zum Kriegsrecht im Mittelaster, insbesondere in den Kämpfen, an denen Deutschland betheisigt war (VIII., XI., X. Jahrhundert). 1889.

Laß, die Anwaltschaft im Zeitalter der Bolksrechte und Capitularien, Gierkes Untersuch. XXXIX. 1891.

Opet, Geschichte ber Proces-Einleitungs-Formen im orbentlichen beutschen Rechtsgang. I. Die Zeit ber Boltsrechte. 1891.

Mitteis, Reichsrecht und Bolksrecht in ben östlichen Provinzen bes römischen Reichs.

Palumbo, testamento romano e testamento langobardo. 1891.

Burcharb, bie Hegung ber beutschen Gerichte im Mittelalter. 1893.

Gerichtshoheit, Milhlbacher, R. S. 282, 298-306. Schröber3 S. 168 f.

# 1. Allgemeines. 1)

#### A. Rechtsgang: kein behdegang.

Die Fehbe<sup>2</sup>), faida, zunächst nicht Fehbegang, nur Feinbschaft, rächerische Gesinnung, wird nicht unbedingt<sup>3</sup>) — höchstens lehrhaft — verboten, nur in gewissen Fällen, z. B. wenn ein Gesippe oder Schützeling<sup>4</sup>) von Rechtswegen getödtet liegt, wie der eingeholte Räuber, der sich zur Wehre setzte: hier darf weder Wergeld gesordert noch wider den Tödter saida gehegt werden<sup>5</sup>). Blutrache freilich wird so streng verboten als Wergeldzahlung geboten (mit rein theologischer Begründung), auch die Tödtung von Gesippen; wer das Wergeld weigert, verliert vorläusig (durch Fronung) dis zu des Königs Entscheidung sein Vermögen<sup>6</sup>).

Wie das angelsächsische und nordgermanische kennt das westgersmanische Recht den Begriff des bußelos erschlagen Liegenden?). Bußes und Fehdeslos liegen bei Verletzung der Mannszucht durch den Grafen und die Gauleute Erschlagene<sup>8</sup>). Aber an der Wurzel das Fehdeswesen zu fassen, wagt man nicht so recht: noch a. 813 wird nur versboten, daß die kaidosi "ungehörige Unruhen verursachen an Sonns

<sup>1)</sup> Hier sind nur die karolingischen Aenberungen an dem merovingischen Gerichtswesen (oben VII. 3. S. 1—70) barzustellen.

<sup>2)</sup> Ueber ben Begriff Dahn, Fehbegang und Rechtsgang, Bausteine II. 1880; siber bas Wort: gevehida, saida C. I. 2. p. 443, Schabe<sup>2</sup> »sehida« S. 174; über die Fehbe bei den Langobarden Pasquale del Giudice, sulla vendetta nel diritto longobardo. 1876. und Band X.

<sup>3)</sup> Wie z. B. schon von Theoberich bem Großen, Könige IV. S. 20.

<sup>4)</sup> Denn von dem Senior versieht man sich, wie von den Gesippen und Freunden, der Blutrache, C. II. 1. p. 86. a. 850. Zu ihrer Berhütung dient die satisfactio, die stets nach dem Recht des Berletzten bemessen wird, C. I. 1. p. 201.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853; vgl. I. p. 217, ob echt?

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 97.

<sup>7)</sup> Incompositus jaceat C. II. 1. p. 97. (a.?). Bgl. ferbatutus, angelsächfisch; ugildr norbisch, Wilba S. 281.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 86. a. 850. p. 105. 107. a. 891.

tagen, andern Festen und Feiertagen"). Die 2) verbotne trustis ist eine gewaffnete Schar, (ähnlich, aber nicht entsprossen der längst erloschenen Gefolgschaft): offenbar bezweckte sie oft Fehdegang.

Fehbe wird auch bei Tödtung (aus Nothwehr: aliqua necessitate cogente) nicht geduldet: der Graf zwingt einerseits zur Zahlung, andrerseits zur Annahme der Buße und eidlichem Berzicht auf die Rache<sup>3</sup>), nöthigenfalls durch Stellung vor den König<sup>4</sup>) behufs zeitzweiliger Einbannung (exilium) des Ungehorsamen<sup>5</sup>). Wird vor allem die Tödtung aus Blutrache verboten (sie wird dem Raubmord, dem Word aus Habgier ganz gleichgestellt)<sup>6</sup>), so ist der Grund, daß die Blutrache der häusigste Fehdesall war. Bluträcher, die um einen Gesippen, der im Widerstand gegen Berhaftung getödtet worden, saida tragen wollen, werden gezwungen, die saida abzuschwören<sup>7</sup>). Zumal der Beamte, der einen Käuber bei der Versolgung tödtet, wird gegen Blutrache der Gesippen (und der Seniores) geschützt<sup>8</sup>).

In merovingischer Zeit ward wohl auch die Fehde gelegentlich verboten, allein sie war sehr häufig und blieb — auch Tödtung aus Blutrache — gar oft unbestraft<sup>9</sup>). Karl entzieht bei Tödtung beiden Partien bas Wahlrecht zwischen Rache und Buße: der Todtschläger muß

<sup>1)</sup> feriaticis diebus C. I. 1. p. 175. Du Cange III. p. 437 "Feiertage während ber Woche": aber wie verschieben von den aliae solemnitates? Ausnahmen (wie später Freitag bis Sonntag Mitternacht) von Wochentagen von dem Fehbegang kommen damals noch nicht vor: denn grundsätlich — der Lehre nach
— ist die Fehbe freilich überhaupt verboten. Keine Verstattung der Fehbe liegt
aber in C. I. 1. p. 172; pugna, certamen, adversarius geht zwar nicht nur auf
den Kriegsseind, aber nur auf den gewaltsamen Angriff, den der Angegriffne unter
Beistand seiner pares (hier Mit-Kronvassallen) abwehren dars.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 50. a. 779.

<sup>3)</sup> Bgl. de faidis pacandis C. I. 2. p. 285. 290. a. 818/19.

<sup>4)</sup> Auch wer Rache für einen erschlagnen Räuber broht, wird unter Bürgenswang vor ben König gestellt C. II. 1. p. 86. a. 850.

<sup>5)</sup> C. Haristal. I. 1. a. 779. c. 22. L. 2. p. 284. a. 818/19.

<sup>6)</sup> C. I. 1. a. 789. c. 67.

<sup>7)</sup> Nicht unähnlich ber mittelalterlichen Urfehbe C. II. 2. p. 372. a. 884; vgl. a. 853. p. 272 und aus a. 895. p. 215.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 207. II. 1. p. 86. a. 850.

<sup>9)</sup> S. viele Fälle bei Gregor und Fredigar, Urgesch. III. S. 154, 197, 253, 277, 295, 324, 341—421, 654 f. So ist wohl zwischen Wilda S. 195 und Waitz IV. S. 508 zu entscheiben; die Unterscheidung von Rachethaten und Buße-thaten kennt schon die taciteische Zeit, s. D. G. Ia. S. 228 f., anders Wächter, Beisträge S. 46.

sofort das Wergeld andieten, die Sippe des Erschlagenen sie annehmen: wer jenes oder dies nicht thut, wird vor den König gestellt und von diesem eingebannt, wo er nicht schaben kann<sup>1</sup>): die kaidosi, d. h. die Fehde führen oder auch nur drohen, werden vor den Kaiser gestellt. Wer nach Friedensschluß eine Tödtung verübt, verliert die Hand<sup>2</sup>) und zahlt Wergeld und Bann<sup>3</sup>). Ludwig hat dies wiederholt, er sügt Amtsentsetzung des Tödters hinzu<sup>4</sup>); auch Berstümmelung und Geißeslung bedroht jetzt den Tödter: die abzuhauende Hand darf er durch Geld lösen<sup>5</sup>), aber nach Karls Tod ward der Fehdegang wieder häusiger<sup>6</sup>) und zwar wie früher<sup>7</sup>) unter den mächtigen Geschlechtern<sup>8</sup>).

In vollem Widerspruch hiemit erkennen die Stammesrechte der rauheren Nordvölker, Sachsen und Friesen, das Fehderecht einstweilen an sich an<sup>9</sup>), aber ebenso Capitularien ganz später Karolinger <sup>10</sup>): hier scheint die Verwirrung der Zeit <sup>11</sup>) einen Rückschlag hinter Karl herbeigeführt zu haben, während es gewiß uraltes Recht ist <sup>12</sup>), schützen jene Stammesrechte <sup>13</sup>) den faidosus nur im eignen Haus, in der Kirche, auf dem Weg nach und von der Kirche und Ding <sup>14</sup>). Den von Rache Bedrohten schützt auch der Heerfriede so wenig, daß er bittet, vom Heere sern bleiben zu dürsen <sup>15</sup>).

<sup>1)</sup> C. Harist. a. 779. I. 1. p. 51. c. 22.

<sup>2)</sup> Wie jeber Eibbriichige, s. biese unb "Strafrecht".

<sup>3)</sup> C. Theod. a. 805. I. 1. c. 5.

<sup>4)</sup> amisso cingulo, f. VIII. 3. S. 43.

<sup>5)</sup> Epist. Einh. 44.

<sup>6)</sup> Wormat. a. 829. c. 8. C. II. 1. nach Ansigisus IV. 25. C. I. 2. p. 440.

<sup>7)</sup> Urgesch. III. S. oben S. 4 Anmert. 9.

<sup>8)</sup> S. die treffliche Ausführung bei Frauenstädt, Blutrache und Todtschlagfühne S. 7 (meist ber späteren Jahrhunderte).

<sup>9)</sup> Bgl. die zahlreichen Beläge bei Waitz IV. S. 509, der mit Recht Siegels (Gerichtsverfass. I. S. 21) Unklarheiten (Blutsehbe ohne Töbtung!) verwirft. S. später Sachsen und Friesen.

<sup>10)</sup> a. 873. C. Caris. c. 3.

<sup>11)</sup> Während ber Wirren von a. 829—847 waren Raub und Plünderung offenbar in Fehdegang wider die Gegenpartei — "wie wenn sie von Rechts wegen geübt würden" — begangen worden C. II. 1. p. 69. a. 847. Was die Bischöse a. 829 beklagen, ist offenbar lleberhandnehmen des Fehdewesens C. II. 1. p. 38 ob inimicitiarum vindictas.

<sup>12)</sup> So schon die Lex Alam. Hloth. 44, 29.

<sup>13)</sup> L. Sax. 27. Fris. Addit. I. 1.

<sup>14)</sup> Bgl. D. G. Ia. S. 250 f. Hausfriede, Wegfriede, Dingfriede.

<sup>15)</sup> Einh. epist. 42; Wait IV. S. 510 stellt zu Unrecht die straflose Töbtung

Ja, die Bedrohten gingen — wie bei Nordgermanen und Angelsachsen — flüchtig in den Wald und in andre Reiche 1) oder sie schritten stets in vollen Waffen drohend einher gegen Karls Berbot 2), das vielleicht gerade wegen solcher faidosi ergangen war 3). Wenn Furcht vor Privatrache (faida) einen von der Kirche zur Buße Berurtheilten abhält, sie auf sich zu nehmen, soll auf Anrusen des Bischofs die Feindschaft vom König niedergeschlagen werden 4).

#### B. Aus Gericht5).

#### a) Algemeines. Die Ramen. Ansbrücke.

Der König ist Träger aller Gerichtsbarkeit im Reich: alle andern Richter leiten ihre Zuständigkeit von seiner Gerichtshoheit ab: das Recht, zumal auch der Armen, zu schützen, besonders auch gegen seine eigenen Beamten, ist eine seiner wichtigsten Pflichten. Diese Gedanken, zugleich altgermanisch bund christlich, werden im IX. Jahrhundert zugleich lehrhaft 7) von Schriftstellern und in geistlichen 8) wie weltslichen 9) Gesetzen ausgesprochen.

Der ordentliche Richter ist der Graf <sup>10</sup>), er heißt als solcher praeses <sup>11</sup>). Aber in seinem Gericht wird auch der Bischof oder dessen Vertreter

bes Räubers in Nothwehr und Selbsthilfe hieher: daß bessen Erben weber Rache noch Wergelb nehmen bürfen, versteht sich.

<sup>1)</sup> C. Compend. I. 1. a. 757. c. 21 si qui propter faidam (meist, aber nicht immer, Blutrache) fugiunt in alias patrias et dimittunt uxores.

<sup>2)</sup> S. unten "Absolutismus".

<sup>3)</sup> So vermuthet Wait IV. S. 510. C. I. 1. p. 175. c. 2 de faidosis hominibus.. qui solent incongruas commotiones facere (über faidosus richtig Wait gegen Wilba S. 193). C. Theod. a. 805. l. c. c. 5 de armis infra patria non portandis... distringantur ad pacem etiam si noluerint.

<sup>4)</sup> Ansig. IV. 25. C. II. 2. p. 336. a. 869.

<sup>5)</sup> Eichhorn § 26, § 74; über bas Strafrecht Schäffner I. S. 311, 344, Siegel S. 422 und unten.

<sup>6)</sup> I. S. 33. D. S. Ia. S. 250.

<sup>7)</sup> Jonas de instit. regni c. 4.

<sup>8)</sup> Cc. Paris. a. 829. Mansi XIV. p. 577.

<sup>9)</sup> C. Worm. a. 829. I. 2. c. 1.

<sup>10)</sup> S. VIII. 3. S. 84.

<sup>11)</sup> Trad. Sangall. 49 confessi sumus ante.. praeside et ante pagensis nostros; corrector = judex = Beamter überhaupt C. II. 1. p. 33.

als gegenwärtig vorausgesetzt). Die Gerichtspslichtigen des Grafen heißen dessen (\*sui-«) barigildi²). Das Gericht und die Gerichtssstätte (s. unten) heißen mallus, mallum³). Sleichbedeutend mit mallus steht amallus4): mallatio ist die Bannung zum Ding, exactio die Einheischung von Reichnissen<sup>5</sup>). Auch audientia ist das Ding, die Gerichtsversammlung 6). Gleichbedeutend placitum 7). Placitum generale ist der Reichstag<sup>8</sup>). Der Proceßgegner, die Proceßpartei heißt causator<sup>9</sup>), clamare, clamator, klagen, sich beschweren, Kläger, Beschwerbesührer<sup>10</sup>). Das seierliche Gelöhniß, vor Gericht zu erscheinen oder einen Oritten vor Gericht zu stellen oder vor Gericht einen Beweis zu führen, heißt adhramire, sestmachen<sup>11</sup>).

#### b) Anfgabe der Rechtspflege (justitia, jus, dreetum).

Recht sprechen und zumal auch die gefällten (Straf-) Urtheile zwangsweise vollstrecken (districtio) heißt justitias facere und ist eine Hauptaufgabe der Königsboten, Grafen, Vicarien, Centenare <sup>12</sup>).

Jedem zu seinem Rechte verhelfen und dies Recht ihm wahren heißt seit c. a. 850 wiederholt debitam legem et rectam rationem

<sup>1)</sup> Schon zur Ueberwachung des Landerwerbs des Grafen von pauperes C. I. 1. p. 174.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864; vgl. Gengler, Rechtsbenkmäler S. 687, Waits IV.2 S. 332, Schröber<sup>3</sup> S. 217; sprachlich ist das Wort nicht erklärt, benn J. Grimms biergelden treffen nicht zu: s. VIII. 2. S. 76; es sind die Gemeinsfreien; daneben stehen als dingpstichtig die Bögte.

<sup>3)</sup> J. Grimm, R. A. S. 746, 801.

<sup>4)</sup> C. L. 1. p. 128.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 301. a. 861; admallare I. 1. 9. 10; ad sacramentum p. 148.

<sup>6)</sup> Cap. de vill. c. 56 judex .. audientias teneat et justitiam faciat.

<sup>7)</sup> S. unten "Bersammlungen".

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 186.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 124. II. 2. p. 325; vgl. causidicus I. 1. p. 123; dagegen socius, germanisch genôt I. 1. p. 222.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 122, 123.

<sup>11)</sup> adhramire I. 1. p. 70, 149. 2. p. 284, 440 = stabon. Impedimentum ist german. ungevuorsamitha I. 2. p. 381, auxilium ist volleist II. 1. p. 170. Für fredus auch frido I. 2. p. 440. Neben evindicare ist neu gebilbet elidicare, b. h. aus jeber Ansechtbarkeit (lis) heraus gewinnen. Bouquet V. p. 746. a. 781. Du Cange III. p. 248.

<sup>12)</sup> C. de justitiis faciendis p. 177. I. 1.a. 811—813. De justitiis unicuique secundum legem suam faciendis C. II. 2. p. 390; ut judicium et justitia omnibus reddatur p. 391. a. 845.

omnibus conservare 1). Lex et justitia des Volkes versprechen die Könige zu wahren, Rechtsbestand und Rechtsgebühr<sup>2</sup>).

Ein Bischof oder Abt verlangt von einem andern oder einem Grafen, er möge die Gerechtsame (justitias) des Bittstellers in jenem Amtsgebiet (ministerio) vollständig feststellen und durch den Abgesandten (missus) mittheilen 3). Ein Graf ersucht einen Andern, einem "Menschen" (nicht seinem homo) zu seinem Rechte zu verhelfen und ihm eine geschuldete Leistung zu erlassen unter der gewöhnlichen Erbietung zu Gegenleistungen4). Inbegriff ber Befugnisse heißt auch ratio 5). Justitiam, justitias facere heißt 1) vom Richter: Rechts. hilfe durch Urtheil und Bollstreckung gewähren 6). ("Ich kann im Gau mein Recht [>justitiam meam <] nicht finden", klagt ein Abt) 7); 2) vom Beklagten: sich vor dem Richter dem Kläger stellen und diesem Recht Justitiae sind daher sowohl subjective Rechte als Rechts. geben 8). verhältnisse: so ordnen die Theilkönige auf ihren Zusammenkünften die justitias 9). Daher ist justitia auch anhängiger Rechtsstreit Dritter 10). Justitia ist auch "Inbegriff der Rechte". Tassilo wirst von sich (guerpivit) omnem justitiam et res proprietatis, soviel ihm ober seinen Kindern im Herzogthum Baiern zukam 11). Gleichbedeutend steht lex

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 281 unb oft.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 156. a. 860: justitia et lex omnibus conservetur.. talem legem et rectitudinem et salvamentum in regnis nostris habeatis (bie Unterthanen wie in ben Zeiten ber Borgänger p. 163. a. 862 und oft).

<sup>3)</sup> Form. Mark. Karol. 1.

<sup>4)</sup> l. c. 4; Antwort barauf könnte sein 5. l. c.

<sup>5)</sup> Bouquet V. p. 745. a. 781 quantum cumque in ipsas curtes sit ratio sancti Petri in integritate et quidquid in ipsa loca aspicit.

<sup>6)</sup> Bezeichnend für lex, justitia, rectum in späterer Zeit ist C. II. 2. p. 337. a. 869 vassalli . . talem legem et justitiam ("Recht und Gerechtigkeit") apud seniores suos habeant, wie ihre Vorsahren bei beren Vorsahren: wird ein solcher vassallus contra rectum et justitiam behandelt von dem Senior, soll ihm auf Berufung an den König Hisse werden, wie es ratio (Recht) et lex (Geset) atque justitia (Gerechtigkeit) ist.

<sup>7)</sup> infra pago justitiam nostram consequi non possumus Form. Morb. 5. p. 331.

<sup>8) 3.</sup> B. C. I. 1. p. 192. Recht geben, donec justitiam faciat C. I. 1. a. 803 ad Leg. Rib. addend. c. 6.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 271. a. 853 inter omnes justitias, quas ordinaverunt (reges) ut unusquisque habeat, primo consideraverunt de honore ecclesiarum.

<sup>10)</sup> Form. Mark. Carol. 21. p. 122 justitias quas infra pagum definire non possumus.

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 74. a. 794.

= Inbegriff ber subjectiven Rechte<sup>1</sup>), ebenso Inbegriff ber Besugnisse, z. B. Sanct Peters<sup>2</sup>). Justitiam facere, dare bedeutet also 1) Gericht halten, 2) vor Gericht vertreten und vor Gericht stellen, 3) Recht geben<sup>3</sup>). Einmal ausbrücklich in acquirendis justitiis (Recht nehmen) et aliis faciendis (Recht geben)<sup>4</sup>). Gleichbebeutend mit jus begegnet auch bereits directum, drectum<sup>5</sup>).

Arglistige Unterstützung eines mit Unrecht vor Gericht Streitenden wird mit 15 sol. bestraft<sup>6</sup>). Der Zweck der Rechtspflege ist die Erstaltung des Friedens im Bolke<sup>7</sup>), Zweck der Strafe Abschreckung<sup>8</sup>).

#### c) Gefet und Gewohnheit.

Gesetz (einschließlich Verordnung) und Gewohnheitsrecht sind die beiden einander völlig ebenbürtigen Quellen des objectiven Rechts. Immer wieder verlangt Karl II., daß Gesetze und Gewohnheitsrecht seines Vaters und Großvaters eingehalten werden sollen. Die Berufung auf Unkenntniß der Gesetze 10) abzuschneiben, sollen missi und Grasen die neu erlaßnen so rasch wie möglich verkünden 11)

<sup>1)</sup> de lege et justitia omnibus in suo statu et ordine conservanda C. II. 1. p. 156. 2. p. 299. beibe a. 860.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 129.

<sup>3) 1)</sup> und 3) in C. Mant. c. 5. I. 1. p. 196 episcopus per advocatum suum ... juxta conditionem singularum personarum justitiam faciat = richten; Gericht halten auch C. de vill. c. 56 judex in eorum (suo) ministerio (Gerichtsgebiet) frequentius audientias (Dinge) teneat et justitiam faciat; bann caeteri homines (im Unterschieb von servi, aldiones, libellarii) justitias faciant = Recht geben; ebenso Pippin. c. 7. p. 32 omnes justitiam faciant tam publici quam ecclesiastici, b. h. unter bem König ober unter einer Kirche Stehenbe müssen vor Gericht Recht geben. Dagegen vor Gericht vertreten C. Olonn. a. 823. c. 7 episcopi .. advocatos habeant et plenam justitiam faciant ante comitem suum.

<sup>4)</sup> Urf. Lubwigs p. 600.

<sup>5)</sup> Renfranz. droit: C. I. 1. p. 10. 37. p. 101. 104. Sleichbebeutenb mit justitias facere steht directum facere = drictum, droit Bouquet V. p. 728, 735. a. 775.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 113.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 193 ut populus . . in pace vivere valeant.

<sup>8&#</sup>x27; S. unten "Strafrecht" am Schluß.

<sup>9) 3.</sup> B. C. II. 2. p. 334. a. 869 unb oft.

<sup>10)</sup> Lex, german. vuizzidi, vuizzut, I. 2. p. 380, 381. Legitima traditio, wizzetahlia sala; legitimi anni, wizzetahlichiu jar.

<sup>11)</sup> C. II. 2. p. 321. a. 864.

Lex et antiqua consuetudo nostra sind zu befolgen, versschieden von der besonders gewahrten Lex Romana 1). Sehr bedeutsam wäre die (gelegentliche) Begriffsbestimmung von lex 2), wonach sie zu Stande kommt consensu populi et constitutione regis: für den vorliegenden Fall kommt das aber gar nicht in Betracht, ebensowenig werden anderwärts Folgerungen daraus gezogen. Auf das Gewohnsheitsrecht, das alte Herkommen wird unzähligemale verwiesen: auf allen Gebieten, zumal auch des öffentlichen Rechts (Berwaltung, Finanz, aber auch Heer- und Kirchen-Wesen) ist es wichtigste Quelle.

Unterschieben werben consuetudo Francorum<sup>3</sup>), Gallica<sup>4</sup>), gentilium<sup>5</sup>), Langobardorum<sup>6</sup>), Romana, Romanorum<sup>7</sup>), sedis Romanae<sup>8</sup>), consuetudinem novam non imponere<sup>9</sup>).

Lehrreich ist die Behandlung des Gewohnheitsrechts in dem Falle, daß neue wirthschaftliche Werthe und Leistungen aussommen: Colonen des Fiscus und der Kirchen, die ohne Zweisel zu Wagensuhren verpslichtet sind, weigern sich, Mergel (margila) und einige andere Fuhren (carroperae) zu leisten, weil "vielleicht" in jenen alten Zeiten, da die Fuhrpslicht entstand, Mergel noch nicht gesahren wurde, oder auch sie weigern sich (wohl aus demselben Grunde), in den Scheuern zu dreschen (in scuria battere): da sie aber anerkennen, suhrpslichtig und handarbeitpslichtig zu sein, wie auch in den Polyptycha verzeichnet steht, müssen sie unweigerlich jede, auch erst später aufstommende Art von Fuhre und Handarbeit leisten 10).

Gegen eine Bestimmung der Lex Salica<sup>11</sup>) hatte sich ein absweichendes Gewohnheitsrecht gebildet und dies wird nunmehr als gültig anerkannt<sup>12</sup>). Als Quellen des Rechts, kraft beren ein Ge-

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864. Strafe des Meineids secundum scriptam legem C. Ital. I. 2. p. 336. (a. ?).

<sup>2)</sup> II. 2. p. 313. a. 864. Boretius, Beiträge S. 9.

<sup>3)</sup> I. 1. p. 192.

<sup>4)</sup> II. 3. p. 515.

<sup>5)</sup> l. c. 524.

<sup>6)</sup> I. 2. p. 319.

<sup>7)</sup> I. 2. p. 230. II. 3. p. 511.

<sup>8) 1.</sup> c. p. 508.

<sup>9)</sup> I. 1. p. 65.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 323. a. 864.

<sup>11)</sup> Ueber Wittwenheirath L. Sal. Emend. 46, 1.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 293. a. 819/20 judicaverunt omnes ut non sicut in lege Salica scriptum est, eam accipiat, sed . . . velut usque nunc antecessores

schäft errichtet werben mag, werben nebeneinander aufgeführt: die lex felicitatis, d. h. das Evangelium, die lex Romana, die consuetudo pagi und die principalis potestas, d. h. fränkisches Königszgebot: die erste begründet das sittlich Berechtigte<sup>1</sup>). Ebenso wird für das Recht, über das Vermögen zu versügen unter Lebenden, angerusen die Lex Romana (edocet), die Gewohnheit des Gaues (die zustimmt, [pacem?] consentit) und die königliche Macht, die nicht verhindert<sup>2</sup>), all das wohl gegenüber dem Beispruchsrecht des Erben:— so sollte man glauben! Aber mit Unrecht: denn der Sohn—also selbst der nächste Erbe — soll zwei Orittel, die andern nächsten Gesippen ein Orittel erhalten vorbehaltlich lebenslänglicher Ernährung und Bekleidung: — also ein Altentheilsz (Austragsz) Vertrag<sup>3</sup>).

#### C. Der Grundsat des angebornen Rechts. 4)

### a) Allgemeines. Die germanischen Rechte.

Der Personalitätsgrundsatz, dies Palladium 5) des Genossen-Rechts und Gerichts und der Freiheit, wird oft und feierlich anerkannt 6).

<sup>(</sup>eorum) fecerunt; beßgleichen bei ber saffatomia L. Sal. 48. C. l. c. sieut per longam consuetudinem antecessores eorum (b. h. ber salischen Schöffen, bie bies Beisthum weisen) facientes habuerunt, ita et omnes qui lege Salica vivunt inantea habeant et faciant.

<sup>1)</sup> F. Andec. 54 lex felicitatis adsatis adsentit et lex Romana edocit et consuetudo pagi consentit et principalis potestas non prohibit: eine gegenseitige Erbeinsetzung fünftiger Rinber, in beren Ermangelung ber Gatten.

<sup>2)</sup> non proibit l. c. 58; lex et consuetudo exposcit F. Tur. 14; traditio secundum legem Romanam l. c. 20; humana prodidit utilitas ("bas prattische Beblirfniß") et lex Romana exposcit l. c. 24. Lex Romana constringit, ut etc. (mißverstanden wird hier L. R. Vis. III. 18, 1. Interpr.).

<sup>3)</sup> Dahn, Grundriß S. 98.

<sup>4)</sup> Eichhorn § 46. Schäffner I. S. 205—248. Brunner S. 260 f. Schröber? S. 120 f.

<sup>5)</sup> S. VII. 3. S. 1 f.

<sup>6)</sup> C. Aquit. a. 768. I. 1. c. 10 ut omnes homines eorum legis (l. leges) habeant tam Romani quam et Salici: in Aquitanien waren bie neben ben überans zahlreichen Römern selten begegnenden Germanen offenbar meist Franken, Salier, als Kron-Bassallen und Krieger. C. missor. l. c. a. 786 unusquisque homo suam legem pleniter habeat conservatam. Libere suis utantur legibus C. II. 1. p. 100. a. 876. p. 104. a. 889 heißt, sie sollen die ihnen zukommenden Rechte üben dürsen, aber Maß und Art dieser Rechte bestimmt sich eben nach ihrer lex, b. h. Stammesrecht.

Karl versichert wiederholt, es wahren zu wollen, die Verletzung geschehe ganz gegen seinen Willen, seine missi sollen solche Fälle berichten behufs völliger Rechtsgewährung 1).

Das Stammesrecht beruhte auf Stammesgesetz ober auf Stammes. Gewohnheitsrecht<sup>2</sup>). Deßhalb verlangt man, daß Schöffen und sogar Zeugen<sup>3</sup>) dem Stamme der Parteien, in Mischfällen der Bestlagten angehören. Wiederholt sichern Karl und Ludwig einzelnen Besvölkerungen die Wahrung ihres alten Rechtes zu: den nach der Lex Romana Rhaetica lebenden Kömern, den Goten in Narbonne<sup>4</sup>), in Merida<sup>5</sup>).

Auch die Main- und Rednit-Wenden leben weder nach dem pactum noch nach der Lex Salica. Langobarden und Sachsen wird bei der Unterwerfung das Gleiche zugesichert. Nach der Eroberung wird den Langobarden ausdrücklich versprochen, daß die libellarii nicht schwerer vom Stat belastet werden sollen, als es "zur Zeit der Langobarden" herkömmlich war, ebenso sollen sich freie noch nicht commendirte Langobarden commendiren können, wem sie wollen, "wie sie zur Langobardenzeit gethan". Nach der Annahme der Kaiserwürde ließ Karl die aufgezeichneten Stammesrechte auf Reichs- und Stammes-Tagen verlesen, erforderlichen Falles verbessern und die schriftliche Aufzeichnung

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 67. a. 786 ober 792.

<sup>2)</sup> Bened. Levita II. c. 366 quocumque . . legis vinculo constricti vel consuetudinario more connexi.

<sup>3)</sup> Daher sollen bei einem Recht-Streit an der Gränze zweier Grafschaften Zeugen aus der nächsten Hundertschaft des Nachbargaues — ausnahmsweise — zulässig sein. C. leg. addend. a. 818/819. I. 2. p. 283. In Processen über Land oder Unfreie sollen nur Ortsangehörige oder in deren Ermangelung nächste Nachbarn als Zeugen vernommen werden. C. I. 2. p. 289. a. 818/19.

<sup>4)</sup> Pippin a. 759. Urgesch. III. S. 394.

<sup>5)</sup> Lubwig Einh. epist., s. oben "Bolt". S. die Beläge bei Wait III. S. 345. Die Urkunde für Istrien halte ich gegen Pert Archiv IV. S. 174 mit v. Sickel S. 40, Mühlbacher S. 708 und Wait für echt.

<sup>6)</sup> Z. f. D. R. ed. Dove XIX. S. 382 statutum est qualiter Sclavi et ceterae nationes qui nec pacto nec lege Salica utuntur (nach der Tause) constringendi sint zunächst sürchliche Dinge, aber auch Rügepslicht; pactum ist wohl nicht der alte — veraltete — pactus leges Salicae, sondern = ewa, jus; so auch Dove S. 394.

<sup>7)</sup> Urgesch. III. S. 973, 1105. Könige VIII. 3. S. 26. Langobarben oft wiederholt C. I. 1. p. 188.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 199. 200.

an die einzelnen Dingstätten versenden 1) und dort ausbewahren. So ward wohl damals (?) den Romanen in Eur und Graubündten ihr hergebrachtes Recht bestätigt 2). So den Bewohnern von Istrien 3).

Den Spaniern (Goten und Römern) in Aquitanien und ihren homines wird das Recht eingeräumt, in allen Verbrechen (ausgesnommen Tödtung, Raub und Brandstiftung) von ihren selbstgewählten Richtern nach ihrer lex gerichtet zu werden 4). Sie sollen auch Ansgehörige anderer Stämme als homines aufnehmen dürfen, die dann auch an deren (Vors)Rechten Theil nehmen 5), aber nicht nach deren lex seben.

Mit Unrecht hat man 6) die Schtheit des Capitulars Karls II. von 844 für die Goten oder (sive) Spanier in Barcelona und dem Castell Terracium (heute Tarrasa) bei Barcelona bestritten 7); das Gesetz nennt sich selbst eine Nachahmung der von Karl I. und Ludwig I. den Spaniern gegebenen.

Wiederholt wird daher Bezug genommen auf das anzuwendende Recht der Römer, der Salier, der Ripuarier<sup>8</sup>), der Burgunden<sup>9</sup>),

<sup>1)</sup> Nicht jedem einzelnen Reichsangehörigen, unicuique homini, wie freilich ber Wortlant ber Annal. Laurisham. a. 802 gemeint ist: jedem sollte seine so seste gestellte lex an seinem Gericht ohne Weiteres zugänglich gemacht werden: beshalb werden die duces, comites und alle Freien zu diesen Tagen berusen: cum legislatoribus: hierüber s. VIII. 3. S. 18: nach ber Auszeichnung von a. 802 soll das Stammesrecht gemäß dieser Auszeichnung angewendet werden.

<sup>2)</sup> Mohr I. p. 20 legem ac consuetudinem quae parentes eorum juste et rationabiliter habuerunt, se a nobis concessa esse cognoscant. So auch in ber Lex Rom. Curiensis ed. Zeumer p. 393. XVI. 4. 2 principes terrarum omnes antiquas leges eorum clementia confirmaret et Novellas . . titulum legum per omnia sacratissime custodire praecipimus.

<sup>3)</sup> Bon Lubwig, Carli, Antichità Ital. p. 12.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 259. a. 844. 5) C. II. 2. p. 259. c. 3. c. 4.

<sup>6)</sup> Petrus Casanova. 7) S. bagegen Krause C. II. 2. p. 258. a. 844.

<sup>8)</sup> Sareis S. 225 meint, a. 813 habe die Lex Rib. nicht mehr neben der L. Sal. ein besonderes Geltungsgebiet in Anspruch genommen: aber die L. Rib. galt in ihren ursprünglichen Gebieten noch im XI. Jahrhundert; das römische Recht ward nicht nur "zur Mehrung des Ansehens" des Capitulars (von a. 813) berangezogen: nach römischem Recht Lebende gab es, auch abgesehen von den Rirchen, in ganz Gallien wie in Cur und anderwärts. — Warum läßt Ludwig, der doch nach Userfrankenrecht lebt, einen Kronknecht frei socundum legem Salicam-Form. imper. 34: vielleicht weil der fragliche Fiscus in das Gebiet des salischen Rechts gebörte?

<sup>9)</sup> Die Burgunden heißen nach ihrer lex Gundobada Guntbodingi C. I. 1. p. 58. a. 789.

der Alamannen, der Baiern, der Thüringe, der Friesen und (auch schon vor der Aufzeichnung) der Sachsen sowie der Langobarden. Bei manchen Rechtseinrichtungen, Formen ist es übrigens zweifelhaft, ob sie erst von den Franken zu andern Stämmen gebracht oder gemeingermanisch sind<sup>1</sup>).

Daß jener Grundsatz nur in Italien angewendet worden sei<sup>2</sup>), ist nicht anzunehmen: bei der Unterwersung war den Langobarden die Wahrung ihres Stammesrechts seierlich zugesichert worden: dies hätte beseitigt werden können, wäre dies Stammesrecht bei jeder vor das Hossericht im Frankenland gezogenen Sache — in erstem oder letztem Rechtsgang — ausgeschlossen worden. Daher ist die Geltung des Langobardenrechts als Stammesrechts auch nicht etwa<sup>3</sup>) erst seit a. 801 anzunehmen. Ueber die Buntscheckigkeit der Rechte nicht nur in Einer Stadt, auch zuweisen in Einem Hause klagt daher Agobard<sup>4</sup>): die sünf neben einander geltenden Rechte, von denen er — offenbar sür Lhon — spricht, waren die Lex Burgundionum die Lex Romana Burgundionum, die Lex Salica, Lex Ripuaria und Lex Alamannorum.

Die Annahme, jeder Graf habe stets nach seinem Stammesrecht gerichtet, also der Franke in Langobardien nach fränkischem, wird durch die sehr zahlreichen Capitularien von a. 776 ab 5) widerlegt, nach denen der comes Franciscus zwar für Vergehen nach fränkischem Recht 6) gerichtet wird, Langobarden aber nach langobardischem zu richten hat 7). Daß terselbe Graf (und missus) bald römisches, bald salisches Recht anzuwenden hat, erhellt schlagend daraus 8), daß dem missus in der Frage nach Gebühren für eine notitia geantwortet wird: "Lies die lex Romana und thue nach dem, was du dort sindest; gehört der Fall

<sup>1)</sup> So die commondatio in manus bei Langobarden, Sachsen, s. unten "Bassalität"; s. oben Borwort zu VIII. 3.

<sup>2)</sup> v. Sav. I. S. 120.

<sup>3)</sup> Mit Gaupp, Ansiebelungen G. 222.

<sup>4)</sup> Adversus legem Gundobadam e. 4. Opp. V. p. 111. S. unten "Recht und Einfluß ber Kirche".

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 180.

<sup>6)</sup> L. Sal. emend. 62, 3, wie ber langobarbische nach langobarbischem Liutpr. 25—28.

<sup>7)</sup> Der Irrthum Sohms a. a. D., jeber Graf habe nur nach seinem eigenen Stammesrecht gerichtet, scheint eine Stütze zu finden in C. I. 1. a. 802? p. 104. c. 48: allein hier ist nur, wie Boretius-Krause zeigt, das C. I. 1. a. 802. p. 96. c. 25 ungeschickt wiederholt, wie vor Allem beweist C. I. 1. p. 67. c. 5.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 145.

aber unter die Lex Salica und findest du hier nichts, so befrage unsern Reichstag"1). Einmal bezieht sich ein Capitular Karls II. zusnächst auf die Lex Salica, da diese versagt, auf ältere Capitularien2), weil aber diese nicht die Frage allgemein entscheiden, wird eine Novelle Valentinians3) als Reichsgesetz auch für Franken erlassen4).

Im Einzelnen galt nun, wesentlich in Uebereinstimmung mit bem Werovingischen<sup>5</sup>), Folgendes: Bußen und Wergelder wurden nach dem Recht des Verletzten und Getödteten entrichtet<sup>6</sup>). Zumal in dem eroberten Italien macht das Nebeneinander von Langobarden, Römern, Franken die Anwendung des Grundsatzes häusig und schwierig: entscheidend ist das Recht des Verletzten; der als Unsreier in Anspruch Genommene vertheidigt sich nach seinem (behaupteten) Stammesrecht<sup>7</sup>), ebenso jeder andere Beklagte. Lothar versügt a. 824 eine professio juris für das ganze römische Bolk (im Kirchenstat), nach der angegebenen lex haben die Einzelnen (Römer, Langobarden, Franken) zu leben unter der Gerichtsbarkeit von Pabst und Kaiser<sup>8</sup>).

In Sachsen sind Wergelb und Buße »secundum suam ewa zu zahlen ), gemeint ist dabei: "wenn Sachsen die Berletzten sind". Zuweilen verleiht der König Kirchen das Recht, ihnen geschenkte Güter nach dem Recht des Schenkers zu vertheidigen: also z. B. von den Arnulsingen geschenkte nach userfränkischem Recht, nicht nach kanonischem und römischem, nach welchen sonst die Kirche lebte 10). Bei Streitversahren der Kirchen gegen Kläger, die Schenkungen an die Kirchen ansechten, sollen die desensores der Kirchen nach dem Recht des Schenkers gerichtet werden 11).

<sup>1)</sup> Schon bemgegenüber ist jener Irrthum Sohms schwer begreiflich.

<sup>2)</sup> Bei Ansigis. III. 29.

<sup>3)</sup> Haenel p. 292.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 326. a. 864.

<sup>5)</sup> VII. 3. S. 1 f.; über Mischfälle vgl. außerdem Bethmann-Hollweg S. 80. Stobbe, Jahrb. b. gem. Rechts VI. S. 25.

<sup>6)</sup> Capit. Ansigis. a. 810/811.? c. 2. p. 160 secundum legem et ewam illi .. componat: Raub mit Hausbruch.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 201.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 323; trotz bes Ausbrucks qua lege vult vivere.. qua se professi fuerint, vivere velle ist doch rein willfürliche Wahl nicht anzunehmen, nur etwa in zweiseligen Fällen.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 72. a. 797.

<sup>10)</sup> VII. 3. S. 4. So Eubwig a. 820. c. 3.

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 297. a. 820—823; ber zweite Satz will etwas Anberes sagen, ist aber kanm verständlich.

Der Rechtsunsicherheit, die hieraus — in Städten und Gegenden stark gemischter Bevölkerung (Rom, Mittelitalien, Burgund), aber z. B. auch bei Mischen und beren Wittwen — leicht entstehen mochte, sollten begegnen die professiones juris 1): daher sollen die missi das Stammesrecht eines jeden feststellen 2). Grasen und Schöffen (judices) haben in einer professio juris 3) zu erklären, nach welchem Recht sie zu leben haben, und nach diesem, das sie kennen müssen, haben sie zu urtheilen 4): d. h. aber nicht ein fränkischer Gras über Alamannen nach fränkischem Recht, in rein alamannischen Fällen muß er einen alamannischen Bertreter haben: gewiß diente auch der Vicar diesem Zweck: mit Unrecht bezweiselt man 5) die Durchsührung des Grundsatzes. In Südgallien erscheinen nebeneinander römische, gotische, salische Schöffen und Rachinburgen 6). Auf dem rechten Rheinuser 7) war die Schwierigkeit deßhalb gering 8), weil hier sast ausschließlich Stammessgenossen in Baiern, Alamannien u. s. w. siedelten.

Aber höher Gebilbete, vom römischen Statsgedanken Ergriffene, wie Agobard<sup>9</sup>), die — freilich vor Allem um der Kirche willen — die Einheit des Reichs, den Reichsgedanken vertraten und z. B. auch gegen die privatrechtlichen Erbtheilungen der Karolingen eiferten, verlangten auch damals schon die Verdrängung des allerdings einer niedrigeren Stufe der Statsentwickelung angehörigen Personalitätsprincips durch das Territorialitätsprincip einheitlichen Rechts — wie ja auch Glaube und Kirchenrecht einheitlich seien: aber erst im XIV. Jahrhundert ist das Territorialitätsprincip durchgedrungen.

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 16—19. C. missor. a. 786. c. 5 Lotharii const. Rom. a. 824. c. 5: nur Ausnahmsmaßregeln, nicht die Stadt als solche hatte zu erklären; daß sie zufrühest und zumeist in Italien vorkommen, erklärt die Manchsaltigkeit der bortigen Bevölkerung.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 67 inquirant per singulos, quale habeant legem ex nomine (natione wie Wait lesen will).

<sup>3)</sup> VII. 3. S. 17.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 104. c. 48 in comites et judices confiteantur, qua lege vivere debeant, et secundum ipsam judicent.

<sup>5)</sup> Wait IV. S. 403.

<sup>6)</sup> Wie schon v. Savigny I. S. 323 bargethan, auch in Italien römische neben langobarbischen, s. biese.

<sup>7) &</sup>quot;Auf beutschem Boben" Wait.

<sup>8)</sup> Anbers Wait a. a. D.

<sup>9)</sup> Agobard I. p. 108. S. unten "bie Rirche".

Auch Karl II. schwört, jeben Unterthan bei seiner lex, b. h. hier seinem Rechtsbestand, bem Inbegriff ber ihm zustehenden Rechte zu schützen 1), dasselbe muß Wido vor seiner Wahl seierlich versprechen 2). Das Genossengericht vor seines Gleichen wird jedem seierlich zugessichert, schon ganz im Sinne der späteren paritas curiae (feudalis): ein der Untreue Bezichteter soll vom König zum Recht angehalten werden vor des Angeklagten pares 3). Die Gesetze werden je nach dem Stamm gestaltet 4). Daher so oft secundum suam legem emendare conpellatur 5). Reine Ausnahme von dem Personalitätsgrundsatz ist es, wenn die Gesandten, die von den Goten (Spaniern) entliehene Pserde diesen nicht zurückgeben können, "nach der lex der Franken" Schadenersatz leisten müssen: denn die Entleiher waren offendar Franken<sup>6</sup>). Zuweilen macht Schwierigkeit der seit Mitte des IX. Jahrhunderts zumal wechselnde Sprachgebrauch bei dem Ausdrucksfranci«.

Zwar räumlich bebeutet Francia (Frantia) immer nur das von Saliern oder Userfranken bewohnte Gebiet 7). Aber seit c. a. 850 besonders bedeutet Franci ganz regelmäßig nicht Franken — im Unterschied von Romanen, Alamannen u. s. w. —, sondern Unterthanen des fränkischen Reiches 8). Franci homines, die im weltsichen Recht

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 100. a. 876.

<sup>2)</sup> l. c. p. 105. a. 889, bei libere suis utantur legibus ist aber wohl auch sofern an bas Personalitätsprincip gebacht, als ja Maß und Art jener Rechte eines jeben burch sein Stammesrecht (lex) bestimmt wird.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 281. a. 856: ante suos pares illum in rectam rationem mittat; vgl. p. 74. a. 851. Die pares (neben ben amici) werben seit c. a. 850 immer häusiger genannt l. c. p. 285.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 156 si Francus est, cum 12 similibus Francis juret.

<sup>5)</sup> C. I. 2. a. 820. c. 1.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 259. a. 844 casus mixtus.

<sup>7)</sup> So media Frantia: bazu gehört: Warensis, rechts ber Maas in ben Bisthümern Berbun und Trier, Ungensis rechts ber Aisne bis Attigny, Mézières, Parcien, Rheims und ber Moselgau (C. II. 1. p. 24. a. 831). Der populus cunctus catholicus bes Reiches zerfällt in gentes und nationes (C. II. 1. p. 23). Rhein, Rhone und Loire und ihre Ufer links und rechts bisben wichtige Slieberungen bes Reiches: also Rheinsand und alles rechts vom Rhein, Rhoneland, Loiregebiet: an Italien ist dabei nicht gedacht, s. VIII. 2. S. 52 f.

<sup>8) 3.</sup> B. bei ben Leistungen: quod de Francis accipiunt . . ecclesiasticos vel Francos (b. h. Laien-Unterthanen) pauperes C. II. 2. p. 438. a. 858. Franci zweisellos Freie — nicht Franken — auch C. II. 2. p. 259. 260. a. 844. c. 1. c. 10: bagegen ebenba c. 1 am Schluß secundum legem Francorum, zweisellos Franken.

bewandert sind, sollen helsen die Räubereien zu bekämpfen: das sind alle Unterthanen Karlmanns, nicht nur Franken<sup>1</sup>).

Auch Geistliche leben in zweiter Reihe und werden gebüßt nach ihrem Stammesrecht<sup>2</sup>). Ein Bischof lebt nach canonischem und rösmischem Recht: nach beiden nimmt er eine Freilassung vor<sup>3</sup>). So dürfen auch die (Schuß-) Juden (in rein jüdischen Fällen) nach ihrem Recht leben und den christlichen Gottesurtheilen (Feuer- und Kesselsprobe), aber auch der Geißelung nicht unterworfen werden, ausgenommen wegen der in einem (verlornen) Capitular Ludwigs aufgezählten Vergehen<sup>4</sup>).

#### b) Das Römische Recht. 5)

Bebeutsam nach mehr als Einer Richtung ist die Anwendung des Personalitätsprincips auf die Kömer: hier, im römischen Recht, liegen wichtige Ansänge des eindringenden Territorialprincips, freilich, wie wir sehen werden, nicht grundsätslich, aber thatsächlich 6). "Bor dem Reichthum und der Vollständigkeit des römischen Rechts scheint solche Achtung geherrscht zu haben, daß man glaubte, hier stets Auskunft zu sinden").

Kenntniß und Pflege bes römischen Rechts, das auf Römer und Kirchen ununterbrochen Anwendung fand, bestanden fort, wenn auch in recht roher, von Wissenschaft ferner Weise. Aber wir erfahren<sup>8</sup>), daß bei einem Streit zwischen den Vögten von Fleury und von

Franci freie Unterthanen des Reichs, nicht nur Franken II. 2. p. 314. Auch C. II. 2. p. 324. a. 864 sind die Franci homines alle (bingpflichtigen) Unterthanen, nicht nur Franken. Franci später alle freien Reichsangehörigen, nicht nur Franken C. II. 2. p. 322. a. 864. »Franci homines « C. II. 2. p. 325. a. 864 sind allerdings Freie — sie vertaufen sich in Hungersnoth in Knechtschaft — und diesmal Franken: denn sie leben nach der Lex Salica.

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 374. a. 884.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 212.

<sup>3)</sup> Zeumer I. p. 328.

<sup>4)</sup> Form. imp. 30. 31.

<sup>5)</sup> von Halban, das römische Recht in den germanischen Volksrechten (Gierkes Untersuchungen 56). 1899.

<sup>6)</sup> S. unten S. 26 f.

<sup>7)</sup> Bait III. S. 624 Resp. misso data c. 2. p. 145 lege Romanam legem et sicut ibi invenias, exinde facias.

<sup>8)</sup> Aus ben Miracula St. Benedicti bei Adrevald c. a. 878 Bouquet VI. p. 313.

St. Denis a. 834 von beiden Seiten sehr viele Schöffen, judices und legum magistri zu Hilfe gezogen werden unter Borsitz eines Erzbischofs und eines Grasen als Königsboten. Diese verlegten die Entscheidung auf einen späteren Gerichtstag nach Orléans, "weil die Schöffen des salischen Rechts die unter römischem Recht stehenden Kirchenangelegenheiten nicht vollsommen entscheiden könnten"). Auf dem zweiten Tag (zu Orléans) erschienen wieder magistri und Schöffen, die aus Heftigste stritten. Es waren "legum doctores sowohl aus der Provinz" Orléans als aus St. Waast erschienen. Schließlich erstennt das Gericht (die judices), daß nach geleistetem Unschuldseid die Zeugen beider Parteien den Streit — trotz der römischrechtlichen Fragen! — durch gerichtlichen Kampf mit Keule und Schild entscheiden sollen?).

Die hohe Bebeutung des römischen Rechts im Reich erhellt auch daraus, daß die Professoren der Beredsamkeit zugleich Lehrer des Rechts waren<sup>3</sup>). Dieselben sind nicht zu verwechseln mit den offenbar tiefer stehenden »professores«, die in der Curie Acten zu verlesen haben (einmal ein Diakon) und sonst notarii amanuenses heißen<sup>4</sup>).

Insofern konnte noch im Jahre 864 gesagt werden von Karl dem Kahlen 5), daß das römische Recht weder von ihm noch einem seiner Borgänger durch irgend ein capitulum geändert worden sei. Bielsmehr hatte die Constitutio Chlothacharii 6) die Anwendung des römischen Rechts auf alse provinciales versprochen. Wie viel Kömisches trot des Personalitätsprincips in das Rechtsleben auch der Sermanen im Reiche, zumal — begreislichermaßen — in ihr Urkundenwesen 7), das Beweisversahren und die Beweissicherung eingedrungen ist, zeigen die merovingischen und karolingischen Urkunden, z. B. die c. a. 680 vers

<sup>1)</sup> l. c. eo quod Salicae legis judices ecclesiasticas res sub Romana constitutas lege decernere perfecte non possent.

<sup>2) 1.</sup> c.

<sup>3)</sup> Bon Sav. I. §§. 134. 135. Sohm, Z. f. Kirchen-R. IX. S. 136. Römische Sätze über res litigiosa und lis insitiando crescit in duplum, auch über mehrerer Bürgen Haftung hat ein römisch geschulter Jurist zusammengestellt in C. I. 2. p. 337.

<sup>4)</sup> Zweiselnb Zeumer Form. Mark II. 38. (Du Cange VII. p. 524 verssagt völlig.)

<sup>5)</sup> Edict. Pist. c. 20.

<sup>6)</sup> c. 7; bie Einleitung ist wörtlich der Novelle Balentinians 8 entnommen.

<sup>7)</sup> Brunner, Urtunbe S. 20 f.

faßten Formeln Markulfs!): germanischer Verpfändung, Kauf, Tausch, mit römischen Begriffen, die schon die römische Sprache mit sich brachte. Eines wird aber doch?) durch die festuca übertragen.

Da bas gesammte Urkundenwesen aus dem Römischen herübersgenommen war, erhielten sich die römischen Begriffe auch noch in späteren Urkunden<sup>3</sup>). So wird, weil der Schuldschein (cautio) einer bezahlten Schuld verloren, eine Quittung (evacuatoria) ausgestellt, welche die später etwa noch geltend gemachte Schuldurkunde entkräften soll<sup>4</sup>). Die öffentlichen Archive der Stadt nehmen die gesta municipalia auf<sup>5</sup>). Auffällt, daß ein Bräutigam Borchard sich zur Bestellung einer Brautgabe streng römischer Formeln bedient<sup>6</sup>): die Urstunde selbst heißt osculum<sup>7</sup>), die Braut war wohl Römerin<sup>8</sup>). Dagegen ein ungenannter Bräutigam schließt die Berlobung secundum legem Salicam per 13 aureos nummos<sup>9</sup>).

Die Römerin, die Wittwe eines Langobarden, wird von der Lex des Verstorbenen gelöst, soll wieder zu ihrem römischen Recht zurückkehren: das, schon früher für Langobarden und Römerinnen gültig, soll jest auch für die Wittwen aus anderen Stämmen gelten. Aber doch nur für Langobardien: d. h. also Ehe eines Langobarden mit einem fränkischen, burgundischen u. s. w. Weibe, nicht diesseit der Alpen für die Ehe z. B. eines Franken mit z. B. einer Kömerin

<sup>1)</sup> II. z. B. 7 — Testament, Schentung, Berpfändung, Kauf, Tausch, Nießbrauchbestellung, Aboption, Erbtheilung, Schentung zur dos. Ueber tanodonum Mark. l. c. 15. 16. Wait, Forsch. I. S. 538. Schröber, G.-R. I. S. 66; sehlt bei Du Cange.

<sup>2)</sup> II. 14 Eigenthum.

<sup>3)</sup> Infamia des Anfecters einer beurkundeten Berpstichtung F. Tur. 25. Marc. II. 14.

<sup>4)</sup> Form. Mark. II. 35. S. unten "Brivatrecht, Urfunbenwesen".

<sup>5)</sup> Form. Mark. II. 38.

<sup>6)</sup> osculum interveniens etc. anulo.. restringente. Form. Extrav. I. 9 nach L. Rom. Visig. Cod. Theod. III. 5. 5.

<sup>7)</sup> Bgl. Form. Turon. append. 2. Zenmer I. p. 163 und die Literatur baselbst. Form. Extrav. I. 15.

<sup>8)</sup> In der ähnlichen l. c. 10 (erst arrae conjugis, dann osculum, s. Diez, Wörterbuch Doscles II. c. p. 650. Du Cange VI. p. 74) ist die Mutter der Braut Römerin, der Bräutigam Barius, filius Arbini.

<sup>9)</sup> Form. Extrav. I. 12; vgl. Form. Sal. Bignon. 6. Merkel 17. Linbenbr. 7. Histor. Francor. epitom. c. 18.

ober Alamannin 1). Ziemlich gebankensos wird gehäuft secundum legis consuetudinem 2).

Daß die Formeln manche römische Dinge noch fortführen — so die Eintragung von Schenkungen in die gesta municipalia durch die Eurialen<sup>3</sup>), — beweist freilich nicht immer, daß sie noch im Leben vorkamen<sup>4</sup>). Aber noch immer begegnen — auf allen Gebieten des Privatrechts — römische Formelausbrück<sup>5</sup>). Eine Formel schärft ein, die Freislassusche müssen enthalten den Namen des Freilassers, des Bischofs, der edlen Laien, als Zeugen, deren Sigel, Ort (Stadt, Kirche), Tag, Jahr, Consul (!), indictio, Christi Geburtsjahr, Regierungsjahr des Königs: — all das dei Meidung der Nichtigkeit<sup>6</sup>). Der Freigeslaßne soll sein dene ac inconvulse ingenuus, wie wenn er von ingenui gezeugt wäre, und civis Romanus<sup>7</sup>). Sogar die Lex Constantini über die Freilassung wird angeführt. Auch die altrömische stipulatio duplae, auch in die Interpretatio ausgenommen<sup>9</sup>), wird

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23.

<sup>2) =</sup> antiquam legem Form. Extrav. 11. Ueber die consuetudo legum (Romanorum), aber auch lex consuetudinis = lex loci. Form. Bitur. 7, s. Zeumer, 3. f. R. G. 2 I. S. 93. 96; über die aures publicae ebenda S. 98.

<sup>3)</sup> Mark. II. 3.

<sup>4)</sup> Daß bas häufige stipulatione subnixa« nur die Unterschriften, die manus roborata, bedeutet, hat Brunner, Urkunde I. S. 221, klar gestellt. Ueber den Fortbestand der römischen Einrichtungen für die freiwillige Gerichtsbarkeit in den Städten: defensor, curia, municipes, gesta municipalia = codices publici Form. Mark. II. 37 und oben "Städtische Beamte" und 38, wo das Bersahren, die Handlungen des Desensors, des Bertreters des Schenkers, genau geschildert werden.

<sup>5)</sup> Aber anch im Procestecht: lehrreich ist die nach römischem Recht (L. Rom. Visig. Nov. Valent. III. 12 Interpr., sreilich mit einigen Mißgriffen) versaste Formel Extravag. I. 3 de trina conventione, b. h. für das Ungehorsamversahren nach dreimaligem Ausbleiben (Frist von 27 Tagen), s. die Literatur darüber bei Zeumer l. c., vgs. F. 4—7, siber sollemnia und inscriptio 6 de accusationibus vel inscriptionibus, citatio 7. Schwersich ist in einer ganz römischen Formel an die germanische "Resativität" des bessern Rechts zu benten. Form. Tur. 40 secundum legem plus est (res) mihi dedita habendi quam ipsius (s. illi) homini reddendi (s. da).

<sup>6)</sup> Mit Bernsung auf L. Rom. Visig. C. Theod. I. 1. 1. Interpr. quae leges sine die et consule prolatae sunt, non valeant. Form. Extrav. I. 18.

<sup>7)</sup> Form. Extrav. I. 16.

<sup>8)</sup> Offenbar nach L. Rom. Visig. Cod. Theod. IV. 7. Auch werben aus Gajus 1. c. Lib. Gai 1 bie brei Formen ber römischen Freilassung angeführt.

<sup>9)</sup> Lex Rom. Interpr. II. 17. 1.

in Verträge (wie für Abstreitung der Kaufsache so für andern Verstragsbruch) häufig eingefügt 1).

Die römische poena dupli wird auch sonst nachgebildet 2). Wird boch noch der stipulationis causa adnexus der Lex Aquilia herans bemüht 3) und beim Verkauf eines Knechts sind die Fehler, von denen er frei versprochen wird, aus dem Römischen abgeschrieben 4). Die donatio ante nuptias wird ganz in den römischen Formen errichtet 5), das osculum interveniens bedeutet hier die Schenkung selbst 6). Auch die Lex Falcidia war nicht veraltet 7). Unter der Lex Romana ist häusig, ja meist 8), aber nicht immer [nur] die Lex Romana Visigotorum gemeint 9).

Wörtlich nach Paulus <sup>10</sup>) soll die Eröffnung des gemeinschaftlichen Testamentes von Shegatten erfolgen <sup>11</sup>), aber dasselbe Testament droht dem Ansechter den Fluch Ischariots (und Geldstrafe an die Testaments-Erben und den ihnen "oben gesellten" [sociato] Fiscus).

Auch Dotalversprechen und bessen Erfüllung durch Uebergabe gesichehen "nach der Lex Romana" 12). Gelegentlich werden Sätze dieser Lex wörtlich in Formeln aufgenommen 13), freisich auch wohl mit irriger Anwendung auf das fragliche Rechtsgeschäft 14).

<sup>1)</sup> Form. Mark. II. 18. 19/20.

<sup>2)</sup> Addit. Coll. Flav. 3. 4.

<sup>3)</sup> Form. Bitur. 2. Bluhme, Jahrb. b. gem. R. III. S. 207. 210 vor a. 721. Brunner I. S. 405.

<sup>4)</sup> Form. Sal. Bign. 3. 5 nur fur, non fugitivus non cadivus.

<sup>5)</sup> Form. Tur. 14. append. 2 nach C. Th. III. 5. 5.

<sup>6)</sup> per hanc (l. hunc) titulum osculum (l. li) intercedentis Du Cange VI. p. 74. — Schriftsorm für bas später zu ersüllende Schenkungsversprechen.

<sup>7)</sup> Form. Flav. 8.

<sup>8)</sup> So Form. Arvern. 3.

<sup>9)</sup> Berusung auf die »Lex Romana«, d. h. L. R. Visigotorum C. Th. IX. 19. 1. 2, auch F. Tur. 32. Auch bei Erbtheilung unter Brübern wird römisches Recht angeführt. L. R. Vis. C. Th. II. 9. 1.

<sup>10)</sup> Sent. IV. 6.

<sup>11)</sup> Form. Mark. II. 17 qualiter in unum volumine testamento persone condator (sic) bei ben gista [sic!] publica.

<sup>12)</sup> Nämlich L. R. Vis. C. Th. III. 5. 2. Interpr. l. c. 14. 15.

<sup>13)</sup> l. c. 16. L. R. V. Paul. II. 20. 2. Interpr. Epitome Aegidii. Ebenso 17. L. R. V. l. c. II. 24. 5. Interpr.

<sup>14)</sup> So in slibellum repudii F. l. c. 19. L. R. V. Cod. Th. III. 16. 1. Interpr. Epitome Suppl. Lat. 215; bie stipulatio Aquiliana wird eingesügt F. l. c. 17; bei einer Bollmacht ber Ehefrau für ben Mann l. c. 20 aus L. R. V.

## c) Recht und Ginfluß ber Rirche.

Die Kirchen als juristische Personen — sowenig freilich dieser Begriff, dem schon die vielen im Privateigenthum stehenden Kirchen entgegenstehen, ausgebildet ist, — leben in erster Reihe nach canonischem, in zweiter Reihe nach römischem Recht (»ecclesia est Romana, vivit legem [sic] Romanam«, sagte man später), die einzelnen Geistlichen bagegen bamals noch bis nach Gregor VII. in zweiter Reihe nach ihrem Stammesrecht, ausgenommen die langobardischen, die in zweiter Reihe nach römischem leben. Wurde schon hiedurch die Kenntniß des römischen Rechts lebendig erhalten 1), — auch auf die Vergabungen der Person ober des Vermögens (an Kirchen) soll für die nach ter Lex Romana?) Lebenden nur diese maßgebend sein<sup>3</sup>), — so wog doch viel schwerer der Einfluß, den in diesem durchaus theokratischen Statswesen, bei der völligen Verquickung von Kirche und Stat, die kirchlichen Anschauungen auch auf des weltlichen, des frankischen Reichsrechts Gestaltung haben mußten: manche Capitularien lesen sich wie Predigten: und Bibelsprüche, aber auch Aussprüche von Kirchenschriftstellern werden nicht nur als Begründungen von Rechtssätzen, werden als geltende Rechtssätze selbst angeführt.

Die kirchliche Gesetzebung greift sür die Kirchenstrasen auch tief in das Versahren ein: bei Tödtung eines (auch abgesetzen) Priesters muß (abgesehen von der Buße des Uebersührten, der unfähig weltlicher Aemter wird und die Sattin verliert!) der Freie 12 Eidhelser stellen, der Unfreie aber über 12 glühende Pflugscharen schreiten 4); auch

Cod. Theod. II. 12. 4 Interpr. Schenkung bes Baters an Sohn ober Entel 1. c. 21 ans 1. c. II. 24. 1. Interpr. Erbeinsehung ber Entel burch ben Großvater an Stelle ihrer verstorbenen Mutter 1. c. 22 aus 1. c. eod. und gemäß V. 1. 4 (sast wörtlich). Berkehrt ist ber Sinn von 1. c. III. 18. 1. Interpr. in 1. c. 24 auch 29. 1. c. wird nicht ganz passend auf die »Lex Romana sorbert (exposeit) "zur Wohlsahrt des Menschengeschlechts [!]" viersachen Kostenersat im Proces; bei der Erhebung der Mordtlage, salls der Beweis mißlingt, wird 1. c. 29 angewandt 1. c. C. Th. IX. 1. 8. Interpr. Wörtlich wird die Lex Romana angesihrt Form. Tur. Append. 4: mos antiqua et lex Romana declarat: solgt L. R. Vis. C. Theod. II. 12. 4. Interpr.

<sup>1)</sup> Oben S. 18 f.

<sup>2)</sup> L. R. Visig. Cod. Theod. IV. 18. 1. XI. 2 ed. Sanel p. 126. 221.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 322. a. 864.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 183. a. 847.

lebenslänglichen Berlust ber weltlichen Amts fähigkeit wie ber Ehe, bes ehelichen Berkehrs sprechen biese geistlichen Gerichte aus.). Bei Anklagen gegen Priester ober Diakone reinigen sich diese mit 6 ober 3 Priestern ober Diakonen. Später wird Raub von Kirchengut mit dreisacher compositio und dem Bann an den Bischof gebüßt. Schafft der Graf die Deube nicht zurück, wird auch er vom Bischof in Kirchensstrase genommen. Entslohene Kirchenknechte sollen sich gemäß der Lex Romana auf 30 jährige Verjährung nicht berusen können.

Wer falsche pähstliche Briefe verbreitet, soll nach der Lex Romana gestraft werden<sup>5</sup>). Dabei wird vorausgesetzt, daß der Verbrecher ein Geistlicher, vielleicht auch, daß er Römer sei. Zur Verfolgung der zugleich durch die Bibel verbotenen Thaten werden auch die Bischöse aufgeboten<sup>6</sup>).

Bezeichnend ist die Warnung Karls II. an seine Bischöfe, seine Vorschriften mit Berufung auf canones zu verletzen: bei gehörigem Forschen würden sie sinden, daß diese mit jenen übereinstimmen und bei Bestreitung dessen würden sie durch Concil und König eines Besseren belehrt werden?). Bedeutsam ist der Grundsatz, daß Laien nicht auf Grund des Urtheils der Bischöfe auf einem Concil, nur auf Grund des Zeugnisses von (weltlichen) Anklägern gerichtet werden dürsen. Anziehend ist die Entscheidung eines Falles des Widerstreits

<sup>1)</sup> l. c. p. 189 über ben Entführer einer Frau, bann über einen fünffachen Töbter; fahrlässige Töbtung bes eigenen Kindes wird vor der Taufe schwerer als nach der Taufe geistlich gebüßt. l. c.

<sup>2)</sup> Ueber die Abweichung in dem Cod. Guelferd., wonach er allein schwören darf, s. die Literatur 1. c.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 217. Dove, B. f. R.-R. V. 1865. Brunner II. S. 54.

<sup>4)</sup> Bouquet VI. p. 496. a. 816.

<sup>5)</sup> Gemeint ist Brev. Cod. Theod. IX. 15 ad legem Cornel. de fals. c. 1. Lex Rom. Visig. ed. Hänel p. 188, vgl. Conrat, Gesch. b. röm. R. im M.-A. I. S. 21. Einstweisen wird er bis zur Antwort des über die Schtheit befragten Pabstes vom Bischof eingesperrt.

<sup>6)</sup> C. Aquisgr. a. 813. c. 1.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 258. a. 844 ut episcopi sub occasione (Borwand), quasi auctoritatem habeant canonum, his constitutis (fiber ihre Mundreisen und hiebei zu sorbernden Reichnisse) excellentiae nostrae nequaquam resultent aut neglegant, sed potius canones, ut intelligendi sunt intellegere et in cunctis observare procurent, quia, si aliter secerint, .. qualiter .. canones .. intellegi ac observari cum mansuetudinis nostrae decreta debeant, synodali dijudicatione et nostra regia auctoritate docebuntur.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 249. a. 895.

ber Rechtsquellen (Personalitätsprincip) nach kirchlicher Aufsassung: ber eble Franke, ber ein Sachsenmäbchen nur nach Sachsen-, nicht nach seinem Franken-Recht sich verlobt und vermählt hat, darf sie gleichwohl nicht verstoßen. Cenedoxia, gegen welche die Bischöfe wie gegen Blutschande, Seberuch, Verwandtenmord einschreiten sollen?), ist hier Irrglaube, kann — neben solchen Verbrechen — nicht wie sonst Eitelskeit, Ruhmgier sein.

# d) Verdrängung bes augebornen Rechts durch a) Reichsrecht, b) Landrecht (Ortsrecht »Lex loci«).

Während nun grundsätlich das Personalitätsprincip noch lange nach Auflösung des karolingischen Reiches in Frankreich, Deutschland, Italien aufrecht erhalten wurde 3), sinden sich seit Mitte des IX. Jahr-hunderts Erscheinungen, die thatsächlich die Einführung des Terri-torialprincips voraussetzen.

Am Frühesten und Häusigsten in Frankreich: und zwar zumal im Süden und Westen, zu Gunsten des römischen Rechts gegenüber den germanischen Stammesrechten. Anziehend, aber nicht immer leicht ist es, zumal wegen der ungeschickten Ausdrücke, die oft Andres sagen, als sie sagen wollen, die widerspruchvollen Bewegungen in dieser Ent-wickelung zu verfolgen.

Auszugehen ist dabei von der Ansangs thatsächlich wie grundsätlich allein durchgeführten Herrschaft des Personalitätsprincips: allein schon unter Karl wird dies durchbrochen durch zahlreiche Capitularien, die für das ganze Frankenreich fränkisches Reichsrecht, oder doch für Italien Landrecht — ohne Unterschied zwischen Langobarden und Römern (auch wohl Franken) — setzen wollen. Davon zu unterscheiden ist eine zweite Durchbrechung des Grundsatzs, die nicht durch Geset, die thatsächlich erfolgt durch die Lex loci 4).

Die bischöflichen Vorkämpfer der Reichseinheit, Agobard, Hinkmar, wollen das Personalitätsprincip durch ein einheitliches Recht ersetzen 5).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 207, weiter ausgeführt l. c. p. 235. a. 895.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. a. 813. c. 1.

<sup>3)</sup> S. oben S. 11 f.

<sup>4)</sup> S. VII. 3. S. 10 ff.

<sup>5)</sup> Agobard. advers. Leg. Gundob. opp. I. p. 121. Hinkmar, de divortio Loth. opp. I. p. 598. Sind sie Christen, sollen sie wissen, daß sie am Tage bes Gerichts weber nach römischen noch nach salischen noch nach Gundobabischen Gesetzen,

Doch — grundsätlich — ohne Erfolg. Lehrreich ist die Entwickelung in Italien. Hier wird nach der Eroberung grundsätlich das lango-bardische wie das römische Recht aufrecht erhalten: allein die Ersgänzungen und Aenderungen, die Karl a. 801 vornimmt, wollen zum Theil als "Landrecht" gleichmäßig für Langobarden, Römer, auch etwa Angehörige anderer Stämme seines Reiches, die in Italien leben, gelten 1): daher » siquis «: andere aber nur für die Langobarden 2), deren Edictus 3) geändert wird. Dasselbe Gesetz unterscheidet bezüglich Berjährung und Ersitzung flüchtiger Unsreier Römer und Langobarden einerseits, Franken, Alamannen und Angehörige aller andern Bölker (natio) andrerseits: für jene soll ihr altes Recht 4) fortgelten, auf diese (als Herrn) keine Art von Berjährung Anwendung sinden 5).

So wird für Italien also einerseits gar oft das Personalitätsprincip für Langobarden, Römer, Franken eingeschärft ), für die Langobarden ausdrücklich auf ihren Edictus verwiesen ), aber auch für Pilger anderer Stämme soll das Wergeld nach ihrem Stammesrecht bezahlt werden ). Allein zuweilen wird ein Erlaß als für Langobarden (Römer und Franken) geltend bezeichnet ). Immerhin ist es Ausnahme, wenn Karl dem altlangobardischen Edict Zusätze beifügt,
die als gemeines Recht 10) für Römer und Langobarden gelten sollen.

Ein zwar nur für Italien erlassenes Capitular zeigt lehrreich die Anwendung des Grundsates "des Reichsrechts" im ganzen Reich, "wie es Rechtsgewohnheit der Unsern ist": haben ein Römer und ein Lango-barde Streit unter einander, soll der Römer die (Erb-)Folge nach seinem Recht haben, ebenso sollen sie nach ihrem Recht urkunden und schwören: haben sie aber eine »compositio« zu zahlen, geschieht dies

sondern nach göttlichen und apostolischen werben gerichtet werben; freilich mussen in einem driftlichen Reich auch die Statsgesetze driftlich, bem Christenthum entsprechende sein.

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 205.

<sup>2)</sup> l. c. c. 1 si quis Langobardus.

<sup>3)</sup> Rothar. 173. 174.

<sup>4)</sup> Ed. Grimm. 1. 2 ea lege .. sicut inter eos antiquitus est constituta.

<sup>5)</sup> l. c. 206.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 187—212.

<sup>7) 3.</sup> B. I. 1. C. 193 ut Edictus continet; gemeint ist Liutpr. 44 (Berfolgung flüchtiger Anechte).

<sup>8)</sup> l. c. c. 10 cui legibus leudo (advena vel peregrinus) . . pertineret.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 193.

<sup>10)</sup> Communi lege vivamus C. I. 1. p. 219.

nach dem Recht des Verletzten 1), ebenso componirt der Langobarde. "In den übrigen Dingen aber wollen wir nach gemeinschaftlichem Recht leben, wie es Karl, der König der Franken und Langobarden, in seinem Edict beigefügt hat: d. h. dies Edict gilt als Landrecht? in Italien. Das Reichsrechts- oder doch Landrechts-Princip gilt also in jenen Capitularien, die ausdrücklich für alles in Italien wohnende Volk, Römer, Byzantiner, Langobarden, Franken erlassen werden 3).

Die in Aquitanien angesiedelten Spanier, gleichviel ob Römer ober Westgoten, leben nach der Lex Romana Visigotorum, auch die Römer<sup>4</sup>), so namentlich auch im Erbrecht<sup>5</sup>), nur unter der gleichen Belastung der Erben auf den Gütern zu den regalia servitia, "wie sie in der Grasschaft üblich", also insosern Territorialprincip, ohne Rücksicht auf die Stammesart der Besitzer.

Während so auf der Einen Seite das Personalitätsprincip zu Gunsten des umfassenden Gedankens des Reichsrechts oder doch des italischen Landerechts mit Absicht schon von Karl durchbrochen wird, vollzieht sich etwas später eine andere Zurückdrängung jenes Princips von der entgegensgesetzen Seite her: zu Gunsten des engen Local-Rechts: und hier waltet nicht bewußte Absicht, sondern unwillkürlich war die » lex loci« römisches, alamannisches, salisches Recht geworden, weil in jenem Gediet nur Römer, Alamannen, Salier lebten — mit verschwindend seltnen Aus-nahmen, die in der ungenauen Sprache der Quellen nicht berücksichtigt werden, während doch ohne Zweisel, ward z. B. ein Baier — als seltener Gast! — in einer solchen römischen oder alamannischen u. s. w. Landschaft erschlagen, sein Wergeld nicht nach der lex loci, sondern nach seinem Baiernrecht entrichtet werden mußte: von der lex loci

<sup>1)</sup> Oben S. 15.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 219.

<sup>3) 3.</sup> B. von Lothar I. a. 832. C. II. 1. p. 60. Ueberschrift und Schluß c. 14. p. 62.

<sup>4)</sup> VI<sup>2</sup>. S. 227. Westgot. Studien S. 49 f. Allerdings war seit Chindasminth auch für die Römer im Gotenreich das Breviarium Alarici durch die Lex Visig. ersett worden, aber im Frankenreich hielt man sich für die Römer nach wie vor an das Breviar, wie viele Stellen oben S. 18 f. zeigen. Die Goten hatten sich ihr Recht z. B. in Narbonne bei dem Uebergang zu Pippin (a. 759) ausbrsicklich vorbehalten. Urgesch. III. S. 919.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 260. a. 844 juxta legem eorum (L. V. IV. 2. 2. 3. Westgot. Studien S. 131—140) si filios aut nepotes non habuerint, alii ipsorum propinqui illis hereditando succedant. Doch ist das zweiselig.

gab es also selbstverständlich Ausnahmen, vom Reichsrecht ober (italischen) Landrecht nicht.

Wir sahen die lex loci schon in merovingischer Zeit in Geltung!), d. h. das Recht, das regelmäßig vom Gericht angewendet ward auf die Gerichtspflichtigen, weil sie eben fast ausnahmslos Römer?) oder Salier u. s. w. waren; jetzt taucht die Lex loci doch schon auch in andrer Bedeutung auf: freilich ist oft zweiselig, ob dabei Ortsangehörigkeit des Handelnden vorausgesetzt wird oder ob auch der Ortsund Stamm-Fremde dem Ortsrecht unterworsen wird: so, wenn der Falscheidige den Schaden ersetzen soll "nach dem alten Recht des Schwurorts"3); hier scheint wie dei Bußen das Recht des Geschügten, der vermuthlich nach dem Recht dieses Ortes lebt, entscheidend, nach dem obigen4) Grundsatz. Das gleiche gilt von Urkunden Karls und Ludwigs, in denen das Recht des Wohnorts des Geschädigten für compositio und mulcka angewendet wird5): keineswegs wird hiedurch allgemein das Recht des Begehungsorts der That als für Vergehen maßgebend ausgerichtet,

Unwillfürlich trat auch in der Sprache der Gesetze an Stelle der lex der Person die lex loci: Karl verlangt a. 779 bei falscher Anstlage wegen Meineids das Wergeld des Stammrechts des Thäters: in der langobardischen Fassung von c. a. 830 heißt es (statt elegem suam emendet«) sicut lex loci illius, ubi perjurium factum est, a longo tempore suit, de eorum pretio emindare studeats; so bei Eidhelsern.

Der Grundsatz der persönlichen Rechte wird auch Anfangs und später hier wieder ausdrücklich anerkannt?). Doch tritt also schon deutlich hervor, daß thatsächlich das Recht insofern territorial geworden war, als in den allermeisten Fällen nur Römer, Salier, Uferfranken,

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 10, 20, 23.

<sup>2)</sup> Irrig Sohm S. 75, bie lex loci sei stets bas "beutsche" Recht gewesen: es konnte auch bas local geltenbe römische Recht sein: z. B. Lex Romana Rhaetica, Burgundionum, Alarici, ober gewohnheitsmäßig fortgebilbetes römisches Recht.

<sup>3)</sup> C. Lang. a. 779. I. 1. c. 10.

<sup>4)</sup> S. 28 Anmert. 1.

<sup>5)</sup> Bouquet 1. c. p. 776. p. 527.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 49; beim Hauptschwörer ist bie lex sua beibehalten.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 43. Ut omnis homines eorum legis habeant, tam Romani quam et Salici, et si de alia provincia advenerit, secundum legem ipsius patriae vivat.

Alamannen u. s. w. bei einander wohnten: daher spricht das Gesetz nicht mehr vom Stamm, sondern von der patria: — eine wichtige Stelle<sup>1</sup>).

Die Grasen, Centenare und übrigen Vornehmen (nobiles) sollen ihre lex [b. h. die in ihrem Amtsgebiet (meistens) anzuwendende, was durchaus nicht gerade ihre angeborne sein muß] gründlich sernen<sup>2</sup>), auf daß niemand vor ihnen wider Recht verurtheilt oder sein Recht geändert werden könne<sup>3</sup>). So versaßt auch Markulf seine Formeln nach dem Gewohnheitsrecht des Ortes, wo er lebt<sup>4</sup>). Rein thatsächlich ward im Süden Frankreichs das Recht — das römische — "territorial" zu Ende des IX. Jahrhunderts, weil es Nicht-Römer in nennenswerther Zahl kaum noch gab<sup>5</sup>).

Anders — ohne Rücksicht auf räumliche Geltung der Lex Romana — ist es gemeint, wenn solche, die nach der Lex Romana leben — gleichviel, wo —, bei Begebung in den Dienst (servitium) einer Kirche oder eines Andern bezüglich der Abgabenpflicht an den Stat nach jener Lex behandelt werden sollen 6).

Die Durchdringung wenigstens des west fränkischen Reiches mit römischem Wesen war gegen Ende der Karolingerzeit so stark, daß Karl II. Bestimmungen der "höchst berühmten Kaiser"") auf alle Unterthanen, nicht nur auf Römer anwendet, wie auch auf Franken, die nach der Lex Salica leben (vermöge der theokratischen Verquickung von Stat

<sup>1)</sup> l. c. Die von Sohm a. a. D. mißbeuteten Stellen, in benen der Grafstets "seine" lex, auch wohl die lex loci, anwenden soll, besagen also durchaus nicht, daß ein Alamanne als Graf zu Paris sein alamannisches Recht auf alle Fälle anwenden soll, sondern er wendet das im Einzelfall z. B. für den Angeklagten gültige Recht an: im Süden war das thatsächlich jetzt meist das römische und zwar nach der lex (Romana) loci, die thatsächlich auch hier jetzt meist die des comes selbst war.

<sup>2)</sup> C. missor. c. 3. I. 1. p. 147.

<sup>3)</sup> l. c. I. 1. p. 144. c. 4.

<sup>4)</sup> Praefatio ed. Zeumer I. p. 37 secundum consuetudinem loci quo degimus, wie er es apud majores suos gelernt.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 315. a. 864 in illis autem regionibus, in quibus secundum legem Romanam judicia terminantur, juxta ipsam legem culpabilis judicetur: gemeint ist Lex Romana Visigotorum Cod. Theod. IX. 17, 18 ed. Sänel p. 190. seq. a. 864.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 322. a. 864.

<sup>7) (</sup>nominatissimi imperatores) Valentinian III. Tit. XI. interpret. ed. Sänel L. Rom. Vis. p. 292.

und Kirche), auch Bibelsprüche und Pabstbriefe als Entscheidungsgründe für zweifelhafte Fragen, z. B. über die Wirkung vertragsmäßiger Ergebung in Knechtschaft 1), obwohl es sich um Franken handelt. Denn zuerst wird die Lex Salica herangezogen, die aber versagt, — dann wird (nach den Capitularien) auf jenes Gesetz Valentinians verwiesen: allerdings aber ergeht nun erst ein Reichsgesetz).

Gerade Karl II., bessen südwestliche Unterthanen ja Römer ober völlig verrömert waren, schärft oft die Geltung der Lex Romana ein 3). Während im Gotenreich, auch in Septimanien, die Lex Visigotorum die Lex Romana Visigotorum schon seit c. a. 660 versträngt hatte, ward diese im Frankenreich wichtigste Quelle des römisschen Rechts für alle nach diesem Lebende, nur in deren Ergänzung gelten die übrigen römischen Gesetze 4). Ausdrücklich wird die Lex Romana für ihr Geltungsgebiet 5) anerkannt, und eifrig versichert Karl II., weder er noch seine Vorgänger hätten jemals über sie hinsweg oder gegen sie etwas verordnet.

Erst im Jahre 864, — das sind die Jahre bedeutsamen Fortschritts des Territorialprincips, — in dem Capitular Karls II. wird bei Münzverbrechen dreimal o von "Gegenden" gesprochen, in denen die Urtheile nach römischem Recht gefällt werden"), was nur gezwungen anders als vom Territorialprincip gedeutet werden kann. Hier

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 326. a. 864.

<sup>2)</sup> C. quod nos per regnum una cum consensu et fidelium nostrorum consilio observari regia auctoritate praecipimus l. c.

<sup>3)</sup> So C. II. 2. p. 324. a. 864 für die Ehe von Freien mit (fremden) Unstreien Novella 156. c. 4. Brunner, Zeugen S. 424.

<sup>4)</sup> Das Gebiet andrer Rechte ber Lex Romana wird auch C. II. 2. p. 316. a. 864. c. 16 benen entgegen gestellt; ebenso l. c. p. 320. c. 23 illa terra in qua judicia secundum legem Romanam (Visigotorum) terminantur.

<sup>5)</sup> l. c. p. 219 quia super illam legem vel contra ipsam legem nec (regiones) antecessoris nostri quodcumque capitulum statuerunt nec nos aliquid constituimus. Bortrefflich Brunner über die Scheu, mit welcher die Könige an dem römischen Recht vorübergingen, wie an einer Sache, "von der man nicht viel versteht".

<sup>6)</sup> c. 13. 16. 20. Cap. II. 2. p. 315. 316. 318.

<sup>7)</sup> Regiones in quibus secundum legem Romanam judicia terminantur.

<sup>8)</sup> Bgl. die Auslegungen von v. Sav. I. S. 178, Gaupp S. 230, Bethmann-Hollweg S. 75 (ber jede Aenderung hierin bestreitet!). Etwas früher — vor a. 843 glaubt man (v. Roth, Ben. S. 96), das Territorialprincip — ausschließlich salisches, nicht römisches Recht — in der Gegend von Paris nachweisen zu können: allein

war nur die Rede von Italien, wo selbstverständlich am Frühesten und Häusigsten das Personalprincip stillschweigend in das Territoriale übergehen mußte, da in vielen Gegenden nur Römer, kaum Langobarben wohnten. Ungefähr gleichzeitig läßt eine Handschrift der Lex Saxonum Berbrechen, die außerhalb Sachsens von Sachsen begangen werden, nach dem Recht des Begehungsortes strasen.

Hoch bedeutsam ist jenes Zeugniß aus dem Jahre 864, wonach es damals — und wohl schon lange — im Reiche Karls II. Landsschaften gab, in welchen nach römischem Recht (Strafrecht) geurtheilt wurde, nicht, als ob hier das Personalitätsprincip durch Gesetz aufgehoben worden wäre, sondern weil in Aquitanien, Septimanien nur Römer lebten, die hier immer sehr vereinzelten Franken oder Goten völlig verrömert waren<sup>3</sup>). Ganz allgemein wird scheinbar das Territorialprincip aufgestellt, wenn es heißt "gemäß den Gesetzen (neben Capitularien), nach denen in den verschiedenen Gegenden ein jeglicher seht" <sup>4</sup>): allein in dieser späten Zeit (a. 869) war aus dem angegebnen Grunde bald römisches, bald salisches, bald userfränkisches Recht in gewissen Landschaften das allein anzuwendende geworden.

Auch falls von dem Pfalzgericht das Ungehorsamsurtheil ergangen ist, hat doch der ordentliche Richter nach der »lex loci« die satisfactio (compositio) zu erzwingen<sup>5</sup>): dabei wird aber offenbar voraussgesett, der Verletzte lebte selbst nach jener lex loci.

Von Alleinherrschaft des römischen wie des fränkischen hechts ist auch zu Ende der Karolingerzeit also nicht die Rede: das Concil von Tribur a. 895 bezeugt, daß die Stämme des Reiches verschiedene, sehr abweichende Stammesrechte haben, daher ein Franke ein nicht nach seinem Recht ihm anverlobtes Sachsenweib nicht als Ehefrau anerkennen will 7). Und im Privatrecht gewährt erst der Sachsenspiegel 8) Eine Ausnahme vom Personalprincip.

vie Stelle des Abrevald von Fleury, Miracula St. Benedicti, 21. März p. 309, Wattenbach I. S. 417, beweist das schwerlich.

<sup>1)</sup> S. aber oben S. 27.

<sup>2)</sup> v. Richthofen, zur L. S. S. 10.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 315 in illis autem regionibus, in quibus secundum legem Romanam judicia terminantur, juxta ipsam legem culpabilis judicetur (ber Münzverbrecher), also nach Cod. Theod. IX. 17. 18 Lex Visig. ed. Hänel p. 190.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 336. 5) Form. Mark. I. 37.

<sup>6)</sup> Die Sohm, frant. Recht, behauptet.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 207. 236. a. 895. Bgl. oben S. 25.

<sup>8)</sup> I. 30, im Erbrecht an sächsischen Glitern.

## 2. Das Königsgericht.

### A. Hame. Bufammeufehung.

Die amtliche Bezeichnung ves Königsgerichts!) ist: Cum nos... in palatio nostro una cum proceribus nostris vel fidelibus ad universorum causas audiendas vel recto judicio terminandas resideremus?). Anders als das merovingische 3) ist das karolingische Königsgericht zusammengesett: jenes nennt außer Bischösen zahlreiche Hosbeamte: den Majordomus, Seniskalk, Referendar, Thesaurarius; dann Provincialbeamte, wie duces und comites, endlich andere fideles und optimates!). Dieses besteht, abgesehen von Bischösen und dem Pfalzgrasen, nur aus Grasen und "Bassallen": damit ist keineswegs gesagt, daß die merovingischen Beister, soweit sie noch vorhanden 5), ausgeschlossen sind, aber sie alle waren, wie die Provincialbeamten, nunmehr Königsvassalsallen geworden und in dieser wichtigsten Eigenschaft — vermöge ihrer Ding. Dienst. Pflicht.

Besonders geeignete Schöffen werden nur ausnahmsweise als Urtheiler zugezogen?). Nicht besondere Urtheiler<sup>8</sup>) sind, nur Umschreibung für die gewöhnlichen Beisitzer bedeutet: omnes juris censores im Königsgericht<sup>9</sup>). Dagegen sprachen wohl die umstehenden andern Palatini, gelegentlich auch das Heer im Maiseld<sup>10</sup>), zu dem von dem Hofgericht gefundenen Urtheil ihr Vollwort<sup>11</sup>). Ausgeschlossen sind selbstverständlich Ehrlose<sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> von Sphel S. 369, 390. Brunner II. S. 134 f. v. Amira<sup>2</sup> S. 158. Schröber<sup>3</sup> S. 112 f. Ueber bas Berhältniß von Königsgericht und Reichstag (generale placitum) s. diesen.

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 697. a. 752 unb oft.

<sup>3)</sup> Die merovingischen Glieber des Psalzgerichts zählt auf Form. Mark. I. 25: Bischöse, optimates, major domus, duces, patricii, referendarii, domestici, seniscalci, comes palatii.

<sup>4)</sup> VII. 1. S. 143 f.

<sup>5)</sup> Berschwunden sind die Referenbare, s. VII. 2. S. 231.

<sup>6)</sup> S. VIII. 2. S. 130, 176.

<sup>7)</sup> Wait IV. S. 493.

<sup>8)</sup> Wait IV. S. 499. 9) v. Hlud. c. 45.

<sup>10)</sup> S. VIII. 2. S. 254.

<sup>11)</sup> Gegen die Annahme (von Barchewit) rein persönlicher Rechtsprechung bis auf Chlothachar II. und bann ähnlich wieder burch Karl und Ludwig s. VII. 3. S. 38 f.

<sup>12)</sup> C. Francica. c. 8. p. 334.

Die Beisitzer waren dann wie früher 1) die zufällig anwesenden optimates, zumal auch Kronvassallen: aber auch andere fideles ohne bestimmte Abgränzung von Recht ober Zahl. So wenig wie die Standschaft im Reichstag waren also Recht und Pflicht ber Rechtsfindung im Königsgericht festgestellt: die gerade zufällig Anwesenden finden das Urtheil: die Vornehmen: optimates, Grafen, Kronvassallen werden dann namentlich aufgeführt, dann viele andere fideles?). Bei bieser unbeschränkten Zugängigkeit wurde später ber Ausschluß von geringen und anrüchtigen Leuten als Ankläger, Urtheiler, Zeugen verfügt3). Zuweilen werden aber die Schöffen ber nächsten Gaue berufen, in — uns — nicht ganz klarer Verrichtung als Urtheiler und Zeugen4); testes vel scabini: sie beftätigen das vom Herrscher (und den eigentlichen Urtheilern) gefundene Urtheil. Doch war es begreiflich, daß in Aachen und andern Hofgerichten gewisse Personen regelmäßig als Schöffen walteten und solche heißen dann "Königliche Schöffen", scabini dominici5). Der Herrscher thronte bann auf bem Richterstuhl 6). Regelmäßig hatte jeder Freie Zutritt 7).

Bei einem Königsgericht von a. 775 werben 12 fideles, barunter 8 Grafen und der Pfalzgraf und noch drei andere genannt — lauter Germanen —, daneben noch "sehr viele Andere"<sup>8</sup>). Bischöfe, Aebte,

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 38 f.

<sup>2)</sup> Doublet, histoire de St. Denis p. 716: neunzehn optimates, bann caeteri fideles qui aderant — vulgi summa Trad. Frising. 702: beibes entnehme ich Wait IV. S. 493 f. Das Zahlenverhältniß ber namentlich genannten schwankt, vom Zusall bebingt. Neben Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten, anbern Priestern, Grasen, Aronvassallen, vielen nobiles alii non pauci Martene I. p. 169.

<sup>3)</sup> S. oben "Stänbe" C. I. 2. p. 334.

<sup>4)</sup> Rarl, Mittelrh. Urt. B. I. 27. Noch andere Belage bei Bait IV. S. 494.

<sup>5)</sup> Zumal neben einem Pfalzgrafen Wait IV. S. 494, baselbst mehrere Stellen: auch schon früher rachineburgi dominici; über die Fortbildung in Italien Ficker III. S. 1. Doch sind wohl nicht alle judices dominici, auch nicht alle scavini imperatoris so zu fassen.

<sup>6)</sup> Einh. v. Car. c. 25 pro tribunali; bei Wait noch eine Stelle mit tribunal. Er halt auch paramentum bei Hinkmar, opp. II. p. 144 für gleichebebeutenb, allein Du Cange VI. p. 661 kennt nur die Bebeutung Schmuck, ornatus.

<sup>7)</sup> S. aber unten »palatium« unb "Reichstag".

<sup>8)</sup> Bouquet V. p. 735. Ebenso p. 746. a. 781 12 Beisitzer, 1 Romane. Ebenso 13 Germanen mit bem Pfalzgrafen a. 812. l. c. p. 776.

Grafen haben des Königs placita "immer" zu suchen"), was aber nicht buchstäblich gemeint sein kann: unmöglich erschienen jedes Jahr alle Grafen und Aebte des Frankenreiches vor dem König! Es sind wohl die von den missi zu haltenden placita gemeint, die auch "Königliche", d. h. vom König befohlene heißen mögen und allerdings stets von jenen zu suchen sind.

Das Genossengericht und die Oeffentlichkeit der Rechtspflege wurden gewahrt, auch wenn der König im Feldzug, im Lager<sup>2</sup>) Gericht hielt. Wenn einmal auf der Jagd sofort ein verlangtes Urtheil gefunden wird<sup>3</sup>), so gehört dies ganz dem Ausgang dieser Zeit an. Auf seinen Reisen im Reich hielt der Herrscher<sup>4</sup>) ebenfalls Gericht: doch machten dies die neu eingeführten missi entbehrlicher<sup>5</sup>).

#### B. Buftandigkeit.

### a) Das Rönigsgericht als Erft-Gericht.

Das Königsgericht ist an sich so allgemein, wie das Grafensgericht 6): es ist orbentliches Gericht an sich für alle Fälle<sup>7</sup>). Jede Sache kann auch, manche muß schon im ersten Rechtsgang, kann ober muß im letzten hier verhandelt werden<sup>8</sup>). Eine Art Verjährung

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 9. a. 829.

<sup>2)</sup> S. viele Beispiele Urgesch. III.

<sup>3)</sup> Wait IV. S. 491. a. 890, König Obo.

<sup>4)</sup> Wie früher VII. 3. S. 38 f.

<sup>5)</sup> So treffend Wait a. a. D., ber eine Reise Ludwigs bes Deutschen nach Sachsen anführt, wo die schlechte Rechtspflege gebessert und zugleich das Recht des Fiscus gewahrt werden sollte. Ueber die Berrichtungen des Pfalzgrasen im Königsgericht oben VIII. 3. S. 128; er ist unentbehrlich, daher auch am Königshof zu Regensburg a. 831. Meichelbeck, hist. Fris. Ib. p. 293.

<sup>6)</sup> Gegen Sohm S. 179: "bas Königsgericht war nicht Gericht" (im Sinne ber Gerichtsversassung) Wait IV. S. 473 mit Recht: "bas kann nur auf einer Theorie beruhen, von der die Denkmäler der Zeit nichts wissen". — Der II. Band Sohms sollte das aussühren: die erkannte Unmöglichkeit der Aussührung dieser (wie mancher andern) Ausstellung war wohl einer der Gründe, aus denen das an Geist, aber auch an Irrsal so reiche Werk nicht fortgesetzt worden ist.

<sup>7)</sup> Mit Recht hebt Wait IV. S. 473 bie Einheit der Formel in beiden Gerichten: cum nos.. in palatio nostro.. ad universorum causas audiendas vel recto judicio terminandas resideremus Bouquet V. p. 697 hervor (gegen Th. v. Sidel, Beitr. S. 93).

<sup>8)</sup> So — etwas unbestimmter — auch Waitz a. a. D. Da jebe Sache vor bas Königsgericht gezogen werden konnte, gab es »causes palatines« nur sofern,

und zugleich ein Borrecht des Königsgerichts wird c. a. 812 eingegeführt: nur Ansprüche, die von a. 768 ab entstanden, sollen von den ordentlichen Gerichten verfolgt werden: was vor Pippins Tod—also vor 44 Jahren — zurückreicht, soll ganz ruhen oder nur von Karl selbst verbeschieden werden können. Andrerseits kann der Herrscher auch ohne Anrusen einer Partei jede Sache schon vor oder aus dem ersten Rechtsgang vor sein Gericht ziehen.

Aber Karl selbst erinnert die Geistlichen, daß sie sich nicht — unter Umgehung der Bischöse<sup>3</sup>) — an das Palatium wenden dürfen<sup>4</sup>), das verboten viele Canones und Capitularien<sup>5</sup>).

Um das Königsgericht zu entlasten und die verwirrende Umgehung der unteren ordentlichen Gerichte zu verhüten, wird dann freilich allgemein gestraft, wer mit Umgehung des Grasengerichts sich gleich
im ersten Rechtsgang an den König wendet oder grundlos gegen das
Urtheil des Grasen den König anrust: Geringere mit Geißelung, Bornehmere nach Ermessen des Königss): später wird sogar dreimaliges
Anrusen des Grasen, durch Zeugen bewiesen, der Angehung des
Königs dei Strase des Wergeldes vorgeschrieben?). Geistliche dürsen
den Palast erst nach fruchtloser Anrusung von Bischof und Metropolitan
angehen. Berweigerung der Rechtshilse durch die Untergerichte ist
also regelmäßig. Boraussexung für die Anrusung des Pfalzgerichts 10).

Allein Streitigkeiten zwischen ben geistlichen und weltlichen Großen und Mächtigen (potentiores) sollen nur von dem Königsgericht ent-

als bei Reclamationsberechtigten bies geschehen mußte: so ist wohl zwischen Lehuérou p. 596 und Wait IV. S. 497 zu entscheiben: Bouquet VII. p. 215 beweist nichts für jenen.

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 176. Bgl. C. missor. von a. 803. c. 9; aber auch bas sind 35, also mehr als die römischen 30 Jahre und die vom Cc. Rhem. v. a. 813. c. 43 aufgestellten Jahre würden nur auf das Jahr 783 zurück gehen: römischer Einfluß ist also, wenn überhaupt, nur sehr im Allgemeinen anzunehmen.

<sup>2)</sup> Betell, Civilproceß S. 344.

<sup>3)</sup> S. unten "Rirche: geiftliche Gerichtsbarteit".

<sup>4)</sup> Nach alten Concilien C. I. 1. p. 55. a. 789.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 37.

<sup>6)</sup> Schon Pippin C. I. 1. c. 7. p. 31.

<sup>7)</sup> C. Mantuan. c. 2. I. 1. p. 190.

<sup>8)</sup> C. Francof. a. 794. l. c. c. 6.

<sup>9)</sup> S. aber unten S. 40 und oben Anmert. 2.

<sup>10)</sup> C. Wormat. a. 829. I. 2. c. 15 caveat (populus) de aliis causis se ad nos reclamare, nisi de quibus aut missi nostri aut comites eis justitias facere noluerunt.

schieben werden, — auch, damit nicht die Sachen der Geringeren dars über vor den Gerichten liegen bleiben — und zwar unter Leitung bes Königs selbst: der Pfalzgraf 1) soll nur die an das Pfalzgericht gestangenden Sachen der Armen und minder Mächtigen entscheiden 2).

### b) Das Rönigsgericht als (driftlicher) Billigkeitsgerichtshof.

Was die für die Merovingerzeit3) bestrittne Eigenart des Königsgerichts als eines »court of equity « anlangt, so ist für die karolingische
mancherlei derartiges einzuräumen. Zwar die Reclamationsclauseln der
Schutzbriese 4) gewähren nur das Recht der Berusung oder auch den
gefreiten Gerichtsstand gleich für den ersten Rechtsgang, und wenn
dabei das "billige" (und gerechte) Urtheil des Königs gerühmt wird,
so muß das nicht gerade ein Billigkeitsgericht bedeuten: in andern
Fällen liegt Begnadigung vor5), wenn der König ein allzustrenges
Urtheil niedrer Gerichte mildert, oder auch Abänderung nach erhodner
Berusung. Gegen die Rückschlüsse aus ganz späten "Tochterrechten" 6)
ist immer und grundsätlich 7) Vorsicht geboten 8).

Die Hauptstütze jener Ansicht sind Worte Hinkmars 9): aber auch sie müssen doch keineswegs einen Billigkeitsgerichtshof bedeuten, sagen

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 176. S. VIII. 3. S. 130.

<sup>2)</sup> Ueber den gefreiten Gerichtsstand vor dem Königsgericht als Erstgericht überhaupt s. unten. Dahin gehört auch das Richten des Pfalzgrafen über Klagen gegen ein Kloster im Königsschutz C. I. 2. p. 302. a. 823.

<sup>3)</sup> Bon mir VII. 3. S. 46, 53 gegen Brunner.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 135.

<sup>5)</sup> S. unten.

<sup>6)</sup> Brunner S. 135.

<sup>7)</sup> Könige I, Borwort p. I.

<sup>8)</sup> So erklären sich wohl auch bie angelsächsischen und nordgermanischen Erscheinungen bei Brunner S. 136.

<sup>9)</sup> Hinkmar l. c. c. 21 comitis palatii .. in hoc maxime sollicitudo est, ut omnes contentiones legales, quae, alibi ortae, propter aequitatis judicium palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter terminaret seu perverse judicata ad aequitatis tramitem reduceret .. si quid vero tale esset, quod leges mundanae .. statutum non haberent aut secundum gentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam christianitatis rectitudo (!) vel sancta auctoritas merito (non) consentiret, hoc ad regis moderationem perduceretur, ut ipse cum his qui utramque legem nossent (b. b. Geifiliche unb Laien) et Dei magis quam humanarum legum statuta metuerent, ita decerneret, ... ut, ubi utrumque servari posset, utrumque servaretur, sin autem, lex saeculi

vielmehr nur, daß dies Berufungsgericht um seiner bewährten Gerechtigkeit und Urtheilsrichtigkeit willen (juste ac rationabiliter ==
legitime) angegangen werbe, was sich so ziemlich von selbst versteht
und von jedem obersten Gerichtshof sollte gerühmt werden können.

Allein es ist zuzugeben, daß nunmehr erstens die starke dristliche und theokratische Strömung seit Karl dahin geführt, daß das Königsgericht auch an sich richtige Urtheile der Niedergerichte brach, wenn
sie auf heidnischen oder überstrengen Rechtssätzen beruhten. Die altgermanische Auffassung von der persönlichen Pflicht des Königs, außer
der Gerechtigkeit auch Gnade, Erbarmen walten zu lassen, wird nunmehr christlich gefärbt, zumal seit der Errichtung des theokratischen
Kaiserthums<sup>2</sup>).

Hinkmar sagt: War ein Rechtssatz nach dem Gewohnheitsrecht der Heiben grausamer gesaßt, als christliche Rechtschaffenheit oder heilige Autoritäten (die Bibel, die Kirchenlehre) billigen mochten, so sollte dies behufs Milberung an den König gebracht werden<sup>3</sup>). Hier also handelt es sich nicht um Berichtigung eines unrichtig gefällten, sondern um Brechung eines richtigen Urtheils um religiöser Anschauungen willen.

Jett, unter der All-Herrschaft der Theokratie, tritt also allerdings — zum Theil — ein, was man 4) auch von Anfang annahm, daß das Königsgericht — gerade durch den Pfalzgrafen — eine Art "Billigsteits-Gerichtshof" (court of equity) wird. Nicht das Recht, die christlich-sittlich gedachte "Gerechtigkeit", die aequitas zu

merito comprimeretur, justitia Dei conservaretur. Ein glänzender Triumph der Theokratie und — scheinheiliger Phrase: all zu viele Scheiterhausen beleuchten die Milbe Cristlicher Rechtspsiege und gerade damals [VIII. 1. S. 61, 64] hat dies driftliche Königsgericht höchst grausame Urtheile gefällt. S. "Theokratismus".

<sup>1)</sup> perverse judicatum ist nicht ein "unbilliges", sonbern ein "unrichtiges" Urtheil, bas berichtigt werben soll: nur bies bebeutet ad aequitatis tramitem reducere.

<sup>2)</sup> Eleemosyna.. regum C. Langob. c. 7. p. 189; hier ist aber mehr an ben Königsschutz sür die Wittwen, Waisen, pauperes und inpotentes gedacht, als an Gnade in der Rechtspslege; Begnadigung ist misericordia (Urkunde Ludwigs bei Wait a. a. O.); dies gegen Wait III. S. 327.

<sup>3)</sup> l. c. si quid vero tale esset, ... quod secundum gentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam christianitatis rectitudo vel sancta auctoritas merito [non] consentiret, hoc ad regis moderationem perduceretur.

<sup>4)</sup> Brunner II. a. a. D.; bagegen Könige VII. 3. a. a. D.

schützen, galt als oberfte weltliche Pflicht des theokratischen Herrschers: beshalb ändert jetzt der Pfalzgraf selbst "unbillige" Urtheile nach der Billigkeit. Und er muß den Kaiser angehen, sehlt im Recht eine Entscheidungsnorm über eine entscheidungsbedürftige Sache oder — und das ist das Bezeichnende — ist die gesetliche — ursprünglich heiden ische Morm, zumal Strafe, schärfer als die christliche Anschauung verträgt: dann soll das Gesetz Gottes vorgehen dem menschlichen, dann soll die Gerechtigkeit Gottes das weltliche Recht unterdrücken.

Ein hieher gehöriger — höchst bezeichnender — Fall liegt vor im Friesenrecht, wo noch in der spät christlichen Aufzeichnung der Satzstehen geblieben ist, daß, wer die Weihthümer der Götter erbreche, eine echt heidnische Strafe erleiden solle: er wird an die See geführt, hier werden ihm auf dem Sand innerhalb des Fluthbereiches die Ohren geschlitzt, er wird entmannt und den Göttern geopsert. Gewiß hat Karl diesen Satz nie gelesen: er ward den amtlichen Handschriften von einem Anhänger des Heidenthums angesügt: hätte aber ein friesisches Gericht zur Zeit der Geltung dieser Vorschrift ein Urtheil hienach richtig gefällt, würde das Königsgericht es gebrochen haben.

Zweitens hat Karl offenbar in manchen Richtungen milbere, billigere Grundsätze nicht nur durch Gesetz, auch neben dem Gesetz durch die Praxis des Königsgerichts durchzusühren versucht, wo das Gesetz schwieg oder zu schweigen schien, und wohl auch gegen das Gesetz: so soll<sup>2</sup>) der Herr fortab nicht über den Wergeldbetrag eines Freien hinaus für Vergehen des Anechts haften. Dagegen in andern Fällen, in denen man 3) solche Rechtbrechung durch Villigkeitsurtheil erblicken will, liegt Begnadigung vor.

So wenn Ludwig I. bei absichtloser Missethat die Wette nicht vollständig eintreiben läßt: hier verzichtet der König im Gnadenweg — zum Nachtheil des Fiscus — auf einen Theil der Vermögensstrase<sup>4</sup>). Man <sup>5</sup>) meint, auf diese Billigkeitsjustiz habe eingewirkt, daß im spätrömischen Recht dem consistorium principis die Anwendung der aequitas vorbehalten war; sollte aber nicht — viel näher liegend! — die

<sup>1)</sup> Tit. XI; vgl. die ausgezeichnete Aussührung hiezu bei v. Richthosen p. 696.

<sup>2)</sup> Brunner II. S. 136. Cap. p. 143. (a. 803-813).

<sup>3)</sup> Brunner II. S. 136.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 290. (a. 819).

<sup>5)</sup> Brunner a. a. D.

theokratisch-christliche Auffassung, die Recht und Moral auch sonst durcheinander mengte, z. B. Sünden als insidelitas gegen den Kaiser besdrohte, Karl bewogen haben, das Recht auch hier um der "sittlichen Forderungen der Billigkeit" willen auch als Richter wie als Gesetzgeber zu mildern? Endlich ist richtig, daß für das Versahren das Königsgericht eine ganze Reihe<sup>1</sup>) von Einrichtungen ausgebildet hat, "die im Verhältniß zum volksgerichtlichen Versahren den Charakter eines jus aequum an sich tragen"<sup>2</sup>). Hieher gehört auch gewissersmaßen, daß, wer durch Königsdienst verhindert war, den Gerichtstag in seiner Heimath zu besuchen, nachträglich im Palaste schwören dars<sup>3</sup>).

Die Machtfülle des Herrschers erscheint jetzt andrerseits auch darin, daß ungleich häusiger als früher die Schwere der Strase dem König an-heimgestellt wird<sup>4</sup>), wie schon vorher im Westgotenrecht<sup>5</sup>), und dies geschieht selbstverständlich nur im Hosgericht. All diese starken Gerichtsrechte des Herrschers setzen freilich voraus, daß an Stelle des Bolksfriedens der Königsfriede getreten ist: das war aber schon unter Chlodovech geschehen.

Unter ben allgemeinen Gesichtspunkt, daß der Herrscher und sein Gericht die letzte Quelle allen etwa ungewissen Rechtes sei, fällt es auch, wenn dem Königsgericht eine Thätigkeit zugetheilt wird, die gewissermaßen Gesetzgebung und Rechtsprechung vereint: nämlich in der Lex scripta nicht entschiedene Fragen darf der Gerichtsvorsitzer nicht nach seiner Willfür entscheiden, muß sie dem Königsgericht (consilio nostro) zur Entscheidung vorlegen b. So wird einem Königsboten geantwortet: "Findest du in der Lex Salica keine Entscheidung, saß in unsrem Reichsgericht (Reichstag, placitum nostrum generale) nachfragen"?).

<sup>1)</sup> Wie Brunner S. 522 f. bargewiesen hat.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 136.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 450. (nach a. 817).

<sup>4)</sup> S. unten "Strafrecht".

<sup>5)</sup> VI.2 S. 497. Wesigot. Stubien S. 167.

<sup>6)</sup> Legg. I. p. 528. c. 1. Ebenso C. Ital. a. 801. p. 204 ut in rebus dubiis non quorumlibet judicum arbitrium, sed nostrae regiae auctoritatis sanctio praevaleret.

<sup>7)</sup> Responsio misso data c. 2. p. 145.

# c) Das Rönigsgericht als Reclamationsgericht.

Das früher 1) enger begränzte 2) Recht, gegen das Urtheil im ersten Rechtsgang ein Rechtsmittel 3) der Berusung an den König einzulegen, wird jetzt 4) sehr ausgedehnt: einmal haben nun (diese freilich vielleicht schon von jeher) dieses Recht diejenigen, die schon im ersten Rechtsgang an den König hätten reclamiren können 6): solche sollen, wenn sie als Berurtheilte reclamiren, vom Richter unter Bewachung (cum custodia) vor den König geschickt werden, damit sie nicht dies Zug-Recht zur Bereitelung des gegnerischen Rechts mißbrauchen: das sonst in ähnlichen Fällen 6) vorgeschriebene rewadiare 7) genügt hier nicht 8).

Wie schon unter den Merovingen ist also das Hofgericht Zweitsgericht bei der Schelte des Urtheils eines Erstgerichts: es entscheidet dann über die Berechtigung der Schelte, aber auch in der Sache selbst. Wer hier nicht seine Behauptung — also der Schelter die Unrichtigkeit, der Graf und die Urtheiler die Richtigkeit des Ersturtheils — beweisen kann, hat dem andern zu büßen 10).

Nicht ganz klar ist das "Zeugniß", das nach gefundenem Urtheils andere Personen über die Richtigkeit des erst gefundenen Urtheils abgeben: es ist wie eine Verstärkung des Gedankens des Genossengerichts, wenn das gefundne Urtheil nachträglich von 3 Bischöfen, 11 Grasen, 44 Schöffen, einem Pfalzgrasen und andern sehr vielen anwesenden

<sup>1)</sup> Band VII. 3. S. 38 f.

<sup>2)</sup> Es ging bamals ber Zug an bas Pfalzgericht, wenn bie Rachinburgen zagen, ober nicht vermögen ein Urtheil zu schöpfen Ed. Chilper. l. c. c. 10 (dubitant; Du Cange III. p. 199); ober ber ordentliche Richter mit dem »distringere« einer Partei nicht sertig werden kann Form. Mark. I. 27 pro also distringendum; serner in Ansechtung des Pfändungsurtheils l. c. c. 8. p. 9. L. Rib. 324. Wahrscheinlich aber auch damals schon (wie zweisellos unter den Karolingen) in jedem andern Fall, da die ordentliche Rechtspflege verweigert ober verzögert ward; s. unten.

<sup>3)</sup> Ueber bie Rechtsmittel gegen Urtheile Eichhorn § 80.

<sup>4)</sup> C. a. 754. I. 1. c. 7. p. 32: von ba aus in Cap. für Baiern und Sachsen.

<sup>5)</sup> S. unten.

<sup>6)</sup> Band VII. 3. S. 23 f.

<sup>7)</sup> S. oben S. 35 f.

<sup>8)</sup> Cap. missor. Theodon. v. a. 805. c. 8. C. I. 1. p. 123 cum custodia; bie litterae sind der königliche Schutzbrief.

<sup>9)</sup> S. die Beläge für Pippin und Karl bei Brunner II. S. 139 und unten.

<sup>10)</sup> emendare I. 1. C. p. 32. Grunblage ist wohl Lex Sal. ed. Behrend 56.

fideles eiblich als richtig bekräftigt wird<sup>1</sup>); es ist ein Urtheil über das gefundene Urtheil: die Billiger nehmen es als das ihrige an unter Mit-Verantwortung dafür: die Mitwirkung des Psalzgrafen zeigt das Gericht als Königsgericht.

Das Königsgericht ist also Obergericht sowohl über dem Grafensals über dem Königsboten-Gericht, deren Urtheile gescholten<sup>2</sup>) werden. Im Einzelnen hat hier die Gesetzebung geschwankt: grundlose Urtheilschelte wird gestrast<sup>3</sup>), begründete ist verstattet<sup>4</sup>) auch wegen unrichtigen Urtheils, nicht nur wegen Rechtsweigerung<sup>5</sup>). Sanz allgemein wird das so reclamare ad regem verstattet bei Urtheilschelte<sup>6</sup>). Das Königsgericht als Berusungsgericht prüft nun die Sache, zumal das zu verlesende Erst-Urtheil nochmal, bestätigt es<sup>7</sup>) oder ändert es. Gegenüber jenem allgemein anerkannten Berusungsrecht erscheint es sast als Willstür, lehnt Karl die Berusung eines in Aspl Geslüchteten ab<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Rarl, Mittelrh. Urt.-B. I. 27; mehr bergleichen Stellen bei Bait.

<sup>2)</sup> blasfemare C. Theod. a. 805. l. c. c. 8.

<sup>3)</sup> C. Sax. I. 1. c. 4 mit 24 sol. an ben König; kommt bie Partei, heimgekehrt, bem Urtheil nicht nach [hier heißt justitiam facere also bem Recht genügen], mit 48, muß er barüber bei bem König verklagt werben, mit 72 sol. Pippin. Cap. c. 7. p. 31.

<sup>4)</sup> l. c.

<sup>5)</sup> C. de justit. fac. a. 819. c. 5 si (comes aliter fecerit quam juste). Bzunner, Zeugenbeweiß S. 54.

<sup>6)</sup> Pippin. C. Aquitan. I. 1. a. 768 si aliquis homo ante nos se reclamaverit, licentiam habeat, ad nos venire et nullus eum per fortia detineat: hier ist ber homo gewiß nicht (aliquis homo) nur ber Königsvassall. So richtig Baits IV. S. 476, aber auch nicht nur Aquitanien gemeint, wie Baits ebenda; gegen Baits versteht Brunner, Zeugenbeweis S. 74, gewiß richtig die Borte (C. missor. I. 1. a. 802. c. 31) »qui justitiam domini imperatoris annuntiant« von den Kronzeugen im Inquisitionsversahren. Bgl. C. missor. l. c. c. 16. p. 101 de illis hominibus qui propter nostram justitiam adnuntiantes ("weil sie unsere Berechtigungen bezeugt haben") occisi sunt: offenbar dasselbe meint C. a misso cognita facta a. 803—813. l. c. c. 8. p. 146 nullus praesumat nocere eum qui rectum imperatoris dixerit, "wer das Recht des Imperators bezeugt" hat; und c. 31 aliquid inimicitiae contra eos movere: deshalb ist auch hier nicht an missi zu benten, wie man wegen des allerdings aufsallenden Anschlusses mit »Et« an c. 30 (wo die Reise zum König geschützt wird) versucht sein möchte.

<sup>7)</sup> Hievon zwei Beispiele bei Waitz IV. S. 477. Einmal genügt das Zeugniß (testimonium) des Grasen, daß das Urtheil und die Urtheilsurkunde (notitia) vera et verax esset.

<sup>8)</sup> Alkuin, epist. 181, hatte gefragt, an aequm sit, ut qui Caesarem apellat non adducatur? Rarl sagt einsach, jener sei ja in conspectu populi civitatis

Durch clamatores (Beschwerbesührer) will Ludwig wie durch seine missi von Mißbräuchen, auch der Bischöse und Grafen, ersahren 1). Und wie sich jeder, mit jedem Anliegen, für sich oder das Land an den König persönlich bei solcher Gelegenheit wenden mag, ersorscht auch der König von sich aus den Gehorsam des Volkes, den Eiser der missi 2).

Aber mit dieser Berusung ward arger Nißbrauch getrieben: Berbrecher flüchteten geradezu in das Palatium und hielten sich hier unter
der großen Menschenmenge in nächster Nähe des Herrschers sicher verborgen, zumal wenn sie hier einen einflußreichen Schützer fanden<sup>3</sup>). Wie schon Chilperich I. verbietet daher Pippin die Anrusung des Pfalzgerichts unter Ueberspringung des ordentlichen Richters<sup>4</sup>), bei willkürlicher Strase<sup>5</sup>) den Vornehmen (majores personae), bei Geißelung
den Geringeren<sup>6</sup>).

Karl verweist zunächst auf das Erstgericht<sup>7</sup>): er zürnt über den Lärm, den die Kläger (clamatores) im Palast vor den Ohren des Kaisers erhoben<sup>8</sup>). Ein Beschwerdeführer (clamator) beim Palatium, der nicht durch glaubhafte Zeugen beweisen kann, dreimal vergeblich seinen Grafen angegangen zu haben, hat sein eigen Wergeld zu zahlen.

suae judicatus — bamit hätte je be Berufung gegen Urtheile bes zuständigen Gerichts abgewiesen werben mögen; es tam also allerdings "auch die Geneigtheit bes Herrschers in Betracht"; so Wait IV. S. 478.

<sup>1)</sup> Admon. a. 823—825. I. 2. p. 305. c. 14 aut per clamatores aut per alia certa inditia aut per missos nostros.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. l. c. a. 828. epistola. Gut schilbert biese allumfassende Thätigsteit bei solcher Sitzung die Urkunde bei Waitz IV. S. 492: cum (Ludovicus) Aquis palatii in aula regali omnia universaque lustraret et cunctorum audiendi causas peragraret rectoque judicio terminos ponere ad ejus regni fortia cuncta concurrerent — da werden auch Privilegien erbeten, Freilassungen vorgenommen, so gewiß mit Recht Waitz a. a. D. Und doch ist dies zunächst nur ein Posding, ein Psalzgericht, kein Reichstag.

<sup>3)</sup> C. I. 2. (a. 814?) p. 298.

<sup>4)</sup> Chenso C. Bajuv. c. 7. p. 159.

<sup>5)</sup> Wohl Gelbstrafe: C. Mantuan. (a. 781?) I. 1. p. 190 broht bas Wergelb als Strafsumme. C. I. 1. p. 32. Die Grundlage ist Lex. Sal. ed. Behrend 56; ganz ähnlich bei ben Langobarben König Rachis 746. Edictus ed. Bluhme p. 153, aber Benützung wohl ausgeschlossen; auch für Rachis Grundlage Lex Sal. 56?

<sup>6)</sup> Cap. Pippini C. I. 1. a. 755. c. 7. p. 32.

<sup>7)</sup> C. Bajuv. l. c.

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 810. p. 153 de clamatoribus qui magnum impedimentum faciunt ad aures domni imperatoris.

Der Graf darf und muß schwören, daß er jenem habe zu seinem Recht verhelfen wollen; wer gegen ein rechtskräftiges Urtheil sich beschwert, erhält 15 Streiche<sup>1</sup>) ober zahlt 15 sol. <sup>2</sup>).

Die Kronknechte sollen nicht als Beschwerbeführer (clamatores) an den Hof reisen und so ihre Dienstzeit vernachlässigen, sondern ihr Meister (magister) soll ihre Sache vor einem Gericht außerhalb des Gutes mit aller Kraft vertreten und nöthigenfalls selbst oder durch einem Boten vor dem König<sup>3</sup>). Die mißbräuchliche Anrusung wird immer wieder mit Strase bedroht<sup>4</sup>). Ludwig läßt durch den Pfalzgrasen die zahllosen Kläger, sobald ihre indiculi erledigt sind, aus dem Palast weisen<sup>5</sup>) und schon Karl hatte geringere Sachen von dem eigentlichen Königsgericht hinweg und dem neu errichteten Hofgericht des Pfalzgrasen zugeschoben<sup>6</sup>), um jenes zu entbürden.

Der König legt einem "Reclamanten" ewiges Stillschweigen mit seiner reclamatio auf?). Der häusige Mißbrauch ber reclamatio ad regem sollte (wieber?) beschränkt werden auf Justizverweigerung durch die missi oder Grafen 8). Aber Streitigkeiten unter den Grasen sollen vor den König gebracht werden 9).

# d) Das Königsgericht als gefreites Gericht für α) Personen, β) Sachen.

a) Gefreite Berfonen.

Außerdem ist das Königsgericht gefreites 10) Gericht für Alle, die das Reclamationsrecht 11) haben: dies aber haben aus sehr verschiedenen

<sup>1)</sup> camactos [fehlt bei Du Cange], neuital. camato, Stod.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 190 für Italien.

<sup>3)</sup> C. de vill. I. 1. 29. 57. Maßregeln bagegen: proclamatio eorum in auribus nostris fastidium non generet.

<sup>4)</sup> Schon von ben Merovingen VII. 3. S. 38 f.

<sup>5)</sup> C. de disciplina palatii a. 814(?) I. 2. p. 298.

<sup>6)</sup> C. I. 1. a. 812. c. 2. p. 116; f. VIII. 3. S. 129 f.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 314. a. 826.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 17. a. 829.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 70; s. unten "gefreites Gericht".

<sup>10)</sup> Anders im Ausbruck Brunner II. S. 140: aber nicht in der Sache S. 138 s.; er selbst läßt ja das Reclamationsrecht in jedem Stadium des Processes zu, also kann der Reclamant den Kläger schon mit der Klagerhebung an das Hofgericht verweisen. Reclamirt der Beklagte, muß er sein Erscheinen vor dem König verbürgen, rewadiare, s. Brunner, Zeugenbeweis S. 567. C. I. 1. p. 123. (a. 805).

<sup>11)</sup> VII. 3. **©**. 38 f.

Gründen zahlreiche juristische (Kirchen) 1) und manche natürliche Personen: durch besondere Verleihung die Königsschützlinge, d. h. die meisten. So kann das Königsgericht im ersten Rechtsgang angerusen werden von allen Königsschützlingen oder sonst mit dem gefreiten Gerichtsstand vor dem König Bevorzugten 2) (zumal auch Kirchen) sowie vom Fiscus (als Kläger und Beklagtem). Dieser mußte auch selbstverständlich nicht gleich den übrigen so Bevorrechteten, wenn er als Beklagter vor den König "reclamirte", sein Erscheinen besonders verbürgen (rewadiare).

Gerade Streitfälle ber Großen untereinander, zumal über Grundeigen und Beneficien, etwa vor den ordentlichen Gerichten oder den missi zuerst, dann vor dem König verhandelt, füllen die uns erhaltenen Urkunden<sup>3</sup>). Ist der Graf oder Vicar selbst Partei, vertritt ihn als Richter am zuständigen mallus ein Bevollmächtigter, der advocatus heißt<sup>4</sup>). Auch Kronvassallen, Kronbenesicienträger<sup>5</sup>) und Königsschützelinge haben zunächst den ordentlichen Gerichtsstand<sup>6</sup>): aber diese Schützelinge haben gerade um des Schutzes willen die Reclamation an den König schon im ersten Rechtsgang<sup>7</sup>).

Homines des Königs sollen (bei Zehntsäumniß) vor den König gestellt, andre von den Beamten gezwungen werden 8), in spät karo- lingischer Zeit 9) alle Königsvassallen als solche, ohne besondere Ber-leihung: — eine Folge ihrer seit etwa a. 830—843 errungenen Macht-stellung.

Von all dem verschieden ist die ausdrückliche Verleihung des gestreiten Gerichtsstandes vor dem König an eine einzelne Person und deren Nachkommen, wie sie aber erst unter Karl II. begegnet 10).

<sup>1)</sup> In Grundeigen- ober in allen Processen: Beispiele für beides bei Brunner II. S. 140.

<sup>2)</sup> Bon bem Fall bes Königsauftrags zu scheiben; s. unten "Berfahren".

<sup>3)</sup> Biele Beläge bei Sohm S. 207.

<sup>4)</sup> S. die Stelle bei Wait IV. S. 482.

<sup>5)</sup> Brunner S. 57.

<sup>6)</sup> C. Mant. a. 781 [?]. c. 13. I. 1. p. 41 ante comitem suum recipiant et reddant justitiam vassi regales.

<sup>7)</sup> So richtig Bait IV. S. 483 mit Belägen für alle brei.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 13. a. 829.

<sup>9)</sup> Brunner II. S. 138; a. 884. II. 2. c. 11; sollte bies nicht basselbe bebeuten, was schon a. 833 für beneficia in Italien galt? (Muratori, Antiq. V. p. 923.) Damals waren boch wohl bereits alle Beneficienträger Bassallen.

<sup>10)</sup> Wenigstens kenne ich kein älteres Beispiel als bas bei Bouquet VIII. p. 558.

Merkwürdig ist ein Privileg dieses Inhalts, das sich jedoch auf Eigensthumsabsprechung beschränkt. Der Herrscher kann aber auch eine bei ihm vorgebrachte Klage einem missus zur Entscheidung an Ort und Stelle überweisen, schriftlich (per brevem), ober die im Palast besonnene Berhandlung ihn dort abschließen lassen?).

Hienach kann man doch nicht bestreiten 3), daß es wenigstens im karolingischen Reich einen gefreiten Gerichtsstand gegeben habe (auch abgesehen von den schwersten Straffällen ber Bischöfe, für welche schon das Merovingerrecht 1) nur das Königsgericht [nach 5) vorgängigem Spnobalverfahren] für zuständig erklärt hatte). Nachdem schon die Merovingen Kirchen, Klöstern, Laien durch Schuthrief gefreiten Gerichtsstand im ersten Rechtsgang vor dem König eingeräumt, schwere Strafen über Bornehme ober boch Freie bem Königsgericht vorbehalten hatten, zieht Karl alle Streitigkeiten von weltlichen und geistlichen Großen (Bischöfe, Aebte, Grafen, andere Vornehme) vor sein Gericht, allerdings behufs Entlastung ber ordentlichen Gerichte zu Gunsten der Kleinfreien, aber eben boch — der Beweggrund ist hiebei gleichgültig — burch Verleihung gefreiten Gerichtsstandes für die Großen 6). Ungefähr gleichzeitig — eher schon früher — hatte Karl die Bestrafung aller Unterthanen von gutem Hause (boni generis) sich selbst vorbehalten 7).

Da kann man boch nicht erst unter Ludwig die "beutlichen Ansfänge" eines privilegirten Königsgerichts") darin finden, daß Bischöse, Aebte, Grasen ihren Strafrichter nur in dem König haben sollen"). Daneben steht gefreiter Gerichtsstand vor dem Pfalzgericht für Königsvassallen 10), für Kirchen und Klöster, aber auch für einzelne Geistliche

<sup>1)</sup> De causis monast. St. Crucis c. 3. Walter II. p. 354. anno?: ich entnehme bies Waitz IV. S. 484.

<sup>2)</sup> Beispiele bei Wait a. a. D.; über bie Thätigkeit ber Psalzgrafen im Königsgericht s. oben VIII. 3. S. 128 f.

<sup>3)</sup> Mit Brunner II. S. 140. 4) VII. 3. S. 271.

<sup>5)</sup> Regelmäßig: Ausnahmen bei handhafter That ober Geständniß Greg. Tur. V. 18. V. 20. VII. 39. Urgesch. III. S. 193, 197, 337. v. St. Leodegarii ed. Krusch c. 12. Urgesch. III. S. 689. Unten "Kirche".

<sup>6)</sup> Capit. de justitiis faciendis a. 812. I. 1. c. 2. 176.

<sup>7)</sup> Cap. Aquisgran. C. a. 801—813. l. c. c. 12. p. 171.

<sup>8)</sup> Mit Brunner II. S. 140.

<sup>9)</sup> Capit. de missis instruendis a. 829. Cap. II. 1. p. 9: wieberholt uur bie Bestimmungen Karls von a. 812 unb 801—813.

<sup>10)</sup> S. unten.

oder Laien in Alagen um Liegenschaften oder auch in allen Alagen,
— auch dies schon vor Ludwig I. 1), der dies keineswegs neu einges
führt hat.

### β) Gefreite Sachen.

Neben der Freiung von Personen durch privilegium favorabile steht der Borbehalt der Gerichtsbarkeit des Königs über gewisse schwerere Sachen insosern als privilegium odiosum, als dies Sonderrecht um der Sicherheit des States willen eingeführt ist, was allerdings auch bei der Stellung der Großen bei ihren Streitigkeiten vor das Königsgericht?) der Fall ist.

Es sind gewisse schwerfte Verbrechen, deren Aufzählung geschwankt hat 3), der Entscheidung des Königs vorbehalten: man muß wohl annehmen, (zumal) wenn sie der missus noch unerledigt antrifft: aber in anderen Fällen richtet er auch solche selbst.

Aus andern Gründen ist der König in erster Reihe zuständig in andern Fällen, in denen die königliche Gewalt selbst als der Verletzte erscheint: so ursprünglich Verletzung des Heerbanns 4) oder eines (besonderen) Bannes 5). Dies wird allmälig ausgedehnt auf alle Fälle der Treueverletzung gegenüber dem König, so der Weigerung des Treueeides 6).

Ludwig, nicht ohne Grund argwöhnisch, dehnt das auf alle Friedensstörer aus?). Aus politischen Gründen haben Mächtige 8), Vornehme 9) das privilegium odiosum nicht nur wegen Hochver-

<sup>1)</sup> Böhmer-Mühlbacher N. 610 (für St. Martin von Tours), 737 (für Sancta Crux in Poitiers).

<sup>2)</sup> Oben S. 44.

<sup>3)</sup> S. Wait IV. S. 479 zu C. miss. gen. I. 1. a. 802: Töbtung, Blutschanbe, andre geschlechtliche Frevel, Meineid, zumal wenn sie der missus noch unerledigt antrifft, doch andremale richtet er selbst: das hat geschwankt.

<sup>4)</sup> C. Aquisgr. a. 810. I. 1. c. 12.

<sup>5)</sup> C. Aquisgr. l. c. a. 802. c. 39 siquis praeterierit mandatum, ad palatium dirigatur.. omnes qui bannum vel praeceptum nostrum transgredere praesumunt.

<sup>6)</sup> C. missor. l. c. c. 4. p. 67. a. 792 ober a. 786 qui per ingenio fugitando de comitatu ad alium comitatu[m] se propter . . sacramentum distulerit aut per superbia jurare noluerit . . in praesentia domni regis abducant.

<sup>7)</sup> C. Wormat. I. 2. a. 829. c. 7 qui discordiis et contentionibus studere solent et in pace vivere nolunt. Richtig bemerkt Wait IV. S. 480, daß dabei — auch nach ergangnem Urtheil — Sicherungsmaßregeln bezweckt werben.

<sup>8)</sup> So die Kronvassallen C. Worm. 1. c. a. 829. c. 7.

<sup>9)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 801—813. c. 12 homines boni generis.

raths, auch wegen andrer Vergehen von dem König gerichtet zu werden, der sie unschälich macht durch Aus- und Ein-Bannung in ein Kloster oder Gesängniß); auch Vornehme, die den ordentlichen Rechtsweg nicht einhielten, wurden vor den Herrscher gestellt?). Dagegen ist der Zweck wohl Ueberwachung der Beamten, werden Klagen der unteren³) gegen odere Domänenbeamte, ja gegen alle⁴) Beamte vor den König verwiesen, während man Karl wohl glauben muß, sein Beweggrund, aus dem er auch alle Rechtsstreite von Vornehmen unter einander vor sein Gericht zog, — schon im ersten Rechtsgang der Sachen Geringerer durch die ordentlichen Gerichte um jener Großen willen zu verhüten: — eine Vorschrift, die, wie die Duellen überall zeigen, nicht durchgeführt werden konnte. Immer häusiger besiehlt Ludwig, schwere Verbrecher (und Andere) vor sein Pfalzgericht zu stellen²).

Es wird die Zahl der schweren Berbrechen, für welche nur das Pfalzgericht zuständig ist, jetzt erheblich vermehrt 8). Es sind meist, aber nicht ausschließlich, politische und militärische: Heerislitz 9), Berweigerung des Unterthaneneides 10), wissentliche Rechtsbeugung der Schöffen 11), Anstiftung zu falschem Zeugniß 12), Friedensbruch im Rück-

<sup>1)</sup> Hiebei hatte ber Herrscher freilich weiten Spielraum. Dies ift Brunner a. a. D. einzuräumen, allein bas war weniger Rechtsprechung als Sicherheitspolizei.

<sup>2)</sup> Pippin. C. I. 1. c. 7. p. 31. a. 754/755.

<sup>3)</sup> Auch unfreien: a servis nostris ober andern juniores, C. de vill. I. 1. c. 5. 7.

<sup>4)</sup> C. Aquisgr. missor. I. 2. a. 819. c. 1 si comes vel actor dominicus vel alter missus palatinus: freilich nur wenn sie Menschen ober Gut ungerecht für die Krone weggenommen.

<sup>5)</sup> Nach diesem Beweggrund ist die Erklärung von Waitz IV. S. 481 ber von Sichhorn § 164 (Berwerfung des Ersturtheils), ähnlich Sohm, Z. f. K.-A. IX. S. 207 (bloße reclamatio), Wetell S. 345 (Fehdeverbot), vorzuziehen.

<sup>6)</sup> C. de just. fac. I. 1. c. 2. p. 176. a. 811—813, Grafen, potentiores quique.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 19. a. 829. c. 3. 4 und gar oft, alle die ein Königsgebot nicht befolgen: contemptores jussionis nostrae, unter Bürgenzwang.

<sup>8)</sup> Peinze, B. f. R. G. X. S. 457 majoris debiti reus C. I. 1. p. 171. (a. 801—813).

<sup>9)</sup> l. c. p. 153. c. 13 herisliz qui factum habent per fidejussores ad regem mittantur (a. 810).

<sup>10)</sup> l. c. p. 64. c. 4. (a. 786 ober 792).

<sup>11)</sup> l. c. II. p. 15. c. 4. (a. 829).

<sup>12)</sup> l. c. c. 6.

fall 1), Rechtsbruch bei Besetzung ober Erledigung von Bischofstühlen 2). Eine umfassende Aufzählung solcher Fälle, die das capitulare de missis instruendis von a. 8293) enthielt, ist uns verloren, wenn sie nicht in den beiden Capitularien von Worms vom gleichen Jahr wiedersholt ist 4): nur hier kann für schwerste Fälle die Friedlosigkeit [b. h. nunmehr die Entziehung des Königsschutzes] oder über majores personae die Todesstrase ausgesprochen werden.

### e) Das Königsgericht als Ungehorsamsgericht.

Ferner ist jeder Angeklagte<sup>5</sup>) oder Verurtheilte, der vom Grafen, auch vom missus<sup>6</sup>) nicht zum Rechtsgehorsam gezwungen werden kann, nöthigenfalls mit Gewalt<sup>7</sup>) vor den König zu bringen. Dies gilt auch von säumigen und widerspänstigen Zinsschuldnern auf Königs-land<sup>8</sup>). Sanz regelmäßig wird für Ungehorsam gegen Herrschergebot Führung vor das Hofgericht gedroht<sup>9</sup>). Alle nicht Recht Gebenden werden — unter Verbürgung — vor den König gestellt<sup>10</sup>).

Sanz allgemein sollen die Beamten, können sie den Ungehorsam wider ihre Amtsgewalt nicht brechen, den Herrscher anrusen<sup>11</sup>). Wer mit Sewalt der Vollstreckung von Urtheil und Seset widersteht, wird vom Grasen durch Bürgenzwang vor das Königsgericht gestellt (in geistlichen Vergehen mit dem Vertreter [missus] des Bischofs)<sup>12</sup>). Folgerichtig, — denn die Kirchengesetze werden durch die Statsgewalt durchgesührt <sup>13</sup>), — wird auch der kirchlich, z. B. mit Excommunication

<sup>1)</sup> l. c. 7.

<sup>2)</sup> l. c. p. 12. c. 1. (a. 829).

<sup>3)</sup> l. e. p. 7.

<sup>4)</sup> Wie v. Simson, Ludwig der Fromme I. p. 318 vermuthet; zweifelnd Boretius und Krause Cap. 1. c.

<sup>5)</sup> Geistliche (Mönche) wie Laien C. Aquis. I. 1. a. 802. c. 15.

<sup>6)</sup> C. missor. 1. c. a. 802. c. 19; andere Beläge bei Bait, s. auch »missi«.

<sup>7)</sup> Sonst unter Bürgenstellung, per fidejussores C. l. c. a. 803. c. 4. C. I. 2. a. 829. c. 9.

<sup>8)</sup> C. Wormat. a. 829. I. 2. c. 9.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 97.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 115.

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 304 ut nostra autoritate adjuti ministerium vestrum (Amtspflicht) digne adimplere possitis.

<sup>12)</sup> C. I. 1. p. 32. a. 754/55.

<sup>13)</sup> S. unten "Theofratismus".

Bestrafte, der vom Bischof nicht zur Unterwerfung gezwungen werden kann, von dem König (mit Einbannung) bestraft 1).

Es geht jetzt<sup>2</sup>) der Zug ganz allgemein an das Pfalzgericht bei Verzögerung oder Verweigerung der Rechtshilfe<sup>3</sup>): solche Fälle vor Karl zu bringen<sup>4</sup>), war eine Hauptverpflichtung seiner Königsboten, wenn sie nicht stark genug waren, draußen in der Provinz als seine Vertreter Abhilse zu schaffen.

Besondere Vorschriften erheischten solche von den Schöffen Versurtheilte, die das Urtheil weder erfüllten noch schalten 5): sie sollen, wie schon bisher, gefangen gesetzt werden, die sie das Eine oder Andere gethan. Ergreisen sie dann 6) Berusung an den König und bringen sie Urkunden mit 7), soll ihnen zwar nicht ohne Weiteres gezglaubt werden 8), aber sie werden die zu endgültiger Entscheidung nicht mehr im Kerker, nur unter Bewachung im Palast gehalten.

Unter Ludwig wird die Vorführung von Schuldigen vor den König immer häufiger verordnet: das ist ein Zeichen nicht der wachssenden Macht des Königthums, sondern der sinkenden Macht des States braußen in den Provinzen 9).

### f) Das Königsgericht in freiwilliger Gerichtsbarkeit.

Wie man in jenen unsichern Zeiten Rechtsgeschäfte in schriftliche und gerichtliche Form zu kleiden liebte, obwohl man deren Unerforder-

<sup>1)</sup> Schon C. Vernen. a. 755. c. 9; aber mit Recht verwirft Wait IV. S. 479 bie Behauptung Laserrières III. S. 433, bamals schon ober boch unter Karl habe bie Excommunication (wie später im beutschen Recht) bie Acht zur Folge gehabt.

<sup>2)</sup> Bielleicht schon früher VII. S. 38 f.

<sup>3)</sup> Capitulare Mantuan. c. 2. C. I. 1. p. 190 de missis officiis von a. 810. c. 5. l. c. p. 155.

<sup>4)</sup> contradicere per violentiam scheint zu bedeuten: einen Gestellungspslichtigen, z. B. einen Geistlichen ober auch einen der Blutschande Bezichteten,
mit Gewalt von der Gestellung vor dem Cencil abhalten C. I. 1. p. 32. (a. 754/5).
So L. Rip. 47, 2 contradicere jussionem, d. h. mit Gewalt das Eintreten des
Labenden in ein Haus verwehren; vgl. Du Cange II. p. 537 contradicere vinum:
verhindern, daß Wein sortgebracht wird.

<sup>5)</sup> C. Theod. I. 1. a. 805. c. 8 clamatores (Mäger) vel causidici (ebenso) qui nec juditium scabinorum adquiescere nec blassemare volunt.

<sup>6)</sup> Aber dies »postea« ist zweiselhaft.

<sup>7)</sup> Schutbriese, meint Brunner S. 56, bas heißt für ein gesreites Gericht vor bem König. Wait IV. S. 477 bezweiselt bas, aber es giebt ben besten Sinn.

<sup>8)</sup> Denn solche Briefe waren oft falsch ober erschlichen.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 10 und fehr oft.

lichkeit genau kannte, so errichtete man auch »securitatis causa« wichtigere Rechtsgeschäfte gar gern vor dem König und dessen Psalzsgericht, wie man auch schon Jahrhunderte hindurch bestehende Rechte, von Königen verliehene oder andere, gern von späteren Herschern bestätigen ließ, des Beweises, nicht der [— zweisellosen —] Gültigkeit des Rechtsbestandes willen, — eine Neigung, der wir einen gewaltigen Schatz von Urkunden verdanken.

So war benn die Thätigkeit des Königsgerichts in der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine sehr erhebliche.

Gewisse Handlungen der freiwilligen Rechtspflege müssen vor dem König vorgenommen werden: so die Freilassung durch Schatze wurf. Aber gar oft bestätigt der König Verleihungen früherer Könige?) oder auch den Güter-Tausch zwischen Kirchen., Schenkungen seiner Gesippen, z. B. der Schwester.).

### g) Angergerichtliche Thätigkeit bes (Palatiums und) Rönigsgerichts.

Wie das altgermanische Ding und das merovingische März- und Mai-Feld nicht nur Gerichtsversammlung, auch mit andern Verrichtungen betraut gewesen war, so auch das karolingische Palatium
und sein Gericht und zwar nicht blos dann, wann Königsgericht und
Reichstag in Eins zusammenfielen.

In merovingischer Zeit mochte das Märzseld — nach altgermas nischer Weise zugleich Heers und Gerichts-Versammlung — im Strafsversahren 5), aber auch im bürgerlichen 6) ein Urtheil sinden und sofort vollstrecken: verschieden hievon ist die Findung des Urtheils durch das Hosgericht und darauf solgende Bestätigung durch das zufällig answesende Volksheer 7).

Wie die alte Volksversammlung diente jetzt auch die öffentliche Dinghegung des Herrschers nicht nur der Rechtspflege, auch Ver-

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 139, Schatwurf S. 3.

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 710 f.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 724. a. 774. p. 745. a. 781. VI. p. 493. a. 816. p. 494. a. 816; faiserliche Gepflogenheit sei bas.

<sup>4)</sup> l. c. p. 761. a. 799.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. V. 25. Urgesch. III. S. 200 s.

<sup>6)</sup> V. s. Salvii, Bouquet III. p. 647.

<sup>7)</sup> Annales R. Fr. a. 792. Ser. I. p. 35. Urtheil über ben empörten Bastarb Pippin und bessen Anhänger [a. 792] Urgesch. III. S. 1031.

waltungs- und Finanz-Sachen, allgemeine Landesangelegenheiten, Feindesnoth, Hungersnoth u. tergl. konnten dann vor ihn gebracht werden, wie denn ja auch der Reichstag (er heißt wie das Königsgericht generale placitum) 1) und das Concil andrerseits Gerichtsversammlungen des Königsgerichts waren 2).

Der Reichstag zu Aachen von a. 8283) verhandelt politische Fragen und entsetzt die schuldigen Feldherrn in der hispanischen Mark; zumal über Hochverrath und Amtsverbrechen richtet der Reichstag als Königsgericht 4).

### C. Gerichtszeit. Gerichtsort. Gerichtsfriede.

Nimmt man für die Merovingen die Kalenden als stehende Sitzungstage für das Königsgericht an 5), — jetzt bestehen solche nicht: das Königsgericht tagt nach Bedürsniß und offendar öfter als monatslich 6). Ludwig und Lothar verheißen einen wöchentlichen Gerichtstag 7). Aber das dreitägige Warten auf den Gegner, bevor ein Versäumnißurtheil erging, galt auch hier 8). Später ward aber öfter als Einmal in der Woche Pfalzgericht gehalten: denn Einmal soll der Pfalzgraf selbst es halten 9): der Friede, den er überall zu wahren hat 10), ist der Pfalzsriede.

<sup>1)</sup> Form. imp. 46.

<sup>2)</sup> S. Wait IV. S. 497; s. über bie Reichstage als Gericht unten "Reichstag", über bie Concilien "Fränkische Forschungen".

<sup>3)</sup> Annal. Einh.

<sup>4)</sup> Tassilo, ber Bastarb Pippin, König Bernhard, Jubith, Ludwig selbst, bie Karolinger und ihre Anhänger von a. 830—850. Urgesch. III. S. 1009, 1030 f.; oben VIII. 1. S. 71 f. Ueber bas Zusammensallen von Palastgericht, Reichs-tag und Concil s. unten "Concil" und "Reichstag".

<sup>5)</sup> VII. 3. ©. 38 f.

<sup>6)</sup> Daß das formelhafte kalendas proximas der Form. Marc. I. 28. 29 jetzt I. 18 und Form. Senon. 18 in die mensis ille und super noctes tantas geändert wird (Brunner II. S. 135), beweist aber nicht, daß jene alte Bestimmung anders als sormelhaft war.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 3. a. 828. p. 16. a. 829. c. 15. Mit Unrecht fand Lehuérou S. 394 (ich entuchme dies Wait IV. S. 490) darin Lothars "des Anmaßers" (?) Haschen nach Belisgunst: das Gleiche hatten schon von dem völlig rechtmäßigen Tassilo seine Bischöse zu Aschaim verlangt. S. Baiern. Ludwig dingte sogar drei Tage nach v. Hlud. c. 19.

<sup>8)</sup> Richtig Wait S. 491.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 359. a. 877.

Bei dem Königsgericht sollen die Beklagten, dürsen die Kläger so lang an dessen Stätte weilen, als der König weilt<sup>1</sup>). Auch das Königsgericht hält die gesetzliche Frist von 40 Nächten (noctes legitimas) ein<sup>2</sup>,. Der Ort des Gerichts wechselte: es tagte da, wo sich der König — in Frieden oder Krieg — auf Reisen oder im Feltzug — befand<sup>3</sup>).

Wer im Palaste Streitente nicht beschwichtet ober wenigstens sestsstellt, hat den von den Streitenden angerichteten Schaden mit zu tragen 4). Ebenso hat, wer Fremde in den Palast bringt oder aufnimmt, den von diesen im Palast angerichteten Schaden zu ersetzen, falls er sie nicht zu stellen vermag 5). Der Pfalzgraf verweist die clamatores aus dem Palast, sobald ihre indiculi erledigt sind 6). Wie der Graf in seinem Grafending weist der Pfalzgraf im Pfalzgericht den aus dem Ding, der den Kläger am Rechtsuchen hindert, bei Ungehorsam unter Königsbann und Verbürgung (wadium) gegensüber dem Kläger 7).

#### D. Berfahren.

Selbstverständlich konnte bas Versahren vor dem Königsgericht in den so verschiedenen Arten seiner Thätigkeit's) nicht das gleiche, mußte vielsach verschieden sein. Zieht der König den Proces schon im ersten Rechtsgang von dem ordentlichen Gericht hinweg an sein Hosgericht im Wege des bedingten Mandatprocesses, so ertheilt er dem Kläger oder sonstigen Beschwerdeführer ein commonitorium (indiculus commonitorius), d. h. einen Auftrag an den Beklagten, jenen klaglos zu stellen oder am bestimmten Tag sich vor dem Königsgericht zu verantworten.

Dieses bedingte oder wahlweise (alternative) Auftragsverfahren vor dem Königsgericht hat größte Aehnlichkeit mit dem 9) ostgotischen 10);

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 328. a. 864.

<sup>2)</sup> Es tagt am 20. October Bouquet V. p. 703. a. 759.

<sup>3)</sup> Beispiele Urgesch. III. S. 965 f.; oft in Sachsen.

<sup>4)</sup> Auch die Buße für den Bruch des Palastfriedens? C. I. 2. (a. 814?) p. 298. c. 4.

<sup>5) 1.</sup> c. c. 5. Genaueres s. unten "Palatium".

<sup>· 6)</sup> C. I. 2. p. 298. a. 814. [al. a. 829]. Bgl. I. 1. c. 1. p. 153. a. 810.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 296. c. a. 820.

<sup>8)</sup> Oben S. 34 f. 9) Könige III, S. 93 nachgewiesenen.

<sup>10)</sup> Cassiodor. Variar. IV. 39. 40. 44: entweber restituere, b. h. ben Rläger

es hat daher gewiß mit diesem gemeinsame Wurzel in dem römischen Verfahren des V. und VI. Jahrhunderts.

Ober auch ber König befiehlt bem ordentlichen Richter, den Beklagten zu distringere 1), d. h. ihn zum Rechtsgehorsam in Befriedigung
bes Klägers anzuhalten oder, falls er das nicht vermöge, jenen vor das
Hofgericht zu stellen. Auch wer vor dem ordentlichen Richter sein
Recht nicht finden kann, wendet sich an den König, der dann den Beklagten (wegen Vorenthaltung von Land, Knechten, aber auch Straßenraub [rauba] und Blutvergießen) auffordert, jenen klaglos oder sich selbst
oder den von ihm zu Vertretenden vor das Königsgericht zu stellen 2).

Das Verfahren bei der Klage war seltener mündlich als schriftslich 3). Daher werden Formeln für den Fall verfaßt, daß dem Kläger, den König zu sprechen, nicht gelingt 4). Die Ladung geschah schriftlich oder durch den zuständigen Grafen (auch wohl missus) mündlich, aber stets unter Königsbann: die Folgen des Ungehorsams traten wie auch sonst erst nach dreimaliger fruchtloser Ladung ein 5).

Auf solche Fälle der Entscheidung durch den Herrscher (auf Anstrag und Vortrag des Pfalzgrafen) geht die Erzählung Einhardse), Karl habe auf jenes Andringen auch wohl beim Ankleiden die Parteien angehört und die Entscheidung sofort getroffen, als ob er auf dem Richtersstuhl säße: — ein Verfahren, das trot der Anwesenheit des Oberrichters und der mit zugelaßnen Freunde des Kaisers doch mit dem Grundsatz des Genossengerichts nicht recht vereindar scheint?).

flaglos stellen ober einen bevollmächtigten und unterrichteten Bertreter (personam instructam) an ben Königshof (ad comitatum, s. Könige III. S. 93 f.) schiden ober auch (IV. 40) vor bem orbentlichen Richter sich verantworten.

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 38; baher indiculus pro . . . distringendum.

<sup>2)</sup> Ueber solche Mandate und Ladungen, indicula regalia, Brunner, Schwurgerichte S. 76 (commonitoria) und Mark. Form. I. 26. S. 79; ein Bischof wird als Beklagter vor den König geladen, salls er den Kläger nicht befriedigen will; einen dem Bischof Untergebnen (Abt, Geistlichen, homo) muß er unter Bürgsichaftszwang vor den König stellen C. c. 27; ähnlich an einen Grasen wegen seines ungehorsamen pagensis 28, an einen weglagernden Räuber 29.

<sup>3)</sup> acceptum brevem Trad. Frising. 103; viele Rlagen brieflich aus ben Provinzen in ben Urkunden.

<sup>4)</sup> Form. Bitur. N. 14.

<sup>5)</sup> Ein sehrreiches Beispiel bei Waitz IV. S. 484; s. baselbst über die viermalige Ladung in dem Cap. ad legem Rip. addend. c. 6.

<sup>6)</sup> Vita Car. c. 24.

<sup>7)</sup> Die ganz freie — und bei Migbrauch gefährliche! — Entscheibung bes Psalzgrafen über bas bem König Borzulegenbe und bas von jenem allein zu Ent-

Allein so wenig wie unter den Merovingen ward unter Karl ober Ludwig I. das Gerichts-Urtheil "in Rabinetsjustiz" vom König allein gefällt: die angeblichen Fälle erklären sich, wie gesagt, als Entscheisdungen der Könige im Verwaltungswege kraft der Amtshoheit oder als Verzichte auf Rechte des Fiscus oder — meist — als Ausübung des Begnadigungsrechts.

Wird also manchmal nur der König als der die Strafe Aussprechende genannt, so ist das oft abgekürzter Ausdruck, zuweilen aber hat, wie es scheint, allerdings der Herrscher, das Genossengericht ausschließend, einen Richter= oder Macht-Spruch allein gethan 1). Weist aber heißt es in solchen Fällen, er wird verurtheilt "durch das Urstheil der Franken" oder "des Adels, der Großen der Franken" 2).

Der Pfalzgraf leitet in Vertretung des Königs das Pfalzgericht, früher in dem ihm beliebigen, später in den ihm verbliebenen Sachen allein, das Urtheil wird von Beisitzern gefunden 3). Dabei kann er sich selbst wieder einen Vertreter bestellen 4). Der Vertreter führt den Sigelring des abwesenden Königs wie sonst der Pfalzgraf 5).

Rarl II. bestellt vor seiner Romfahrt zwei Stellvertreter seines seines Pfalzgrafen, bem er das Sigel beläßt, aus dessen nächsten Bei-

schenbe warb später (a. 811—813) bahin eingeschränkt, daß jener nur noch die Sachen der Armen und minder Mächtigen, Karl aber die der Mächtigen ersedigen solle. C. de just. fac. I. 1. a. 811—813. c. 2. p. 176 potentiores causas statt potentiorum steht auch noch bei Boretius; die Abgränzung von potentiores und minus potentes verblieb aber auch hienach dem Pfalzgrasen.

<sup>1)</sup> Wait IV. S. 497 führt ben Fall Sturms an, v. St. Sturmi c. 16; aber in einem andern von a. 786 (Annal. Nazar.) liegt wenigstens Geständniß vor: bas unterscheidet boch ben Fall von merovingischem Bersahren z. B. Urgesch. III. S. 410, 509; anders Wait a. a. D.; über die spätere Zeit unter Arnuls Wait IV, S. 498, auch hier wird wohl die Mitwirkung des Gerichts oft stillschweigend vorausgesetzt.

<sup>2)</sup> Bgl. außer ben Beispielen bei Wait a. 788, 792, 818, 830 Urgesch. III. S. 1008 [Tassilo].

<sup>3)</sup> Wait IV. S. 488: neunzehn optimates und noch weitere sideles. Biele Beläge aus Capitularien, Formeln, Urkunden (daß die früheste von a. 880, ist wohl Zusall) bei Wait IV. S. 487. Merkel 50 aut ante regem aut ante comitem palatii.

<sup>4)</sup> Wait IV. S. 488 coram comite.. qui causas palatinas in vice Fulconis audiebat vel discernebat; jener comes ist kein c. palatii.

<sup>5)</sup> l. c. notitiam ex hoc facto manibus supradictorum optimatum robaratam anuloque regio sigillatam accepit; über ben merovingischen Sigelsbewahrer VII. 3. S. 489.

geordneten 1). Leitet der König das Hofgericht selbst, so zeichnet der Pfalzgraf meist als der letzte der namentlich genannten Beisitzer 2) und durchaus nicht mehr hat er wie früher 3) das Urtheil vor den Andern auszusprechen 4), wohl aber hat er, so scheint es, die Bollstreckung und die Hauspolizei im Palast, sofern er erledigte Parteien ausweist 5). Die seierliche Dinghaltung Karls in Person ist frühe von Geschichte und Sage 6) verherrlicht worden, auf rother Erde hat man dis in dies Jahrhundert hinein die Anknüpfung an sein Richten sestgehalten und zwar volksthümlich, während sein Name in das baierische Haberseldetreiben spät und künstlich eingefügt ist 7).

Der König läßt burch Befragung<sup>8</sup>) bas Urtheil von den Beissitzern, die er oder ein Graf darum ersucht hat, sinden und spricht das gefundene (zustimmend) aus: dies ist das dem Genossengericht Entsprechende: oder auch er sindet es mit ihnen<sup>9</sup>) oder bestätigt das von ihnen gesundene<sup>10</sup>), was monarchische Abweichung von dem altzermanischen Recht ist. Die Urtheilsinder richten vor Allem nach kanonischem Recht (lex divina auctoritatis sanctorum patrum et canonum), dann erst nach der lex mundana und zwar bald nach römischem<sup>11</sup>), bald nach germanischem Recht.

Tritt der König selbst als Zeuge für eine Partei <sup>12</sup>) auf, kann er den Vorsitz behalten: tritt er als Partei auf, behält er ihn Ansangs auch über das Gesammtgericht, nicht aber später, wann er vor drei vom Pabst zu Richtern bestimmten Bischöfen sein Recht vertritt.

<sup>1)</sup> Scariti C. Caris. a. 877. II. 2. c. 17. p. 359; f. VIII. 3. S. 275.

<sup>2)</sup> Bait IV. S. 488; s. bort viele Beläge aus Bouquet.

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 227. 3. S. 38. VIII. 3. S. 128.

<sup>4)</sup> Richtig gegen Franklin, de justitiariis curiae p. 3, Waitz a. a. D. Auch bas recognoscere VII. 3. a. a. D. hat er nicht mehr: Waitz nennt nur einen notarius, ber in Vertretung eines c. p. recognoscirt.

<sup>5)</sup> S. unten "Palast".

<sup>6)</sup> Th. Dahn, Karl und seine Palabine, S. 184.

<sup>7)</sup> K. Dahn, Bavaria I. S. 420.

<sup>8)</sup> S. das schöne Beispiel aus Gesta Aldrici bei Wait IV. S. 495.

<sup>9)</sup> Una cum proceribus vel fidelibus nostris visi fuimus judicasse Pippin. p. 697; weitere Beläge bei Wait IV. S. 495.

<sup>10)</sup> Beläge bei Wait IV. S. 495. Trad. Frising. 702 quod et rex ita definivit esse.

<sup>11)</sup> So l. c.

<sup>12)</sup> So Pippin für St. Denis im Streit um bie Marktzölle Bouquet V. p. 703. a. 759. Urgesch. III. S. 918.

Später handeln wieder ein Stellvertreter und zwei advocati für die Parteien unter dem Borsitz des Königs: an der Urtheilfindung nimmt er aber hier nicht Theil'). Die Urtheilvollstreckung geschieht stets auf Besehl des Königs: das ist Eine der Wirkungen des königsichen Gerichtsbanns?). Das Königsgericht (der Reichstag) richtet aber auch über die ärgsten geschlechtlichen Gräuel3).

Auch für die Gestellung vor dem König werden durch den missus Bürgen genommen 4), die auch hier wichtigste Bedeutung haben. Wer vor das Königsgericht zu stellen ist, kann Sicherheit leisten durch Grundstücke, Unfreie oder andere Fahrhabe, die er in seiner Grafsschaft besitzt und durch deren Frohnung er zum Gerichtsgehorsam geswungen werden (distringi) kann: andernsalls wird der (unter custodia) vor den König gebracht<sup>5</sup>).

Dies ist das gewöhnliche Mittel, ten Berbrecher, z. B. bei infidelitas, vor den König zu schaffen: Nöthigung durch Frohnung tes Bermögens unter Bürgenzwang 6). Um sich dieser Frohnung zu entziehen, vergaben die infideles in Scheingeschäften an (ihre) Frauen oder Mütter: dann konnten sie auch nicht (richtig) vor den Grasen geladen und von diesem gepfändet werden: solche Bergabungen sind nichtig, gelten als nicht geschehen. Erst wenn auch die Frohnung nicht die Rückehr zur Treue und zum Gerichtsgehorsam erzwingt, wird das Frohngut dem Fiscus endgültig einverleibt?). Ebenso sollen commendationes an Kirchen zu solchen Zwecken rückgängig gemacht werden, der Bischof soll sie in Gegenwart der missi dem arglistigen Commendator zurückstellen. Bezahlung auch des verwirkten Königsbannes (wie Erscheinen vor dem Pfalzgericht) ist zu verbürgen 8). Das Königsgericht erkennt, der verurtheilte Beklagte hat dem Kläger die Herausgabe der eingeklagten Sachen durch Pfand und sides kacta zu geloben 9).

<sup>1)</sup> S. die klare Darlegung bes verwickelten Berfahrens bei Waitz IV. S. 496. Karl II. gegen den Bischof von Le Mans um die Abtei St. Cariles Martene I. p. 169.

<sup>2)</sup> Bouquet V. p. 697 propterea jubemus unb so oft.

<sup>3)</sup> Sobomie: Annal. Bert. a. 846 junior cum equa coiens . . judicio Francorum vivus incendio crematur, wo Fenertob verhängt wirb.

<sup>4)</sup> C. Wormat. I. 2. a. 829. c. 4. S. oben S. 52.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 320. a. 864.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 330. a. 865.

<sup>7)</sup> alodes in nostrum dominicatum recipiantur mit genauer descriptio l. c.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 12. a. 829 rewadiare.

<sup>9)</sup> Form. imp. 46.

Bei einer Anklage wegen Hehlung eines flüchtigen Knechts mit seiner "Rauba" erkennt das Königsgericht") nn dem testimoniare des Pfalzgrafen auf Eid mit sechs Eidhelfern in der capella der Pfalz, d. h. vor dem cucullus Sanct Martins zu schwören, wo diese Pfalzseide regelmäßig geschworen wurden<sup>2</sup>). Eide, die für den Palast ansgesetzt, müssen dort, dürsen nirgend sonst geschworen werden: widersstrebende Eidhelfer werden unter königlichem Sigel und Brief zwangssweise dorthin verschafft<sup>3</sup>).

Auch Versäumnißurtheile erläßt tas Pfalzgericht 4). Der Kläger hat ten Gerichtstag gehörig (legebus, sic) gewahrt (custodevit, sic), ber Gegner ben (burch festuca abhramirten) Eid nicht geschworen, ebenso nicht seine Schwörer, kein Zeuge hat echte Noth als Grund gemelbet. Der König und die Urtheiler finden, daß er in Allem erlegen (jactivus) sei: ber Gegner wird für immer in den Besitz der Streitsachen einzgewiesen, Beiden Schweigen auserlegt 5). Der König (und seine proceres, also das Pfalzgericht) weist einen Grasen in einem Versäumnißurtheil an, gegenüber dem säumigen Gauangehörigen (pagensis vester) und bessen Gestellungs-Bürgen jene compositio und satisfactio zwangs-weise durchzusühren 6).

Lehrreich über das Ungehorsamsversahren vor dem Königsgericht ist ein Urtheil Karls von a. 8127). Der Germane Salach stellt sest, der Germane Fingulf hatte sich verdürgt, in der gesetzlichen Frist von 42 Nächten sich vor dem Königsgericht zu stellen, Fingulf ist ausgeblieben, hat auch nicht einen Vertreter gesandt noch eine sunnis [gesetzlich anerkannte Verhinderung] geltend gemacht, Salach hat ihn die gesetzliche Frist von 3 Tagen ausgewartet, dann "ihm die Sonne gesetzt", nun ergeht die Verurtheilung zur völligen Vefriedigung des Klägers.

Immer häufiger werden die nach Art und Maß willkürlich vom König (und bem Palatium) bestimmten Strafen 8). Nach dem judi-

<sup>1)</sup> post se fugitivos pedes recipere una cum rauba sua in solidos tantos vel post se retinere indebite Form. Mark. I. 38.

<sup>2)</sup> D. 49. 78.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 149.

<sup>4)</sup> Form. Tur. addit. 6 >judicium evindicatum <.

<sup>5)</sup> Form. Tur. addit. 6; über bie Zusammenschweißung ter Formel aus Markulfischen Zeumer p. 161.

<sup>6)</sup> quicquid lex loci vestri de tale causa edocet Form. Tur. 33 judicium evindicatum; Wegelagerung, Körperverletzung und Raub.

<sup>7)</sup> Bouquet V. p. 776.

<sup>8)</sup> S. unten "Strafrecht".

cium sidelium nostrorum b. h. bes Hosgerichts wird bes vor ben König zestellten Räubers Bestrasung bemessen. Der Ungehorsame wird excommunicirt und in Uebereinstimmung von König und sideles als Feind Gottes und der Kirche und Verwüster des Reiches verfolgt, dis er aus dem Reiche getilgt ist. Zumal auch Räubereien von Reisenden verübt werden unbestimmter, durch den König oder seine sideles näher zu bestimmender harmiscara!) vorbehalten?). Der König kann aber auch durch einen missus de palatio eine Erbtheilung entscheiden 3) oder die Auseinandersetzung von Miteigenthümern (consortes).

# 3. Rarls Erleichterungen. 4)

#### A. Allgemeines.

### a) Der Zwed.

Abstellung des Unrechts, gerechte Rechtspflege ist, wie von jeher, wichtigste Aufgabe des Herrschers im Innern: »ad justitias faciendas« sendet er seine missi aus, hält er selbst das Pfalzgericht, bestellt er die Richter<sup>5</sup>). Daher hielt Karl für seine heilige Königspflicht, auch auf diesem Gebiet die vorgefundenen argen Uebelstände durch tief greisende 6) Besserungen abzustellen.

Um dem bösen, willkürlich oft wiederholten 7) Mißbrauch zu steuern, den die Grafen wie mit dem Heerbann so mit dem Gerichtsbann trieben 8), die kleinen Freien wirthschaftlich zu verderben, wenn sie nicht ihr Allod dem Grafen aufließen, um es als Zinsgut, mit Zins und Frohn beschwert, zurück zu empfangen oder gleich gar sich als

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 274. a. 853.

<sup>2)</sup> l. c. p. 287. a. 857.

<sup>3)</sup> Form. Mark. I. 20.

<sup>4)</sup> Ueber Karls Aenberungen Sichhorn § 75, Brunner II. S. 220. Auf diesem Gebiet hat den Aussührungen Sohms S. 374, 419, 453 die unterscheidungslose Berwerthung karolingischer Quellen für die merovingische Zeit (und umgekehrt) am Meisten geschadet, weil hier Karls Neuerungen so zahlreich und tief eine greisend sind.

<sup>5)</sup> A. R. Fr. a. 814. Thegan. c. 13. Chron. Moissiac. a. 815. C. a. 823 —825. p. 304.

<sup>6)</sup> VIII. 3. S. 224.

<sup>7)</sup> Der Antheil an den Wetten (Brunner II. S. 221) kam babei wohl weniger in Betracht: ben bezog der Graf ja auch bei den ungebotnen Dingen.

<sup>8)</sup> D. G. Ib. S. 658. Urgesch. IV. S. 41.

Unfreie in Eigenthum des Grafen zu begeben, — nahm Karl tiefsgreifende Beränderungen in dem vorgefundenen (VII. 3) Gerichtsswesen vor.

Die fraglichen Capitularien i) sind uns nicht erhalten 2), wir können nur aus den Zuständen von a. 800—814 darauf zurückschließen. Der gesunde Grundgedanke war, daß die mittleren und kleinen Freien höchstens zwei oder dreimal im Jahr das (ungebotne) Grafending (placitum majus, generale, legitimum) zu suchen hatten, während für die vom Grafen gebotnen (abgesehen von den Parteien) nur die größten Grundeigner der Grafschaft als Urtheilfinder dingpflichtig sind.

Der Beweggrund — Schutz ber Armen gegen die Unterdrückung durch die von dem Grafen gehäuften Dinge — wird oft und klar ausgesprochen<sup>3</sup>). Zu diesem Streben, die kleinen und mittleren Freien gegenüber den schon allzumächtigen Großen zu heben, gehört es offenbar auch, — was noch nicht beachtet ist —, daß Karl Beneficien (zuweilen) lieber kleinen Leuten giebt als Grafen oder Bischöfen, "dadurch gewinne ich mir einen ebenso guten oder bessern, treueren Bassallen"<sup>4</sup>).

Als Hauptzweck wird die Verseltenung der Gerichtstage, die Ersleichterung der Dinglast ausdrücklich wiederholt genannt 5). Daher werden die Kleinfreien von der Dingpflicht als Urtheiler 6) gerade diesen gegenüber ganz befreit, gegenüber den Grafen nur zu dreimaligem

<sup>1) (</sup>a. 770-780?), ein Anfang schon a. 769. C. I. 1. p. 46.

<sup>2)</sup> So mit Recht Brunner II. S. 231 gegen Schröber S. 166, ber in C. I. 1. p. 214. (a. 803) ein Stück jenes Gesetzes fintet; vgl. aber Brunner, Mittheil. b. Instit. für österreich. Geschichtsforsch. VIII. S. 179.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 214 ut centenarii generalem placitum frequentius non habeant propter pauperes: sed cum illos super quos clamant injuste patientes et cum majoribus natu et testimoniis necessariis frequenter placitum teneant: ut hi pauperes qui nullam causam ibidem non habeant non cogantur in placitum venire nisi bis aut ter in anno. Auch Lubwig wiederholt bas C. p. 217. c. 30.

<sup>4)</sup> Läßt ihn ber Monch von St. Ballen I. 30 fagen.

<sup>5)</sup> C. Worm. I. 2. a. 829. c. 5 vicarii et centenarii, qui magis propter cupiditatem quam propter justitiam faciendam saepissime placita tenent et exinde populum nimis affligunt. Conv. Ticin. l. c. a. 855. c. 14 ministros comitum propter frequentia placita populum nimis affligere.

<sup>6)</sup> Nur als Kläger ober Beklagte ober Zeugen haben sie zu erscheinen C. a. 803. c. 20 nisi qui causam sum quaerere aut si alter ei quaerere debet. C. a. 819. c. 14 aut ad testimonium perhibendum. Sehr unrichtig meint Hermann S. 184 an die Berrichtung als Urtheiler sei dabei nicht gedacht: als was sonst konnten die Freien geladen werden, wenn nicht als Parteien ober Zeugen?

Erscheinen verpflichtet. Uebrigens wird die Erhaltung der Kleinfreien ausgesprochenermaßen auch angestrebt behufs Erhaltung des regium obsequium«, b. h. der Leistungsfähigkeit für den königlichen Dienst!).

### b) Die Grundzüge2) der Renerungen.

Bei Karls Gerichts-, Heeres- und andern Neu-Besserungen macht oft Schwierigkeiten, daß Capitularien, Urkunden, Geschichtsquellen andern Capitularien u. s. w. widersprechen: das erklärt sich zum Theil daraus, daß die Gesetzgebung vielsach und rasch schwankte<sup>3</sup>), ohne daß wir immer das jüngere und das ältere Capitular zu unterscheiden vermögen, zum Theil aber — was den Widerspruch der Urstunden und Geschichtsquellen gegen die Capitularien anlangt — daraus, daß jene Vorschriften trotz aller Bemühungen Karls und seiner Königs- boten keineswegs überall im Reiche durchgeführt wurden<sup>4</sup>), worüber er ja oft bitter klagt.

Schon a. 769—70 verlangt Karl nur das zweimalige Erscheinen vor Gericht — dem ungebotnen —: im Ansang des Sommers und im Herbst, außerdem nur im Nothfall (d. h. als Kläger oder Bestlagter) oder auf Ladung durch den König<sup>5</sup>).

Es ist allerdings zweiselhaft, wiesern das Capitular von c. a. 770 nur Herkömmliches einschärft in der Beschränkung des Dingbesuchs auf Ein Winter- und Ein Sommer-Ding: jedesfalles wird damals noch das Recht der Grafen, zum gebotnen Ding zu bannen, nicht berührt. Ein späteres Capitular? unbestimmbaren Jahres beschränkt

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 125.

<sup>2)</sup> Genaueres über die Gerichts- und die Rüge-Schöffen s. unten und VIII. 3. S. 172.

<sup>3)</sup> S. unten c.

<sup>4)</sup> S. unten e.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 46. Die Neuerungen Karls sind enthalten in einem C. von a. 769 (770?). c. 12. C. missor. l. c. a. 803 (aber hier wohl nur aus älterer Zeit wiederholt [s. Boretius-Kranse]) c. 4. C. (a. 802?). c. 14. C. a. 803. c. 20. C. Theod. a. 805. c. 16. C. Aquisgr. a. 809. c. 5. p. 148; ebenso Ludwig C. I. 2. a. 819. c. 14 tua generalia placita. Kurz und klar wird der wesenkliche Inhalt der Erleichterungen Karls wiederholt C. I. 2. p. 290. a. 819: nur drei generalia placita, zu den andern — auch zu denen des Centenars — kann nur gebannt werden aut qui litigat aut judicat aut testificatur: vgl. jedoch die C. I. 1. von a. 803. a. 805. a. 809.

<sup>6)</sup> Cap. I. 1. c. 12. p. 46.

<sup>7)</sup> Cap. Francica c. 4. C. I. 1. p. 214.

bie placita generalia auf zwei ober brei im Jahre<sup>1</sup>) und läßt die gestotnen Dinge von den Centenaren mit den von diesen bestimmten majores natu (Vermöglicheren) abhalten. Dies Capitular hat die Schöffen-Einrichtung nicht geschaffen, aber den Uebergang dazu gestildet: das Schöffen-Gesetz selbst (770—780?) ist verloren<sup>2</sup>).

Die den Kleinfreien so abgenommene allzuschwere Last der Dingspflicht ward den Grundeignern auferlegt, welche sie zu tragen versmochten: ganz ähnlich wie in der Ermäßigung der Wehrpflicht. Nur 3) aus den mittleren und größeren Grundeignern wurden durch die missi — wohl auf Vorschlag des Volkes — und die Grasen 4) die meliores (was meist auf besseren Vermögensstand geht) gewählt, die fortab allein auch bei den gebotnen Dingen zu erscheinen und unter dem Namen "Schöffen" das Urtheil zu finden haben.

Uebrigens hat auch hier wie oft — so bei den Sendboten — Karl nicht ein durchaus Neues erfunden, vielmehr nur landschaftlich 5) vereinzelt bereits Vorgefundenes verallgemeinert und zu seinem großen "socialpolitischen" Zweck: d. h. Erhaltung des Mittelstandes, einheitlich ausgestaltet.

Karl hat nämlich wahrscheinlich einen bei den Uferfranken bereits altüblichen Namen für so ständige 6) Rachindurgen auf seine nun umzgestalteten Urtheiler übertragen; und bestanden solche schon, so lag die Neuerung nur in der Ausdehnung auf andere Landschaften, zunächst salfränkische 7) und in der Besreiung der Aermeren, der Beschränkung dieser Verpflichtung auf gewählte Reichere: sie ersetzen die alten Rachindurgen, die nun auch dem Namen nach verschwinden: nachdem eine Zeit lang Rachindurgen und Schöffen neben einander und für einander gebraucht worden 8).

Pippin setzt noch a. 754 Rachinburgen als die Urtheiler im

<sup>1)</sup> Brunner, Mittheil. b. Instituts f. österr. G.-F. VIII. S. 180, hat zuerst barauf hingewiesen.

<sup>2)</sup> Bgl. jedoch C. I. 1. von a. 803, a. 805, a. 809.

<sup>3)</sup> Richt bloß regelmäßig, wie Brunner II. S. 229.

<sup>4)</sup> S. aber unten S. 72.

<sup>5)</sup> So wohl bei ben Salfranken, Brunner a. a. D.

<sup>6)</sup> So Brunner II. S. 223.

<sup>7)</sup> Der Name begegnet zuerst zwischen a. 770 und a. 775 in salischen Formeln, a. 780—785 in Urkunden. S. die Beläge bei Brunner II. S. 223.

<sup>8)</sup> S. die Stellen bei Bait IV. S. 392, 494.

Grasending voraus,. Ob tie Aenderung durch Reichsgesetz geschah?) oder gesetliche Aenderung der Stammesgesetze oder durch bloße vom König an die Beamten trast seiner Amtshoheit erlaßne Berordnung, nur dreimal die allgemeine Dingpflicht in Anspruch zu nehmen, ist bestritten. Das Erste ist wohl ausgeschlossen: denn die Maßregel ward keineswegs im ganzen Reiche durchgesührt, das Letzte wird damit vertheidigt, daß der sächsische Gograf, der "Bolksbeamte", nicht von dem Gebot getrossen ward. Dazu kommt: das Berbot an die Beamten, die kleinen Freien nicht mehr zu den gebotenen Dingen zu bannen, mochte genügen, da diesen ja keineswegs das Recht, hier zu erscheinen, entzogen, nur eine wohlthätige Befreiung gewährt ward.

Anfangs (a. 769) scheint die Auswahl der größeren Grundeigner oder "Bessergebornen" (meliores, majores natu) den Grasen überslassen gewesen zu sein, naheliegende Gesahren nöthigten aber später dazu, diese steichten zu sein, naheliegende Gesahren nöthigten aber später dazu, diese steichten Großgrundeigner durch Wahl des Volkes und Bestätigung durch den König oder dessen missus bezeichnen zu lassen: sie heißen nun Schössen und sind nichts anderes als "ständige Rachindurgen" 5). Diese drei später echte (d. h. vom Recht vorgeschriebne) Dinge genannten hießen damals generalia placita 6), communia 7), publica 8), concilia 9), conventus publicus, mallus publicus, auch die Gerichtsstätte mallus legitimus 10). Die zwei oder drei großen placita waren wohl alle echte Dinge 11).

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 32.

<sup>2)</sup> Capit. in Legem Sal. Rip. mittenda.

<sup>3)</sup> S. unten.

<sup>4)</sup> Bon Brunner II. G. 222.

<sup>5)</sup> So vortrefflich Brunner II. S. 221; über die Wortbedeutung s. D. G. Ia. S. 201, Urgesch. IV. S. 41. Sie heißen auch noch manchmal Rachinburgen und umgelehrt werden die Rachinburgen — z. B. des Pfalzgerichts — auch Schöffen genannt; s. Wait IV. S. 395 f. Einmal heißen sie auch missi: nicht sind das hier Königsboten, Wait III. S. 402; andere lateinische Namen bei Brunner II. S. 224.

<sup>6)</sup> Cap. I. 2. a. 819. c. 14.

<sup>7)</sup> C. Sax. I. 1. a. 797. c. 8.

<sup>8)</sup> Trad. Sangall. 297.

<sup>9)</sup> Ebenba.

<sup>10)</sup> Damals nur zweimal, s. Wait IV. S. 370; mit Unrecht trennt Sohm S. 360 pl. generale und pl. legitimum und hält Hermann S. 157 bas »placitum« für bas Afterding.

<sup>11)</sup> Allerdings bestritten, s. Brunner II. S. 222; baß jedoch schon vor Karl allgemeine Grafschaftsbinge, Gaubinge vorkamen, ist (abgesehen von ben Baiern,

Bestritten ist, ob diese tria generalia placita überall Gaus ober ob sie auch Hundertschafts-Versammlungen waren. Da keineswegs überall Hundertschaften bestanden, sind vielsach Gaus Dinge anzunehmen 1): Wo aber — wie bei Franken zwischen Rhein und Loire — Hundertschaften bestanden, werden auch die großen Schtdinge an deren mallus geshalten worden sein. Die Beläge für Grafschaftsdinge bei Franken (anders in Baiern) gehören freilich erst dem IX. Jahrhundert an, d. h. der Zeit nach Karls Gesetzgebung.

Die Verbote, die Dinge willfürlich zu mehren, gelten den Vicarien und Centenaren, aber besonders auch den Grasen<sup>2</sup>). Nur mißbräuchlich, in allzuweitem Sinne, heißen die Schöffen auch judices<sup>3</sup>). Denn der "Richter" hat wie zur Zeit der merovingischen Rachindurgen in dem Schöffending nur den Bann, nicht den Tuom<sup>4</sup>): er fragt die Schöffen um ihr Urtheil, das sie bei Strase sinden müssen, — sie können nicht wie mittelalterliche Schöffen erklären, "der Rechte nit weise zu sein" —, auch ein durch Urtheilschelte (Eid, Kampf, Gottesurtheil) aufgedecktes Falschurtheil wird gestrast mit derselben Wette wie die Urtheilsweigerung, mit 15 solidi, d. h. dem Grasendann<sup>5</sup>): der Richter hat dann nur

s. diese) nicht anzunehmen, anders Brunner a. a. D.; seine Beläge sind aber erst von a. 857 und a. 864. Bgl. C. I. 1. p. 116. (a. 803). p. 148/150. (a. 809); auch p. 207 ist wohl nach 800 anzusetzen; schwerlich doch ward die Einrichtung früher in Italien als im Frankenreich getroffen: auch ist Pippins Capitular ähnlichen Inhalts nach 800 entstanden I. 1. p. 210.

<sup>1)</sup> Zu bem Ergebniß, daß der Graf neben den brei echten Dingen im Jahr acht Dinge hielt, gelange auch ich wie Sohm S. 432, aber nicht, weil jede Grafschaft brei Hundertschaften hatte — manche hatte gar keine, manche mehr als drei —, sondern wegen Karls Borschrift C. de just. fac. c. 8. I. 1. p. 177; gewiß bestand doch kein Bedürfniß, in jeder Hundertschaft (von 500 Köpsen) dreimal im Jahr neben Bicar und Centenar den Grasen schwere Fälle richten zu lassen, zumal der Graf die Sachen an einen andern mallus sür leichte Fälle verweisen konnte. Mit Unrecht beschränkt Sohm S. 411 den Ausbruck mallus publicus auf das Grasending: s. den vigarius in mallo publico cum scadinis Form. Bign. 7. Andrerseits sind allgemeine Grafschaftsversammlungen nicht als Regel anzunehmen (Sohm will auch die Ausnahmen klinstlich hinweg deuten): eine solche Ausnahme zeigt C. Carisiao. II. 2. v. a. 857. p. 285.

<sup>2)</sup> C. Subwigs I. 2. p. 270. c. 3. a. 816 comites non semper pauperes per placita opprimere debent.

<sup>3)</sup> S. unten "Schöffen", "Namen".

<sup>4)</sup> Was nicht blos frankisch, sonbern zwar nicht gemeingermanisch, aber boch auch bei anbern Stämmen die Regel ist. D. G. Ia. S. 201.

<sup>5)</sup> Brunner II. S. 259.

zu dem gefundnen Urtheil (judicium) das Rechtsgebot (die jussio) 1) zu erlassen, das er aber rechtswidrigem Urtheil bei Strafe versagen muß<sup>2</sup>).

In den gebotnen Dingen sanden die Schöffen nun allein bas Urtheil, da die Kleinfreien nicht mehr erschienen: in den großen Echtebingen ward ihre Urtheilsindung durch den Bollbort des Umstands beträftigt (meist stillschweigend) oder ausdrücklich verworsen, auf erhobne Urtheilschelte oder auch ohne solche. Zu den kleinen Dingen sind also nicht mehr alle Freien dingpflichtig3), nur die Schöffen, die Grasen und (nach Einer Handschrift) deren Bassen, die ja völlig wie Beamte verwendet werden4). Beamte aber (rei publicae ministri) und Kronvassallen haben zu allen von den Bischöfen, missi oder Grasen anberaumten Bersammlungen zu erscheinen5).

Die königliche denuntiatio, tie neben ter echten Noth (si necessitas fuerit) allein die Gesammtheit zu andern<sup>6</sup>) als ten zwei ober drei großen Dingen rusen kann, ist nicht nur die Berusung zum Reichstage noch muß sie vom König unmittelbar an die Einzelnen ergehen. Der Zweck der Versammlung ist gleichgiltig<sup>7</sup>). Im Grundsat wird die alte Dingpflicht aufrecht erhalten, aber auf ein par Dinge im Jahr beschränkt und zwar, wie ausdrücklich gesagt wird, nur der Armen willen<sup>8</sup>): als Beklagter muß sich freilich jeder auch außer

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 225; s. die Stellen S. 226.

<sup>2)</sup> Bgl. Sohm S. 501, Brunner II. S. 225, die den vice-comes in der entscheidenden Stelle Miracula St. Benedicti von Abrevald von Fleury Scr. XV. 1. p. 490 mit Recht gegen Schröber 3.2 II. S. 44 als den Richter, nicht als Urtheiser auffassen.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 809. c. 5.

<sup>4)</sup> S. VIII. 2. S. 194 f.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 286. a. 857; sie gelten vor Allem bem Unwesen ber Räuber. Bgl. l. c. p. 294. a. 857.

<sup>6)</sup> Anters Sohm S. 398.

<sup>7)</sup> Anbers Sohm S. 387.

<sup>8)</sup> propter pauperes C. I. 1. p. 214. c. 4; pauperiores pro hoc condemnati non fiant C. Langob. l. c. p. 207. c. 12. Sehr mit Unrecht behaupten Thubichum S. 100, Hermann, Schöffengericht S. 188 f., das sei keine Neuerung Karls, sondern altfränkisches, ja altgermanisches (!) Recht. Sohm S. 389 schätt die merovingischen Dinge auf acht dis neun, s. oben S. 63, Anm. 1: aber das wirkliche (ober angebliche) Bedürsniß entschied. Arnold II. S. 214 meint, Karl wollte dadurch freiere Berfügung sür den Heerbann gewinnen: allein der Heerbann ging unbedingt der Dingpslicht vor.

jenen echten Dingen stellen 1), aber nicht als Urtheilfinder bei jeder Strafklage. In dem Gericht des Grafen — neben diesem — ist der Vicarius anwesend und thätig, indem er den Urtheilsbefehl des Grafen ausführt, z. B. den verkauften Unfreien seinem Herrn übergiebt 2). Der Richter muß nach dem Uferfrankenrecht 3) in dem Ding einen amtlich bestellten Schreiber neben sich haben. Dies brang bann in ras fränkische Recht überhaupt ein 4): er ist zuständig für alle Dingstätten seines Grafen, er soll, wohl meist ein Geistlicher, ben Gauleuten bekannt und genehm sein 5). Karl ließ sie, offenbar um sie von ihrem Grafen unabhängig und zu bessen Ueberwachung geeignet zu machen, fortab von den Königsboten ernennen 6), denen sie jede Ungebühr bes Grafen anzeigen sollten, und gebot auch Bischöfen und Aebten, einen solchen notarius, cancellarius, amanuensis zu halten?). Der Notarius nimmt ein Protokoll über alles Verhandelte auf. Dies diente damals noch vor Allem zur Ueberwachung der Grafen durch die Königsboten, tenen diese Urkunden aus dem Grafschaftsarchiv vorgelegt werden mußten: Beweisurkunden für die Parteien in Abschriften aus dem Gesammtprotokoll, z. B. für Auflassungen, Verbürgungen u. s. w. wurden damals wohl noch nicht regelmäßig 5) verlangt wegen der Gerichtskundigkeit der Vorgänge in dem Ding. Doch fehlt es nicht an Beispielen, zumal bei ben nur von den Schöffen besuchten placita minora.

# c) Abgränzung der Fälle und hienach der Zuständigkeit.

Die Abgränzung der casus (causae) majores (graviores) und minores (leviores) und hienach auch die der Zuständigkeit des Grafen und bes Vicars und Centenars hat vielsach geschwankt.

Als die schwereren Fälle werden — nicht immer gleich 10) —

<sup>1)</sup> nisi .. aliquis aliquem accuset C. I. 1. a. 802(?). c. 14. p. 210.

<sup>2)</sup> Form. Senon. rec. 6 per manu vicarii per jussionem inlustri viro .. comite et per juditium .. recipit (servum).

<sup>3)</sup> L. Rib. 59. 88.

<sup>4)</sup> Breglau, Forschungen S. 49 f.

<sup>5)</sup> Ansigis. III. 93.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 115. (a. 803).

<sup>7)</sup> C. Theod. l. c. p. 121. (a. 805); über bessen Bertretung Bressau S. 55.

<sup>8)</sup> Ueber bie römischen Urkunden s. VIII. 3. S. 112 und unten "Privatrecht".

<sup>9)</sup> S. oben S. 60.

<sup>10)</sup> S. bie abweichenben Stellen bei Bait IV. S. 379 f.

Dahn, Ronige ber Germanen. VIII. 4.

bezeichnet: criminalis actio im Unterschied von leviores causae<sup>1</sup>), Freiheit, d. h. Klagen, die einen Freien als Knecht in Anspruch nehmen oder die Herausgabe von Grundeigen oder Unfreien verlangen<sup>2</sup>). Die criminales actiones werden dann später so aufgezählt: Tödtung, Menschenraub, Brandstiftung, Landverwüstung (depraedatio), Glieder-verstümmelung, Diebstahl (aber doch nicht jeder!), Raub, gewaltsame Besitznahme von Land<sup>3</sup>).

Der Gründe, aus denen Karl die Scheidung der schwereren Fälle für den Grafen und der leichteren für Vicar und Centenar vornahm 4), gab es mehrere. Einmal Entlastung des Grasen, der durch die sast nie unterbrochenen Kriege und durch die neuen Friedensaufgaben der karolingischen Gesetzgebung mehr als früher vom Gerichthalten abgezogen war 5). Dann aber auch, weil man schwerere Fälle dem immer noch halb gemeindamtlichen Centenar entziehen wollte. (Auch der Vicar galt doch nur als Ersatz-Graf.)

Irrig sieht man<sup>6</sup>) darin die Entrückung der schwereren Fälle in die Banngewalt. Anderwärts werden dem Hundertschafts- (und Vicar-) Gericht entzogen Todesstrase, Absprechung der Freiheit, Herausgabe von Unsreien und von res, d. h. offenbar Grundeigen <sup>7</sup>). Im Iahre 810 werden Klagen um Freiheit, Grundeigen und Unsreie abermals den vicarii und Centenaren entzogen und dem missus oder Grafen zugewiesen <sup>8</sup>).

Ludwig zählt zu den schwereren Fällen Tödtung, Menschen (?)= Raub, Brandstiftung, Plünderung (depraedatio), Gliederabtrennung (nochmal), Räubereien (latrocinia), Diebstahl und Wegahme fremder Sachen (Liegenschaften?), also weiteste Ausdehnung auch auf jeden

<sup>1)</sup> quae facile possunt dijudicari C. Lang. I. 1. c. 14. p. 210; sehr unbessimmt Tobesstrase C. l. c. de just. fac. c. 4. p. 176.

<sup>2)</sup> l. c. nullus in vicariorum judicio . . in servitio hominem conquirat.

<sup>3)</sup> Const. pro Hispanis I. 2. c. 2. p. 262.

<sup>4)</sup> Sohm S. 421 findet barin nur Bestätigung älterer Borschriften, vermag aber keine solche nachzuweisen.

<sup>5)</sup> So Waits IV. S. 378.

<sup>6)</sup> Stobbe, G.-B. S. 84; richtig Stobbe S. 421, ber jedoch meint, nur bas echte Ding sei sortab verlangt worden, gleichviel, ob unter Graf ober Bicar: die Duellen schließen aber diesen und ben Centenar ans.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 176.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 153, 154.

<sup>9)</sup> Const. pro Hispanis I. 2. c. 2.

Diebstahl (?), wonach für die causae minores wenig übrig bliebe 1). Zählt dann Karl II. nur Tödtung, (Menschen.) Raub und Brandstiftung als dem Grafen vorbehalten auf, so fragt sich freilich, ob er nur diese sür casus majores erklären wollte 2).

# d) Ungleiche Berbreitung über bas Reich.

Auf Italien werben diese Erleichterungen übertragen zwischen a. 781 und a. 810: die Freien sollen nicht zu den placita gebannt werden, falls sie nicht Richter, Schöffen oder Beklagte sind: die ausbleibenden pauperiores sollen nicht gestraft werden<sup>3</sup>). Auch bei den Spaniern in Aquitanien werden causae majores (Tödtung, Menschensaub, Brand, Plünderung [depraedatio], Gliederverstümmelung, Raub, Diebstahl [schwerer], Einfall in fremden Besitz [invasio]) vor das Grasending verwiesen. Die leichteren (minores) werden "wie bisher" nach ihrer Rechtssitte untereinander (inter se mutuo [sic]) entschieden, d. h. doch wohl durch ihre eignen, dem fränkischen Grasen untergeordneten Behörden<sup>4</sup>).

Daß aber auch die Schöffeneinrichtung nicht einmal im ganzen Frankenreich durchgeführt ward, geschweige in ganz Europa, "wie das fränkische Recht überhaupt" 5), ward bereits anderwärts (s. VII. 3. S. 20) dargewiesen: bei den Friesen drang es gar nicht ein, bei den Sachsen nur in die Gerichte der fränkischen Grafen, nicht der sächsischen Gogreven, bei Alamannen und Baiern nur in die der fränkischen Sendboten: die langobardischen scadini, anfangs Richter, werden erst c. a. 840 Urtheiler und auch bei den Romanen Südfrankreichs, wo lange Zeit nach römischer Weise nur ein Einzelrichter, etwa unter Befragung von geistlichen oder weltlichen Berathern, geurtheilt hatte, erst nach längerer Zeit 6).

<sup>1)</sup> Stobbe, de lege Rom. Utin. p. 49 über causa criminalis und causa major: leichte Körperverletzung war causa levis.

<sup>2)</sup> Bouquet VIII. p. 464. Werben die Spanier nur in leichteren Fällen unter einander (more suo sicut hactenus fecisse noscuntur inter se mutuo definire C. I. 2. p. 262. a. 815) nach ihrem Recht gerichtet, dagegen in schwereren vor dem Grasen nach stäntischem? Schwerlich. Und Biele von ihnen lebten nach römischem Recht.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 207; vgl. p. 210; wieberholt hier eingeschärft a. 824. I. 2. p. 320.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 262.

<sup>5)</sup> Dies gegen Sohm.

<sup>6)</sup> Bgl. W. Sidel, Mittheil a. a. D., Entstehung des Schöffengerichts, 3.º f. R.-G. VI. S. 31. Brunuer a. a. D.

# e, Mangelhafte Durchführung.

Und auch da, wo diese Erleichterungen formell eingeführt waren, wurden sie nicht allgemein, nicht dauernd durchgeführt: die Grasen ließen sich auch in den ihnen vorbehaltnen Fällen vertreten, die gesammte Gerichtsbarkeit wird dem Vicar überwiesen. Ludwig muß noch a. 816 die Unterdrückung der Armen, d. h. Kleingrundbesitzer durch die Grasen gerade mittelst der placita verbieten. und im Jahre 829 bedrücken vicarii und Centenare das Volk durch allzuhäusige Dingsansage. Noch a. 898 muß (in Italien) verboten werden die arimanni öster, als nach dem Geset, statthaft, zum Ding zu bannen.

## B. Insbesondere die Schöffen.

### a) Die Gerichtsschöffen.

1. Die Namen6).

Die scabini sind germanisch die schephenen?): boni homines heißen, wie früher die Rachinburgen (s. VII. 3. S. 24), später die

<sup>1)</sup> Form. Sal. Merkel 51 in nostro comitatu .. pleniter .. justitias, quae ante te veniant .. sic inquiras et facias quasi ego ipse. Das heißt nicht: so unparteiisch, wie ich (Sohm S. 411), sonbern mit der gleichen Zuständigsteit; war das dann doch ein Grasengericht? Es sollte wohl bafür gelten.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 270. a. 816.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 19. a. 829.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 19. a. 829.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 110. a. 808.

<sup>6)</sup> Ueber die Schöffen Eichhorn § 165. Bon romanischer Schöffenversassung, Schäffner I. S. 92—108, kann man nicht wohl sprechen. Brunner, die Herkunft ber Schöffen.

<sup>7)</sup> I. 2. p. 437. Ueber biesen Namen J. Grimm, R.-A. S. 767. 775. Schabe, Forschungen S. 248. Kluge S. 304. v. Amira, R. S. 187; eher als auf die Grundbedeutung skapjan, schaffen, möchte ich an das verwandte (Weigand II. S. 628, 631) schöpsen, haurire, benken: die das Urtheil aus der Tiese der Bolks- überzeugung und der eigenen Brust Schöpsenden, so Schiller, Tell II. 2

<sup>&</sup>quot;ein Oberhaupt muß sein, ein böchster Richter, wo man bas Recht mag schöpfen in bem Streit":

auch J. Grimm S. 776: "Zusammenhang mit schöpfen, haurire, will ich nicht verreben, ba letzteres aus scaphan, creare, abgeleitet ist, ja Diutisk. I. S. 506b sindet sich scuafun wazar"; sateinisch heißen sie auditores, judices und getünstelt legum latores (!), doctores (!) legis; so ein Urtheiser aus regio Vastinensis in Adrevaldus, mirac. St. Benedicti p. 490. Lateinische Namen der Schöffen s. Wait IV. S. 391; wenig zutreffend auch magistri, treffend judices, auditores

Schöffen, aber auch die andern Freien des Umstands<sup>1</sup>), beides oft schwer zu unterscheiden<sup>2</sup>). Boni homines<sup>3</sup>) sind auch bonze sidei homines<sup>4</sup>). Boni homines sind Urkundszeugen<sup>5</sup>), wie Beisitzer im Grafengericht<sup>6</sup>). Boni homines vermitteln nach einem Todtschlag den Ausgleich<sup>7</sup>).

Wie früher hinter ben Rachinburgen standen auch jetzt hinter ben urtheilfindenden Schöffen die zusällig oder (bei den echten Dingen) nothwendig anwesenden andern Freien: sie heißen wie früher auditores ("Umstand")8): ihr Schweigen galt als Billigung des von den Schöffen vorgesprochnen Urtheils: denn sie hatten das Recht des Einspruchs<sup>9</sup>). Während meist Graf und Schöffen sitzen<sup>10</sup>), steht daneben der "Umstand"<sup>11</sup>): es gebricht aber auch nicht an Fällen, in denen auch die

<sup>(</sup>im Süben), juridici, causidici, seltsam nobiles juris (neben comites) ebenba. Judices neben scabini sind wohl die Grasen und andern Beamten; boni homines nicht nur im Süben, wie Wait, auch anderwärts: Sanct Emeramn. 9. p. 465 cum rachindurgis vel reliquis quam plures bonis hominidus; vgl. Form. Merkel 18. 27; nicht Titel, Prädicat ist industriae personae l. c., viri magnisici Form. Lindendr. 19. S. unten "Schranken", "Weltadel" und VIII. 2. S. 61.

<sup>1)</sup> Deloche p. 55 ante bonos viros quam plurimos: bas sind unmöglich Schöffen.

<sup>2)</sup> Mabillon, Annal. II. p. 710 probi homines judicantes ante . . comitem; ist vel (judices vel plures boni homines Baluze II. p. 1394) et ober id est?

<sup>3)</sup> I. 1. p. 113, 152, 180, 215.

<sup>4)</sup> I. 1. p. 16.

<sup>5)</sup> Form. Tur. 11. Boni homines = wackere Leute Cart. Sen. 6. Dagegen bie gleichen als Ding- und Urkunds-Zeugen 7; bas können auch Rachinburgen, später Schöffen sein, Form. Sen. rec. 5 in mallo publico ante ... comite vel ante quam pluris personis qui ibidem aderant ad universorum causas audiendum vel recta judicia ... terminandum.

<sup>6)</sup> Cart. Sen. 10.

<sup>7)</sup> Form. Extrav. I. 8. 9 sind es die nobiles viri, Verlobungszeugen (in einer wirklichen Urkunde, nicht Formel?), ebenso 11, = den amici 10, = proquinqui 12.

<sup>8)</sup> Tiraboschi, Nonantula p. 40 nos comes una cum (scabinis) et auditores . . . judicavimus.

<sup>9)</sup> Ueber bie auditores comitis in bessen Bericht Form. Andec. 12. Wait II. S. 484.

<sup>10)</sup> Biele Beläge bei J. Grimm, R.-A. S. 763, 808 auch für biese Zeit, bann Bait IV. S. 406, comitem et scabinos residentes in mallo . . publico cum resedisset vigarius cum ipsis scabinos qui in . . mallum resedebant ad causas audiendas.

<sup>11)</sup> videntibus illis sedentibus et stantibus l. c.

Nicht=Schöffen neben den Schöffen sitzen 1). Die Beisitzer 2) unterschreiben die notitia über das gefundene Urtheil: sie sind offenbar oft unter den doni viri (III. 3. S. 113) gemeint.

Nicht Abel, nur Gerichtsbeisitzer — oft nicht zu scheiben, ob noch Rachinburgen ober schon Schöffen — und dann Gerichtszeugen sind die häusig neben Bischof und Graf bei freiwilliger und streitiger Gerichtsbarkeit als mitwirkend und mitunterschreibend erwähnten viri magnisici und venerabiles<sup>3</sup>). Denn später versiert nobilitas (ohne generis) die Bedeutung ererbten Vorzugs<sup>4</sup>): gleichbedeutend praesulis et nobilis persona<sup>5</sup>). Auch die homines magnisici (neben venerabiles, d. h. Geistlichen) sind nur Gerichtszeugen<sup>6</sup>), Gerichtsbeisitzer, Urtheilsinder<sup>7</sup>).

Die minus potentes, die sich den täglichen Weingenuß während einer befohlenen Enthaltung für einen Denar erkaufen dürfen, sind eben die Aermeren<sup>8</sup>): die ditiores et potentiores (d. h. die ditiores sind eben die potentiores), müssen hiefür 1 solidus zahlen<sup>9</sup>).

Da zum Gericht die Gauleute und — als Zeugen — die Nachbarn herangezogen werden <sup>10</sup>), auch der Genossengerichtsgrundsatz nach Kräften durchgeführt wird, begegnen in gleichem Sinne die Ausdrücke vicini, vicinantes, convicini, pagenses ost als Urtheiler: nach Einführung der Schöffen manchmal Schöffen, meist aber, so bei den

<sup>1)</sup> Baluze II. p. 1394 cumque ibi residerent.. judices vel plures bonis hominibus. Marca p. 763 judices qui jussi sunt judicare vel ceterorum hominum qui cum ipsis in ipso placito residebant.

<sup>2)</sup> ipsos personas qui in ipso mallo resedebant Form. Bign. 7. So beutlich l. c. 8 apud ipso garafione vel apud ipsos bonos hominibus qui in ipsum mallum resedebant.

<sup>3)</sup> Form. Andecav. 32. Wie bene ingenui parentes und in gleichem Sinn, nicht "ebel", steht bene nobiles parentes Form. Cod. Laud. 14.

<sup>4)</sup> So oft Coll. Flav. 117 seq. (aber 177h noch nobilissimi generis). S. oben VIII. 2. S. 61.

<sup>5)</sup> Coll. Flav. 43. Schäust dominus procerque inluster obtimas ille regali gratia sublimatus Coll. Flav. 117; setteres auch 117e. und nobilitas vestra. S. VIII. 2. S. 61.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 102, ebenbas. ingenui 10b.

<sup>7)</sup> l. c. 28. Auch die wiederholt in der baierischen (salzburgischen) Formel Zeumer II. 533 F. extrav. I. 1 genannten nobiles viri sind wohl nur ehrbare, freie Grundeigner (Klosterbeschenker).

<sup>8)</sup> Coll. St. Dion. 25.

<sup>9)</sup> Also 1:40, VII. 3. S. 131.

<sup>10)</sup> Oben S. VIII. 2. S. 61 f.

Sachsen, sind es die Urtheil sindenden Freien. Sie erhalten pro districtione d. h. für die Anhaltung zum Rechtsgehorsam 12 solidi<sup>1</sup>). Wie pares, conpares steht auch consimiles <sup>2</sup>).

# 2. Einführung ber Ginrichtung.

Die Zeit der Ersetzung der Rachindurgen 3) durch die Schöffen ist schwer sestzustellen: die Veränderung vollzog sich sehr allmälig 4). Wo die Schöffen eingeführt wurden, was keineswegs überall geschah 5), traten sie an Stelle der Rachindurgen: aber diese bestanden vielsach sort und außerdem übertrug man auch oft (noch im XI. Jahrhundert) deren altgewohnten Namen auf die neuen Urtheilsinder 6); vor Karl 7) sind nur alte Rachindurgen gemeint, auch wo umherstehende und sitzende getrennt werden 8). Auch nebeneinander kommen sie seltsamermaßen vor 9).

<sup>1)</sup> So richtig gegen Unger, öffentl. R., v. Richthofen, LL. V. p. 88.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 5. Pares sind auch Mit-Geistliche, vielleicht Mit-Aebte, Coll. St. Dion. 18.

<sup>3)</sup> VII. 3. S. 24.

<sup>4)</sup> S. die Rachinburgen noch Form. Sen. rec. 1 (aber beren Alter? Zeumer S. 184. Brunner I. S. 407). Form. Andecav. 50a (Ansang des VII. Jahr-hunderts) nennt Graf und Rachinburgen: in jenen Gegenden offenbar noch bis c. a. 800.

<sup>5)</sup> Oben S. 67.

<sup>6)</sup> So ist wohl ber Streit zwischen Sohm S. 392, der letzteres allgemein annimmt, und Wait IV. S. 392, der ersteres übersieht, zu entscheiden.

<sup>7) 3.</sup> B. Pippin C. I. 1. c. 7. p. 32.

<sup>8)</sup> Form. Sen. 6; freilich saßen auch die Schöffen wie früher die Rachinburgen.

<sup>9)</sup> Cartulaire de St. Victor I. p. 43. a. 780, also gleich nach Einführung ber Schöffen: una cum rationesburgiis (sic) dominicis . . scabinas lites (l. litis), scabinus ipsius civitatis aut bonis hominibus, qui cum ipsis ibidem aderant: ber Umstand: Fider III. S. 210 hält, scheint e3, alle brei für basselbe: anders Bait a. a. D. Ueber Einführung ber Schöffen Bait IV. S. 390, ebenda über beren Berhältniß zu ben Rachinburgen, gegen die haltlosen Aussührungen von Hermann, S. 164, die auf den ganz zweisellos salschen Urkunden von a. 724 und a. 745 ruhen, S. 389; wenn zuerst in Italien a. 774 (? so Fider, Forsch. III. S. 207), doch jedessalles germanisch: nicht sächsischen und nicht langebardischen, sondern doch wohl fränkischen Ursprungs: in Frankreich zuerst a. 780 v. Sav. I. S. 240; loci servator (= praepositus loci) ist keinessalls Uebersetzung von scavinus: in welchem Berhältniß beide Begriffe stehen, bleibt unklar; über das Sprachliche s. oben S. 68 (nicht von scamnum, Schemel, nicht hebräisch [!!], nicht cxéπη, Schut, nicht von schauen [!], sondern von schöpsen [Weigand S. 628, Schade

Die Einführung geschah in dem ersten Jahrzehnt Karls, vermuthe lich in dem uns verlornen Capitular, das auch die drei echten Dinge einführte<sup>1</sup>). In fast gleichzeitigen Formeln stehen bald noch Rachinsburgen, bald schon Schöffen<sup>2</sup>). Nachinburgen erscheinen noch unter Karl und zwar in den Sendbotengerichten, also nach deren Einführung, thätig<sup>3</sup>), und die Bezeichnungen in den Formeln der Zeit — in mallo publico<sup>4</sup>) — passen auf beibe.

# 3. Bestellung. Entjetung.

Die wichtigsten Gerichtsrechte: Schöffenschaft, Zeugschaft, stehen nur freien Grundeignern zu: auch jetzt wie früher<sup>5</sup>) und später<sup>6</sup>). Daher behält man sich bei Veräußerungen das erforderliche Mindest, maß von Grundeigen vor, Handgimali. Sie werden (vielleicht) vom Grafen und Volk vorgeschlagen (?)<sup>7</sup>), nach einer späteren Vorschrift von den missi ernannt<sup>8</sup>), jedesfalls von diesen verzeichnet und dem König angezeigt. Für Vetheiligung des Volkes spricht aber doch, daß

S. 779], was auf schaffen [J. Grimm, R.-A. S. 775] zurückgeht; übrigens skapjan auch verordnen, s. Kluge S. 304): ein Urtheil schöpfen aus der Rechtsüberzeugung, s. Dahn, Urgesch. I.2 S. 96, 97 allen Germanen nahe liegend.

<sup>1)</sup> So Sohm S. 390, bem auch Wait a. a. D. beipflichtet; Fickers (III. S. 210) Annahme, Karl habe lediglich die vereinzelt in Italien (und auch in Gallien, sogar mit diesem Namen) bereits vorgefundnen Schöffen allgemein eingeführt, wird, abgesehen von Andrem, schon badurch widerlegt, daß der Name erst unter Karl auftaucht.

<sup>2)</sup> Form. Bign. 7. Rachinburgen neben Graf und Bischof nech Form. Sen. rec. 6, welche "theils babei sitzen, theils babei stehen".

<sup>3)</sup> Form. Sen. rec. 4 (über bie Zeit Brunner I. S. 407), schwerlich steht bier rachindurgi für scabini, ebenso 6.

<sup>4)</sup> ante .. comite .. vel ante pluris personis qui ibidem aderant ad universorum causas audiendum vel recta judicia .. terminandum l. c.

<sup>5)</sup> VII. 3. S. 24.

<sup>6)</sup> Homeyer, Beimath S. 46.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 809. c. 11 cum comite et populo, allerdings nur in Einer Handschrift, und da die vorher genannten Richter, Bögte, praepositischwerlich boch vom Bolt gewählt werden (neben den Centenaren; nach C. I. 1. a. 803 werden die Bögte und Notare ebenfalls von den missi ernannt), bleibt es zweisfelig: vielleicht haben Bolt und Graf ein Borschlags, die Sendboten das Ernennungs-Recht; vielleicht auch hat die Gesetzgebung (wie oft unter Karl, oben S. 65) geschwankt.

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 803. c. 3. Die Erwählung ber Schöffen (wie ber Bögte und Notarit) burch die missi kann nur die Leitung ber Wahl und Zustimmung burch ben missus bebeuten. C. I. 1. p. 115.

bei Ersetzung schlechter burch gute Schöffen die Königsboten an die Zustimmung des ganzen Bolkes gebunden werden 1). Ihre Stellung heißt Amt, ministerium, wie der Grafen 2). Daher werden sie verseidigt (wie die Rügeschöffen, die jurati), nicht wissentlich ungerecht zu urtheilen 3).

Der Schöffe wird auf Lebenszeit für seine Verrichtung 4) gewählt. Er verwirkt das Amt durch Ehrlosigkeit oder insidelitas und verliert es mit dem erforderlichen Mindestmaß von Grundeigen. So ist wenigstens zu vermuthen, entsprechend den übrigen Gerichtsrechten der Zeugen, Eidhelfer. Er wird wegen Verletzung der Amtspflicht von dem König oder missus entsetzt. Da es ein 6) Ehrenamt. ist, können es an der Ehre Geminderte, z. B. von der Todesstrase Begnadigte 7), nicht bekleiden, so wenig wie Unfreie.

Aber Freiheit genügte nicht  $^{6}$ ), vielmehr ward nur, wer ein Mindestmaß von Land eignete, mit der Schöffenpflicht belastet: das war ja der von Karl hier — wie bei Erleichterung der Wehrpflicht — angestrebte Zweck  $^{9}$ ).

### 4. Berrichtungen.

Die Hauptaufgabe ber Schöffen, für die sie, zur Entlastung der Kleinfreien, eingeführt worden sind, ist das Finden des Urtheils im Streitverfahren, die Anwendung des geltenden Rechts auf den ihnen zur Entscheidung vorgelegten Fall 10). Da die Schöffen als lebenslängsliche Beamte gelten, heißen sie auch in anderweitigen Verrichtungen,

<sup>1)</sup> C. Wormat. I. 2. a. 829. c. 2 missi nostri ubicumque malos scabinos inveniant, ejiciant et totius populi consensu in locum eorum bonos eligant.

<sup>2)</sup> l. c. I. 1. a. 809 ad sua ministeria exercenda.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 116. a. 803. C. Worm. I. 2. a. 829. c. 2.

<sup>4)</sup> ministerium Cap. Aquisgr. I. 1. v. 809. c. 11. l. c. p. 149.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 116. a. 803.

<sup>6)</sup> Unbesolbetes: boch finden sich Spuren von Schöffengebühren C. I. 1. p. 145, oben S. 71, unten S. 77.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. a. 809. c. 1. C. I. 1. p. 148.

<sup>8)</sup> Wie Schm S. 376.

<sup>9)</sup> Richtig Bethmann-Hollmeg S. 25.

<sup>10)</sup> Wait IV. S. 400: scabini, qui causam judicaverunt, juditium scabinorum adquiescere vel blasfemare, a scabineis sententiam accipere: meist judicare.

z. B. als Zeugen, Schöffen 1). Sie sollen die von ihnen gefundnen Urtheile, die aufgezeichnet werden, unterschreiben 2).

Die Schöffen sind Gauschöffen ), nicht Hundertschafts Schöffen, nicht dem Centenar ihrer Hundertschaft, dem Grafen ihrer Grafschaft sind sie zugetheilt, sie stehen in engster Beziehung zu "ihrem" Grafen: sie heißen "dessen" Schöffen ). An jedem mallus innerhalb des Gaues, nicht nur an dem ihrer Hundertschaft, haben sie auf des Grafen Bann zu dingen ). Schon wegen der geringen Zahl der großen und mittleren Grundeigner mußte jeder Schöffe in jedem Gericht der Grafschaft dingpflichtig sein: mehr als zwölf Schöffen zählte die Grafschaft wohl selten ), je sieden Schöffen besetzen oft die Dingbant ?). Die geringe Zahl der Schöffen erhellt daraus, daß der Fall angenommen wird, die ganze Grafschaft enthält nicht zwölf »). Die scadini civitatis stehen nicht entgegen: denn eine Stadt umschloß mehr als Eine Hundertschaft: — so wurden übrigens die Städte gar nicht gegliedert: — und der Gau, die Grafschaft, hieß eben nach der Stadt wie der Graf ).

<sup>1)</sup> Wie Wait IV. S. 394 hervorhebt, ter auch Geistliche als Schöffen (in Italien) anführt, clericus et scavinus.

<sup>2)</sup> Subwig II. a. 856. Const. c. 5 quod judicaverint confirmare sua subscriptione non dissimulent.

<sup>3)</sup> scabini pagenses, Mittelrh. Urt.-B. I. 110. Die Form. Lindenbr. 19 versangt nur Zugehörigkeit zum Gau, scabinis pagensis scilicet loci illius.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 185 non sint comites nostri tardi causas nostras ad judicandum nec corum scabini.

<sup>5)</sup> Das hat Bethmann-Hollweg S. 24, bann nach ihm Wait IV. S. 395 bewiesen gegen Sohm S. 283; Beweis: die Stellen oben Anmerkung 3 und 4 und bei Pérard p. 34. 35, bei Wait, Ragut 105, wo der Graf oder seine missi Eine Sache an den verschiednen Dingstätten — selbstverständlich vor den Schöffen der ersten Dingstätte — verhandeln. Sohm muß zugeben, daß es im ganzen Gau manchmal nicht zwölf Schöffen gab: also nach seiner Annahme von drei Hundertschaften in jeder nur vier. In einem Fall urtheilen neun Schöffen an drei Malli über dieselbe Sache, darunter sieben dreimal, desgleichen Sohm selbst S. 449. Auch im Felde, sern von daheim, hat der Graf mit seinen Schöffen zu dingen.

<sup>6)</sup> Wie Brunner II. S. 224 aus einem Cap. Lubwig I. I. 2. p. 295 triftig folgert.

<sup>7)</sup> Cap. miss. l. c. a. 803. c. 20. I. 1. 116.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 295. c. a. 820, sieben C. I. 1. p. 116.

<sup>9)</sup> comis cum suos judices — scabinis Taurinenses Narbonenses; ich entnehme dies Wait a. a. D. und S. 398, der nur S. 396 irrig annimmt, die Schöffen müßten den Grafen auch in kriegerischen Geschäften, z. B. bei Bewachung

Strenge Gleichförmigkeit hierin war schon wegen des verschiednen Umfangs der Gaue, der verschiednen Zahl der Malstätten in dem Gau und der versügbaren Großgrundeigner nicht durchführbar: offensbar wegen der Verschiedenheit der Grundbesitzverhältnisse in den einzelnen Landschaften ward auch nicht, wie bei der Regelung der persönlichen Wehrpflicht 1), ein einheitliches Mindestmaß von Grundeigen für die Schöffenpflicht aufgestellt.

Uebrigens haben die Schöffen auch unter den Vicarien und Centenaren bes Grafen zu bingen?). Sie zuerst sprechen bas Urtheil im Ding aus3). Wenn man4) hiefür besonders gewählte Schöffen annahm 5), verwechselte man Gerichts- und Rüge-Schöffen. Bei feierlichen Bersammlungen, die der König beruft, urtheilen nicht nur 44 Schöffen, auch 3 Bischöfe, 11 Grafen, ber Pfalzgraf und anbre fideles 6). Da bas Schöffending an Stelle des alten allgemeinen Freien-Dings getreten, ist, abgesehen von ben bem Echteding des Grafen vorbehaltnen Sachen, die Zuständigkeit die alte: zumal Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Auflassung?), Schenkung, (Berlöbniß?, Schwertleite?)8). Reichs. ober Stammes. Gesetze, die bas Stammesrecht ändern, werden vor Allem in ihrer Gegenwart verkündet, die ja das neue Recht anzuwenden haben, und sofern die Zustimmung des Volkes erforderlich, wird zumal die der Schöffen eingeholt 9). Mit ihrer richterlichen verschmilzt zuweilen — schwer scheibbar! — ihre Verrichtung als Urkuntspersonen und Zeugen: so wird vor ihnen allein — ohne ben Grafen, also in Vorbereitung des Grafendings — geschworen in perpetuam rei memoriam. Augenschein und Bekundung unvorbenklicher Zeit ober boch alten Herkom-

ber Seeküste, begleiten: aber C. I. 2. a. 821. c. 5 sagt nur, wenn die Schöffen bei solcher Bewachung ben Grasen begleiten, — sie sind ja wehrpflichtig! — soll auch Ding gehalten werden trotz jenes Waffendienstes: nicht als Schöffen begleiten sie ihn.

<sup>1)</sup> VIII. 3. S. 224 f.

<sup>2)</sup> Beläge gegen Gemeiner S. 222 bei Bait IV. S. 397.

<sup>3)</sup> Sohm S. 380.

<sup>4)</sup> Eichborn § 164.

<sup>5)</sup> Aber bie missi, vor benen sie urtheilen, bei Pérard p. 150, sind nicht Königsboten, sondern missi eines Bischofs, vielleicht also in einem Immunitats=, vielleicht aber auch in einem Beneficial-Gericht.

<sup>6)</sup> Mittelrh. Urt.-B. I. 27.

<sup>7)</sup> Cap. L. 1. Leg. Rib. add. a. 803. c. 9 (traditio) coram comite et scabinis.

<sup>8)</sup> D. Gesch. I. a. S. 203, 207, 253.

<sup>9)</sup> VIII. 3. S. 17,

mens wird von ihnen vorgenommen: sie heißen — und sind — dann testes!).

Nachbem die Einrichtung einmal eingewurzelt war — eben ba, wo sie es war —, wurde den Schöffen außer ihrer eigentlichen Aufgabe, ber Urtheilschöpfung, nach gar vielen Richtungen die Mitwirkung zur Feststellung<sup>2</sup>) und Verwirklichung bes Rechts in Unterstützung ber Beamten aufgetragen. Jedoch scheint es eine abkürzende, nicht ganz genaue Ausbrucksweise, wenn häufig ben Schöffen, bie auf ben Tuom3) beschränkt sind, Verrichtungen zugeschrieben werden, die dem Bann bes Grafen (ober missus ober sonstigen Dingleiters) zustehen. Schon bas Recht ter Frage (interrogare), tas sie so häufig üben 4), stand ihnen boch nur zu mit Richters Urlaub, der freilich formlos, auch wohl stillschweigend gegeben werden mochte. Vollents aber wenn bie Schöffen (judices) neben bem missus (missi et judices) gebieten (ordinare), daß ein Bürge gestellt, eine Urkunde verlesen, ein Geständniß beurkundet werde 5), so ist das doch nur so zu verstehen, daß die Schöffen hierauf erkennen (Tuom) und nun ber Richter (Borsitzende, hier der missus) bementsprechend gebeut (Bann).

Streng richtig ist bann ausgedrückt, daß nach durchgeführtem Beweisversahren (durch Geständniß) die Schöffen allein das Urtheil suchen ), kaum ungenau ist es, wenn dann doch wieder auch der missus als das Gesetz erforschend und das Urtheil aussprechend bezeichnet wird?): da der Richter (hier der missus) für richtige Urtheilung verantwortlich ist ). Das gefundene Urtheil sollte aufgezeichnet werden

<sup>1)</sup> S. S. 75, Anmerl. 6. Rarl, Mittelrhein. Url.-B. I. 27 detulerunt nobis testes vel (= et?) scabini.. qui per sacramento hoc adfirmaverunt, ut vidissent et certissime cognovissent.

<sup>2)</sup> Mittelrhein. Urf .- B. I. 27.

<sup>3)</sup> D. Gesch. I. a. S. 201. I. b. S. 236.

<sup>4)</sup> Vaissette I. p. 113.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> In ber Lex Visigotorum VI.2 S. 225.

<sup>7)</sup> l. c. missus et judices cum vidissemus . . decrevimus judicium per Gotorum legem.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 144. c. 4. Die Ouellen nennen oft ben Beamten als Richter, während er boch das Genossengericht nur leitet: so beutlich C. I. 1. p. 172, wo es zuerst heißt: ante comite judicati, dann aber scabini . dijudicaverunt. So Form. Senon. rec. 4. p. 213 judicatus est a comite vel scabinis; nos comes, vassi, judices crevimus judicio, per voluntatem judicis et arbitrium judicum, ordinaverunt comites vel . . judices; nur die Schöffen aber, nicht die Beressten, unterschreiben.

in einer notitia. Die Gebühr bafür (immer 1 solidus?) ward unter Graf, Cancellar und Schöffen getheilt 1). Da aber die Schöffen boch gewiß selten schreiben konnten (abgesehen vom Namen oder Handseichen) 2), so haben nicht sie diese Urkunden "ausgesertigt", sondern der cancellarius 3).

In gemischten Fällen und in manchen Landschaften konnte es schwierig sein, dem Grundsatz des Genossengerichts und des persönlichen Rechtes gemäß, stets die erforderlichen Urtheiler zu finden: so heißt es einmal, daß sehr viele elegum magistri« (selbstverständlich des römischen Rechts) und judices (Schöffen als Zeugen, Rechtsweiser) aufgestellt wurden — als Anwälte —: aber auch die salischen Gerichts-Schöffen konnten Verhältnisse der unter römischem Recht stehenden Kirchen4) nicht gehörig entscheiden: die Königsboten verschoben daher einmal das Urtheil auf ein Gericht zu Orleans (wo des römischen Rechts Kundige also nicht sehlten). Hier kamen für beide Parteien magistri, legum doctores (römische) und Schöffen (judices) zusammen und stritten lang und hartnäckig.

Hat der Graf zwei Gaue, haben sie ihm doch nicht aus ihrem Gau in seinen andern zu folgen, ausgenommen bei dem Küstenschutze) und (vielleicht) wenn nur in diesem der Königsbote eine Versammlung abhält: diese soll der Graf mit zwölf Schöffen besuchen, wenn deren so viele sind?): es genügen gewöhnlich drei oder viers). Allerdings heißt es hier "von seinen ersten Schöffen", eine sonst nicht begegnende Unterscheidung: daher ist gewiß nicht?) an eine feste Einrichtung wie die der späteren Schöffenmeister zu denken: auch wohl nicht 10) an die zu frühest Ernannten, wohl an die durch Grundeigen und Ehrung

<sup>1)</sup> C. missor. l. c. c. 2. p. 145.

<sup>2)</sup> Wait IV. S. 400.

<sup>3)</sup> C. Olonn. I. 2. c. 12. p. 319. Ganz irrig baher Laferrière III. p. 425, bie Schöffen hätten bas ganze Urtheil selbst schreiben müssen: per scriptum judicare heißt C. a. 802. I. 1. c. 26 secundum scriptam legem, non secundum arbitrium suum.

<sup>4)</sup> VII. 3. S. 12.

<sup>5)</sup> Adrevaldus, miracula St. Benedicti Bouquet VI. p. 313.

<sup>6)</sup> VIII. 3. ©. 263.

<sup>7)</sup> C. de justit. fac. c. 2 si tanti fuerint. I. 2. p. 295. c. a. 820.

<sup>8)</sup> S. oben S. 74. C. missor. a. 826. I. 2. p. 310 habeat unusquisque comes vicarios et centenarios suos secum nec non et de primis scabinis suis tres aut quatuor.

<sup>9)</sup> Mit Sohm S. 453.

<sup>10)</sup> Mit Wait IV. S. 396.

Bebeutenbsten. Der Graf kann das Schöffending an jedem Ort seines Amtsbezirks halten, z. B. wenn er gleichzeitig die Küstenwacht in diesem hält, aber nur mit seinen Schöffen 1).

Weil die Zahl der großen Grundeigner in den einzelnen Gauen verschieden war, war auch die Zahl der Schöffen verschieden, konnte auch in demselben Gau steigen oder fallen: zwölf scheint schon eine hohe Zahl und durchaus nicht wurden damals wie später?) immer zwölf im Ding verlangt³). Einmal werden, wie früher oft bei Rachindurgen4), sieden für alle placita verlangt5): allein diese obzwar in Urkunden häusige Zahl wird oft auch nicht erreicht6). Wan7) vermuthet wohl mit Recht, daß dann andere zufällig answesende Freie, auch Bischöfe, Grasen8), die sehlenden ersetzten: aber gebannt dursten solche zur Urtheilsindung nicht werden. Begegnen einmal 44 Schöffen in einer vom König berusnen großen Versammslung, so sind sie aus dem ganzen Moselherzogthum mit seinen zahlreichen Gauen9) entboten.

Der Graf und seine Vertreter sollen das von ihnen anzuwendende <sup>10</sup>) Recht genau kennen, auf daß Niemand unter ihrem Vorsitz (ante eos) ungerecht, mit Aenderung des Rechts gerichtet werden könne <sup>11</sup>). Was der Graf zu thun hat, sinden die Schöffen ein nach seiner Meinung unrichtiges Urtheil, wird — hier — nicht gesagt: nach andern Stellen hat er — vermuthlich — die Entscheidung dem König zu überweisen. Aber es wird doch vor den Grafen (ante eos), nicht von ihnen das Urtheil gesunden. Wiederholt werden die Schöffen — judices — er-

<sup>1)</sup> Beibes erheut aus C. a. 821. I. 2. c. 5. VIII. 3. S. 85.

<sup>2)</sup> J. Grimm, R.-A. S. 777.

<sup>3)</sup> Weißenburger Urk. S. 185. Selbst Waitz, ber I. S. 498 bie Bebeutung ber Zwölfzahl im Gerichtswesen gar hoch anschlägt, nimmt sie hier, IV. S. 396, nicht an.

<sup>4)</sup> S. VII. 3. S. 34.

<sup>5)</sup> C. a. 803. I. 1. c. 20.

<sup>6)</sup> Beläge bei Sohm S. 450.

<sup>7)</sup> Unger a. a. D., Hegel II. S. 38, Wait IV. S. 397.

<sup>8)</sup> Mittelrh. Urt. B. I. 27.

<sup>9)</sup> Mittelrh. Urt.-B. I. 27.

<sup>10)</sup> Nicht gerade ihr persönliches Recht; s. oben S. 14.

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 144. a. 801—806 [814?]. c. 4 comites vel vicarii eorum legem sciant, ut ante eos injuste quis neminem..judicare possit vel ipsam legem mutare.

mahnt, nicht nach ihrer Gutbefindung, sondern nach der lex scripta Urtheil zu finden 1).

In vielen Lanbschaften, zumal rechts vom Rhein, ward aber das Schöffenthum nicht (dauernd) eingeführt2), sondern das Urtheil nach wie vor von der Gesammtheit der erschienenen Freien gefunden: es giebt — links gar oft wie rechts vom Rhein — keinen Umstand: — die andern Freien sitzen auch: — oder wo er begegnet, stimmt er mit den sitzenden Schöffen<sup>3</sup>). Und gar oft werden auch jetzt noch nicht Schöffen, sondern populus, frequentia populi, pagenses, doni homines, prodi homines, vicinantes, vicini, convicini als das Urtheil sindend genannt<sup>4</sup>). Allerdings sind darunter wohl sehr oft Schöffen gemeint, wie denn doni homines<sup>5</sup>) wenigstens häusig Rachindurgen, auch Schöffen bezeichnet. Aber es stehen auch neben Schöffen solche Andere, bald als nur anwesend, bald als ebenfalls Urtheil sindend<sup>6</sup>). Männer aus dem Umstand — nicht nur Schöffen — unterzeichnen häusig als Zeugen des vor dem Gericht und ihnen Verhandelten<sup>7</sup>).

Daher werben sogar vor den Schöffen angesehene Männer des Umstands, Bassen, Kirchenbeamte (vicedomini), dann erst andere Gemeinfreie als neben den Schöffen, d. h. nach ihnen, ihrem Urtheil beipflichtend genannt<sup>8</sup>). Oft aber werden die Schöffen nicht besonders von den andern Freien unterschieden: daß jedoch auch, wo Schöffen eingeführt waren, — was freilich nicht überall der Fall<sup>9</sup>) —, nicht die Schöffen, andere Freie allein das Urtheil fanden, ist nicht<sup>10</sup>) anzu-nehmen.

<sup>1)</sup> C. I. 1. a. 802. c. 2 b judices secundum scriptam legem judicent, non secundum arbitrium suum.

<sup>2)</sup> Gegen die allgemeine Durchführung der Einrichtung, wie sie Wait IV. S. 404 und Sohm, frankisches Recht a. a. D. behaupten, S. 67, 68..

<sup>3)</sup> S. die Beläge für Baiern, Alamannien, aber auch für manche Theile Galliens, die Waitz a. a. D. selbst anführt.

<sup>4)</sup> Beläge bei Wait IV. S. 405. 5) S. oben S. 68. VII. 3. S. 24.

<sup>6)</sup> Trad. Fris. 487 dijudicaverunt populi et scabini constituti.

<sup>7)</sup> Bahlreiche Beläge in allen Urfunben-Sammlungen.

<sup>8)</sup> Marca, p. 780 vassi, vicedomini vel judices (Schöffen) hanc causam pariter exquisivimus . . . invenimus rei veritatem . . dierevimus judicium et ordinavimus; l. c. p. 783 comites, judices (Schöffen, sieben Namen) vel caeterorum hominum qui cum ipsis residebant. Ich entnehme beibe Stellen Waits IV. S. 406; über ben baierischen judex s. Baiern.

<sup>9)</sup> So ist wohl ber Zweisel bei Wait IV. S. 407 zu lösen.

<sup>10)</sup> Mit v. Maurer S. 67 (in ben brei echten Dingen), v. San I. S. 251.

Außer den (sieben) Schöffen haben nur Kläger und Beklagter beim gebotnen Ding zu erscheinen<sup>1</sup>), sonst sind außer den Schöffen nur die Bassallen der Grafen für alle Dinge (des Grafen, nicht des Centenars) dingpflichtig<sup>2</sup>). Vermuthlich mußten jetz auch die Freien der Immunitäten als Schöffen jedesfalles das echte Ding suchen<sup>3</sup>).

Einstimmigkeit der Urtheiler ward jetzt so wenig wie früher bei den Rachindungen noch sonst (damals) bei germanischer Urtheilsfindung verlangt: daß sie zuweilen4) ausdrücklich erwähnt wird, beweist gerade, daß sie nicht selbstverständlich war.

Zuweilen sind Urtheile ter Schöffen später durch Gesetz einem Bolksrecht eingefügt worden: so a. 819 (oder 820?) Urtheile von salischen Schöffen (oder andern salischen Rechtskundigen) zur Ergänzung oder Entscheidung bestrittner Stellen der Lex Salica: in Abwesenheit des Kaisers gefällt, werden sie im folgenden Jahre auf seinen Besehl<sup>5</sup>) der Lex eingefügt<sup>6</sup>).

"Querulanten", die das Schöffenurtheil weder annehmen noch schelten (blassemare), sollen "nach alter Gewohnheit" in Haft gehalten werden, die sins von beiden thun. Rusen sie, auch schriftlich, das Palatium an, sollen sie doch nicht in den Kerker geworfen, sondern sammt ihrem Schreiben in Past in das Palatium gesendet werden zu gehöriger Untersuchung?). Wer gegen »causa judicata« nochmal klagt, düßt 15 sol. oder erhält — was ziemlich seltsam anmuthet! — von den Schöffen des Vorgerichts — also angesehnen Grundeignern!

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 116.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. 1. c. a. 809. c. 5; diese sind aber burchaus nicht die Centenare bes Grasen, wie Sohm S. 248 s.! So weit war die Feudalistrung der Aemter noch lange nicht vorgeschritten.

<sup>3)</sup> So ist wohl zwischen Sohm bei Wetzell, C.=Proc. S. 362, und Waitz IV. S. 452 zu entscheiben.

<sup>4)</sup> Drei Källe bei Bait IV. S. 401.

<sup>5)</sup> Und Beschluß bes Reichs- ober eines salischen Stammes-Tages? Ober fand man bessen Bertretung (gewissermaßen) burch bie salischen Schöffen genügenb? (omnes judicaverunt).

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 292; es handelt sich um Gerichtsfristen L. Sal. 1, Berfehlung an fremden Unfreien 11 und 14, Chefrauen 14, Bergehen von Jugendlichen 26, Begebung in Knechtschaft, Töbtung von Freien durch Unfreie 37, Heirath einer Wittwe 46, Landraub 47, Affatomie 48, Freibriefe, Zeugenbeweis nach älteren Capitularien I. 1. p. 114. 2. p. 283.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 61.

— wohl bei Zahlungsunfähigkeit — 15 Geißelhiebe: sie gelten als in ihrer Ehre gekränkt 1).

### b) Die Rügeschöffen.

Außer diesen Gerichtsschöffen führte Karl die Einrichtung von Rügeschöffen ein, die zwar auch der Rechtspflege, aber keineswegs ihr allein, vielmehr der allgemeinen Landesverwaltung diente, wie die missi<sup>2</sup>). Die früheste Spur solcher "Rügegerichte" liegt in einem langobardischen Capitular von a. 782—7863). Hienach sollen die Richter jeder in seinem Amtsgebiet eidwürdige, d. h. an die göttliche Bestrafung des Meineids glaubende Männer4), darauf vereiden, Töbtung, Diebstahl (und Raub, furta), Chebruch und verbotene Bereine ihm anzuzeigen. Allgemein hat bann Lubwig 5) in jeder Grafschaft die Besseren und Glaubwürdigeren von den missi wählen und, falls sie noch nicht den Treueeid geschworen, vereidigen lassen, den Richtern beizustehen in Untersuchung und Aufbeckung ber Wahrheit, für Rechtspflege auch der Grafen 6), welche ganz allgemeine Fassung die Beschränkung auf den vorher behandelten Einzelfall (Rechte des Fiscus und der Kirchen) ohne Zweifel7) ausschließt. Dagegen auf Einzelfälle beschränkt sich Karls Vorschrift zum Schutz ber Kronwälder8): hier werden nicht Einzelne besonders vereidet: jeder, der

<sup>1)</sup> C. a. 803. legg. addend. c. 9. p. 114. In bem Fall bei Tiraboschi, Nonantula II. p. 43 steht freisich ictus dare fecimus.

<sup>2)</sup> VIII. 3. S. 159 f. In ber bestrittnen Annahme von Rügegerichten ist nicht so weit zu gehen, wie Dove, Z. f. d. N. XIX. S. 347, Z. f. R.-R. IV. S. 36, aber weiter als Wait IV. S. 430, ber mit Unrecht "Rügegerichte" bestreitet: freislich müssen biese nicht von den Dingen der missi, der Grasen und den Bisitationen der Bischöse räumlich und zeitlich — nur dem Versahren nach — getrennt gedacht werden; vgl. Biener S. 132; dagegen und ähnlich wie Waitz Unger S. 402, Bethmann-Hollweg S. 98; unzugänglich blieb mir das Protocoll in Besly, Roys de Guyenne S. 23; über die (angebliche) Einsührung der Behme in Sachsen Waitz III. S. 161, Meinders, de judiciis centenariis.

<sup>3)</sup> I. 1. c. 8. p. 192.

<sup>4)</sup> ad Dei judicia homines credentes; s. Bausteine II. S. 41, 46, 47 und D. G. Ia. S. 241, 247.

<sup>5)</sup> C. I. 2. a. 828. 829. c. 3.

<sup>6)</sup> Wie schon früher in Istrien a. 804, Carli, Antichità Italiche IV. p. 5.

<sup>7)</sup> So, freilich zweifelnb, auch Wait IV. S. 440.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 335. a. 802. c. 39.

ben Unterthaneneid geschworen, ist zur Anzeige verpflichtet: ebenso werden später alle Unterthanen verpflichtet, Räuber anzuzeigen: boch werden sie, "wie zur Zeit der Ahnen", besonders durch die missi hierauf vereidigt, obzwar wie a. 802 auch die allgemeine Unterthanenund Christen-Pflicht dabei angerusen wird: der Erlaß!) steht zwischen denen von a. 802 und a. 828/829 in der Mitte. Vorher?) waren in Italien die Grasen ermächtigt worden, jeden, ohne Unterschied von Stamm oder Stand, zu vereidigen, ihm zur Nachsorschung nach Rändern behilflich zu sein.

Ist auch das Capitular, das die Bischöfe auffordert, bei ihren Bistationsreisen Wlutschande, Verwandtenmord, Irrglaube und andre Gott seindliche Dinge, die Christen nach den heiligen Schristen meiden sollen, zu verfolgen, erst aus der letzten Zeit Karls 4), so hat doch gewiß das kirchliche Vorbild schon viel früher den Gedanken der Rügesschöffen in ihm angeregt. Hatte doch schon Pippin den Bischof, unterstützt vom Grasen, wenigstens zur Verfolgung des Heidenthums in seinem Sprengel aufgeboten 3). Später 6) werden ganz allgemein Gras und Schuldheisch angewiesen, dem Bischof auf seinen Rundreisen (corcata) zu helsen zur vollen Ausführung seiner Amtspslichten gemäß der kanonischen Satzung. Wenn nun auch der Bischof neben den Kirchenstrasen keine weltlichen zu verhängen hat, so bringt er boch die entbeckten Thaten zur Anzeige und jene weltlichen Beamten erheben die Anklage. Davon sind die eigentlichen Sendgerichte zu unterscheiden.

Die missi sollen in jeder Grafschaft die Besseren und Wahrhaftigeren auswählen und, falls sie den Treueeid noch nicht geleistet, vereidigen, darauf über die Amtsführung der rectores und ministri befragen und, falls sie anders als wahr sprechen, als treubrüchig behandeln<sup>7</sup>). Verschieden von den Aussagen der Rügeschöffen ist das

<sup>1)</sup> C. Silvan. a. 864. II. 2. c. 4.

<sup>2)</sup> C. Ticin. l. c. a. 850. c. 3.

<sup>3)</sup> cercata facere, C. Mant. (a. 781). I. 1. c. 6, Du Cange II. p. 269, p. 335.

<sup>4)</sup> C. a. 813. l. c. c. 1.

<sup>5)</sup> C. a. 755. l. c. c. 6.

<sup>6)</sup> C. Mant. (a. 781?) l. c. c. 6.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 8. a. 829; nicht zu verwechseln mit ben Inquisitionszeugen l. c. p. 10, Brunner, Inquis. S. 406, zu benen freilich ebenso die meliores und veraciores in der Grafschaft gekoren werden sollen; zweiselig, ob p. 15. l. c. nur

außerordentliche Verfahren gegen Räuber und beren Hehler, wonach alle Nachbarn ohne Unterschied eidlich verbunden werden, dem comes bei seiner inquisitio Auskunft zu geben 1).

Die Rügeschöffen können zugleich Gerichtsschöffen sein, müssen es aber nicht sein und sind es häusig nicht<sup>2</sup>): ihre Last war seltner und leichter, daher konnte man auch kleinere Grundeigner heranziehen (— freilich nicht ganz Vermögenslose wegen der Ersatpflicht —): bei ihnen kam es wie bei den bischösslichen Visitationen zumal auf Glaubwürdigkeit, Kirchlichkeit an. Erhebt sich gegen die Rügeschöffen, aber auch andere von den missi oder andern Veaustragten Vefragte, der Verdacht des Falscheides, soll Kamps oder Kreuzurtheil entscheiden und der erliegende Geistliche den doppelten Königsbann, der Laie sein Wergeld bezahlen<sup>3</sup>).

# 4. Das Verfahren, zumal das bürgerliche, nach den Capitularien.

# a) Die Ladung. Grundzüge des Berfahrens.

Die Klage heißt clamor<sup>4</sup>), sein Recht verfolgen causas prosequi, mallare, directum (droit) facere et ab aliis veritatem (b. h. jus) recipere<sup>5</sup>). An Stelle ber früher üblichen Ladung burch ben Kläger (mannire) tritt jetzt regelmäßig die Ladung durch den Beamten mit Strasandrohung (bannire)<sup>6</sup>). Doch ward der Unterschied im Ausbruck nicht streng eingehalten, mannire auch für die amtliche

an (Rüge-?)Schöffen (so wohl richtig Brunner, Inquisition S. 363) ober anch an Inquisitionszeugen zu benten. Bgl. Wait III. S. 468. IV. S. 398.

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 8, 87. a. 850. I. 1. p. 192. a. 782—786. p. 208. a. 800—810. II. 1. p. 108. a. 891 (Wibo). Dove, Z. f. R.-A. IV. S. 37. Brunner, Z. f. R.-G. S. 317.

<sup>2)</sup> Diese brei Dinge wurden oft nicht beachtet: baher Walter § 102 sie in ben primi scabini C. missor. a. 826. p. 310 fand, s. aber oben S. 77; wechselnd Dove, Z. s. d. R. XIX, anders Z. s. Kirchen-R. IV; Brunner, Zeugenbeweis S. 22, Bethmann-Hollweg S. 98 kennen nur Eine Art von Schöffen; anders Waitz IV. S. 399.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 208 (für Italien).

<sup>4)</sup> clamor venit ad eum C. I. 1. p. 172.

<sup>5)</sup> Form. Mark. I. 21, justitiam reddere 23.

<sup>6)</sup> Ueber mannire und bannire C. I. 2. p. 268. 283. a. 818/19; vgl. L. Sal. 1. Rib. 32. Die Ladung heißt admonitio, contestatio prima, secunda C. II. 1. p. 132. 133.

Ladung gebraucht, auch wurden wohl beide Ausdrücke gehäuft<sup>1</sup>). Nur bei den wichtigsten bürgerlichen Streitsachen — um Freiheit und Grundeigen — hat sich das alte Verfahren (und Wort) erhalten<sup>2</sup>). Die Ladung mußte geschehen im Haus des Beklagten: daher die Haus-losen behaupteten, nicht rechtsverbindlich gesaben werden zu können<sup>3</sup>).

Der Kläger (prosecutor) hat tie gehörige Labung (mannitio legitima) zu beweisen (quod Lex Salica habet fuisse »completum«) und zwar durch sechs Schwörer, drei seines Standes und drei electialii4). Wird der zweiten bannitio nicht gefolgt, wird das Vermögen gebannt (gefrohnt), d. h. mit Beschlag belegt und dadurch der Geshorsam erzwungen 5), nach Userfrankenrecht erst bei der vierten Ladung; die Fristen waren nach dem Stand des Beklagten verschieden: vierzehn Nächte, aber auch nach der Schwere des Falls: minor causa.. sieden Nächtes). Außerdem hat der auf die Bannitio hin Ausbleibende dem Grafen eine Wette, den Grasenbann von 4 solidi<sup>7</sup>), zu zahlen<sup>8</sup>), ein Friedensgeld, das nun selbstverständlich nicht mehr wie die frühere Ungehorsamsbuße der Kläger erhalten konnte<sup>9</sup>).

Die Ladung geschieht zumal bei Statusprocessen, wozu auch die

<sup>1)</sup> Beläge bei Bait IV. S. 384; bas Gleiche gilt vom Beerbaun.

<sup>2)</sup> C. p. 270. I. 2. c. 4 de mannire.. nisi de ingenuitate aut de hereditati non sit opus observandum. (Danach scheint es gestattet auch in andern Fällen.) De ceteris viro inquestionibus per districtionem comitis ad mallum veniant. Bgs. C. leg. add. a. 818/19. I. 2. c. 12.

<sup>3)</sup> Edict. Pist. II. 2. a. 864. c. 6.

<sup>4)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5.

<sup>5)</sup> C. I. 2. a. 818/19 redus ejus in bannum missis venire et justitiam facere (hier Recht geben, nicht, wie vom Richter, Recht durchführen) compellatur.

<sup>6)</sup> L. Cham. 43. 44.

<sup>7)</sup> Nicht immer und überall, 15 sol. in Sachsen C. de part. Sax. I. 1, c. 31.

<sup>8)</sup> L. Cham. 40 siquis comes ad placitum suum hominem (b. b. pagensem, nicht vassallum) bannit et ibi non venerit, in fredo sol. 4 componat.

<sup>9)</sup> Wait IV. S. 386 glaubt Hinkmar U. p. 224, die Umwandlung in bannitio sei ebendeßhalb von den Beamten "zur Unterdrückung der Armen", d. h. zur eignen Bereicherung ersonnen worden (excogitaverunt quidam). Allein das, so ganz gegen all' sein eifrigstes Trachten gerichtet, würde Karl doch durchschaut und verhindert haben: es erklärt sich völlig aus seinem Eiser, das Erscheinen der Geladenen zu sichern; richtig ist nur, daß die Grasen sortsuhren, auch Nicht-Betheiligte zu den gebotnen Dingen zu bannen, was sie früher allerdings durften. So richtig Sohm S. 370, anders Waits a. a. D.

über Grundeigen, hereditas = Allod zählen<sup>1</sup>), durch mannitio "nach Borschrift des Gesetses"<sup>2</sup>): in andern Fällen wird das Vermögen des nach der zweiten Ladung des Grasen noch Ungehorsamen gebannt und so das Erscheinen erzwungen<sup>3</sup>). Iener Grasenbann (von 4 sol.) ist scharf zu scheiden von dem Königsbann, der in Ausübung der Gerichtsbarkeit wie des Heerbanns 60 sol. beträgt: der König konnte auch missi und Grasen ermächtigen, mit diesem Königsbann zu saben oder Andres zu besehlen, wie er den gewöhnlichen Grasenbann von 4 auf 15 sol. erhöhen mag<sup>4</sup>): ob man jenes "Richten unter Königsbann" nennen will<sup>5</sup>), ist ein Wortstreit: aber diese Verleihung des hohen (Königs-)bannes ist nicht nur<sup>6</sup>) (wie immer) ein (selbstverständliches) Richten vermöge anvertrauter, sondern mit gesteigerter Gewalt.

Regelmäßig ist im bürgerlichen Verfahren zuständig das Gericht des Heimatorts, wo gewöhnlich das Erbgut?) liegt: nur hier (in patria) hat der im Freiheits- oder Grundeigen-Streit Beklagte den Unschuldseid zu leistens), dahin darf ihm der Kläger folgen, den Eid entgegen zu nehmen. In andern Streitfällen muß der Beklagte auch in einer fremden Provinz (patria), wo er sich wegen eines Beneficiums oder aus andrem Anlaß aufzuhalten pflegt, sich auf die Klage dortselbst einlassen und mit Zeugen oder Eidhelsern, wie er sie dort zu sinden vermag, vertheidigen.

Der Streit um die Freiheit und der um Grundeigen werden auch sonst vielsach gleich behandelt: beide werden geführt de statu<sup>9</sup>), denn Verlust des Grundeigens verschlechterte ebenfalls die ganze Rechtsstellung des Freien z. B. vor Gericht.

Das regelmäßige Mittel, ben Beklagten zu zwingen, vor Gericht, auch etwa vor dem Königsgericht 10) zu erscheinen und hier bestimmte

<sup>1)</sup> VIII. 2. S. 29.

<sup>2)</sup> D. h. Lex. Sal. 1. L. Rib. 32.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 268. a. 816; ebenso p. 270.

<sup>4)</sup> VIII. 3. S. 89.

<sup>5)</sup> Dagegen Bait IV. S. 387.

<sup>6)</sup> Wie er und Eichhorn § 164 sagen.

<sup>7)</sup> Mob, hereditas quem ei pater suus moriens dereliquit C. I. 2. p. 268. a. 816; oben S. 84 Anm. 10.

<sup>8)</sup> in legitimo sacramenti loco, unter vergängiger satisfactio für Graf, Richter und Gegner.

<sup>9)</sup> l. c. c. 4: de statu suo id est de libertate vel hereditate (= Maob).

<sup>10)</sup> C. missor. a. 792 vel 786. I. 1. c. 4. C. a. 803. l. c. c. 4. C. Aquisgr. a. 810. l. c. c. 12. I. 2. a. 829. c. 4. 7. 9. C. II. 2. p. 272. a. 853.

Handlungen, z. B. Eidesleiftung, vorzunehmen, ist der Zwang, Bürgen 1) zu stellen: dies ist das gewöhnliche Ladungsversahren. Statt der Bürgenstellung für Erscheinen vor Sericht genügt auch Verpfändung von Grundeigen, wie es scheint, auch von Unsreien: der Graf nimmt solchen Pfandschlag vor, dadurch erzwingt er (distringit) das Erscheinen; bei Ausbleiben geht das Pfand (später: s. S. 87) in das Eigenthum des Fiscus über 2): aufsällt, daß der Veklagte die Pfändung von denesicia (vel per poculiare, was wohl dasselbe) verdieten kann, wahrscheinlich wegen des Rechts des Eigenthümers 3). Der wegen Diebstahls Angeklagte "adhramirt" 4) sich durch Pfand oder bei Vermögenslosigkeit durch Bürgen, sich vor dem Grafengericht zu stellen, wo er sich dei erstmaliger Anklage durch Eid reinigt, bei wiederholter durch zwei oder drei durch gerichtlichen Kampf mit einem der Ankläger 5).

Wer keine Bürgen stellen kann, wo sie das Gesetz verlangt, erleidet Beschlagnahme seines Vermögens; dringt er in sein Haus,
zahlt er zehn solidi oder ein Rind. Versäumt der Bürge den Zahltag, hastet er als Selbstschuldner, erhält aber vom Hauptschuldner
doppelten Ersats). Wird daher die Gerichtsgewalt der Statsbeamten
ausgeschlossen, so wird ihnen vor Allem untersagt, Bürgen oder Pfänder
zu nehmen oder sonst Zwangsgewalt (districtio, distringere) zu
üben?). Auch sür Schulden, versallne Strafgelder, Banngelder an
den Fiscus werden Bürgen gestellt<sup>8</sup>). Aber auch durch Psändung
kann die Sicherung ersolgen<sup>9</sup>). Auch ein König verspricht in der
Roth Bürgen für sein Worthalten<sup>10</sup>)! Andrerseits wird einer Königin

<sup>1)</sup> fidejussor, german. burigeo C. I. 2. p. 380.

<sup>2)</sup> So ist wohl C. Vermer. I. 2. a. 853. c. 2 zu erklären comes illos distringat aut cum alode aut per quodcumque potest; nach Hinkmar, opp. II. p. 543 genügten auch Unfreie.

<sup>3)</sup> l. c.; es ist das bannum rewadiare l. c. p. 610. C. I. 1. p. 116. Ersaß steht dem Gläubiger frei. Zwischen wadiare und rewadiare C. I. 2. p. 448 besteht kein Unterschieb.

<sup>4)</sup> Ueber bas adhramire von Eiben, sidem facere, bie Buße bes jectivus (neufranz. jétif), b. h. Gerichtsungehorsamen s. C. I. 1. p. 70.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 284. a. 818/19.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 70.

<sup>7)</sup> Wilmans, Kaiser-Urk. I. p. 114.

<sup>8)</sup> C. missor. a. 818/19 debitum quod ad opus nostrum (f. Fiscus) re-wadiatum fuerit.

<sup>9)</sup> Daher C. missor. I. 1. a. 803. c. 13. C. II. 2. p. 319. a. 864.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 282. a. 856.

Bürgschaft geleistet. Aehnlich wie bei Gaileswintha's 1) und bei Desisterata's 2) Hochzeit verbürgen sich bei Theutberga's Wiedervermählung mit Lothar II. a. 865 sechs Grafen und sechs milites, daß Lothar sie als echte Ehefrau halten werde 3). Sicherheit für (viersachen) Ersatz ber Verfahrenskosten wird durch öffentliche Urkunde geleistet 4).

Die Eigenart bes Gerichtsversahrens, bas Häuser, Grundbesitz, andres Vermögen voraussetze, — nur im eignen Hause ward der Freie richtig geladen 5), durch Bannung seines Vermögens ward sein Gehorssam, sein Erscheinen vor Gericht oder König erzwungen 6), — machten sich die ohnehin Verzweiselnden zu Nuze, die durch die Normannen Alles verloren hatten: sie verübten Verbrechen "gleichsam erlaubtermaßen" (»quasi licenter«), da sie — ohne Häuser — nicht mehr geladen werden konnten, weil dannitio und mannitio und Frohnung ihnen gegenüber nicht mehr möglich. Gegen diese Schliche wird verfügt, der Graf soll sie bannen und manniren an jenem Ort, wo sie ehedem ihr Haus gehabt, darauf müssen die "Franken" — d. h. die freien Einwohner — schwören, daß er richtig gebannt oder mannirt sei und darauf hin soll sein Vermögen nach dem Urtheil der Schöffen oder nöthigensalls — denn er hatte ja keines mehr! — er selbst gebannt werden (kordannitus) wegen Dingungehorsam?).

Die Bannung des Vermögens entzog nicht sofort das Eigenthum, sollte nur durch Vorenthaltung von Besitz und Nutzung zum Gerichtsgehorsam zwingen (ad justitiam facere venire): erst nach Jahr und Tag verfällt das gebannte Gut dem Fiscus, nach Bezahlung der compositio oder andern Schuld an den Kläger aus der Fahrhabe, nöthigenfalls auch den Liegenschaften des Vermögens: erst das Verbleibende verfällt dem Fiscus; hat der Schuldige mit seinen Miterben (z. B. Brüdern) die (z. B. väterliche) Erbschaft noch nicht getheilt,

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 132.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 959.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 468.

<sup>4)</sup> Form. Tur. 29.

<sup>5) 3.</sup> Grimm, R.A. S. 843. Lex Sal. I. 3.

<sup>6)</sup> Oben S. 85, 86. Brunner I. S. 380.

<sup>7)</sup> II. 2. p. 314. a. 864; wiederholt wird die Weisung an den Grasen der Heimath, den Grasen des Zustuchtorts um Frohnung des dorthin verbrachten Bermögens anzugehn, den Ungehorsamen so zur Heimkehr und zum Dinggehorsam zu zwingen; ebenso wird das Zusammenwirken aller Grasen eingeschärft, in deren Grasschen solche Umberschweisende (loves homines) verweilen oder Berbrechen begeben, behus Bestrasung.

nimmt der Graf, alle Erben zusammenrusend, die gesetzgemäße Erbstheilung vor und befriedigt den Gläubiger, nach ihm den Fiscus aus dem dem Schuldner gebührenden Erbtheil 1).

Berbrecher veräußern ihr Allod, um nicht im Ding zu Schabenersatz und Buße herangezogen werden zu können: solches Allod soll der Graf frohnen (mit Bann in Beschlag nehmen), bis der Besitzer den Veräußerer vor Gericht stellt<sup>2</sup>).

Sicheres Geleit geloben Lothar, Ludwig und Karl Pippin von Aquitanien für eine Zusammenkunft<sup>3</sup>). Freies Geleit, eidlich und durch Bürgen gesichert, verspricht ein schwacher König seinen bereits abgefallnen Bassallen, falls sie sich zu einem Versuch der Verständigung in sein Palatium begeben wollen<sup>4</sup>).

Was die Grundzüge des Verfahrens vor Gericht anlangt (in bürgerlichen und in Strafsachen), so hat sich hierin selbstverständlich viel mehr Merovingisches, viel mehr Gemein und Alt-Germanisches erhalten als in der durch neue Gestaltungen des Aemterwesens und der Zuständigkeit vielsach veränderten Gerichtsversassung. Es ist daher auf früher nicht erörterte, noch fort bestehende ältere Einrichtungen zurück zu blicken.

Besonders genau ist das gerichtliche Verfahren in der Lex Salica geregelt. Allein es geht doch viel zu weit, dieselbe einfach 5) eine Gerichtsordnung zu nennen.

Bevor das Endurtheil ergeht, können den Parteien gleichlautende, daher pariclae notitiae, Vorbescheide zugestellt werden 6). Der Richter

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 269. a. 816.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 78. (a. 844—850?) im Anschluß an ein Cap. Lothars von a. 825. I. 2. p. 330. c. 5. 11.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 70. a. 847 cum tali securitate a nobis accepta eum venire mandamus, ut sanus venire et sanus stare et sanus reverti, quantum illum Deus salvare voluerit, possit; ebenso ben Unterthanen ihrer verschiebnen Theilreiche ad illum placitum cum pace unusquisque veniat c. 1; vgl. p. 87. a. 850. I. 1. p. 198. a. 787.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 282. a. 856.

<sup>5)</sup> Mit Sohm a. a. D. (ihm folgt Waith S. 98); fährt Sohm fort "und sie bestimmt sowohl die Bußen, auf welche zu klagen und zu erkennen ist, wie bas gerichtliche Bersahren zu reguliren", so muß man doch erwidern, daß die Feststellung von Bußen nicht eine "Gerichtsordnung", sondern ein Strafrecht ist. Und der Titel 69 ist ein Erbrecht, ohne eine Spur von "Gerichtsordnung" oder Bußen oder Bersahren.

<sup>6)</sup> Form. Mark. I. 38. Schm I. S. 526.

hat die Schöffen, so auch schon früher die Rachinburgen, um das Urtheil zu fragen. Sie dürfen sich bei Buße nicht weigern, eins zu finden, damals bestand noch kein Zug an einen Oberhof. Auch falls sie ein falsches Urtheil gefunden haben, was nach erhodner Urtheilsschelte durch gerichtlichen Kampf bewiesen werden kann, haben sie Buße zu zahlen.). Haben die Urtheiler das Urtheil gesunden, so prüft der Richter dasselbe: billigt er es, muß er es durch Rechtsgebot (jussio) verwirklichen, d. h. die gesetzliche Folgerung aussprechen, andernfalls muß er bei Buße das Rechtsgebot verweigern und ein andres Urtheil herbeiführen.

"Deßhalb sollen Grafen und Bicare das Recht kennen", eisert Karl²), "auf daß in ihrem Beisein (d. h. als Richter, vor ihnen, ante eos) niemand ein ungerechtes Urtheil finden könne gegen irgend wen (injuste judicare neminem) oder das Recht verunechten (legem mutare)". Genauer Sprachgebrauch unterscheidet scharf das judicare der Schöffen und früheren Urtheilfinder (Rachindurgen) von dem Rechtsgebot (jussio, praecipere) des Richters, ungenauere Redeweise braucht judicare auch vom Richter³). Bermuthlich nicht ohne Einsluß der römischen Klagenverjährung — dafür spricht die wiederholte Ausstellung 30 jähriger Frist<sup>4</sup>) — geschah es, daß Ansprüche nach Ablauf gewisser Fristen nicht mehr sollen versolgt werden können: doch wird dabei meist ein Herrschaftsantritt früherer Herrscher (Pippins, Tassilo's, Liutperga's) ols Fristbeginn ausgestellt. Auch soll der Herrscher selbst dadurch nicht beschränkt sein 6).

# b) Gerichtszwang. Districtio.

Der statliche Zwang, den Gerichts- und andere Behörden, zuletzt der König, üben, die Unterthanen der Gerichts- und andern Gewalt des States zu beugen, heißt districtio, distringere?). Der comes

<sup>1)</sup> Beläge bei J. Grimm, R.-A. Brunner II. S. 358.

<sup>2)</sup> Cap. v. a. 801—814. I. 1. c. 4. p. 144.

<sup>3)</sup> S. ble Stellen bei Brunner II. S. 226.

<sup>4)</sup> Cc. Rhem. a. 813. c. 43. Mansi XIV. p. 82; ein Hauptgrund war Berhütung leichtsinniger Meineibe.

<sup>5)</sup> S. die Beläge bei Wait IV. S. 431.

<sup>6)</sup> Non moveantur (causae) vel salvae usque ad interrogationem nostram reserventur C. de just. fac. I. 1. a. 812. c. 1.

<sup>7)</sup> distringere, german. bethingan C. I. 2. p. 381; distringatur, vverthe bethungen 1. c.

aut judiciaria 'alia potestas bat tas jus distringendi!). Im Wege ter districtio verhängt ber Herrscher Gesängniß oder Ans- und Ein-Bannung?,. Flüchtige Verbrecher zwingt ber Graf zur Rücklehr burch Bannung ihres Allots?.

Seltner steht constringere und mehr von rechtswidriger Geswalt. Das distringere geschieht vor Allem durch Bermögensstrasen: Leute, die gar nichts haben, kann man nicht constringere,. Aus distringere, districtio in diesem Sinne ward dann gebildet districtus, d. h. jus distringendis), daraus ist — aber erst spät: c. a. 890 — districtus im räumlichen Sinne: "Gerichtsgebiet" erwachsen?).

### e, Gerichtezeit. Friften.

Placitum ift Gerichtsverhantlung, Tagfahrt: z. B. echte Noth (sunnis) hat das »placitum« nicht zu Stande kommen lassen») (detricatur [sic]), dann wird die nächste Tagfahrt auf 20 Nächte anberaumt °). Uebrigens sind die Gerichtsfristen sehr verschieden. Die alten Gerichtsfristen ter Lex Salica 10) werden neu geregelt 11). Die vierzigtägige (?) 12)

<sup>1,</sup> Form. imper. 43.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. I. 1. c. 12. p. 171.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 75. a. 853. Wait IV. S. 516. Brunner, J. s. M. G. XXIV. German. Abtheil. S. 84. Ueber burch Bann und Buße nicht zu Bessernbe II. 2. p. 278. a. 854.

<sup>4)</sup> Hinkm. opp. I. p. 691 (ne) feminam Francam . . sicut ancillam constringat.

<sup>5)</sup> C. Lang. I. 1. p. 218 qui sine proprietatibus in regno nostro degentes.. non habentes res aut substantiam quibus constringi possint, ideo malitias exercere non cessant.

<sup>6, 3.</sup> Bouquet VI. p. 663 telonea vel districta; s. mehrere Beläge bei Du Cange III. p. 147.

<sup>7)</sup> Du Cange III. p. 147; ob schon Karl II. [Bouquet VIII. p. 670 (habeat villa) ipsum districtum sub . . potestate, wie bisher die Krone, worauf positive Immunität verliehen wird] dies räumlich versieht, ist zweiselig.

<sup>8)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5. In Italien heißt ber anberaumte Dingtag constitutum, C. I. 1. p. 193 positum est constitutum die XV post sanctum pascha.

<sup>9)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5. L. Sal. 40, 3.

<sup>10)</sup> Emend. 1.

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 292. a. 819/20 de mannire: zuerst 40 Nächte, nöthigenfalls bis zum nächsten Schebing bes Grafen, nochmal 7 Nächte 2c.

<sup>12)</sup> F. Andec. 50 a, aber bas »quatrum« ift verberbt.

Gerichtsfrist zu Angers setzt den Gerichtstag auf den ersten eines Monats (März) sest. Die regelmäßige für Eidleistung beträgt noch immer 40 Nächte<sup>1</sup>): sie werden als tempus continuum ratione initii oder als tempus utile ratione initii von der Rückschr des Herrschers (nach Italien) an gerechnet<sup>2</sup>).

Binnen vierzig Nächten muß erfolgen die Reinigung einer Bauerschaft vom Berdacht der Tödtung<sup>3</sup>), sieben Nächte bleibt die unbestannte Leiche öffentlich ausgesetzt<sup>4</sup>). Die gesetzliche Gerichtsfrist, auch für das Königsgericht — bei Anberaumung weiterer Verhandlung — beträgt aber oft auch 7 Nächte<sup>5</sup>). Auch in dem Privileg für Comaclo wird noch das Gericht auf 21, 14, 7 Nächte anberaumt<sup>6</sup>). Ferner begegnen Fristen von 15 oder 20 Tagen (je nachdem in Einer oder in zwei Grafschaften die Sache spielt), dann das placitum des Grafen<sup>7</sup>).

Die alte breitägige Dauer bes Dings bestand fort<sup>8</sup>). Es genügt, wenn Eide oder Zahlungen vor Sonnenuntergang am Dingtag gesleistet werden<sup>9</sup>). Sachen der miseri<sup>10</sup>), d. h. der Wittwen, Mündel und anderen Armen, sind vor denen der potentiores zu erledigen, die "Armen Christi" werden dabei oft vernachlässigt<sup>11</sup>). Sachen der Wittswen, Waisen, Mündel und ("anderer") Armen sollen im ersten Serichtstag vor Mittag verhandelt werden<sup>12</sup>), erst nach Mittag die des Königs, der Kirchen und der Mächtigen, "weil die Armen sich nicht (am Gerichtsort) halten können, dis sie zu ihrem Recht gelangen, weß-halb sie solch Geschrei an unsre Ohren gelangen lassen"<sup>13</sup>).

Ein bestimmter Wochentag als Gerichtstag läßt sich nicht für bas

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864. D. R. Bert N. 60.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 199.

<sup>3)</sup> Lex Sal. l. c.

<sup>4)</sup> I. 1. Cap. ad L. Sal. c. 9. p. 91: in bargo, Aft, Saumstumps, s. Du Cange II. p. 578.

<sup>5)</sup> Bouquet V. p. 703, 704: decimo . . — quarto kalendis Novembris.

<sup>6)</sup> Murat. Ant. II. 23.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 89. a. 855.

<sup>8)</sup> Beläge bei Sohm S. 365, ber auch bas breitägige Warten nach ber Auflaffung hieraus erklärt; vgl. J. Grimm, R.-A. S. 815 f.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>10)</sup> pauperini, german. unvermagon I. 1. p. 224.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 85. a. 850.

<sup>12)</sup> C. I. 1. p. 63. 2. p. 281. 333.

<sup>13)</sup> C. I. 2. p. 332; ebenbort werben bie Onerulanten bebroht; s. S. 80.

A COLOR AND A SECOND

lichen Feiertagen, die mit den heidnischen zusammenfallen: Oftern, Sommersonnenwende, Weihnachten, Fastenzeit (Februar), durste nun nicht gedingt werden 1), ebensowenig am Sonntag 2). Jetzt 3) scheint der Montag und der Donnerstag ein beliebter Gerichtstag geworden zu sein, wenigstens zu Ende des IX. Jahrhunderts 4). Um Zusammenstressen der Dinge benachbarter Grasen 5) oder auch der vom Bischof und der vom Grasen auf denselben Tag anderaumten Versammlungen zu vermeiden, werden besondere Bestimmungen getroffen 6); die bischöfsliche Berufung auf einer Untersuchungsreise geht der gräslichen unbedingt vor, andernsalls entscheidet die frühere Berufung 7).

Für bas Königsgericht konnten bestimmte Monate ober Tage schon wegen bes häusigen Zusammentreffens mit dem Reichstag nicht eingehalten werden. Zur Verhütung des Zusammentreffens von Serichtstagen der benachbarten Srasen (conlimitanei et vicini comites) wird verboten, daß sie an Einem Tage dingen, zumal 8 Tage nach Ostern, was der Ansang des Gerichtsjahrs gewesen zu sein scheints): sie sollen sich durch missi hierüber verständigen. Zumal im Reiche Karls II. scheinen Montag und Donnerstag die regelmäßigen Dingtage gewesen zu sein und zwar der Montag 8 Tage nach Ostern der erste nach den Gerichtsserien: hält ein Nachbargraf an einem Montag Sericht, soll der andre seines am Donnerstag ober am

über Fasten und rogationes. Gerichtszeit: die comites seu judices sollen placitum nicht halten post quartam feriam in capite jejunii C. II. 2. p. 395. a. 845. Gerichtsserien verlangen die Bischöse von König und Graf sür die quarta seria, die Fastenansang heißt, C. II. 2. p. 420. a. 845/46 (weber mallum noch placitum). Ebenso sür die acht Tage der Osterwoche: feriati ab opere audientiali ac sacramentis. An Sonntagen, Festtagen der Heiligen, während der Fastenzeit darf kein Graf ober andrer Richter dingen C. II. 2. p. 232; auch darf er keinen Büssenden während der Buszeit saden! Also vielleicht Jahre sang.

<sup>1)</sup> S. bie Cc. bei Wait IV. S. 373 und C. Suess. a. 853. c. 9.

<sup>2)</sup> Wait a. a. D. Auch Marktverbot für Sonntag C. exc. c. 15. I. 1. p. 174.

<sup>3)</sup> Ueber bas Frühere VII. 3. S. 48.

<sup>4)</sup> Edict. Pist. a. 864. c. 32.

<sup>5)</sup> Ed. l. c.

<sup>6)</sup> S. Wait IV. S. 372, ber nur übersah, daß der neunte Tag nach Ostern ber Ansang des Gerichtsjahres war, daher: qui uno anno primus tenuerit mallum (sc. post octavos paschae) sequenti anno consentiat alteri primum tenere.

<sup>7)</sup> So Cc. von Tribur von a. 895 bei Wait a. a. D.

<sup>8)</sup> Einverstanden nach gütiger brieflicher Mittheilung Franz Rühl (in Königsberg), ber Berfasser ber "Chronologie bes Mittelalters und ber Neuzeit", 1897.

ganze Reich nachweisen. Daß in ben Formeln häusig<sup>1</sup>) ber erste bes Monats als Tag bes Königsgerichts bezeichnet wird, kann nicht Biel beweisen. Placita sind an Sonn und Fest-Tagen nur bei Ariegs ober anderer großer Noth verstattet, Kirchenbesuch ist geboten<sup>2</sup>). Feiertage sollten auch sein die drei Tage vor Christi Himmelsahrt, die triduanae laetaniae, seit der Zeit Chlodovechs<sup>3</sup>): Sanct Mamertus hatte sie eingeführt, seine Stadt Vienne von Erdbeben und reißenden Thieren zu befreien.

Karl wiederholt des Baters Borschrift aussührlicher: er verbietet den Männern auch Gras schneiden, zäunen, roden, Bäumefällen, in Steinbrüchen, in Gärten arbeiten, bauen, Dinge abhalten und jagen, den Weidern weben, nähen, sticken ), Wolle zupfen, Flachs brechen, öffentlich waschen, Schafe scheeren: Fuhrwerk ist nur verstattet für das Heer und Lebensmittel: Bestattung ) soll nur an Werktagen, Berschaftung darf auch an Sonntagen stattsinden ). Die einzuhaltenden Feiertage werden von weltlichen und geistlichen Quellen — ziemlich ungleich — aufgezählt, sie sind viel zahlreicher als die heutigen: die Gedächtnistage u. s. w. der Ortsheiligen sind aber nur von den Nachbarn und die Tage von St. Remedius, Maurinus und Martinus nicht nothwendig zu seiern. Am Sonnabend dagegen soll gearbeitet werden, um den Schein des Judaismus zu vermeiden ).

Die Gerichtszeit war wohl in vielen Landschaften durch alte Geswohnheit — auch im Zusammenhang mit heidnischen Festen — hergebrachts). Allein das wurde doch gar oft nun — absichtlich und nicht absichtlich — geändert durch kirchliche Verbote9): gerade an den christs

<sup>1)</sup> Form. Mark. I. 26—29.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 69.

<sup>3)</sup> Cc. Aurel. I. a. 511. c. 27. Legg. Conc. I. p. 8 ab opere servili omnes vacare.

<sup>4)</sup> acupictile opus Du Cange I. p. 66.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 61. a. 397; was heißt capillare vestitos? Du Cange schweigt.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 376. a. 826.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 179. c. 19. 2. p. 363. a. 807—823. Cc. Mogunt. a. 813. c. 36. Mansi XIV. p. 73.

<sup>8)</sup> Beläge bei J. Grimm, R.-A. S. 824. Nicht überzeugend die Ausführungen Sohms S. 360.

<sup>9)</sup> Berbot, an Sonn- und Feier-Tagen zu bingen C. II. 2. p. 266, 269; ferner werben die früheren Berbote, turz vor, während und turz nach der vierzigtägigen Fastenzeit, außer behufs Sihne- und Bergleichs-Bersuchen, zu dingen, wiederholt- C. II. 2. p. 420. a. 845. p. 269. a. 853. p. 233. a. 895; bestgleichen die Gebote

sichen Feiertagen, die mit den heidnischen zusammenfallen: Oftern, Sommersonnenwende, Weihnachten, Fastenzeit (Februar), durste nun nicht gedingt werden 1), ebensowenig am Sonntag 2). Ietzt 3) scheint der Montag und der Donnerstag ein beliebter Gerichtstag geworden zu sein, wenigstens zu Ende des IX. Jahrhunderts 4). Um Zusammenstressen der Dinge benachbarter Grasen 5) oder auch der vom Bischof und der vom Grasen auf denselben Tag anderaumten Versammlungen zu vermeiden, werden besondere Bestimmungen getroffen 6); die bischöfsliche Berufung auf einer Untersuchungsreise geht der grässichen unbedingt vor, andernfalls entscheidet die frühere Berufung 7).

Hür bas Königsgericht konnten bestimmte Monate ober Tage schon wegen des häusigen Zusammentressens mit dem Reichstag nicht eingehalten werden. Zur Verhütung des Zusammentressens von Serichtstagen der benachbarten Grasen (conlimitanei et vicini comites) wird verboten, daß sie an Einem Tage dingen, zumal 8 Tage nach Ostern, was der Ansang des Gerichtsjahrs gewesen zu sein scheints): sie sollen sich durch missi hierüber verständigen. Zumal im Reiche Karls II. scheinen Montag und Donnerstag die regelmäßigen Dingtage gewesen zu sein und zwar der Montag 8 Tage nach Ostern der erste nach den Gerichtsserien: hält ein Nachbargraf an einem Montag Gericht, soll der andre seines am Donnerstag oder am

über Fasten und rogationes. Gerichtszeit: die comites seu judices sollen placitum nicht halten post quartam feriam in capite jejunii C. II. 2. p. 395. a. 845. Gerichtsserien verlangen die Bischöse von König und Graf für die quarta seria, die Fastenansang heißt, C. II. 2. p. 420. a. 845/46 (weber mallum noch placitum). Ebenso für die acht Tage der Osterwoche: feriati ab opere audientiali ac sacramentis. An Sonntagen, Festtagen der Heiligen, während der Fastenzeit darf kein Graf oder andrer Richter dingen C. II. 2. p. 232; auch darf er keinen Bissenden während der Bußzeit saben! Also vielleicht Jahre sang.

<sup>1)</sup> S. die Cc. bei Wait IV. S. 373 und C. Suess. a. 853. c. 9.

<sup>2)</sup> Wait a. a. D. Auch Marktverbot für Sonntag C. exc. c. 15. I. 1. p. 174.

<sup>3)</sup> Ueber bas Frühere VII. 3. S. 48.

<sup>4)</sup> Edict. Pist. a. 864. c. 32.

<sup>5)</sup> Ed. l. c.

<sup>6)</sup> S. Wait IV. S. 372, der nur sibersah, daß der neunte Tag nach Ostern der Ansang des Gerichtsjahres war, daher: qui uno anno primus tenuerit mallum (sc. post octavos paschae) sequenti anno consentiat alteri primum tenere.

<sup>7)</sup> So Cc. von Tribur von a. 895 bei Wait a. a. D.

<sup>8)</sup> Einverstanden nach gütiger brieflicher Mittheilung Franz Rühl (in Königsberg), ber Versaffer ber "Chronologie bes Mittelalters und ber Neuzeit", 1897.

folgenden Montag halten 1). Damit es keinen verdrießt, seinen Tag verschieben zu müssen, soll in Einem Jahr der eine, im nächsten der andre Nachbargraf jenen ersten Montag nach Ostern in Anspruch nehmen dürsen; ist an jenem Montag ein gerichtlicher Sid zu leisten, soll der verhinderte Graf einen missus als seinen Vertreter schicken, dem Sid beizuwohnen, damit nicht die Partei als ungehorsam und sachfällig?) erscheine. Jeder Graf soll sein Gericht so halten, daß seine darigildi und Vögte, die (auch) in andern Grafschaften gerichtsliche Geschäfte (rationes) haben, sein Gericht suchen können.

Das Kirchenjahr beginnt mit bem März, ber September ist sein VII. Monat 1).

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 269. a. 853. p. 324. a. 864.

<sup>2)</sup> jectivus von jactio J. Grimm, R. M. S. 847.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 226. Cc. Resp. a. 799. l. c. c. 4. Aus zwei Quellenstellen ergiebt sich, bag bas erfte Ding jebes Jahres in ber Woche nach Oftern gehalten Diese meine Feststellung einer bisher unbekannten Zeitrechnung wirb völlig gebilligt von Franz Ruhl, er schreibt: "Aus bem Capitulare von Pître a. 864. c. 32 scheint mir, wie Du annimmst, mit Sicherheit hervorzugehen, bag eins von ben brei großen Dingen immer in ber Woche nach ber Ofterwoche abgehalten wurde, während es bem Grafen frei fland, ben Wochentag beliebig zu bestimmen. Er soll sich beswegen mit ben benachbarten Grafen verständigen. Da nun während ber Fasten und ber Ofterwoche überhaupt tein Gericht abgehalten werben burfte, so spielte biese Zeit biefelbe Rolle, wie heute bie großen Gerichts. Es ist also nur natürlich, daß man im gemeinen Leben anfing, das Beschäftsjahr von Oftern ab zu rechnen. Nimmt man die Feierlichkeiten bei ber Beihung ber Ofterkerze mit ihren Jahrescharakterismen hinzu, so erscheint es nicht wunderbar, daß sich allmälig in Frankreich Oftern als officieller Anfang bes Jahres festsette. Das ift sogar icon vor a. 864 geschehen. Das alteste bekannte Beispiel ist eine Urkunde von St. Bertin bei Guérard, Cartulaire de St. Bertin p. 162, batirt VI Kl. Aprilis anno incarn. dominice DCCCLVI et bissextili, Ind. V, sabbato ante medium Quadragesimae, anno XVII regnante Karolo cum fratre Hludovico ac nepote Hlothario. Die Jahrescharakterismen stimmen nur, wenn man bas Jahr 857 nach unserer Aera setzt und ben Jahresanfang zu Oftern (nicht etwa am 25. März) eintreten läßt. Cf. Giry, Manuel de diplomatique p. 113. Demnach haft Du natürlich Recht und bie Stelle liefert ein febr bubiches Material für bie Entstehung bes Ofteranfangs. Festhalten muß man nur baran, baß so geregelte Jahresanfänge und Jahrestheilungen, wie heute, bei ber Masse bes Bolts von bamals nicht vorauszusetzen sind, ba insbesondere ber Begriff ber Aera bei Weitem nicht so landläufig war, wie jetzt, und die große Mehrzahl bes Bolts fich insbesonbere über bie Nummer bes laufenben Jahres ganz untlar gewesen sein wirb." Ferner: "Karl hat Schwierigkeiten angetroffen binfictlich ber Bablung ber Tage, ba ber Germane sich an bie römische Bablweise nicht gewöhnen

### d) Gerichtsort 1).

Mallus, mallum ist die Gerichtsstätte, aber auch die Abhaltung des Gerichts selbst = placitum<sup>2</sup>). Auf dem mallus, d. h. an der Dingstätte, konnten auch andere Rechtshandlungen als Urtheile verrichtet, z. B. zu Paris unter Anwesenheit nicht nur der Schöffen, auch mehrerer Bischöfe, Aebte, Grasen — also nicht in gewöhnlicher Gerichtse, sondern größerer Versammlung — neue Capitularien verstündet, gebilligt und von den Anwesenden unterzeichnet werden<sup>3</sup>).

Das Gericht war von Schranken, caulae, umbegt: daher mitti ad caulas, vor Gericht gestellt werden 4).

Das Tagen unter freiem Himmel an uralter Opferstätte hat in Deutschland und der Schweiz bis ins vorige Jahrhundert fortgedauert !): aber gerade der Zusammenhang mit der heidnischen Vorzeit, dann die vorgeschrittne Gesittung, auch wohl Verweichlichung durch das Leben in römischen Städten, veranlaßten Karl und seine Nachfolger, überdachte Räume herrichten zu lassen gegen winterliche und sommerliche Veschwerden !). An den herkömmlichen Dingstätten (malli) sollen

tann. Bon Weihnachten bis Lichtmeß find in ber That, wenn man ben 25. December und ben 2. Februar mitzählt, 40 Tage, aber blos 39 Nächte, ober, wenn ber Mann die Gewohnheit hatte, nach Nächten zu rechnen und die Nacht vom 25. auf ben 26. Dec. zum Ausgangspunkt nahm und nach germanischer Weise diesen Ausgangspunkt nicht mitrechnete, blos 38. Der König verordnet baher, um allen Streitigkeiten ein Ende zu machen, daß die fraglichen 40 Nächte germanisch gerechnet und = 42 Tagen nach römischer Rechnung gesetzt werden sollen. Wenn Jemand verpslichtet ist, 40 Nächte nach Montag dem 9. Januar einen Eid zu leisten, oder Montag der 9. Januar der Termin ist, von dem ab 40 Nächte berechnet werden, so soll er den Sid am Montag den 20. Februar leisten, resp. die Leistung soll am 20. Februar fällig sein. Es soll also der Tag, an dem die Berpslichtung erfüllt werden muß, immer auf denselben Wochentag sallen, von dem an der Termin läuft."

<sup>1)</sup> Ueber ben Gerichtsort J. Grimm, R.=A. S. 693; mallus Sohm S. 70, 273; über die Gerichts-Versammlung S. 278 f.; über den Gerichtsstand S. 300 f.; über die Dingpflicht S. 350; ungebotenes und gebotenes Ding S. 367.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 354. a. 864.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 112.

<sup>4)</sup> Urf. Bippins a. 755. Bouquet V. p. 702.

<sup>5)</sup> J. Grimm, R.-A. a. a. D.

<sup>6)</sup> S. die Stellen bei Wait IV. S. 377; halt Ludwig in Freiheitstreiten am alten mallus fest, ist der Grund, daß hier Falscheide am Wenigsten gewagt werden konnten.

Dächer hergestellt werden, auf daß man im Winter wie im Sommer bort tagen (placitos observare) könne 1).

Wollte man nicht mehr unter freiem Himmel tagen, so boten sich, abgesehen von den boch nicht zahlreichen palatia, als die weitesten Räume die der Basiliken bar, die ja in römischer Zeit solchen Zwecken gedient hatten. Doch die häufige Störung, ja Entweihung durch weltliche Händel führte zu oft wiederholten Berboten 2). Die Begründung beckt freisich ben Widerspruch bes Asplrechts mit allem Strafrecht bes States auf: "weil es Frevel ist, an ber Stätte Verbrecher zu bestrafen, wo sie aus Ehrfurcht vor Gott Erbarmen erlangen" 3). Wieberholt werben die Beamten angewiesen, an ben herkommlichen ober an neugewählten Dingstätten bebachte Räume, Häuser herzustellen. Immer wieder ergeht das Verbot zu bingen (malla vel placita) in ben Ausgängen ober Vorhallen (atria) ber Kirchen (b. h. Basiliken) sowie in ben Häusern ber Geistlichen: ber Graf soll einen angemegnen Ort aufsuchen und bort eine statio (ad mallum tenendum) einrichten 4). Aber unerachtet wiederholter Verbote werden immer noch Basiliken als Gerichtsstätten verwendet, wegen der erforderlichen Schwurheiligen 5). Denn nabe ber Gerichtsstätte mußte bie Kirche liegen, auf beren Altar die Eide geschworen wurden 6).

Dft wird so die Dingstätte auf das Herkommen zurückgeführt 7). Jedoch kleinere Dinge 8) konnte der Graf abhalten, wo (innerhalb der Grafschaft) es ihm beliebte, auf seinem Boden (infra suam potestatem),

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 149.

<sup>2)</sup> S. Waitz IV. S. 378; eher wurden noch Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (in atrio) geduldet, Trad. Sangall. N. 195. 205—206. Berbot auch für die Nebengebäude und Priesterhäuser C. Suess. a. 853. II. 2. p. 269. c. 7.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 46. a. 829. 2. p. 269. a. 853; frühere Gebote hatten also nicht überall geholsen.

<sup>5)</sup> Form. Andec. 10. 12. 13. 14 und oft; weitere Berbote I. 1. p. 174. 196. a. 813 (für Italien) auch nicht in beren Borhallen.

<sup>6)</sup> Form. Sen. rec. 2 in illo castro in basilica, ubi reliqua sacramenta percurrunt. 3 in illa capella quae est in curte fisci ubi reliqua sacramenta soluta sunt.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 13 in locis ubi mallos publicos (im Freien) habere solent. C. leg. add. c. 14. l. c. p. 284 ubi antiquitus consuetudo fecit [l. fuit] de libertate juramenta adrhamire ibi mallum habeatur.

<sup>8)</sup> Offenbar nur gebotene: so gewiß richtig Stobbe, 3. f. b. R. XV. S. 85.

oder wo er es ermöglichen (impetrare) mag, aber nicht außerhalb einer Grafschaft 1).

Auch die freiwillige Gerichtsbarkeit wird hier geübt: in publico placito, vor dem Richter, Grafen, dem Bischof, tüchtigen Zeugen sollen Landkäuse geschlossen werden, unter Rechnungstellung<sup>2</sup>). Aber Side sind stets auf dem mallus der Heimath zu leisten. Nur ausnahmsweise darf Graf Hruotmund<sup>3</sup>) im Palast den Unschuldseid schwören, weil er wegen Königsdienstes den Gerichtstag in seinem Heimathgau (intra patriam) nicht wahrnehmen konnte<sup>4</sup>).

Auch Kronvassen müssen vor den ordentlichen Gerichten (als Beklagte wie Kläger) erscheinen: hält sie dauernder Dienst im Palast oder in Markenbewachung oder Beneficium oder Allod in entlegnen Gegenden ab, so wird der König nach Bericht der missi oder Grasen dafür sorgen, daß sie sich vor "ihren", b. h. den zuständigen Gerichten stellen 5). Die Gerichtsöffentlichkeit umfaßt Urkundszeugen und die Menge des Volks 6).

Die alten malli<sup>7</sup>) blieben offenbar meist erhalten. Das schließt nicht aus, daß einzelne Dingstätten berühmter, geseierter, gesuchter waren als andre — aus Erinnerung an die alte Opferstätte und Volksbersammlungen früherer Zeit. Ebenso konnten auch besondere Gründe der Neuzeit — so Colonisation in den Marken — einzelnen Orten besondere Bedeutung beilegen<sup>8</sup>). Daß daher der Graf des Gaues an verschiednen Orten Ding hält, ist wie früher vorausgesetzt. Auf-

<sup>1)</sup> C. Caris. II. 2. a. 873. c. 12 potestas ist nicht ministerium, so bag ber folgende Sat ihn auch die Grafschaft überschreiten ließe.

<sup>2)</sup> cum rationibus C. I. 1. a. 813. p. 174. c. 22.

<sup>3)</sup> Einh. Annal. a. 823.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 314. a. 826.

<sup>5)</sup> C. L. 2. p. 301. a. 821.

<sup>6)</sup> multitudo populi Form. extrav. I. 25. 26. Die Formel für das vom Grasen (in Gegenwart oft des Bischoss) mit den Schössen, Rachindurgen, anderen doni homines abgehaltne Gericht lautet: in mallo publico ante .. comite et ante apostolico viro . vel presente quam plures viris veneradilidus racundurgis, qui ididem ad universorum causas audiendum vel recta judicia .. terminandum resededant vel adstadant, quorum nomina subter tenentur adnixa Form. Senon. rec. 6 und ost; auch der vicarius ist zugegen und sichtt den Urtheilsbesehl des Grasen aus 1. c.

<sup>7)</sup> J. Grimm, R.-A. a. a. D.; oben VII. 3. S. 62.

<sup>8)</sup> So bie von Bait IV. S. 375 angeführten brei Dingstätten in ber Oftmark.

fallend aber erscheint, daß jetzt wiederholt berselbe Graf dieselbe Sache in zwei verschiednen Orten verhandelt, ja drei verschiedne missi des Grasen dieselbe Sache an drei verschiednen Orten verhandeln: daher wird besonders sestgestellt, daß die zweite Verhandlung an dem Orte der ersten gehalten werden soll. Dann mußten doch die Schöffen des ersten Ortes auch an dem zweiten und dritten erscheinen.): sie waren also dem Grasen dingpflichtig an jeder Dingstätte im Gau und die sonst so streng eingehaltne Zuständigkeit des Hantgemals ist beseitigt: vielleicht sind in diesen seltnen Ausnahmefällen besondere Bedürsnisse, z. B. Augenschein, zu vermuthen.

Die Abweichung von dem zuständigen Gericht mußte doch in manchen Fällen, wo die Volkskundigkeit Recht und Wahrheit schützte, recht bedenklich sein: deßhalb läßt Ludwig die Eide in den Freiheits-processen nur an dem alten hiefür herkömmlichen mallus schwören, wo die Verhältnisse der Einzelnen am Bekanntesten, Falscheide am Gestährlichsten waren<sup>2</sup>).

Biel umstritten sind die Fragen, ob es damals in den Grafschaften ein Grafending für alle Hundertschaften der Grafschaft und zwar an einem bestimmten Ort gegeben habe 3) und wie sich dies zu den drei echten Dingen verhalten habe. Es sind aber diese Fragen streng zu scheiden 4). Fest steht, daß nirgend in den Quellen jener Zeit ein allgemeines Grafschaftsding bezeugt ist: vielmehr gab es nur Dinge an den alten Gerichtsstätten der Hundertschaften (oder anderen Gausgliederungen) 5).

Das Bedürfniß nach Zusammenfassung aller Gauleute für gewisse

<sup>1)</sup> S. bie Belage aus Perarb bei Bait IV. S. 374.

<sup>2)</sup> C. leg. add. c. 14. I. 2. p. 284.

<sup>3)</sup> Ueber ben Ort, wo ber Graf Gericht zu halten und Eide abzunehmen hat, s. C. I. 1. p. 173 (a. 813), p. 196 [a. ?] mit Unterscheidung bes mallus von placita minora, diese beliebig (aber nicht in Kirchen), jene am altherkömmlichen Ort, s. aber C. I. 1. Leg. Rib. add. a. 803. N. 41; der Graf hat ein Haus hiefür zu bauen C. I. 2. p. 284. a. 818/19.

<sup>4)</sup> Kein allgemeines Grasengericht Sichhorn § 75, Thubichum S. 82, ähnlich Sohm S. 275, ganz ihm beipstichtend Gerichtsbarkeit ber Laubesherrn, 3. Aust. S. 342, Arnold II. 2. S. 188, Hermann S. 188; basür v. Roth, Schletters Jahrb. III. 3. S. 239, Bethmann-Hollweg II. 7, Wait IV. S. 374—376; s. "Fränkische Forschungen", genauere Begründung der Unterscheidungen oben im Text.

<sup>5)</sup> Die Borschrift bes Ed. Pist. II. 2. a. 864. c. 32 ordnet nicht, wie Bait IV. S. 374 meint, vier Dinge für die Eine Woche nach Oftern an, sonbern nur ben gerichtlichen Jahresanfang mit Einem Ding.

Berkündungen ward dadurch befriedigt, daß jeder Freie bei jedem Ding des Gaues erscheinen durfte, daß auch Gerichts. Verhandlungen an andern Stätten andrer Hundertschaften fortgeführt werden konnten, wobei Schöffen und Parteien erscheinen mußten 1), und daß endlich die missi 2) und in Nothfällen (Aufgebot) die Grafen alle Gauleute zusammenrufen konnten. Die von mehreren Grafen gemeinsam gehaltnen Dinge verhandelten wohl Fälle, wo die Parteien mehreren Grafschaften angehörten oder wo Ein großer Gau mehrere Grafschaften enthielt 3).

Sar häufig hatten — schon wegen bes Gerichts ber belegenen Sache — die Dingpflichtigen die Gerichte von mehr als Einem Grafen, z. B. benachbarter Grafschaften zu suchen 4).

Ursprünglich hatte nur Ein Graf, eben der des Gaues, des comitatus, bei dem Grafengericht zu erscheinen. Werden später zwei und mehr<sup>5</sup>) in einem placitum genannt, so ging dies offendar<sup>6</sup>) hervor aus den von den missi abgehaltnen placita, wo alle Grafen ihres stets mehrere Grafschaften umfassenden missaticum erscheinen mußten: letzteres ward nun eingeführt auch für die Monate, in denen der missus nicht erschien<sup>7</sup>). Ueber den Begriff eines erweiterten Grasengerichts geht es aber hinaus, erscheinen neben den mehreren Grafen auch Bischöfe und andre Vornehme: das nähert sich dann einem Provincial- oder Stammes-Landtag<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Dies gegen Bait IV. S. 527, ber meint, bann wäre bie Erleichterung ber Dingpslicht nicht erreicht worben.

<sup>2) 3.</sup> B. zur Aenberung bes Stammesrechts. Ferner Trad. Fuld. 456 factus est publicus conventus.. comitis et totius comitatus sui; ich entnehme bies Bait IV. S. 375. Das allgemeine Grasengericht sür ben Gan würde man am Ehesten in seiner civitas suchen, aber die Stelle bei Pérard p. 35 spricht geradezu dagegen.

<sup>3)</sup> VII. 1. S. 75.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864 rationes habent in aliis comitatibus, wo bas Zusammentreffen ber Gerichtstage verhütet wirb.

<sup>5)</sup> Bis fünf, Belage bei Bait IV. G. 411.

<sup>6)</sup> Dies sehlt bei Unger, Lanbstände I. S. 72, ber die Thatsache zuerst hervorhob, Sohm S. 289 ("Landtage") und Wait a. a. D.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 812. c. 12; zumal behnfs Berfolgung ber Räuber, aber auch ad ceteras justitias faciendas.

<sup>8)</sup> Sohm a. a. D.

### e) Gerichtsfriede.

Da der Bolksfriede Königsfriede geworden 1), ist die Berletzung des Dingfriedens nunmehr Berletzung des Königsfriedens: dies gilt vor Allem, aber keineswegs allein, von der Störung des Friedens im Königszericht und des Friedens auf dem Wege zu dem und von dem Palatium. Aber auch schon die Betretung des Grafendings mit gescharter Wenge oder mit Schilden wird bei Königsbann verboten 2).

Wer bem das Königsgericht Suchenden den Weg verlegt, zahlt den Königsbann<sup>3</sup>). Wohl wegen leidiger Erfahrungen von Störung des Dingfriedens wird befohlen, daß Graf und Schöffen (judices) Gericht halten sollen, bevor sie gespeist und getrunken haben <sup>4</sup>). Diese bei Zeugniß und Schwur verlangte Nüchternheit ist nicht Underauschtheit, sondern Ungespeistheit<sup>5</sup>). Der Beweggrund war freilich die Besorgniß vor der Trunksucht, die weit verbreitet war: die seniores werden vermahnt, den juniores gutes Beispiel zu geben <sup>6</sup>).

### f) Stellvertretung.

Das Recht, sich vor Gericht vertreten zu lassen, war ein Ausnahmsrecht<sup>7</sup>), es mußte besonders verliehen werden: so ward es den Königsvassallen gewährt<sup>8</sup>), auch in der Eidesleistung und zwar die Vertretung durch ihre eignen Vassallen<sup>9</sup>). Doch darf ganz allgemein

<sup>1)</sup> VII. 3. S. 402-413.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 318. a. 822/23 cum collecta vel scutis.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 70.

<sup>4)</sup> Bais IV. S. 420 meint, sie sollen nicht berauscht erscheinen! Aber obwohl selbstverständlich auch dies verboten wird C. I. 1. a. 803. c. 15, auch dem Zengen, past doch der Ausdruck honestum nodis videtur, ut jejuni judices causas audiant C. a. 789. I. 1. c. 63 nicht wohl auf berauschte Richter. Bgl. die gleiche Borschrift sür die Eidesleistung I. 1. p. 58. c. 63. 64 honestum nodis videtur; das kann doch nicht blos den Rausch ausschließen sollen: Berauschte zu vereidigen war doch nicht besonders zu verbieten! Kein Berauschter soll vor Gericht austreten ober zeugen C. I. 1. p. 116. II. 1. p. 60, auch der Graf nur nüchtern Ding halten.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 148; baju p. 150 de testibus ut in anterioribus capitulis continetur ut jejuni ad placitum veniant et postquam comederint nec testimonium dicere nec sacramentum jurare possent.

<sup>6)</sup> l. c. p. 153. 154.

<sup>7)</sup> So ber Geistlichen, durch Bischof, Abt ober Bogt Form. Senon. rec. 1—3. Sohm S. 226.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 210. (a. 801—810).

<sup>9)</sup> Pertz, Legg. I. p. 553. (a. 884).

das Ausbleiben vor Gericht durch einen Boten, Stellvertreter entschuldigt werden 1). Häufig ist Stellvertretung bei Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor der curia 2).

Ausnahme ist es (ursprünglich), wird gelegentlich den seniores die Vertretung ihrer Vassallen übertragen<sup>3</sup>): für Italien hat Lothar den den Kronvassallen commendirten — also (meist) königlichen Aftersvassallen — das Vorrecht gewährt, daß sie zuerst bei ihrem senior, erst wenn dieser das Recht weigert, vor dem königlichen Richter verstlagt werden sollen<sup>4</sup>).

Durchaus nicht gab es »advocati« im Sinne von allgemein zugelaßnen Rechtsvertretern vor Gericht<sup>5</sup>). Es war ja nur ausnahms, weise gewissen Bevorrechteten verstattet, sich vor Gericht vertreten zu lassen<sup>6</sup>): nothwendig juristischen Personen: dem Fiscus (auch dem König — Fiscus) und Kirchen; aus anderen Gründen Grafen, ihnen und Kronvassallen wohl wegen "Unabkömmlichkeit").

Es erscheint als Rechtsneuerung, wird a. 852 den Grafen allgemein verstattet, außerhalb ihrer Grafschaft beliebig Andre vor Gericht zu vertreten, aber wahrscheinlich ist dabei an Grafen, die zugleich Wögte sind, gedacht: innerhalb ihrer eignen Grafschaft sollen sie nicht

<sup>1)</sup> Form. Andec. 12 sqq. nec advenit nec misso in sua persona direxit, qui sonia (noncia)re debuissit. 13 nec ad placitum adfuit nec nulla persona ad specie sua direxit, qui ipso placito custodisset aut sonia nunciare debuisset.

<sup>2)</sup> Form. Bitur. 6. 7 (oboedire, b. h. bem Auftraggeber).

<sup>3)</sup> Form. Senon. 27. C. II. 2. a. 887. c. 3.

<sup>4)</sup> Conc. gener. a. 825. p. 321. Sohm bei Wetell S. 361 versteht barunter alle freien Hintersassen und "grundherrliche" Gerichtsbarkeit: beites irrig; gegen bie "grundherrliche" Gerichtsbarkeit jener Zeit s. unten "die Abhängigen vor Gericht".

<sup>5)</sup> Gegen biese Annahme Lubwigs von Maurer S. 73, ber Andere solgten, s. Wait IV. S. 408; auch die advocati in C. a. 803. I. 1. c. 3 sind Bögte, baher neben ben Schöffen genannt.

<sup>6)</sup> S. unten S. 105 f.

<sup>7)</sup> C. a. 802. I. 1. c. 9 ut nemo in placito pro alio rationare usum habeat; bas solgende marrire ist verderben, verwirren (Du Cange V. p. 287, neuenglisch to mar) sed unusquisque pro sua causa . . ratione reddat, nisi aliquis . . insirmius: pro quidus missi vel priores (s. VIII. 2. S. 61 f.), qui in . . placito sunt vel judex . . . rationetur vel si necessitas sit, talis persona largitur . . . qui omnibus provadilis sit qui in ipsa dene noverit causa. Ueber Bertretung der Franen vor Gericht durch ihren Muntwalt s. D. G. I. a. S. 136: wer ist der suriskeoso einer Fran Trad. Sangall. 300, p. 277, 278? sehst dei Graff, Schade S. 233 bringt nur das Zeitwort — vorschieben.

als Bögte auftreten 1). Die Formeln für die Stellvertretung auch vor Gericht<sup>2</sup>), ad mallandum vel prosequendum, lauten freilich ganz allgemein: aber keineswegs war solche Stellvertretung vor Gericht als Regel zugelassen.

Allgemeine Bertretungsvollmacht überall, in pago vor den Richtern und in palatio, wird nur nach römischem Recht ausgestellt<sup>2</sup>). Es sind daher die start romanisirenden und romanisirten Formulae Andecavenses, die ganz allgemein Stellvertretung im Process, nicht nur durch Unstreie<sup>4</sup>), auch durch freie (bezahlte) Bevollmächtigte<sup>5</sup>) zulassen: auch des Mannes für die Chefrau<sup>6</sup>). Die Bollmacht des Mandatars wird beschworen<sup>7</sup>).

## g) Die Abhängigen vor Gericht .

### I. Die Unfreien.

Der Herr hat den beschuldigten Unsreien vor Gericht zu stellen: thut er dies nach gehörig nachgewiesener gesetzlicher mannitio nicht, muß er die von dem Unsreien verwirkte Buße zahlen und den Unsfreien vertreten. Herr von Unsreien, die in gesammelter Schar Gewaltverdrechen verüben (Tödtung, Brand, Raub), düßen für die Nicht. Verhinderung ihrer Anechte mit dem Königsbann. den henso Herren, die Verschwörungen ihrer Unsreien. nicht verhindern. die Aufforderung an den Herrn, den Unsreien vor den Richter zu stellen, geschieht vor Zeugen.

<sup>1)</sup> Annal. Fuldens. a. 852 in alienis . . praesecturis vel quaesturis singuli praesecti vel quaestionarii; baß bies bie Grasen sinb, s. VIII. 3. S. 73 pro sua voluntate aliorum causis agendis haberent facultatem.

<sup>2)</sup> Form. Mark. II. 51.

<sup>3)</sup> Form. Tur. 45.

<sup>4)</sup> Bie 31 l. c.

<sup>5)</sup> Form. Andec. 48. 52. l. c.

<sup>6)</sup> Form. Tur. 20; biese scheint von der "Frauendewegung" von 1898 noch nichts gewußt zu haben: dum me simplicitas dominatur, quod minime redus (sic) vel causas meas valeo exercere, te in omnibus redus.. meis instituo dominum procuratoremve et auctorem.

<sup>7)</sup> Form. Andec. 1 b (so gewiß richtig Zeumer l. c.).

<sup>8)</sup> VII. 1. S. 243. 3. S. 65.

<sup>9)</sup> L. Sal. 40. Child. et Chl. pact. c. 4.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 300. a. 821.

<sup>11)</sup> l. c. 1. p. 134. a. 307.

<sup>12)</sup> l. c. 2. p. 301. a. 821.

<sup>13)</sup> Decr. Chl. c. 12.

Bei Ermordung eines Freien durch fremden Unfreien muß bessen Herr selbsiebent seine Unschuld beschwören und kann er das nicht, den Unfreien den Erben ausliesern, ebenso schwören, daß er nicht wisse, wo er sei, noch ihn beischaffen könne, und ihn den Erben abtreten zu beliebiger Rache, falls sie ihn sinden i): dies gilt als die eine Hälfte der Buße, die andre zahlt der Herr, falls er sich nicht vor Gericht reinigt?).

Flüchtige Anechte \*) mussen bem Herrn ausgeliefert werben: hiefür ober für die Ausweisung barf keine Belohnung (praemium) 4) verzlangt werden, vielmehr haftet der Hehler, falls sie entwischen 5). Ein Wergeld (wirgildus) des Unfreien heißt nur mißbräuchlich so 6) statt Werth-Geld. Die Lex Salica 7) hatte noch zwischen gewöhnlichen und Aron- oder Kirchen-Anechten nicht unterschieden, z. B. bei Tödtung eines Freien: unter Ludwig beschließen die Schöffen, der Kaiser solle befragt werden, ob hienach zu unterscheiden seis). Ueberhaupt werden aber jetzt im Strafrecht Kirchen- und Aron-Anechte vor andern Anechten bevorzugt.

Den Kirchenknechten werden Knechte "unserer Grasen ober Bassallen" gleichgestellt, offenbar, weil es sich um Knechte auf Kronbenesicien der Grasen und Bassallen handelt, wie denn oft »servi denesiciorum« steht 10). Jetzt werden die servi casati solgestreng als Zubehörden der Grundstücke, also selbst nach den Grundsätzen des

<sup>1)</sup> L. Sal. 35, 5. 40. 50. Pact. Child. et Chl. c. 5. 12. Ed. Chilp. c. 6. Decr. Chloth. c. 12.

<sup>2)</sup> L. Sal. emend. 37, 8, in Fortbilbung merovingischen Rechts; aut si legem intellexerit poterit se obmalare ut leodem non solvat C. I. 2. p. 293. Ueber die Mordflage gegen fremde Unfreie Form. Tur. 29 nach L. R. Vis. C. Th. IX. 1. 8; s. aber Zeumer I. p. 130.

<sup>3)</sup> de forcapiis Du Cange III. p. 557. C. I. 1. p. 209. a. 801—810. c. 19. C. I. 2. p. 287. a. 818/19.

<sup>4)</sup> Bgl. Liutpr. 44.

<sup>5)</sup> C. I. 1. Nr. 80. c. 11.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 281.

<sup>7)</sup> Emend. 37, 8.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 292. a. 819/20.

<sup>9)</sup> S. "Strafrecht". Sie müssen bei erstmaliger Berschuldung gelöst, dürsen erst bei zweiter zur Bestrasung hingegeben werben C. I. 2. p. 281. a. 818/19; man wollte diese werthvollen Arbeitsträfte ber Kirche und der Krone erhalten: die ihnen hier gleichgestellten servi benesiciarii sind Knechte auf Kron- ober Kirchen-Benessicien im Besitz von Benesiciaren.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 285. a. 818/19.

Rechts ber Liegenschaften, behandelt: so in der Form der Beräußerung,
— sie müssen z. B. wie die Grundstücke in die Schenkungsurkunde eingetragen werden 1): daher giebt es auch eine Vestitur an Anechten
wie an Grundstücken 2), — ebenso in der Zuständigkeit der Gerichte
(nur des Grafen) 3), in der Verfolgung des verlornen Besitzes des
Eigenthümers — Alage wie um Grundstücke 4), — im Erbgang 5).

Zur Hebung der Knechte an die Seite der Freien trug wesentlich bei, daß sie wie diese beneficia erhielten und Vassallen wurden 6).

#### II. Die homines.

### 1. Gerichtsbarkeit ber seniores?).

Abgesehen von den Immunitäten und einigen ähnlichen Verhältnissen<sup>8</sup>) gab es Gerichtsbarkeit der Grundherrn über Freie nicht<sup>9</sup>). Denn ganz verschieden hievon ist die Vertretung freier Grundholden durch deren Grundherrn (patronus) vor Gericht, die auch spät <sup>10</sup>) und nicht allgemein zugelassen wird. Jene Gerichtsbarkeit ist erst in der Folge von der über Unfreie auf freie Hintersassen ausgedehnt worden <sup>11</sup>).

Der Schutzherr (Spanier) barf wohl von den auf sein Land Aufgenommenen servitium (Frohn und Zins) heischen, aber nicht selbst über sie (wenn Freie) richten, muß sie vielmehr vor den Grafen oder in leichteren Fällen vor die (spanischen) Unterbehörden stellen <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Lex Romana Curiensis von c. a. 843. Brunner I. S. 363 mancipia qui (al. quia) immobilia sunt et gestis ligare debet.

<sup>2)</sup> S. Holber-Egger, Notizen von Sanct Eparch, Neues Archiv VII. S. 636.

<sup>3)</sup> Capit. v. a. 810. c. 15. I. 1. p. 154. Cap. de justitiis faciendis v. a. 811 —813. c. 4. I. 1. p. 176.

<sup>4)</sup> Form. Sal. Merkel 50 ed. Zeumer p. 252.

<sup>5)</sup> Lex Franc. Chamavor. 42 si quis Francus homo habuerit filios, hereditatem suam de sylva et de terra eis dimittat et de mancipiis et de peculio, b. h. eben ber Unfreien.

<sup>6)</sup> Bait IV. S. 218.

<sup>7)</sup> Gerichtsbarkeit bes Grundherrn über bie hintersaffen Meiten II. S. 285.

<sup>8)</sup> Förster, VIII. 3. S. 52, Spanier VIII. 2. S. 31. Bassallen VIII. 2. S. 176.

<sup>9)</sup> Anbers Bethmann-Houweg II. S. 40.

<sup>10)</sup> C. a. 855. C. Ticin. II. 2. 3.

<sup>11)</sup> Ueber ein Capitular Pippins sür Italien C. Mant. c. 5. I. 1. p. 196 s. Langobarben: es ist zweiselig, ob ber Bischof hier anch über freie libellarii (vgl. VII. 1. S. 225) Gerichtsbarkeit erhält, ober nur beren Bertretung burch seinen Bogt. Zweiselnd Wait IV. S. 461. Bethmann-Hollweg hat srüher Städtevers. S. 91 biese Ansicht vertreten, später Civ.-Proc. II. S. 42 jene für möglich erklärt.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 262. a. 815.

Streitigkeiten unter freien Hintersassen können selbstverständlich durch Vertrag dem Schiedsspruch des Herrn unterbreitet werden, ausgenommen casus majores, die nun vor das echte Ding kommen müssen.

2. Stellung vor Gericht und Bertretung ber homines burch bie seniores.

Die Abhängigkeitsverhältnisse (VIII. 2. S. 87 f.) bringen es mit sich, daß nunmehr gar oft außer dem abhängigen Thäter auch der senior gestraft wird, der Verwarnung, Aussicht, Strafe unterlassen hat, z. B. bei Verletzung der Manneszucht im Heer (im Inland), bei Vergehen wider fremde Gesandte 1). Vischöse und Grasen sind für Schädigungen durch ihre homines, z. B. auf Wiesen in geschlosner Zeit, verantwortlich: neben dem Schadenersatz trifft sie 40 tägige Entziehung von Fleisch und Wein 2).

Rlagen gegen homines von Aronschützlingen sollen (in Italien) vor den Richter erst nach erfolglosem Angehen ihrer seniores gebracht werden 3). Zu unterscheiden von der Vertretung des Vassallen durch den senior vor Gericht ist dessen Verpflichtung, ihn vor das Gericht (des Königs) zu stellen: diese wird bei einzelnen Anklagen seit Mitte des IX. Jahrhunderts auserlegt 4). Die seniores sind verantwortlich für Ungebühr ihrer homines, die sie nicht in Zucht halten, selbstverständlich erst recht für auf ihren eignen Besehl verübte 5).

Freie Grundholden auf fremder Scholle sollen nicht wider das Gesetz von den Statsbeamten vor Gericht geladen und bei Ausbleiben gepfändet, sondern von ihren Schutzherrn (patroni) vor Gericht gestellt werden: bei Meidung von Buße und Königsbann. G. Gegen Ende des IX. Jahrhunderts?) hat der senior seinen verdrecherischen (räuberischen) homo ganz allgemein vor den König zu stellen oder an seiner Statt zu büßen; der Flüchtige ist »fordannitus« und darf nur behuss Ergreifung aufgenommen werden. Auch der Bischof hat die Excom-

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 305. 306. c. a. 824.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 97. (a. ?) sowohl zu Hause als auf tem Weg zum und vom Balast, bier 30 Tage.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 321. a. 823.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 72. a. 853. p. 107. a. 891.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 274. a. 853.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 91. a. 856.

<sup>7)</sup> a. 853. C. II. 2. p. 269. a. 884. p. 373.

munication des breimal Ungehorsamen wie den Mitbischöfen 1) so dessen senior mitzutheilen: man sieht, wie allbeherrschend nun das Ber-hältniß des Seniorats geworden ist 2).

Im Arieg<sup>3</sup>) wie im Frieden<sup>4</sup>) haben die seniores ihre verbrecherischen Bassallen vor Gericht ober den König zu stellen wie Beamte
ihre Unterbeamten. Sogar bei Hochverrath sind homines durch ihre
seniores vor Gericht zu stellen<sup>5</sup>). Nur Berbrecher, die keine seniores haben, werden von den Statsbeamten unmittelbar ergriffen und
vor den Herrscher gebracht<sup>6</sup>).

Der Bogt muß seine des Münzvergehens beschuldigten Bögtlinge frei schwören oder für sie Alle einmal den Königsbann zahlen, nicht für jeden: ist nur Einer schuldig, haben die sämmtlichen Bögtlinge zusammen diesen Bann Einmal zu entrichten?). Später (a. 861) werden die Bögte (der Immunitäten vor Allem) verantwortlich gemacht für Weigerung der Colonen und Unfreien, des Königs Münze zu nehmen: sie (die Bögte) zahlen dafür den Königsbann<sup>8</sup>).

Karl überträgt ausbrücklich den agentes der Bischofskirche zu Met die Gerichtsbarkeit über alle homines dieser Immunität ?).

<sup>1)</sup> Und dem Bischof des Schuldigen; salls der unter einem andern Bischof sieht, in dem Sprengel des Excommunicanten keinerlei Grundbesitz hat und die Berbrechen umherschweisend begeht, auch in dem Sprengel des Bischofs des Excommunicirten; dieser soll nicht zürnen, wird so sein Sprengelkind von einem andern Bischof excommunicirt.

<sup>2)</sup> l. c. p. 373.

<sup>3)</sup> II. 1. p. 96. a. 865.

<sup>4)</sup> l. c. p. 80 seq.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 345. a. 873.

<sup>6)</sup> C. II. p. 97. (a. ?).

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 302. a. 862.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 302. a. 861.

<sup>9)</sup> Ueber die Einwirkung der Immunität auf die Zuständigkeit der Gerichte s. unten "Immunität"; mit Unrecht leitet man aus ihr das Inquisitionsrecht ab: tressend dagegen Th. v. Sidel V. S. 65; die Haupteinwirkungen waren einmal die Bertretung der Immunitätsleute vor dem Grasengericht durch den Immunitätsberrn, dann die Zuständigkeit der Immunitätsbeamten, die meist der Immunitätsberr, selten der König, ernannte. Die privata audientia (Bouquet V. p. 727. a. 775) ist die private Rechtsprechung der Immunitätsbeamten: sed in eorum privatas audientias (Gericht) agentes (kein introitus) ipsius ecclesiae unicuique de reputatis conditionidus directum facerent (faire droit) et ab aliis simulque reciperent veritatem.

## h) Sondergerichte.

Unklar, — nicht nur uns! — gemischt ber Sache nach sind Bersammlungen von Grafen, Bischöfen, Aebten<sup>1</sup>), Geistlichen, Centesnarien, Kronvassallen, andern Vornehmen, die oft erwähnt werden, als nicht nur Urtheile fällend, sondern die Wohlsahrt der ganzen Landschaft (provincia, aber nicht im strengen Sinne) berathend<sup>2</sup>). Scharf ist hievon zu unterscheiden<sup>3</sup>) ein Schiedsgericht, in das die Parteien selbstverständlich beliedige Personen wählen können. Dagegen nur zu richten, tritt eine erweiterte Gerichtsversammlung — weder "Landtag" noch Schiedsgericht — zusammen von Männern dreier Grafschaften<sup>4</sup>).

Auf den Krongütern hält in leichteren bürgerlichen und Straf-Fällen der Amtmann (judex) Gericht über die Gutsleute, auch über die hier wohnenden Freien der familia<sup>5</sup>). Beschwerden der Kronknechte gegen ihren Meister (magister) sollen an den Palast gelangen unter Begutachtung durch den Amtmann<sup>6</sup>).

Sondergerichtsbarkeit haben manche Oberbeamte über ihre freien Unterbeamte und die Unfreien ihres Dienstes. So die magistri forestariorum über die forestarii und ihre wie deren Unfreie<sup>7</sup>). Der König kann zur Entscheidung, z. B. eines Erbschaftsstreites, einen außerordentlichen missus als Richter entsenden<sup>8</sup>).

# i) Befreinugen. Borzugerechte vor Gericht.

Der Wittwen, Unmündigen und Armen vor Gericht soll sich ber Graf besonders annehmen, ihre Klagen vor allen verbescheiden ), falls

<sup>1)</sup> Aber keineswegs sind Gerichte von Geistlichen ober über Geistliche gemeint: über beibe s. unten "Kirchenwesen".

<sup>2) &</sup>quot;Landtage", sagt Sohm S. 289 mit Recht gegen Unger, Landstände I. S. 56. Baluze II. p. 1468 (cum) majores privilegio et proceres potestate de communi tractarentur utilitate ad justitiam totius provinciae.

<sup>3)</sup> Irrig Bait IV. S. 412 fiber Trad. Fris. 121: im publicum placitum mag auch bas beißen; bas Gericht zu Tegernsee wird von ben Parteien vereinbart.

<sup>4)</sup> Trad. Sangall. 680, wobei auffällt, baß Bischof Salomo zugleich Partei und Borfitzenber ist.

<sup>5)</sup> C. de vill. I. 1. c. 56.

<sup>6)</sup> So ist wohl C. de vill. c. 57 zu verstehen.

<sup>7)</sup> Form. imper. 43.

<sup>8)</sup> C. Aquisgr. [a. 801—813] c. 7. I. 1. p. 171.

<sup>9)</sup> S. oben S. 91.

sie keine Zeugen sinden oder das Recht nicht kennen, ihnen helsen und einen Fürsprech bestellen, d. h. salls sie keinen Muntwalt haben 1). Dieser Bevorzugung der Klagen der Armen u. s. w. vor Gericht widerstreitet freilich die gleiche der Königsschützlinge 2). Diese sollen den privilegirtesten Stand bilden vor den übrigen Freien vor Gericht und überall, ihre Ansprüche vor Andern gehört und erfüllt werden 3). Homines der Kronschützlinge sollen, während sie diesen d. h. der Krone dienen, nicht der Psändung noch sonstigem Gerichtszwang unterliegen; auch sollen in Klagen gegen sie zuerst ihre seniores um Abhilse angegangen, erst bei deren Weigerung sie selbst vor Gericht gezogen werden 4).

Auch ter homo Francus (oben VIII. 2. S. 40 f.) ist vor der debilior persona (ein sehrreicher Gegensat) insofern bevorzugt, als diese wegen Diebstahls am Ort gehängt, ter freie Franke (Francus homo) vor den König gestellt wird 5).

Bei Aufnahme von Klöstern in den Königsschutz wird meift gefreites Gericht vor dem König — wenigstens in schwierigeren Fällen —
gewährt. Auch christliche Händler? in Königsschutz erhalten für
schwierige Fälle gefreites Gericht im Palast, aber vor dem für sie bestellten magister. Manchfaltige Vorrechte im gerichtlichen Verfahren
werden durch Statsverträge dem Dogen und den Bischösen von
Benetien gewährt. Die Venetianer im ganzen Reich werden ausschließlich der Zuständigkeit des Dogen Iohannes unterstellt und kein
Schutzherr soll sie gegen ihn vertheidigen können 10).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 281 hominem dando qui rationem eorum teneat (ihre Sache führe) vel pro eis loquatur; vgl. C. I. 1. a. 783. p. 63. c. 17. l. c. a. 802. p. 91. c. 9. l. c. a. 801—810. p. 209. c. 4.

<sup>2)</sup> In Italien C. I. 2. p. 321. [a. 823?].

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 207. 210. Auch in Stalien 2. p. 321. a. 823[?].

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 321. a. 823[?].

<sup>5)</sup> Freisich merovingisch. Deor. Childib. II. v. a. 596. c. 8. Die debilior persona ist also ein minberfreier Franke und (jeber?) Römer: bas wollte ber mißlungene Ausbruck boch wohl nicht sagen!

<sup>6)</sup> Bouquet V. p. 756. a. 796. Anbere Beispiele s. unter Königsschut. Kann man aber aus Gewährung bieses gefreiten Gerichtsftandes umgekehrt auch auf Gewährung bes Schutzes schließen? Schwerlich! Bgl. Form. imp. 16.

<sup>7)</sup> Wie die Schutziuden VIII. 1. S. 248.

<sup>8)</sup> Form. imp. 37.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 135 f. a. 840—924.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 142. a. 883. Andere weitgehende Borrechte ber Benetianer

## k) Ungehorsamsverfahren 1).

Wer den auferlegten oder übernommenen (sacramentum legaliter acceptum) Gerichtseid versäumt oder auch nur wegen Abwesenheit des Grasen nicht an dem bestimmten Gerichtstag halten kann, gilt als »jectivus «²), niedergelegt, sachfällig; die Frist des Skaftlegi und der kirchlichen Fasten, 40 Nächte wie die Frist des gerichtlichen Eides, gab Anlaß zu Streit: die Parteien warsen sich gegenseitig Eid-Berssäumniß und daher Sachfälligkeit vor (se inter se jectiscunt). Der König entscheidet nun, daß der Eid am 42. Tag nach der Auflage (oder Uebernahme) zu leisten seis), wie ohnehin manchenorts schon jetzt gerechnet ward. Eidung während der Fasten wird mit dem Königsbann bedroht (ebenso andere Berechnung der Frist), sie ist am ersten Montag nach der Ofteroctab zu leisten 4).

Ungehorsames Ausbleiben nach gesetzlichem mannire ohne Entschuldigung (sunnis) wird bei den ersten drei Ladungen mit je 15 sol. gebüßt: bei der vierten wird das Vermögen (auch Beneficium, Grundeigen) gebannt, bis der Säumige sich stellt und Recht giebt. Stellt er

und ihres Dogen Johannes s. C. II. 1. p. 129—143: s. unten "Bertretungshoheit". "Gewisse homines" sollen nur von Johannes und bessen Söhnen gerichtet werden, nicht von den Statsbeamten, also positive erbliche Immunität zu Gunsten von Laien; nur bei insidelitas soll dies Recht erlöschen. Ueber diese Gerichtsverhältnisse und die Gerichtshoheit des Kaisers im Kirchenstat s. "Frantische Forschungen". Lothar läßt sich das Namensverzeichniß aller pabstlichen Beamten in Rom vorlegen und bescheidet sie vor sich, ihnen eine Bermahnung über ihre Amtssührung zu ertheilen C. I. 2. p. 324. a. 824.

<sup>1)</sup> Ueber bas Ungehorsamsversahren s. Cart. Senon. 10 » de jactivis «: vor bem Grasen und ben Beisitzern [und späteren Urkundszeugen] im offnen Ding erscheint der Rläger und behauptet, den Beklagten "adrhamirt" (3. Grimm, R.-A. S. 123, 845, bei Merkel p. 7: an sich ziehen, vor Sericht bringen, binden [besestigen], Waitz, das alte Recht S. 158, 277 (Müllenhoff), Sohm, Proces der L. Sal. S. 77 s.) zu haben. Kläger ist da und hält sein placitum, ein Beklagter kommt weder noch meldet ein Bote als Stellvertreter eine sonia an, er hat sein placitum nicht eingehalten. Ein sehrreiches Ungehorsamsversahren D. Karl Pertz Nr. 60.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 867. Brunner II. S. 368 "vertragsbrüchig", weil bie Eidesleistung zugesagt war, eigentlich aber "niedergelegt", "sachfällig" von roman. jactire, neufranz. jetil, J. Grimm, R.-A. S. 847 (bie ältere Deutung geständig — von jehen — ist irrig); sachfällig erklären ben Gegner: jectiscunt.

<sup>3)</sup> Die Kirche rechnete bei manchen Fristen nur nach Tagen, bei anbern nach Tagen und Rächten, s. oben S. 94.

<sup>4)</sup> l. c.

sich nicht binnen eines Jahres, entscheibet ber König über bas gebannte Gut 1). Aber auch er selbst heißt forbannitus.

Forbannire, z. B. einen Ränber, kann wie der ordentliche Richter auch der missus<sup>2</sup>). Der forbannitus, der in ein andres missaticum geflüchtet, soll dadurch zur Rückehr an den Begehungsort der That gezwungen werden, daß der missus jenes zweiten missaticum sein etwa in diesem gelegenes Allod frohnt: flüchtet er in eine fremde villa, so soll verfahren werden nach Capitularien Karls und Ludwigs<sup>3</sup>).

Der vom Grafen Verfestete (Gebannte) bleibt im Banne, bis er sich jenem oder dem Kläger (qui clamorem ad eum habent) gestellt hat 4). Die vom Gesetz anerkannte »legitima«, "echte" Entschuldigung (Noth, sunnis, sonia, die das Ausbleiben vor Gericht entschuldigt), wird in den Formeln nicht näher bezeichnet 5). Es erfolgt nur seierlich Feststellung des Ausbleibens des Procesgegners 6).

Nachdem der Beklagte ein früher in derselben Sache gegenüber demselben Kläger ergangenes obsiegliches Urtheil vorgelegt hat, wird diesem ewiges Schweigen auferlegt?). Ebenso legt das Versäumniß-

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 118. a. 803; bie Fristen sinb 7, 14, 21, 42 Nächte.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853; vgl. I. 1. p. 150. a. 809. Brunner II. S. 465.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich so Krause 1. c.] nach Ansigis. III. 26. p. 428, wo von der Flucht in eine Immunität die Rede ist: dafür spricht, daß ein advocatus vorausgesetzt wird.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 172. Ueber Mexi-ban, Metebann, die Berfestung bes Sachsensspiegels (Halb-Bann, Glosse bei Boretius), Speise-Berbot J. Grimm, R.-A. S. 735, s. C. I. 1. p. 150; ber Graf soll bieses forbannire ben Rachbargrafen anzeigen, vgl. 1. c. p. 148.

<sup>5)</sup> Form. Andec. 12—16, über bas Wort J. Grimm, R.-A. S. 847. Ungehorsamsversahren C. II. 1. p. 89. a. 855 im Freiheitsproceß; als echte Noth gilt Königsbienst, aber auch andre unvermeibbare, Sohm S. 322, 327, 427.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 53 de manum usque ad vesperum placitum suum legibus costodivit et solsadivit. Formeln (notitiae) sür das solsatire F. Andec. 12—16; über das Sprachliche J. Grimm, R.-A. S. 817, bei Merkel, L. Sal. S. 7. Balb beträgt die Frist 1 Tag (12), bald 3 Tage (13, 14); solsatium heißt sowohl die Proceshandlung als die darüber ausgestellte Urkunde, notitia. l. c.; edenso heißt ingenuitas die Freiheit und der Freibrief Form. Andec. 20; edenso agnatio die Urkunde über den Berzicht auf das Necht aus der "ärgeren Hand". Ausssührlich über die Boraussehungen eines Bersäumnißurtheils F. Tur. 33 per triduum custodivit suum placitum et illo . . secundum legem objectivit (abjectivit? solsativit? beide sehlen bei Du Cange) vel solsativit qui nec sonia (= sunnis, Schade S. 894) nuntiavit nec placitum suum custodivit.

<sup>7)</sup> Form. Tur. 41: notitia de alode evindicato, vgl. Brunner, Schwurgerichte S. 64. Gerichtszeugniß (Gabe für Heffter) S. 146.

urtheil dem ausgebliebnen Kläger (im Proces gegen einen als Anecht in Anspruch genommenen) ewiges Stillschweigen auf 1). Ueber das Ungehorsamsversahren vor dem Königsgericht ist lehrreich eine Formel Markulss2): der Beklagte, der sein Erscheinen verdürgt hatte, bleibt aus, der Kläger — wegen Straßenraubs (rauda) und Blutvergießen (livorare) — wartet die drei gesetzlichen (ut lex habent) Tage ab (placitum suum custodit), stellt das Ausbleiben sest (objectire, solsatire), ohne Bordringen echter Noth (sunia) durch den Beklagten, der Pfalzgraf leistet das testimoniare 3), nun ergeht das Urtheil des Pfalzgerichts und der Besehl des Königs an den zuständigen Richter, das Urtheil nach dem dortigen Recht (s. oben S. 85) zwangsweise zu vollstrecken 4).

Ueber die Auslieferung der Verbrecher, die in ein Krongut, eine kirchliche Immunität oder den Schutz eines Weltgroßen geflüchtet, unter steigender Strafe für die Weigerungen (15, 30 sol., dann endlich Ersatz alles angerichteten Schadens durch den Ungehorsamen), und gewaltsame Herausholung durch den Grafen unter Wegfall des Verbotes des introitus werden die alten Capitularien wiederholt. Daß der Flüchtling ohne Beihilfe des Grundherrn entkommen, muß dieser beschwören. Widerstand mit gewaffneter Schar gegen den Grafen wird mit 600 sol. gedüßt, wie sonst die Schädigung der Immunität durch rechtswidig Eindringende b.

Nach altem, anerkannten Sachsenrecht wird über den Ding-Unsehorsamen (jetzt, wenn er sich auch vor dem König nicht stellt) von den pagenses in einstimmigem Beschluß der Hos-Brand verhängt und ausgeführt, aber jetzt »pro districtione nostra«, d. h. zur Wahrung des königlichen Zwangsrechts 6).

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 89. a. 855.

<sup>2)</sup> Mark. Form. I. 37.

<sup>3)</sup> Brunner, Gerichtszeugniß S. 166—171, vgl. VIII. 3. S. 128. Ueber testimoniare in andrem Sinn: — Zeugen eiblich vernehmen — Form. B. Aug. 22. p. 357.

<sup>4)</sup> vobis distringentibus . . componere aut satisfacere non recuset.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 317. a. 864.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 72. a. 797.

### l, Bollfredung.

Der Graf vollstreckt kraft seines Gerichtsbannes das gesundene Urtheil selbst i, oder besiehlt die Bollstreckung seinem Bicar 2). Rach altem salischem Recht ging die Bollstreckung zunächst nur in die Fahrbabe, die der Schuldner "oder oder (vergraben) unter der Erde" eignet: aber reicht diese nicht zur Tilgung der Schuld, so wird mittelbar wenigstens insosern auch das Grundeigen ergriffen, als der Schuldner mittelst Chrenekruda wersen das Eigenthum an seinem Haus abtreten muß an seine nächsten Gesippen von der Speer- und von der Spindel-Seite, die nun das noch Fehlende an der Schuld zu bezahlen haben 3,. Es ist dies zwar nur bei der Wergeldschuld gesagt, — wohl weil diese die höchste war, die vorkam —, galt aber ähnlich vermuthlich auch bei andern Schulden.

Das Hauptmittel, ben Gerichtsungehorsam zu brechen, war später bie Frohnung<sup>4</sup>). Sie ist nicht schon Einziehung, aber häusig beren Borsstusse<sup>5</sup>), b. h. die vorläusige Pfandnahme<sup>6</sup>) aller Güter ober einzelner, z. B. des Hauses<sup>7</sup>), eines Gerichtsungehorsamen ober der auserlegten Bürgenstellung Unfähigen<sup>6</sup>). Wird das Pfand nicht binnen Jahresfrist gelöst, geht es in das Eigenthum des Fiscus über<sup>9</sup>), nach einigen Stellen von selbst nach Ablauf "von Jahr und Tag"<sup>10</sup>), nach andern entsscheidet dann der König<sup>11</sup>), nach wieder andern bedarf es erst noch

<sup>1)</sup> Form. Senon. 20; vgl. bazu Zeumer p. 194.

<sup>2)</sup> Form. Sen. rec. 1; über bie Bollftredung burch ben alamanuischen und baierischen Schulbheisch s. biese Stämme.

<sup>3)</sup> Lex. Sal. 58.

<sup>4)</sup> S. oben S. 87, L. ad Leg. Rib. add. a. 803. c. 6 und unten: "Strasen, Einziehung". Die Pfändung des Hauses heißt zumal in Langobardien wissare C. I. 1. p. 197 super (contra) wissam intrare praesumere.

<sup>5)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>6)</sup> pignorare ober langobarbisch wissare, s. Langobarben.

<sup>7)</sup> Zwei Falle bei Wait IV. S. 517.

<sup>8)</sup> fidejussores C. I. 1. de part. Sax. c. 27.

<sup>9)</sup> L. Rib. add. a. 803. I. 1. c. 6 nach viermaliger Labung: possessio ejus in bannum mittatur, donec veniat et . . justitiam faciat; aber erst burch Urtheil bes mallus, Arnulf bei Schultes p. 334, Hinkmar II. p. 317; ich entnehme beibe Stellen Wait IV. S. 516. Aber ebenso wenig ist die Frohuung nur Beräußerungs- verbot, wie Zöpst, Ewa Chamav. S. 52.

<sup>10)</sup> Annum ac diem C. leg. addend. I. 2. a. 818/19. c. 11, hier zuerst biese Frist?

<sup>11)</sup> C. L. Rib. add. l. c. c. 6.

eines Urtheils der "Bölker" (populorum) im mallus 1): unrichtig sieht Hinkmar 2) schon in der vom König dem Grafen befohlenen Frohnung den Uebergang des Eigenthums.

Auch eibbrüchige insideles sollen durch Frohnung ihres Bermögens 3) gezwungen werden, sich unter Bürgenzwang dem König zu stellen 4). Das gebannte bewegliche und Grundeigen des Beklagten wird aber vom König dem berechtigten Kläger herausgegeben 5). Das Mittel, den Gerichtsgehorsam durch Pfändung 6) (constringere) zu erzwingen, versagte gegenüber mittellosen Berbrechern, die daher, den Grafen trozend, unablässig das Recht brachen: ihre Herberger sollen sie vor Gericht stellen oder statt ihrer büßen und wetten 7).

Schuldner verkürzen den Gläubiger auch wohl durch Veräußerung ihrer Fahrniß, auf daß dieser nicht pfänden kann: alsdann werden die Sachen vom Fiscus mit Beschlag belegt (infiscentur) bis zur gerichtlichen Entscheidung: wird diese durch Ungehorsam vereitelt, wird aus den Sachen zuerst der Gläubiger befriedigt, das Uebrige endgültig eingezogen, der (arglistige) Erwerber zahlt den Königsbann, kann er nicht seinen guten Glauben beeiden. Ausgenommen von der gerichtlichen Pfändung sind gewisse unentbehrliche Sachen: so Rinder. Nicht zu den Strasen, zu den Zahlungsformen zählt die Schuldknechtschaft des vermögenslosen Schuldners: er begiebt sich auf Zeit die zur Abverdienung der Schuld durch Arbeit. in die Gewalt des Gläubigers, auch etwa des Grasen (als Vertreters des Königs), ist die Schuld eine

<sup>1)</sup> Arnulf bei Schultes p. 334.

<sup>2)</sup> a. a. D. jussu regis per comitem in bannum, quod jus lingua latina proscriptio confiscandi vocatur; ist bieser forbannus gleich ber vorübergehenden Eigenthums entziehung C. missor. I. 1. a. 802. c. 32 folg.? Schwerlich!

<sup>3)</sup> proprietas, später ebenso Allob. Kronbeneficia waren bann ohnehin verwirkt, aber andere?

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 330. a. 865; Brunner a. a. D.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 268. 283.

<sup>6)</sup> Ueber ein Pfanbungsverfahren mittelst Sigelung C. II. 2. p. 330. a. 865.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 218.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 289. a. 818/19. p. 330. a. 825.

<sup>9)</sup> Rach Langobarbenrecht, Nothari 250. 251, bestätigt C. I. 2. p. 320. a. 823 [?].

<sup>10)</sup> Wie hoch ber Arbeitstag berechnet wurde, wissen wir nicht; die Abarbeitung wird übrigens gar nicht ausbrücklich erwähnt: es heißt nur usque dum bannum solvat, usque dum mulctam quam debuit persolvat. Ueber eine Art des Einsreitens und der Straf-Einquartierung C. Haristal. a. 779. I. 1. c. 21. I. 2. p. 284. a. 818/19, und zwar auf vom König zu bestimmende Zeit: quousque animo nostro satisfactum habeat.

Strafschuld 1): eine Selbstverpfändung; dies ward bei Diebstahlsbußen ganz verboten von Karl 2), in andern Fällen soll trotz der Ergebung in Knechtschaft die Freiheit nicht verloren gehen.

## m) Juquifitionsverfahren.

Ueber das gefreite Inquisitionsversahren in Bezug auf Krongüter (später auch in andern Fällen) kann hier in allem Wesentlichen verwiesen werden auf die bahnbrechende Untersuchung<sup>3</sup>) über diese Einrichtung. Eidliche Verfolgung verlornen Besitzes war hienach ein Vorrecht der Krongüter, Kronlehen und Kronklöster, z. B. Sanct Gallens<sup>4</sup>).

Ueber das Inquisitionsversahren betreffend Güter (res) und Unfreie, die in Karls I., Ludwigs I. oder Karls II. vestitura waren oder auch in der der Kirchen, ordnet Karl II.<sup>5</sup>) an, daß die jezigen Besitzer ihren Erwerbstitel nachweisen müssen, wobei diese sich oft aus Erbschaft berusen, weßhalb sie dann eine Urkunde (auctoritas) nicht vorweisen könnten 6): frühere Capitularien 7) haben geregelt, wie und bei welchen Erbschaften der Beweis der Familienerbsolge ohne Urkunde zu erbringen seis).

Das Inquisitionsrecht<sup>9</sup>) soll den Grafen zumal auch zum Bortheil der Schutziuden verliehen worden sein <sup>10</sup>): das galt sonst nur für Krongut, doch waren diese Juden oft Kronknechte. Das Volk klagt über Häufung solcher inquisitiones: Ludwig II. besiehlt, daß sie ihr

<sup>1)</sup> S. die Stellen bei Bait IV. S. 520 und vgl. Könige VI.2 S. 183. Bestgot. Studien S. 63. C. Harist. I. 1. a. 779. c. 19 si non habet pretium, in wadio pro servo semet.. comiti donet, usque dum.. bannum solvat; ebenso in wadium.. pro mulcta.

<sup>2)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. c. 15. p. 172.

<sup>3)</sup> Brunner, Zeugen- und Inquisitionsbeweis 1865, jett Forschungen zur Geschichte bes beutschen und französischen Rechtes. 1894. (IV. S. 88—248). Bgs. besonders C. I. 2. p. 282. a. 818/19. p. 317. a. 822/23. II. 1. p. 10. a. 829. p. 61. a. 832.

<sup>4)</sup> Wartmann II. p. 54. 183, wo aber auch bas ber Güter und Beneficien ber Krone anerkannt ift.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 345. a. 843.

<sup>6)</sup> Brunner a. a. D. S. 444.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 90. a. 856.

<sup>8)</sup> l. c. p. 19. a. 829 (vgl. Bened. Levita IV. c. 119), dazu Nißl S. 182.

<sup>9)</sup> S. "Krongut".

<sup>10)</sup> Brunner a. a. D. S. 108.

in den von Karl und Ludwig I. bestimmten Fällen 1) stattfinden sollen 2). Das Inquisitionsversahren wird zuweilen — wohl wegen Gesahr der Meineide — auf die Klagen des Fiscus beschränkt 3).

Aber der Mißbrauch der Eide veranlaßt wiederholt, das Inquissitionsversahren zu Gunsten siscalischer Rechte durch die missi ohne Vereidigung anzuordnen, nach Aussage der wahrhaftigeren Gauleute, (veraciores pagenses) 4). Zu Gunsten der Armen und Unmächtigen soll der Graf auch von Amtswegen untersuchen, wie im siscalischen Inquisitionsversahren 5), aber ohne eidliche Vernehmungen 6).

Begreislichermaßen?) waren diese Kronzeugen denen verhaßt, die auf Grund ihrer Aussagen sachfällig wurden und das angemaßte Kronzut herausgeben mußten: daher ergehen wiederholte Gebote zu ihrem Schutz (Königsbann, Vorführung vor den König) gegen Feindschaft, Schädigung, Tödtung.

## n) Gütliche Beilegung.

Eine Anklage wegen Hausbruches und Raubes wird durch Vermittlung von doni homines beigelegt: für Wiederaufnahme des Vorwurfs wird eine Buße gelobt<sup>9</sup>); der Name der bei solchem Anspruchverzicht errichteten Urkunde ist \*securitas\* <sup>10</sup>). Häufig wird nach Entführung und erzwungner Verheirathung der Entführten eine cessio

<sup>1)</sup> Brunner a. a. D. S. 445.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 91. a. 856.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 295. c. a. 820 ut pagenses per sacramenta aliorum hominum causas non inquirantur, nisi tantum dominicas. Bgl. Brunner a. a. D. S. 10 f.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 300. a. 821; vgl. p. 289. a. 819. c. 1. 2.

<sup>5)</sup> S. Brunner a. a. D. S. 10.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 295. c. a. 820 per veriores et meliores pagenses.

<sup>7)</sup> Unbegreiflichermaßen finbet Bait IV. S. 477 bas auffallenb!

<sup>8)</sup> Bgl. über die Stellen: C. missor. a. 802. c. 31. p. 101. c. 16. C. a. 803 —813. p. 146. c. 8 oben S. 46 f.; ohne Zweisel sind Kronzeugen gemeint: qui justitiam domini imperatoris annuntiant, propter justitiam nostram annuntiantes occisi, rectum imperatoris dixerit, nicht Leute, die zum Pfalzgericht reisen, wie Wait IV. S. 477.

<sup>9)</sup> F. Andecav. 39; ähnlich bei einer Anklage wegen Diebstahls 1. c. 42, wegen Borenthaltung von Sachen: baneben Wette an den Fiscus für Ernenung des Anspruchs 43; das 44 vorausgesetzte Bergeben wird doch durch de rapto (einer puella) beutlich bezeichnet; anders Zenmer 1. c.

<sup>10) 39. 42. 43.</sup> l. c.

(Klagverzicht) ausgestellt unter Vermittlung von Bischöfen und boni homines, tas verwirkte Leben des Räubers zu lösen 1).

## o) Freiwillige Gerichtsbarteit.

Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit<sup>2</sup>) konnten auch noch nach Karls Reformen in jedem Ding vorgenommen werden<sup>3</sup>). Freiwillige Gerichtsbarkeit hat daher wie der König selbst sein missus<sup>4</sup>). Vor dem Bischof und dem Grafen und den Rachindurgen werden Unfreie verstauft<sup>5</sup>).

Auch die hier oft genannten seniores sind lediglich angesehene, glaubhafte Urkundszeugen 6). Schriftsorm für Kauf und andere formlose Verträge wird bei voller Kenntniß der Entbehrlichkeit der Schrift nur um der Beweissicherung willen gar oft gewählt 7); für Abstreitung wird dem Käuser die römische poena dupli versprochen, serner der Werth der Verbesserung der Kaussache 3), zuweilen durch eine \*stipulatio sudnexach). Auch in den Geschäften der freiwilligen Gerichts-barkeit werden Kirchen 10) durch die Vögte vertreten 11).

Allgemein war zulässig Vertretung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, schriftliche Bollmacht für Eintragung von Schenkungen in die Curialacten 12). Seltsam mischt sich mit den römischen Formen der Gerichtse barkeit, dem Urkundenwesen der » Curia«, altgermanisches Sinnbildwerk. So die Uebergabe eines Grundstücks durch Gras und Erde, das Ausscheiden des Veräußerers durch exfestucatio 13).

<sup>1)</sup> F. Tur. 16.

<sup>2)</sup> S. VIII. 3. S. 112.

<sup>3)</sup> Stobbe, 3... 8. 86.

<sup>4)</sup> Cart. Senon. 8.

<sup>5)</sup> Form. Sen. rec. 6. Ante bonis hominibus qui supter firmaverunt, Berkauf eines Unfreien Cart. Senon. 9.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 32: es sind die bonae strenuae personae, vicini circa manentes, qui bene optime ex hoc comperti aderant, quid exinde cognoscibant veraciter enarrare (debentes).

<sup>7)</sup> Form. Mark. II. 19.

<sup>8) 19. 20.</sup> l. e.

<sup>9)</sup> l. c. 23.

<sup>10)</sup> S. "Rirchen, Gerichtswesen".

<sup>11)</sup> Trad. Sangall. 126. 128.

<sup>12)</sup> Form. Mark. II. 37, Bitur. 3, Tur. 23, Andecav. 1 (beschworene Soll-macht), Arvern. 2 procurator, prosecutor; procurare = vertreten l. c.

<sup>13)</sup> Cart. Sen. 7. 8. 34. Append. 5. J. Grimm, R.-A. S. 112. Brunner, Urf. I. S. 274.

Zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehört auch die Sponsio per solidum et denarium nach Salischem Recht, so Shlodovech mit Hrothehild. In Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestätigt der König auf Bitten zahllose Vertrags- und andre Geschäfts-Urkunden: die Unsicherheit der Zeitläufte drängte dazu: daraus, daß er oft auch Verleihungen seiner Vorgänger bestätigt<sup>2</sup>), folgt aber durchaus nicht, daß deren Rechtshandlungen wie Regierungshandlungen die Nachfolger nicht verpslichteten<sup>3</sup>): so bestätigt Ludwig I. eine Schenkung von a. 667<sup>4</sup>). Der König bestätigt aber auch gegenseitige Schenkungen unter (kinderlosen) Gatten<sup>5</sup>).

## 5. Strafverfahren.

## a) Angemeines. Untersuchungshaft. Folter.

Wie früher <sup>6</sup>) schreitet ber Stat von Amtswegen ein wegen mancher Verbrechen, so zumal gegen Räuber<sup>7</sup>): Karl erläßt für seine Königsboten ein besonderes Capitular hierüber<sup>8</sup>). Unter Ludwig hatte dies Unwesen solchen Umfang erreicht, daß seine missi in manchen Gauen die Vassallen mehrer Grafschaften und Dischöse dagegen auf bieten mußten<sup>9</sup>). Ferner sind die centenarii und andern Unterbeamten (juniores) des Grasen verpslichtet, alle Verbrechen behufs Bestrafung dem Grasen anzuzeigen. Außer Raub und Tödtung werden genannt Ehebruch, Zauberei, Sacrileg <sup>10</sup>).

Der Anklagegrundsatz ist also durchbrochen, wenn auch nicht aufgegeben: an erschöpfender gesetzlicher Aufzählung der Fälle amtlichen

<sup>1)</sup> Histor. Franc. epitom. c. 18. Form. Merkel 17. Lindenbr. 7. Bignon. 6. Sohm, Cheschließung S. 32. Schröber, Güterrecht I. S. 55.

<sup>2)</sup> Biele Beispiele Urgesch. III. S. 700 f.

<sup>3)</sup> Bgl. VIII. 3. S. 21.

<sup>4)</sup> Form. imp. 39.

<sup>5)</sup> Form. Mark. I. 12.

<sup>6)</sup> VII. 3. S. 55.

<sup>7)</sup> Auch wegen Töbtung C. I. 1. a. 789. c. 67.

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 804—813. p. 180 qualiter missi nostri de latronibus agere debent.

<sup>9)</sup> Vita Hlud. c. 53 inmanitatem praedonum et latronum quae inaudita emerserat.

<sup>10)</sup> malesicos (hier wohl nicht Gistmischer) atque incantatores vel auguratrios und alle sacrilegi, b. h. wohl Berletzer kirchlicher Gebote, nicht nur Kirchenschänder C. a. 802. c. 25; über Berfolgung ber Zauberei s. unten "Kirchenwesen".

Einschreitens sehlt es: baher mochte — zumal unter bem Vorwande ber infidelitas — arger Mißbrauch damit getrieben werden.

Zuständig ist der Richter (Graf) des Begehungsortes 1): auch gegenüber Kronvassallen, doch dürfen diese (unter Berbürgung oder Eid verlässiger Männer) an den König reclamiren.

Lehrreich ist das offenbar uralte Reinigungsverfahren in bem Fall, daß ein Erschlagner zwischen zwei Dorf- ober Höfer-Marken gefunden wird?): der Richter (der Graf) soll an der Leiche ins Horn stoßen: erkennen die Hinzukommenden die Leiche, soll die Sache den Gesippen bes Todten mitgetheilt werden: diese (muß man hinzudenken) können dann die Verfolgung aufnehmen3) ober ruhen lassen. Anbernfalls errichten die Nachbarn, auf beren Mark ober Weg (exitus) bie Leiche gefunden ward, ein fünf Fuß hohes Gerüst4): auf dies legen sie ben Tobten in Gegenwart bes Richters, ber nun ben Bann (bas Berbot) erläßt, die Leiche vor sieben Nächten zu begraben (bamit inzwischen noch Andre sie erkennen mögen), und die vicinos vor das nächste mallum lädt. In diesem [nach 40 Nächten] haben sich die >meliores< mit je 65, die minoslidi mit je 15 Eidhelfern zu reinigen burch ben Schwur, daß sie jenen weber getöbtet noch von seinem Töbter Kenntniß haben, widrigenfalls sie bem Mordkläger die gesetzliche Buße schulben.

Angeber erhalten — zuweisen von dem Angezeigten! — eine Belohenung 5) oder 1/4 des eingezogenen Bermögens. Der ergriffne Dieb wird gesesselt (Untersuchungshaft), das Entspringen zu verhüten 6).

In sehr vielen Fällen ist aber nicht zu unterscheiden, ob Unterssuchungs- ober Straf-Gefangene gemeint sind 7). Sicherung, Untersuchung und wohl auch Strafe bezweckt die Einsperrung in Block und

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 374.

<sup>2)</sup> Cap. I. ad L. Sal. ed. Behrend-Boretius c. 9. p. 91.

<sup>3)</sup> Ueber bas vestigia adsignata minare [. Pact. Child. et Chloth. c. 16.

<sup>4)</sup> bargo: von berg ober von bara? Schabe S. 40, 50.

<sup>5)</sup> C. a. 808. c. 5. C. Theod. c. 7. C. I. 1. p. 140.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. gl. mart. I. 73 fur judici manifestatus nec mora adprehensus et in vincula compactus. Alkuin, epist. 184. p. 648 quos volebat in catenam misit.

<sup>7)</sup> So Ven. Fort. v. St. Rad. XI. 23—25 rei retrusi pro crimine succurri sibi clamant vociserantes de carcere.. a judice conpelluntur tacere qui tenentur in conpede; in der Nacht werden durch ein Wunder ihre Fesseln ge= 18st. Ein carcer Glaucini in Paris Gesta Dag. c. 12.

Kerker bessen, der Weib oder Habe des im Felde stehenden Wehrmanns verletzt hat, dis zu bessen Heimkehr 1).

Vorläusige Festnahme erfolgt auch sonst in Ermangelung von Bürgen<sup>2</sup>), so gegen den Zehntschuldner, der in sein gebanntes (wissata) Haus eingedrungen<sup>3</sup>). Die custodia ist oft auch Sicherungshaft bis zur Zahlung des Bannes<sup>4</sup>) oder einer andern Geldstrase. Solche Schuldgefangne liegen in Kerker und Ketten: auf eines Heiligen Gebet und Gottes Geheiß aber zerspringen diese, die Befreiten flüchten in die Kirche. Der "böse" Graf will neue Ketten anlegen, die zerspringen wie Glas: nach diesem Wunder erwirkt ihnen, wie billig, Bischof Avitus von Clermont Befreiung<sup>5</sup>); daß die Befreiten unschuldig, wird gar nicht behauptet<sup>6</sup>).

Auch die Untersuchungsgefangnen, die an den König geschickt werden, sind gesesselt — auf der Reise — 7). Beschuldigte, die keinen Bürgen sinden, die sie vor Gericht zu führen haben, werden einste weilen von den ministri des Grafen verwahrt und dann vor Gericht gestellt 8).

Wir erfahren gelegentlich, daß, ähnlich wie hente Haft zur Erzwingung einer Handlung im Streitversahren — Offenbarungseid — statthaft ist, damals eine Partei in's Gefängniß gebracht ward, die ein Schöffenurtheil weder befolgte noch schalt und zwar bis sie das Eine oder Andre gethan. Bei Berufung an den König (auf Grund von Schutzbriesen) mußte sie aus dem Gesängniß (carcer) unter Bewachung (sub custodia) in den Palast gebracht werden, wo sie nun dis zur Entscheidung zu bleiben hatte. Eine Art Haft — Beodachtung, Verwahrung (im Palast), Aufsicht — wird auch gedroht den der Zucht im Palast Ungehorsamen.

Das Sperren in ben Block (cippus) auf bem Markt zu Aachen

<sup>1)</sup> C. a. 805-808. I. 1. p. 141. c. 4.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 67.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 197 für Stalien.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 330. a. 825.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. X. 6. Urgefc. III. S. 472.

<sup>6)</sup> S. unten "Rirche und Stat", "Theofratismus".

<sup>7)</sup> Greg. Tur. X. 5. Urgesch. III. S. 470.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 344. a. 873.

<sup>9)</sup> C. Theod. a. 805. I. 1. c. 8; s. oben S. 49, ebenso sub custodia servetur, wer sich bem Treueeib entzieht C. missor. a. 792 vel 786. l. c. c. 4. p. 67.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 298. c. a. 814; anbers Boretius.

scheint Untersuchungshaft (flüchtiger Berbrecher) und Ehrenstrase 1). Die Geißelung, zunächst Strase, scheint auch, obzwar mißbräuchlich, als Folter zur Erzwingung von Geständnissen angewendet zu sein 2). Folter und Geißelung zur Erzwingung von Geständnissen sind den germanischen Quellen der Zeit sonst fremd: nur die Lex Romana Rhaetica Curiensis 3) droht sie dem Leugnenden: ungesetzlich wurden sie jetzt wie früher 4) oft genug angewendet 5).

### b) Beweiß6).

#### a) Eib. Gibbelfer.

Das regelmäßige Beweismittel ist der durch Eidhelfer 7) verstärkte Unschuldseid 8): Judith reinigt sich so von allen Anklagen 9). Auf Unschuldseid mit Eidhelfern in der Basilika "nach soviel Nächten" wird ganz regelmäßig bei Leugnung des Beklagten erkannt 10).

Wie beim Raub wird auch bei andern Verbrechen unterschieden der in handhafter That Ergriffene (inventus), der gut beleumundete

<sup>1)</sup> Bor gesprochnem Urtheil? C. I. 2. p. 298. a. 814. [al. a. 820].

<sup>2)</sup> So Alcuin, epist. 184. p. 648 quos volebat, flagellavit, quos volebat, in catenam misit, quos volebat, jurare fecit, neben sauter Untersuchungshandsungen.

<sup>3)</sup> IX. 1, 8 si.. judex illum qui accusatur in trebalio (trebalium sehst bei Du Cange: s. aber trabale VIII. p. 139. 140) mittat, si ibidem.. crimen non fuerit consessus; vgs. Stobbe, L. Rom. Utin. p. 58 und Zeumer ad. h. l.

<sup>4)</sup> Urgesch. III. a. a. D.

<sup>5)</sup> Bouquet VI. p. 674. c. a. 825.

<sup>6)</sup> Ueber die Beweismittel Eichhorn § 77, Schröber S. 162. 348, Beweissversahren. Ueber den Reinigungseid bei Ungerichtsklagen nach der Capitulariensgesetzung s. (Richard) Löning, Reinigungseid. 1880. S. 125—128.

<sup>7)</sup> Conjuratores, geidon (ge-eidon) I. 1. p. 91 = ham-edi, ham-eidi, consacramentales, aidi, auch testes in sehr alter Berwechselung ober Ungenauigkeit. Form. Andec. 14 ist wohl mit Perts (statt antestes) XII testes zu lesen. Auch homines sui, b. h. seine Beiständer (l. c. conjurare cum homines suis; ebenso 16 l. c.). Dextratus Form. Tur. 30 sehst bei Du Cange III. p. 91, es ist = juratus in. 31.

<sup>8)</sup> D. G. I a. S. 239 f. Anberwärts, Bausteine II. S. 24 f. ist gezeigt worben, wie langsam erst die rein sormalen Beweismittel des altgermanischen Berfahrens (Eid, Gottesurtheil, Kampf) burch die materiellen (Zeugen, Urtunden) ergänzt, später ersetzt worden sind.

<sup>9)</sup> secundum judicium Francorum Annal. Bert. a. 831.

<sup>10)</sup> Forttreiben, Verunglücken, Abziehen ber Häute fremben Biehs (excoriare L. Sal. 38, 3. 65, 1) Form. Andec. 24. 30.

bes Raubes Bezichtete (latro dictus, non comprehensus) und ber übel Beleumundete 1). (Gemeinfreiheit wird bei Allen vorausgesetzt.) Bezüglich der ersten Beiden bleibt es beim alten Recht: der Zweite muß vom Ankläger überführt werden. Der Dritte muß sich nach Wahl des Gerichts durch Eid oder Gottesurtheil (Areuz, Kampf) reinigen. Der schwören Wollende muß, verlangt der Ankläger Kampf, die Hand vom Altar zurückziehen, bevor seine Eidhelser schwören und zum Kampf (cum fustidus) schreiten; wird er besiegt, hat er die ganze Strafe, möglicherweise den Tod zu tragen, andernfalls sindet das Gericht über den lügnerischen Ankläger beliedige Strase<sup>2</sup>).

Im Unterschied von Zeugen genügt Freiheit, ist Grundeigen (Allod) nicht erforderlich<sup>3</sup>). Der Unschuldseid (idoneum sacramentum) ersett — so zu sagen — die dem Kläger angeblich geschuldete (gestohlene) Sache<sup>4</sup>): der Beklagte leistet statt der Sache den Eid<sup>5</sup>). Die Zahl der Eidhelser des Beklagten schwankt nach verschiedenen Gesichtspuncten<sup>6</sup>). Meist sind es zwöls: Francus ist oft Freier, nicht gerade Franke<sup>7</sup>), aber Franke, wenn es<sup>8</sup>) heißt: \*si Francus est«, nämlich der Hauptschwörer, soll er mit zwöls ähnlichen, similes (d. h. gleichen Standes) Franci schwören: Unsreie wurden zum Haupteid ohnehin nicht zugelassen, sondern statt dessen zum Gottesurtheil gezwungen.

Der der Tödtung Bezichtete schwört mit zwölf ihm gleichen (simmelus, sic) die That ab, worauf der Gegner für immer zu schweisgen hat<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> famosus C. I. 1. p. 180, infamis vel clamodicus C. Caris. a. 873. II. 2. p. 343. c. 3.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> C. Wormat. I. 2. a. 829. c. 6 conjuratores.. aliorum liberorum hominum esse possunt (qui proprium non habent) quia liberi sunt.

<sup>4)</sup> Lex Sal. 2. 4. Form. Andec. 11; über bas seltsame digere, diger, Mangel, d. habere, Berlust haben, baselbst s. Pardessus, Loi Salique p. 399.

<sup>5)</sup> Ebenso 15. l. c.

<sup>6)</sup> D. G. I. b. a. a. D. Früher regelmäßig sechs: Ed. Chilp. c. 16, zwölf beim Offenbarungseib, baß alle Fahrhabe bahin gegeben sei, bas Wergelb zu zahlen Lex Sal. 58.

<sup>7)</sup> S. oben VIII. 2. S. 40-52. Ansigis. III. 23.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853 im Gegensatz zum colonus und servus l. c. p. 302. a. 861.

<sup>9)</sup> F. Andec. 50 a. b. Schwurort: bie altere Rirche ber Stadt (Angers). Zwölf wegen einer kleinen Schweineheerbe C. L. 1. p. 117. Unschuldseib gegen

Freie — und zwar für einen Franken als Hauptschwörer zwölf Franken gleichen Standes (simeles, sic) 1) —, werden regelmäßig gestordert; so schwört der Franke mit zwölf gleichstehenden Franken die Hehlung ab 2). Bei gerinfügigen Sachen (Graben ziehen in fremdem Boden, fossadare) genügen drei Nachbarn als Eidhelfer 3), oder als Zeugen 4). Die Zahl der Eidhelfer steigt mit dem höheren Stand des Hauptschwörers 5) wie mit der Schwere der drohenden Strafe: so werden gegen die Beschuldigung der Entmannung zwölf verlangt 6), aber bei Civil-Alagen um Geldeswerth sollen nie mehr als zwölf schwören 7).

In dem Freiheitproceß schwört der Beklagte selbbreizehnt, dem Aläger seit 30 Jahren Anechtesdienst (servitium) nicht geleistet zu haben <sup>8</sup>). Bei Processen über Freiheit oder Colonat vor Allem, aber auch sonst haben die Gesippen noch Pflicht und Recht der Eidhilse <sup>9</sup>) wie [fast] alle Pflichten und Rechte aus der früheren Zeit <sup>10</sup>). Für einen vermuthlich noch nicht schwurmündigen Sohn leistet den Unschulds- eid der Bater <sup>11</sup>). Eine Frau begleitet vor Gericht ihr Bruder <sup>12</sup>).

Einer als colona in Anspruch genommenen werden 12 und 14 Eidhelfer (Zeugen) von Vater, und Mutterseite abgeheischt und bei deren Vorverstorbensein 12 » bene Franci Salici« 13). Aber auch der Kläger muß Eidhelfer stellen, z. B. 12 medios electos, falls er einen Freigebornen des Diebstahls (Raubes) zeiht; wird der Beschuldigte so überschworen, darf er sich loskausen (vom Tode), gebricht ihm

Raubilage mit zwölf Eibhelfern C. II. 1. p. 86. a. 805. 2. p. 291. a. 857 (Bened. Levita I. 341).

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 156.

<sup>3)</sup> Form. Andec. 28.

<sup>4)</sup> l. c. 29 homines fidem habentes, vicini circa manentes qui de presente fuissent, ut vidissent, quando ipsa rauba (b. h. Fahrhabe) commandasset.

<sup>5)</sup> meliores 65, menoflidi 15 Cap. ad L. S. c. 9.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 135.

<sup>7)</sup> l. c.

<sup>8)</sup> Form. Andec. 10 a. b. noticia sacramenti: servitium non rededi nec redebio . . sub ingenuetate nomen resedi.

<sup>9)</sup> Form. Sen. rec. 2. 5.

<sup>10)</sup> VIII. 2. S. 236.

<sup>11)</sup> Form. Andec. 11 a (wegen Biebbiebstahls).

<sup>12)</sup> l. c. 16.

<sup>13)</sup> Hier treten beibe Bebeutungen bene Franci (b. h. ingenui) und "Franken" (Salici) scharf hervor. Form. Sen. rec. 5.

das Vermögen, wird er an drei Gerichtstagen seinen Gesippen zum Loskauf angeboten, und wenn nicht losgekauft, getödtet 1).

Die Eide müssen von jedem Schwörer einzeln gesprochen werden<sup>2</sup>). Sie sind in den Kirchen<sup>3</sup>) oder auf heilige Ueberbleibsel zu schwören mit sechs erlesenen Eidhelfern, bei zwölf "so gut, wie er sie sindet" <sup>4</sup>). Der marteriarus (martyrarius)<sup>5</sup>) hat die Reliquien in den Kirchen zu verwahren <sup>6</sup>).

Sewisse Personen haben das Borrecht, sich beim Gerichtseid vertreten zu lassen: so Aebte und Mönche eines einzelnen Klosters?), weil es gegen das biblische Schwurverbot verstieß, das freilich auch für Laien galt! Aber der Eid war jenem Bersahren unentbehrlich: sie werden vertreten durch scariones, d. h. ostiarii, ministri, advocatis). So werden (in später Zeit) Kronvassallen vertreten durch ihre besten und glaubwürdigsten Bassallen.) [so sächsische Ebelinge durch einen Liten] 10), was also eine Art Eidhelser-Eid (aber nur Einer und ohne Hauptschwörer!) ist: denn sie sind nicht oder müssen nicht sein Thatzeugen<sup>11</sup>). Auch wer das Borrecht haben soll, zu schwören, wird wohl gesetzlich bestimmt: so der Psänder vor dem Gespsändeten 12). Zur Berhütung allzu vieler Eide wird für den Werth von sechs mancusae 13) nur ein, für zwölf werden zwei Eider und bis zu zwölf venetianischen Psunden je für ein Psund ein Eider, aber nie mehr als zwölf verlangt.

Der trot aller Berchristenung von Stat und Leben immer

<sup>1)</sup> So in Uebereinstimmung mit Lex Sal. 58, 3 Child. et Chloth. pact. c. 2.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>3)</sup> S. oben S. 121 Anmert. 9.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 118 zu L. Rib. 67. Die >capsae < für Resiquien waren verschlossen, clavis ist nicht Schlüssel, sonbern Schloß Greg. Tur. gl. mart. I. 18.

<sup>5)</sup> F. Andec. 49. Du Cange s. h. v.

<sup>6)</sup> Eine Eibformel Form. Andec. 10 b: in basilica super altare sancti illius ... »per hanc loco sancto et divina omnia, quae hic aguntur (juro)«; 11 b: quae hic Deo plenius offeruntur.

<sup>7)</sup> Durch Privileg Lubwigs Muratori Scr. I. 2. p. 371, freisich sieut prisca fuit consuetudo.

<sup>8)</sup> S. Du Cange VII. 339.

<sup>9)</sup> C. Vernon. a. 884. c. 11.

<sup>10)</sup> L. Sax. 8.

<sup>11)</sup> Form. Andec. 11 a.

<sup>12)</sup> C. II. 1. p. 135. a. 840.

<sup>13)</sup> Du Cange V. p. 209.

häufiger wuchernbe Meineib führte zu dem Bestreben Verständiger, den Unschulds- und Eidhelfer-Eid durch den Zeugeneid zu ersetzen, Zeugen vor ihrer Vereidung getrennt zu vernehmen, unglaubhafte zu keinem Eide zuzulassen). Segen den Mißbrauch der häufigen Eide eisern mit Recht die Concilien<sup>2</sup>). Die Häufigkeit der Eide führte zu widersprechenden Eiden, z. B. bei den von allen Großen und dem Volk beschworenen Erbtheilungen der Karolinger<sup>3</sup>).

Das altgermanische Beweisspstem — Unschuldseib in erster Reihe — wird in Italien, wohl unter römischem Einfluß, erheblich geändert: der Ankläger im Strasversahren soll den Beweis versuchen: mißlingt der, so wird bei Anklagen gegen homines der Kläger gehalten, Zeugen aus diesen zu benennen, die der Richter vereidigt und befragt (in manus comite dextrare jurare): leugnen sie, wird der Ankläger abgewiesen; wird das Verbrechen erwiesen, ist nach dem Stammesrecht Ersat zu leisten 4).

## β) Beugen5).

Alle Unterthanen sind zeugnispflichtig gegenüber den vom Herrscher beauftragten Erkundern und Berichtern über Mißstände und Pflichtverletzungen von geistlichen und weltlichen Beamten ). Es erfolgt
Zeugenzwang durch den Grafen, falls die nothwendigen Zeugen nicht
anders zu beschaffen sind 7). Als Zeugen werden nur die "Besten"
in Gau oder Stadt zugelassen, gegen die der Gegner keinen Vorwurf
(crimen) erheben kann 8), getrennt sollen sie vernommen werden 9).
Bevor Zeugen (und Sidhelfer) vereidigt werden, soll ihre Glaubwürdigkeit
auch durch Einzelvernehmung geprüft werden, in Gegenwart des An-

<sup>1)</sup> Agobard adv. leg. Gundob. c. 6. Brunner S. 24 f. C. a. 803. p. 114.

<sup>2)</sup> Rhispac. a. 799. c. 3 damnata juramenta, c. 16 nefarium juramenti usum nach Cc. Chalced. c. 18.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 54.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 193, biese Cap. ähneln in ihrer bialogischen Fassung bereits start ben späteren langobarbischen Formeln.

<sup>5)</sup> Taugliche Zeugen, testes idoneos, nennt man auf fränkisch: urkundun retliche C. I. 2. p. 380; vgl. VIII. 2. S. 67 (idonei).

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 305. a. 823—825.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 317. a. 822/23; auch bies wird inquisioio genannt p. 318. Bzunner, Inquisition und oben S. 114.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 114.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 210.

geklagten. Die Gründe der Ablehnung müssen bewiesen, die Zeugen dem Gau entnommen werden, wird die Sache nicht außerhalb der Grafschaft verhandelt 1).

Der Grundsatz des Genossenrechts erheischte, daß nur Zeugen des gleichen Stammes, dieser Grundsatz und Anderes (Personal-Kenntniß, auch gesicherte Pastung), daß nur Gaugenossen zeugnißsähig waren. Die Zeugen müssen daher in allen Fällen (nur besonders in Freiheits- und Grundeigen-Streiten) der fraglichen Grafschaft (bei zwei Grafschaften wohl der des Beklagten) angehören<sup>2</sup>).

An der Ehre Geminderte, z. B. von der Todesstrase Begnadigte, verlieren die Zeugniß-Fähigkeit<sup>3</sup>). Freie, die ohne Grundeigen auf Kronland sitzen, sollen nicht als Zeugen, wohl aber als Eidhelser (von Freien) angenommen werden: haben sie, auf Kronland wohnend, das neben Grundeigen, sind sie auch zeugnißsähig; der Grund ist, daß sie für falsches Zeugniß Schadensersatz sollen leisten können<sup>4</sup>). Nach Langobardenrecht — in Italien spielten Geld und andre Fahrhabe eine wichtigere Rolle als nördlich der Alpen — wird nur Vermögen in Fahr-habe im Betrag von 150 sol. verlangt<sup>5</sup>).

Am Deutlichsten spricht den Grund der Zeugnißunfähigkeit von Armen in wichtigsten Fällen (Freiheit, Erbschaft [von Grundeigen], Grundeigen, Unfreie, Tödtung, Brand) aus ein Gesetz Lothars von a. 825: "die nichts besitzen, wovon sie, falschen Zeugnisses überführt, die volle gesetzliche (Ersatz) Buße leisten können" 6).

Wie bei Unschulds und Eidhelfer-Eid war bei den Zeugen der Meineid häufig<sup>7</sup>): die Bestimmungen zur Verhütung sind zum Theil sehr klar: (eines crimen Beschuldigte dürfen gegen den Beschuldiger nicht vernommen werden)<sup>8</sup>), in anderen zweiselhaft: doch wird man<sup>9</sup>) annehmen müssen, daß nur an Inquisitions (und, fügen wir bei:

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 124.

<sup>2)</sup> l. c. quia non est credibile ut de statu hominis vel de possessione ejus per alios melius cognosci rei veritas possit quam per illos qui vicini sunt.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 1.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 19. a. 829: freilich konnten sie auch als Eidhelser durch Falscheid schaben; vgl. C. Olonn. a. 825. C. I. 2. p. 330. c. 7.

<sup>5)</sup> l. c. s. Langobarden.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 330. c. 7.

<sup>7)</sup> de falsis testibus compescendis C. I. 2. p. 285. 290. a. 818/19.

<sup>8)</sup> C. leg. addend. I. 1. a. 803.

<sup>9)</sup> Mit Brunner S. 26 f. 68. Bethmann-Bollweg S. 143.

Rüge-)versahren zu benken ist, wird dem Sendboten oder Grasen so oft eingeschärft, die Zeugen nur aus den Glaubhastesten "zu wählen": das könnte für ein gewöhnliches Bersahren nur das Selbstverständliche bedeuten, das Unglaubhaste (vorgeschlagne) Zeugen zurückzuweisen sind: es handelt sich aber dabei um Aussagen nicht über Thatsachen eines Einzelfalles!). Der Streit ist wohl?) dahin zu schlichten, daß der Richter (abgesehen vom Inquisitions- und Rüge-Bersahren) ein Zeugenernennungsrecht nur für Borsragen hatte, z. B. die Glaubwürdigkeit vorgeschlagner Zeugen oder über Bolkskundigkeit, unvor- benkliche Zeit und ähnliches: aber unmöglich doch 3) konnte er Zeugen "wählen", die von den im Beweis entscheidenden Thatsachen nichts wußten, nur um ihrer Glaubhastigkeit willen 4).

Der Streit über die nur vereinzelte 5) ober allgemeine Geltung jenes Grundsates, ift dahin zu entscheiden, daß er ursprünglich gesmeingermanisch war — wie der Gedanke des Genossengerichts: — erhalten hat er sich bei Stämmen, die nicht gewandert, nicht von andern Germanen oder Römern durchsetzt sind, bei andern mußte er durchbrochen werden. Daher sindet er sich noch ganz spät bei Sachsen, wo freilich sast ähnlich wie dei Streit zwischen Christen und Juden Parteilichkeit hier der Franken und Römer zu besorgen stands). Begreislich ist hienach, daß auch in dem Recht der Mainwenden die Regel sestgehalten ward; nur für Meineid und andre Verbrechen werden Ausnahmen ausgestellt?). Werden bei Aussashmen Gaus oder

<sup>1)</sup> Anders Wait IV. S. 423, aber die Stellen baselbst: testes quaerendi et eligendi in pago passen nicht wie andere von bestochenen ober schlecht beleus mundeten auf vorgeschlagene Parteizengen, die freilich Rogge S. 241 mit Unrecht ganz bestritt.

<sup>2)</sup> Mit Brunner S. 26, 68.

<sup>3)</sup> Dies gegen Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> Folgerichtig entscheiben die Schöffen über die Zeugnißsähigkeit der Borgeschlagenen. Urkunde bei Wait IV. S. 424 judicaverunt scavini, quod digni erant supradicti viri ad testisicandum et ad jurandum.

<sup>5)</sup> So Bethmann-Pollweg S. 140, zweifelnb Bait IV. S. 425.

<sup>6)</sup> Hrabanus Maurus, gest. a. 856. Mabillon, Annales II. p. 732 dicunt (Saxones) quod super Saxonem nullus de Francorum aut Romanorum aut ex alia qualibet gente, licet inter suos nobiles natu atque honestus conversatione habeatur, nisi Saxo, testis esse possit; hoc enim ajunt legem gentis suae pati non posse, ut alterius gentis homo in testimonium citetur ad infringendam legem libertatis suae; bie setten Worte besunden den Seweggund des zähen Festhaltens am asten Grundsat.

<sup>7)</sup> S. Die Stelle bei Wait IV. S. 425.

boch Stammes. Genossen als Zeugen bevorzugt, so sind die Gründe wohl neben der Kenntniß der lex (qui eadem lege vivant qua ipse vivit) die Kenntniß der Grundeigenverhältnisse, deren Aenderung nun ebenfalls bekannt werden soll 1).

Beim Zeugenbeweis soll, falls gleich Glaubhafte einander widerssprechen, Kampf (mit Schild und Kolbe [fustis]) zweier Gekorener ententscheiden. Der unterliegende campio (so heißen später die Lohnstämpfer) verliert die Hand, weil er den Eid vor dem Kampf falschgeschworen, seine Mitzeugen, die die sen Eid nicht geschworen, kaufen die Hand los: in kirchlichen Streitigkeiten, ebenso in weltlichen bei Kampfunfähigen tritt an Stelle des Kampfes das Kreuzurtheil<sup>2</sup>).

Widersprechende Zeugen werden (später) befragt, ob sie für ihre Aussage zu kämpsen wagen. Bejahen beibe Reihen, werden sie verseibigt und dann zum Kampse zugelassen: weigert eine Reihe ben Kamps, wird das Zeugniß der Andern angenommen 3).

### y) Urfunben.

Ueber den Urkundenbeweis kann nur im Rahmen der Darstellung des römischen und des germanischen Urkundenwesens gehandelt werden 4).

## d) Berfahren auf übeln Leumunb.

Die wegen Diebstahls<sup>5</sup>), Raubes, Anfalls (assaltura), infidelitas übel Beleumundeten (infames vel clamodici)<sup>6</sup>) sind, wenn nicht auf handhafter That (cum furto) ergriffen, falls ihnen das Leben geschenkt ist, zu behandeln nach Ansig. III. 47. IV. 24. 27<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> C. leg. add. a. 818/19. I. 2. c. 6.

<sup>2) [</sup>Dahn, Bausteine II, S. 41, 50], bas balb barauf (a. 819) von Lubwig verboten ward: dies C. fällt auf 1. IX. a. 816. C. I. 2. p. 267.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 62. a. 832. Ueber bas Berfahren bei Wiberspruch von Zeugen C. I. 2. p. 282. a. 818/19 nach p. 268. 279. Bgl. L. Burgund. 14: gerichtlicher Kampf bei rein weltlichen und gemischten Parteien, bei rein geistlichen (zwischen zwei Bischöfen z. B.) Berhanblung ber beiben Bögte vor bem Grafen.

<sup>4)</sup> S. bas grundbauende Werk von Brunner, unten "Privatrecht" und "Fränkische Forschungen".

<sup>5)</sup> testeia, tesceia, texaca malberg. Glosse C. II. 2. p. 274. a. 853. p. 343. a. 873. 3. Grimm, Gesch. b. b. Spr. 1.8 S. 386.

<sup>6)</sup> Du Cange II. p. 350.

<sup>7)</sup> Ueber revincere, überführen, revicti, Du Cange VII. 176, er bringt nur biese Stelle: bazu kommen C. II. 2. p. 319. a. 864 und vielleicht I. 2. p. 333, wo aber re victi gelesen wirb.

#### e) Gottesurtheil.

Ueber Wesen und Geschichte ber germanischen Gottesurtheile, zumal auch im Frankenreich, wart anderwärts!) eingehend gehandelt. Dort wart auch gezeigt, daß solchen, die nicht schwören und nicht kämpsen dursten, das Ordal als letztes durch die Götter zu gewährendes Rettungsmittel vergönnt ward; auch der Sid war ja ein Gottesgericht — eine bedingte Selbstverwünschung: den Meineidigen sollten die Götter durch ein Wunder strasen —, beim Gottesurtheil sollen sie den Unschuldigen durch ein Wunder — retten. Auch hat das Gericht zuweilen die Wahl zwischen Sid oder Gottesurtheil (Kamps?)<sup>2</sup>).

Unter Umständen darf auch der Kläger die Side ablehnen und Kampf oder Kreuzurtheil fordern 3). Der Sid (der Rügeschöffen) heißt nicht selbst judicium Dei, Gottesgericht4), sondern nur gläubige Christen, die an die "Gerichte Gottes", d. h. göttliche Bestrasung des Meineids5) glauben (s. oden S. 81), sollen zu diesem Side gelassen werden. Nicht schwören und nicht kämpfen kann der Unstreie 6): wo daher 7) der Freie zwölf Sidhelser stellt, muß der Unstreie über zwölf glühende Pflugscharen schreiten oder die Kesselprobe bestehen (in Behauptung von Nothwehr) und wird bei Erliegen hingerichtet: besteht er, muß ihn der Herr der durch Blutvergießen entweihten Kirche überzgeben oder durch bessen Werthgeld lösen.

Das Los ist das gewöhnliche Vertheidigungsmittel des beschuldigten und leugnenden Unfreien 9): — er hat also immer schon die Hälfte der Wahrscheinlichkeit seiner Verurtheilung gegen sich. So

<sup>1)</sup> Baufteine II. S. 1-75.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 180.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 117.

<sup>4)</sup> Pippin C. Langob. a. 782—786. l. c. c. 8.

<sup>5)</sup> Bon Sendgerichten, Unger S. 404, ist keine Rebe. Nicht von Gottesurtheil ist judicium Dei zu verstehen C. II. 2. p. 264. a. 853, und die purgatio baselbst ist die purgatio canonica Dahn, Bausteine II. S. 4. Hilbenbrand, Purgatio canonica et vulgaris, 1841. S. 16. Bausteine II. S. 21 viele Beläge von judicia Dei nicht als Gottesurtheile im wahren Sinne.

<sup>6)</sup> Baufteine II. Rebbegang, S. 119.

<sup>7)</sup> Bei Leugnung ber Priestertöbtung C. II. 1. p. 182. a. 847. Bansteine II. S. 48. J. Grimm, R.-A. S. 914.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 281. a. 818/19.

<sup>9)</sup> Childib. et Chloth. pact. c. 5. 6, ebenso 8 ber Lete; bas Ersiegen heißt si mala sorte priserit c. 5. 6. 8.

greift es Plat, wird ein Unfreier des Diebstahls bezichtet und ergiebt sich ein Zweifel (d. h. wohl schon, wenn er leugnet?)<sup>1</sup>). Uebelbeleus mundete<sup>2</sup>) fiscalini oder coloni, die auf ein Krongut oder eine geistliche Immunität geflüchtet und vor das Gericht des Grasen ausgeliesert sind, müssen, obwohl von keinem Ankläger überführt, sich von dem übeln Leumund (infamia sua) durch Gottesurtheil (welches?) reinigen<sup>3</sup>). Durch Gottesurtheil (welches?) reinigt man sich auch von der Anklage des Hochverraths<sup>4</sup>).

War der Beschuldigte durch Zeugen überführt, konnte er durch Sottesurtheil des glühenden Eisens das Zeugniß widerlegen<sup>5</sup>). Durch die Feuerprobe (neun glühende Pflugscharen) reinigt sich, wer des Gesippenmordes beschuldigt ist, um sich der Verknechtung zu entziehen<sup>6</sup>). Auch wer die erforderliche Zahl von Eidhelfern nicht sindet, muß zum Sottesurtheil greisen. Da ein Bischof nicht genug Eidhelfer<sup>7</sup>) sindet, geht einer seiner homines für ihn hinaus zum Kreuzurtheil: daneben beschwört jener allein — auch ohne Ueberbleibsel heranzuziehen — seine Unschuld und gilt nun als gereinigt<sup>8</sup>).

Für Theotberga bestand ein Vicarius die Kesselprobe<sup>9</sup>). Später sollen für flebiliores testes ober durch Alter auch an der Kreuzprobe Verhinderte Söhne, Gesippen, andre Vertreter diese bestehen <sup>10</sup>). Auch bei der Anklage wegen Zaubers wird allgemein (nicht nur niederen Ständen) das Gottesurtheil <sup>11</sup>) auferlegt in Ermangelung von Reinigungszeugen <sup>12</sup>).

Kampf ober Kreuzurtheil entscheibet über die Falscheidsanklage bei Aussagen gegenüber Königsboten und andern Beamten 13). Bei Be-

<sup>1)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5. Ueber ben Kesselsung (ad aeneum provocari) auch Freigeborner Child. et Chloth. pact. c. 4. Bausteine II. S. 35.

<sup>2)</sup> infames (blasphemi), clamosi, f. Du Cange II. p. 350 clamodici.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 344. a. 873.

<sup>4)</sup> Graf Theobold, Bouquet V. p. 758. a. 796.

<sup>5)</sup> Wenigstens nach bem Recht ber Mainwenben, Z. f. b. R. XIX. p. 384.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 113. 2. p. 448.

<sup>7)</sup> Nicht einmal brei ober seinen Erzbischof!

<sup>8)</sup> C. a. 794. I. 1. p. 76. c. 9.

<sup>9)</sup> Hinkmar, de divortio I. p. 568.

<sup>10)</sup> l. c. p. 269, auch a. 816.

<sup>11)</sup> Des Resselsangs? S. Bausteine, S. 60: Eibhilfsprivilegium ber Antru-ftionen.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 345. a. 873.

<sup>13)</sup> C. I. 1. p. 208 (für Italien).

Dabn, Ronige ber Germanen. VIII. 4.

hauptung (ber Frau) bes Unvermögens bes Shemannes als Nichtigkeitsgrund ber She entscheidet das Areuzurtheil (ber ausgestreckten Arme) 1). Dies entscheidet auch über Meineid in geringeren Fällen 2). Das Areuzurtheil, nie Kampfurtheil, soll auch Gränzstreitigkeiten unter ben Theilreichen entscheiden 3): es war häusig bei Karl (statt Sidhelsereid oder Kamps) 4): benn es 5) mußte dem theokratischen Karl ganz besonders zusagen: er besiehlt, "daß Alle daran glauben ohne jeden Zweisel"6): der Besehl läßt vermuthen, daß Zweisel doch nicht sehlten 7) und ein so angesehner Bischof wie Agobard von Lyon verwarf freimüthig zenen Glauben 8). Ihren heidnischen Ursprung vershüllten Karl ja die kirchlichen Einkleidungen 9): er suchte den gerichtslichen Kamps, der ursprünglich nichts weniger als Gottesurtheil war 10), durch solche zu ersehen.

Lubwig, der die Kreuzprobe noch a. 816 angeordnet hatte <sup>11</sup>), verbot sie a. 818/819 für immer aus Ehrsurcht vor dem Kreuze<sup>12</sup>). Unter Karl a. 775 <sup>13</sup>) hatte Abt Fusrad von St. Denis gegen Bischof Herchenrad von Paris einen Rechtsstreit durch diese Probe gewonnen und zwar in capella nostra <sup>14</sup>). Etwas später verbot Ludwig auch die kalte Wasserprobe, vermuthlich <sup>15</sup>) wegen der Aehnlichkeit mit der Tause <sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 41. (a. 758-768?). p. 230. c. 46. Baufteine II. S. 41.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 49. a. 779.

<sup>3)</sup> In Ermangelung von Zeugen-Beweis C. I. 1. p. 129. c. 14. a. 806. Karl zog es später sichtlich anbern Orbalien vor.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 117. a. 803. 5) Bansteine II. S. 1 f.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 150. Aquisgr. a. 809. c. 20 ut omnes juditium Dei credant absque dubitatione.

<sup>7)</sup> Das verkennt Bait IV. S. 429.

<sup>8)</sup> S. Ebert II. S. 213. W. Sidel, allgem. b. Biographie I. S. 140. Contra judicium Dei c. 1. 5. 6.

<sup>9)</sup> Die zahlreichen Exorcismen und andern Formeln bei ben Gottesurtheilen Zeumer II. p. 598—723.

<sup>10)</sup> S. Dahn a. a. D., dann Fehbegang und Rechtsgang ebenda S. 76 f. und besonders D. G. I a. (1883) S. 245. Andere gleichzeitige Fälle der Kreuzprobe unter Pippin neben Kampf bei Meineid Dahn, Bausteine II. S. 42 f.

<sup>11)</sup> Bausteine a. a. D.

<sup>12)</sup> C. I. 2. p. 279. 283. a. 818/19. Christi ne qua Christi passione glorificata est (sc. crux) cujuslibet temeritate contemtui habeatur.

<sup>13)</sup> Böhmer-Mühlbacher N. 187.

<sup>14)</sup> C. Francof. a. 794. I. 1. c. 9.

<sup>15)</sup> So Wilba, Orbalien, s. Bausteine II. S. 44.

<sup>16)</sup> Ueber die Kaltwasserprobe C. II. 1. p. 7. 15. a. 829; vgl. Wait IV.2 S. 428. Bausteine II. S. 48.

Bekanntlich blieben sie aber gleichwohl in Gebrauch. Im Jahre 876 1) wird Gott über einen Rechtsanspruch befragt durch je zehn Kessels, Kaltwassers und Glüheisen-Gottesurtheile 2).

Wer das Gottesurtheil im bürgerlichen Verfahren nicht besteht, gilt als überführt und hat den ganzen eingeklagten Betrag zu leisten 3): im Strasversahren beweist das Erliegen die Schuld des Angeklagten und es ersolgt Verurtheilung zu der gesetzlichen Strase.

## 5) Berichtlicher Rampf.

Wesen und Entwickelung bes gerichtlichen Kampfes wurden anderwärts ausführlich bargewiesen. Eine kurze Erinnerung4) muß hier genügen. Der gerichtliche Kampf war ursprünglich ein Stück in ben Rechtsgang eingeschobnen, auf zwei ober wenige Kämpfer beschränkten Fehbegangs. Auch wenn ber Rechtsgang gewählt war, was anfangs von Zustimmung beider Parteien abhing, konnten sich boch Fälle ergeben, in benen bas Beweismittel bes Rechtsganges, ber Eid, versagte. Denn selbstverständlich ließ man den Beklagten nur schwören über Dinge, die er selbst gethan ober unterlassen ober sonst am Besten wissen mußte: über Anderes, z. B. ob das Kind eines Dritten ehelich ober im Chebruch gezeugt sei, ob die Gränze vor Alters so ober anders lief, konnte niemand schwören. Man hatte also aus bem Rechtsgang in den Fehdegang zurückfallen muffen: das aber wollte man vermeiden und so ließ man nur jene nicht durch Eid zu lösende Frage durch ein Stücklein Fehbe zwischen ben Parteien, auch etwa Zeugen, Gibhelfern, widersprechenden Urtheilfindern und Urtheilscheltern entscheiden, um nach ber Entscheidung ben Rechtsgang wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen: baraus haben sich bann später bie übrigen Anwendungen des Kampfes entwickelt.

Der gerichtliche Kampf, ursprünglich also kein Gottesurtheil<sup>5</sup>), hat wie die Gottesurtheile in karolingischer Zeit manche Weiterbildung erfahren.

<sup>1)</sup> Annal. Bert.

<sup>2)</sup> Ueber das Abendmahl als Gottesurtheil Bausteine II. S. 41.47 (Lothar II. a. 869); über die Bekämpfung (Agobard) und Bertheidigung (Hintmar I. p. 603) ber Gottesurtheile Bansteine a. a. O.

<sup>3)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 4.

<sup>4)</sup> Rechtsgang und Fehbegang ber Germanen, Baufteine II. S. 122 f.

<sup>5)</sup> Bausteine a. a. D. Einwig, Einzelkampf II. 1. p. 191, b. h. je zwischen Einem Par, aber es konnten mehrere Pare nebeneinander kämpfen.

Gewiß, seit er überhaupt — in Beschräntung ber Fehde — aufsgekommen war<sup>1</sup>), urs und gemeinsgermanisch, war er ohne Zweisel auch altfränkisch<sup>2</sup>): das Schweigen der Lex Salica, die doch keineswegs alles Salische Recht enthielt, schließt ihn nicht aus<sup>3</sup>). Noch mehr als die Gottesurtheile, wird er jetzt von Geistlichen angesochten<sup>4</sup>), mit ebensogeringem Ersolg. Die Parteien kämpsten selbst: zumal der Angeschuldigte durste sich von schweren Anklagen, besonders des Hochverraths, und Beweisen, durch das Kampserdieten lösen, weil jetzt — aber durchs aus nicht ursprünglich! — der Kamps als Gottesurtheil galt<sup>5</sup>). Aber auch bei widersprechenden Zeugenaussagen kämpst Ein Zeuge der einen Behauptung gegen Einen der andern in Person<sup>6</sup>).

Der Kläger darf (unter Umständen) Eidhelfer abweisen und Kampf verlangen 7). Leugnet der angebliche Veräußerer (der tertius

Mos erat antiquus Francorum semper et instat
Dumque manebit, erit gentis honorque decus
Ut quicumque fidem regi servare perennem
Abnegat, etc. . . .
Tum si frater(?) adest qui se super haec (hunc?) quoque dicat,
Tunc dicet et bello certet uterque fero
Regibus et Francis coram cunctoque senatu.

v. 569 nochmal: Judicioque dato Francorum ex more vetusto, v. 581 Francorum jussa. Arma parant trepidique in arma currunt. Da beibe Goten, tämpsen sie nach gotischer Sitte zu Roß, aber ber Kamps selbst wird als Frantenerecht bezeugt. V. Hlud. c. 33 secundum legem propriam, — utpote quia uterque Gotus erat — equestri praelio congressus est. Bgl. Einh. a. 820. Bestegt besennt er sich schuldig, wird zum Tode verurtheilt, aber zur Einbannung in Rouen begnabigt.

<sup>1)</sup> S. bie Literatur oben unter Gottesurtheil, Baufteine II.

<sup>2)</sup> Das bezengt — zum Ueberstuß — Ermold. Nigell. breimal ausbrücklich III. v. 543. Graf Bera von Barcellona war unter Ludwig des Hochverraths geziehn (nicht von einem "Bruder": entweder ist mit Perty statt frater zu lesen sforte« oder unter frater ein "Genoß", "Ebenbürtiger" zu verstehen); in der Ausgabe von Dümmler, P. Lat. II. p. 256 wird (von P. = Perty) vermuthet, ein Bruder (? Genosse) des Angeklagten beschuldigt den Ankläger (dafür spricht das cortet uterque), darauf heißt es:

<sup>3)</sup> So mit Recht Wilba, Orbalien S. 479.

<sup>4)</sup> Agobard, adversus legem Gundobadam c. 7. c. 10; auch bas Cc. von Balencienne a. 855. c. 12. Mansi XV. p. 9.

<sup>5)</sup> S. die Fälle des Markgrafen Bernhard VIII. 1. S. 72, 74. vita Hlud. c. 46. Thegan. c. 38.

<sup>6)</sup> C. a. 818/819. I. 2. c. 10.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 117. a. 803.

auctor) die Beräußerung, entscheibet Kampf- oder Kreuz-Urtheil. Behauptet der (erste) Beklagte, die eingeklagte (intertiata) Sache sei ihm gestohlen, muß er das beschwören 1). Kampf entscheidet auch in erster Reihe bei Vorwurf des Falscheides von zum Tode Verurtheilten und Begnadigten 2).

Weil die Kirche nicht nach germanischem Recht lebt, wird der gestichtliche Kampf der Zeugen in einer Streitsache zwischen den Kirchen von St. Fleurh und von St. Denis abgelehnt: deßhalb wird auch die Entscheidung, die nicht nach Salischem Recht geschehen darf, dem Gericht von Orleans übertragen 3): — der vicecomes dort ist nach seinem Namen Genesius Kömer.

In andern Fällen stellen die Parteien Lohnkämpfer, die im Wittelalter ehrlos waren: sie sechten mit Keule (fustis) und Schilb<sup>4</sup>). Ein Gebot (Pippins von Italien?), daß, wo Verdacht des zu schwösenden Eides als Falscheides vorliegt, statt des Eides Kampf entscheiden soll<sup>5</sup>), ist von zweiselhafter Echtheit.

# 6. Das Strafrecht.

# A. Die Berbrechen .

## a) Raub. Diebstahl.

Den Sitten entsprechend ist der "ehrliche" Raub viel häusiger als der "unehrliche", der Diebstahl: noch spät im Mittelalter ward der Räuber des Schwerts, der Dieb nur des Galgens gewürdigt, doch mag an vielen Stellen rapina auch furtum, texaka umfassen<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 118, so ist wohl bas rem intertiatam recipere, renuere zu verstehen.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 148. a. 809.

<sup>3)</sup> Adrevaldus, mirac. St. Benedicti M. G. h. Scr. XV. p. 490.

<sup>4)</sup> Borschrift Lubwigs C. I. 2. p. 269. a. 818/19. p. 285. a. 825; andre Wassen bei Anklage wegen insidelitas l. c. p. 331. C. a. 816. I. 1. c. 1. a. 818/19. c. 10. Gegen Gaillard III. p. 133, Karl erst habe das eingeführt, den Zweikampf unblutiger zu machen, mit Recht Wait IV. S. 429 (aber nicht nur campiones, auch jene Zeugen a. 818/19 kämpsen so); in welchem Sinne der campio nobilis bei Wait a. a. O. zu verstehen, bleibt unklar.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 217. (Zeit unbestimmbar.)

<sup>6)</sup> Bor Allem bas bahnbrechenbe Werk Wilbas, bas Strafrecht ber Germanen. — Eichhorn § 206 f., Brunner II. S. 536, v. Amira<sup>2</sup> S. 141.

<sup>7)</sup> Rauba bebeutet aber auch ben Gegenstand bes Ranbes, also Fahrhabe, Geräth jeder Art, zumal Kleider (baber romanisch roba, robe), Schutzwaffen, die

Bom Diebstahl (abstrahere) unterscheibet sich ber Raub burch bie Gewalt (exfortiare) 1). Der Raub war das häusigste, durch unaushörlich von a. 750—900 wiederholte Gesetze 2) und Maßregeln nicht auszurottende Berbrechen. Begünstigung, Hehlung, Beihülse, auch bloßes Berschweigen gegenüber den missi wird an allen Freien, zumal den Centenaren — sie werden auf die Anzeige vereidigt — schwer geahndet.

Der Raub hatte so gewaltigen Umfang angenommen, daß Karl zur Unterdrückung seine missi besonders unterwies und Ludwig die Bassallen vieler Grafen und Bischöse dagegen ausbot.

Die Unsicherheit der Straßen war groß; "in den tiesen Einöden Italiens" sällt der Wandrer unter Räuber<sup>3</sup>). Die Bandenbildung behuss Begehung von Verbrechen — zumal von Raub — wird besonders geahndet: Beamte, dessen schuldig, sollen nach der Bestrasung noch vor den König gestellt werden behuss weiteren Einschreitens<sup>4</sup>). Raub oder Diebstahl mit Haussriedensbruch wird mit dreisacher Buße nach dem Recht des Verletzen und mit dem Königsbann bedroht, an Unsreien mit Geißelung und compositio<sup>5</sup>).

Zumal auch auf ber Reise zum placitum ward in villae und

man bem erlegten Feinb abnahm, spolia, vestis bellica: bies die Grundbebeutung J. Grimm, R.-A. S. 635, auch wenn nicht Gegenstand des Raubes, etwa der Leihe. So Form. Andec. 29, Du Cange V. p. 601; daher gleichbedeutend daselbst »servicium«, d. h. (Tasel-)Geräth, neufranz. »service«: so tressend Zeumer l. c. Ueber tala = Raub L. Sal. II. 5, Rid. 64, Form. Andec. 33, Diez, Rom. Wörterb. II d. p. 490. Ueber taxaca, taxata sür Diebstahl und Diebsach, Deube Form. Andec. 15, J. Grimm bei Mersel L. Sal. (Malberg. Glosse), Diez, W.-B. tasca. Räuberischer Ansall ist adsalitura, sränsisch scach, tesceia, scachator aut latro. Schabe II.<sup>2</sup> p. 773. Osenbrüggen, Z. s. d. N. XVII. S. 472. Brunner II. S. 649. Tesceia = texaka J. Grimm, Gesch. d. d. Spr. I.<sup>3</sup> S. 386, vgl. Walter § 151. C. II. 2. p. 274. a. 853. p. 344.

<sup>1)</sup> C. Aquit. I. 1. a. 768. c. 7; schwerlich auch Erpressung, oft aber ist latro auch fur Decr. Child. c. 13. Child. et. Chloth. pact. c. 2. 3.

<sup>2)</sup> Strafen gegen Räuber von a. 779. C. I. 1. p. 49. I. 2. p. 285, 290. a. 818/19 de latronibus coërcendis vel puniendis bis (in Italien) a. 850. II. 1. p. 86. Gewerbsmäßige Hehler und Begünstiger baselbst, ihre Strafe I. 1. p. 156. a. 803—813. Gegen die Räuber hat Karl nochmal zwischen a. 804 und 813 ein besonderes Capitular erlassen C. I. 1. p. 180.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. gl. mart. I. 18.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 16. a. 829. Collectae = herissuph C. Silvan. a. 853. II. 2. p. 271. c. 3; vgl. Wilba S. 623.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 160. a. 810/11(?)

Städten geraubt: man soll den Bedarf nach altem Herkommen (antiqua consustudo) zu angemeßnem Preise kaufen 1), nicht die Häuser an der Straße ausrauben.

Ja, kam es doch vor, daß — hiebei und sonst — die Grafen in ihrer eignen Grafschaft sebst raubten!

Solche ober solche, die Räuber dem König nicht anzeigen, werden mit schweren Strafen von Karl I. dis auf Karl II. und dessen Rachesolger bedroht<sup>2</sup>). Der Graf soll Räuber »fordannire«<sup>3</sup>), in Mezidan legen <sup>4</sup>). Dies ist nicht halber (medio-)Bann (mezzo-banno), wie eine Glosse, sondern Untersagung der Speisung<sup>5</sup>). Der Graf hat den von ihm verhängten Bann seinen Nachbargrafen anzuzeigen<sup>6</sup>). Sie sollen <sup>7</sup>) von jedem ergriffen und gefangen gehalten werden, dis zu ihrer Aburtheilung, doch soll auch gegen sie rechtmäßiges Versahren eingehalten werden<sup>8</sup>).

Vor Allem sollen die Gutsleute der Krongüter nicht Raub und andre Verbrechen verüben, die Amtmänner sollen auch verhindern, daß sich jene müßig auf den Märkten umhertreiben <sup>9</sup>).

Der Aufforderung zur Verfolgung von Räubern, auch durch das Gerüfte (sonus), muß jedermann gehorchen <sup>10</sup>). Der Räuber darf nicht nur in Nothwehr, auch in Verfolgung straflos getöbtet werden <sup>11</sup>).

Wegen Nichtleistung dieses Beistands werden homines des Königs durch die missi unter Bürgenzwaug vor den König gestellt, homines Anderer durch ihre seniores — es ist lehrreich, daß damals (a. 853) vorausgesetzt wird, je der Freie ist Bassall des Königs oder eines andern Seniors <sup>12</sup>).

Bei Hehlung wird (früher) genau unterschieben, ob tie Diebe in einem verschließbaren (domus ubi clavis est) ober unverschließbaren

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 105. a. 889. 891.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 70. a. 775-790. II. 2. p. 287. a. 857. Brunner II. S. 78.

<sup>3)</sup> C. Aquisgr. a. 809. I. 1. c. 4.

<sup>4)</sup> a. 809. l. c. C. missor. c. 11.

<sup>5)</sup> J. Grimm, R.M. S. 735.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 148. a. 809.

<sup>7)</sup> S. "Friedlofigfeit".

<sup>8)</sup> Bgl. bie Stellen bei Bait IV. S. 519.

<sup>9)</sup> C. de vill. I. 1. c. 53, 54, 56.

<sup>10)</sup> J. Grimm, R.-A. S. 876. Ueber bie Straffolgen bes Ungehorsams G. II. 2. p. 272. a. 853. p. 107. a. 891. Brunner II. S. 227.

<sup>11)</sup> S. die Beläge aus bem Enbe bes IX. Jahrhunderts bei Bait IV. S. 511.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 272.

Hause gefunden wird: nur im ersten Fall wird der Hauseigner mit dem Tode bedroht 1), d. h. mit der Buße des eignen Wergeldes als Loskaufsumme.

Bei der Haussuchung nach gehehlter Deube müssen von beiden Parteien drei Gekorene beigezogen werden, conludium auszuschließen, z. B. heimliches Einschleppen der angeblichen Deube durch den Sucher<sup>2</sup>). Wer Räuber sieben Nächte birgt, wird bannbußepflichtig, der Graf verliert sein Amt<sup>3</sup>).

Wie Raub wird auch das widerrechtliche Festhalten von fremden Unfreien geahndet, wenn es (früher) 40 Tage erreicht 4). Aufnahme und Bergung wird mit 15 sol., an Unfreien mit 120 Streichen gebüßt 5). Der Schützer des Räubers wird wie der Räuber bestraft, auch salls dieser sein Bater, Bruder, Gesippe 6). Gegen die Räuber richtet sich die ganz aus Bibel- und andern geistlichen Stellen zussammengesetzte admonitio an die Bischöse 7), sowie weltliche Gesetze 8). Wit den Normannen um die Wette rauben auch die zur Beschirmung von Kirche und Stat Berusenen: die Strasdrohungen der Borgänger werden wiederholt, neue hinzugesügt 9). Noch a. 864 haben die missi besonders mit Unterdrückung des Raudwesens zu schaffen 10), a. 863 müssen die italischen obtimates vermahnt werden, ihre Leute (suos) vom Raud abzuhalten: der senior soll seinen homo dasür strasen, verläßt ihn der deßhald, das dem Reich verwiesen werden <sup>11</sup>).

Ganz zu Ende bes Jahrhunderts werden die alten Drohungen gegen die Räuber wiederholt<sup>12</sup>). Allein die Besorgniß vor Verschwösrungen ist so stark — nicht ohne Grund! —, daß den verzweiselnden

<sup>1)</sup> Decr. Chloth. c. 10.

<sup>2)</sup> Decr. Chloth. c. 10. Losurtheil bei Berbacht ber Hehlerei in verschließbarem Hause Decr. Chloth. c. 11.

<sup>3)</sup> Honorem, f. VIII. 3. S. 32. C. I. 1. p. 70.

<sup>4)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 7.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 148.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 156.

<sup>7)</sup> Wahrscheinlich von hinkmar, s. Krause, Neues Archiv XVIII. 1893.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 287. a. 857, bit >collectio de raptoribus p. 285.

<sup>9)</sup> l. c. p. 290.

<sup>10)</sup> C. Silvan. c. 4.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 92. 93. a. 865.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 371. a. 884; bitter klagt über bies Unwesen Karlmann l. c.

Unterthanen in den villae (villani) doch verboten wird, sich zur Abwehr in einen Verband (collecta), "was man gelda (Gilde) nennt", zu sammeln¹).

### b) Rörperverletung?).

Verwundung<sup>3</sup>) eines Geistlichen in der Kirche, mit oder ohne Blutvergießen, wird gebüßt mit dem Königsbann und der dreisachen compositio nach dem Grade des Verletzten, zwei Drittel an ihn, eines an die Kirche; bei Zahlungsunfähigkeit erfolgt Verknechtung an die Kirche dis zur Abarbeitung der Schuld<sup>4</sup>). Entmannung, in Italien und Venetien alt eingewurzelt<sup>5</sup>), wird mit Talion oder Loskauf um das Wergeld bestraft. Völlige Verstümmelung an den Geschlechtstheilen, völlige Veraubung der Augen, Hände, Füße, Zunge wird mit dem ganzen, theilweise mit dem halben Wergeld des Thäters gebüßt<sup>6</sup>).

### e) Gefclechtsverbrechen 7).

Die altgermanischen Straffälle wurden durch die Kirche außersordentlich ergänzt: so der Begriff der Blutschande durch die Neuerung der "geistlichen" Verwandtschaft durch Taufe und Trauung<sup>8</sup>). Blutschande wird zunächst vom Bischof gestraft, aber bei Rückfall mit Einziehung des Allods<sup>9</sup>).

Ueber höchst verwickelte Fälle von mehrfacher Ehe stellen Stat und Kirche genaue Bestimmungen auf 10). Ueber widerspänstige Ehe-

<sup>1)</sup> l. c. p. 375. a. 888.

<sup>2)</sup> S. die zahlreichen Bugen in ben beiben frankischen Boltsrechten: sie sind in späteren Capitularien vielfach geanbert, oft erhöht.

<sup>3)</sup> Ueber capulatura, Wunde, Schwertwunde, s. die verschiednen Ableitungen bei Du Cange II. p. 150.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 60. I. 2. p. 281. I. 1. p. 212. 2. p. 361, s. "Rirche, Borrechte ber Geiftlichen".

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 135 secundum solitam consuetudinem.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 205 (für Stalien).

<sup>7)</sup> Hieher sind auch die zu geschlechtlichen Zwecken unternommenen Entführungen von Nonnen und andern Weibern zu stellen. Bgl. C. II. 2. p. 394. a. 845; andere Geschlechtsverbrechen p. 413—415.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 31. a. 754/55.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 48. 97. a. 779.

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 38. a. 757.

verbrecher wird vom Grasen Fesselung und Haft bis zur Stellung vor den König verhängt 1).

Nach Langobarbenrecht<sup>2</sup>) werben die auf der That ergriffnen Shebrecher (d. h. immer nur die Shefrau mit dem Buhlen) dem Shemann zu beliediger Strafe verknechtet: kauft sie ein Dritter los und beläßt sie in ihrem verbrecherischen Berhältniß, sollen sie dem Fiscus anheimfallen<sup>2</sup>). Der Entsührer und Bergewaltiger fremder (nicht einwilligender) Braut<sup>4</sup>) wird wie der einer Shefrau wegen adulterium gestraft: der Bräutigam kann, muß aber nicht die Seraubte heirathen<sup>5</sup>), kann auch eine Andre heirathen, deßgleichen die Entsührte seden Andern, nur nicht den Entsührer; hatte sie eingewilligt, wird sie von dem Entsührer getrennt, der Bräutigam kann beliedig heirathen<sup>6</sup>).

Der Räuber fremder Braut hat dem Bater oder anderen Muntwalt (defensor) die Geraubte und alle mitgeraubten Sachen zurückzugeben 7), aber beruhigt sich der Vater hiebei, erhebt doch der Graf das Friedensegeld für jede Sache 8): dem Bräutigam ist ebenfalls die lex zu entrichten nebst dem Königsbann und (vel oder?) der Graf stellt den Räuber vor den Königsbann und (vel oder?) der Graf stellt den Käuber vor den Königsbann und seinbannung auf beliebige Zeit: die Spezwischen Räuber und Geraubter ist ausgeschlossen. Raub straft daneben die Kirche (auch die Gehülfen und die sie trauenden Priester).

Nach römischem Recht <sup>10</sup>) trifft aber beide der Tod, folgt das Mädchen dem Entführer freiwillig; durch Vermittelung von boni homines und Verbürgung für die Loskaufsumme <sup>11</sup>) kann dies abge-

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 19. a. 829.

<sup>2)</sup> Rothari 212.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 317. a. 822/23, ber Lostäufer verliert ben gezahlten Preis p. 318.

<sup>4)</sup> Wie häufig ber Frauenraub in Italien um Mitte bes IX. Jahrhunderts war, zeigt C. II. 1. p. 90. a. 856. Aber schon unter Chilbibert II. waren in Gallien Sondergesetze bawider ergangen Decr. Childib. c. 4 (raptor).

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 315. (a. 814—840?) quia vim passa potius quam violata videtur. Der Bräutigam muß aber später die gerandte Braut annehmen, auch wenn sie vergewaltigt worden C. II. 2. p. 285. a. 844.

<sup>6)</sup> Bgl. l. c. p. 279. c. 24.

<sup>7)</sup> cum sua lege C. I. 2. p. 278. 282. a. 818/19.

<sup>8)</sup> L. Angl. et Werinor. 46.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 278. a. 818/19, babei wirb auch die Entflihrte bei Einwilligung gestraft.

<sup>10)</sup> L. Rom. Vis. Cod. Th. IX. 19. 1. 2 Interpr.

<sup>11)</sup> Form. Tur. 32 »notitia«; infra quinquennium.

wendet werden. Der Entführer einer Chefrau hat sie mit 200 sol. Buße dem Gatten zurückzugeben 1).

Die Schuldigen flohen mit den entführten Mädchen, zumal Nonnen, oder Ehefrauen oder blutschänderischen Verwandten in andere Theilreiche: auch in diese hinein sollen sie durch Bischof, missus, Graf verfolgt werden<sup>2</sup>).

Das weltliche Recht räumt bem Chemann, auch abgesehen vom Ergreisen in handhafter That, das Recht ein, die Ehebrecherin zu tödten: nur abmahnend und Zuflucht gewährend tritt dem die Kirche entgegen<sup>3</sup>): der Bischof darf die zu ihm Geslüchtete nicht dem Mann zur Tödtung ausliesern, soll sie anderwärts unterbringen; sindet sie hier der Mann, mag er nach weltlichem Recht mit ihr versahren wie er will<sup>4</sup>): nur gemahnt wird er, auf die Tödtung zu verzichten. Hier wird der christliche Grundsat von der gleichen Treuepflicht der Männer wie der Frauen scharf ausgesprochen<sup>5</sup>).

### d) Töbtung.

Ueber das Wergeld als Buße ist anderwärts ausführlich gehandelt 6).

Bei der Strafklage (inscriptio) wegen Mordes hat (nach römischem Recht) der Ankläger sich schriftlich der dem Beschuldigten drohenden Strafe für den Fall des Mißlingens des Beweises zu unterwerfen, ähnlich ist bei der Anklage gegen fremde Unfreie Tod oder Vermögenseinziehung schriftlich zu übernehmen<sup>7</sup>).

Bezeichnend heißt bas Wergeld zahlen "den Mord zahlen" (leude vel homicidium transsolvere). Nach der Entrichtung vor Gericht stellen die Gesippen dem Todtschläger eine dem späteren Ursehbebrief ähnliche gerichtliche Urkunde (securitas) aus, in der sie auf alle noch-

<sup>1)</sup> L. Sal. emend. 14. 2. C. I. 2. p. 292. a. 819/20.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 72 seq. a. 950—854.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 239. a. 895 si maritus capitali sententia illam delere machinaverit.

<sup>4)</sup> Bilba S. 822, Brunner II. S. 662.

<sup>5)</sup> nam quidquid contra fidem catholicam mulieribus non licet, nec viris licet, l. c.

<sup>6)</sup> D. G. I a. S. 229. Homicidium ift jebe Töbtung, nicht nur Morb, wie Eichhorn § 206, vgl. Wilba S. 563.

<sup>7)</sup> Form. Tur. 29 nach L. R. Vis. C. Theod. IX. 1. 8 Interpr.

malige Alage (remallatio) verzichten bei Meitung der Zurückzahlung des Wergelds und weiterer Buße an jenen und den Fiscus 1).

Töbtung wird aber später außer mit tem Wergeld mit Einbannung auf eine vom Herrscher zu bestimmende Zeit bedroht<sup>2</sup>). Statt in Geld kann das Wergeld in Fahrhabe entrichtet werden gemäß der gesetzlichen Schätzung<sup>3</sup>), ausgenommen Jagdhabicht und Langschwert (spatha), weil diese oft meineidlich zu hoch geschätzt werden<sup>4</sup>). Bei der Tödtung wird unterschieden<sup>5</sup>) simplicitas von temeritas und praesumtio: in jenem Fall genügen zur Vertheidigung drei Zeugen oder zwöls Eidhelser<sup>6</sup>).

Auf Gesippenmord steht der Tod: die Bertheidigung gegen diese Anklage ist erschwert?). Bei Ermordung von Berwandten aus Habsgier, um sie zu beerben, soll deren Erbschaft auf die andern unschuldigen Berwandten, die des Mörders aber an den Fiscus fallen<sup>8</sup>).

Wegen der argen Berwilderung der Zeit — ganz zu Ende des IX. Jahrhunderts — (pro moderni temporis qualitate) mildert das Concil von Tribur die Strenge des Concils von Anchra gegen die Tödtung: dies hatte lebenslängliche Excommunication gedroht: nun wird nur 7 jährige Buße mit stets abnehmender Strenge auferlegt:

<sup>1)</sup> Form. Bign. 8, hier steht pontificium statt potestas. Leodem cum (sicut?) lex erat desolvere debet Cart. Senon. 11, J. Grimm, R.-A. S. 652, Wait II.<sup>2</sup> S. 273, Form. Sal. Bignon. 8. 9.

<sup>2)</sup> Aber nicht mit Einziehung C. I. 2. p. 282. a. 818/19, bagegen Einziehung Form. imper. 49; vgl. Liutpr. c. 20.

<sup>3)</sup> L. Rib. 36, 11.

<sup>4)</sup> C. l. c.

<sup>5)</sup> Im Langobarbenrecht Ed. Liutpr. 20, Legg. IV. p. 117, Anschütz, Lom-barbacommentare I. 9. S. 26, Glossa ad Lib. Pap. Hloth. 92.

<sup>6)</sup> Bgl. C. II. 1. p. 91. a. 856. p. 96. a. 866 indiscrete et praesumtiose: hier Todesstrase. Form. Andec. 12 behandelt Mord durch Zauber, malesicium, wohl nicht Gist.

<sup>7)</sup> Feuerprobe C. I. 2. p. 447: die Berknechtung der Nachkommen hiebei setzt aber voraus, daß ihr Bater als unfrei erwiesen ward.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 18. a. 829; seltsam, daß lediglich die poenitentia durch den Bischof, nicht die weltliche Strase erwähnt wird. Schwer verständlich ist der Beweggrund des Gesippenmordes C. I. 1. p. 165 ut per illos non fiant conquisiti (ermittelt und ausgeliesert zu einer Strase oder als Unsreie?) sunt et alii, qui de ipsa genealogia non debent esse inclinati, attamen siunt propter illam occasionem inclinati: auch solche, die nicht bedroht gewesen wären von den Gesippen (dies nur wähnten), sind nun um dieses Mordes willen bedroht und bestrast worden?

im ersten Jahr 40 Tage Fasten bei Wasser, Brod und Salz, Verbot linnenen Gewandes, der Wassen, der Schuhe, des Fahrens, Reitens, des Geschlechtsgenusses, des Fleisches, des Weines, Methes, Bieres, des Verkehrs mit andern Christen, nach jenen 40 Tagen gelinderes Fasten, Lossauf durch Almosen vom Fasten an einzelnen Tagen, im zweiten und dritten Jahr häufigerer Lossauf, gelinderes Fasten im vierten dis siebenten Jahr 1).

## e) Betrug. Faliches Benguiß. Meineib.

Lehrreich ist die Abstusung bei Maß- und Gewichts-Betrug: 1) der Freie reinigt sich durch Sid — der Colone oder Unsreie durch Gottesurtheil (welches?), 2) jener verliert das mit solchem Betrug Er-worbene an den Fiscus und zahlt den Königsbann; diese werden unter gleichem Verlust nacht mit Ruthen geschlagen: alle aber trifft daneben Kirchenbuße<sup>2</sup>). Wer zum falschen Zeugniß angestistet hat, ist unter Bürgenzwang vor das Pfalzgericht zu stellen<sup>3</sup>). Urkundenfälschung bedroht wie Falschzeugniß Verlust oder Loskauf der Hand<sup>4</sup>).

Der Meineid, bei der Häufigkeit der gerichtlichen (Unschulds., Eidhelfer., Zeugen.)Eide und der politischen unleidlich gefährlich, ward durch die schärfsten Strafen ein Jahrhundert hindurch erfolglos bekämpft. Auf Meineid.) steht Verlust der Schwurhand ohne Loskaufsrecht; den Streit darüber entscheidet das Kreuzurtheil: siegt der Schwörer, muß er sein Wergeld zahlen: dies gilt aber nicht für schwerere Fälle, z. B. über Freiheit: hier bleibt das ältere Recht in Geltung.

Der Meineidige darf weder in eigner noch in fremder Sache irgend einen Schwur leisten ). Priester (und Bischöse) werden von dem Boreid (praejuramentum) <sup>10</sup>) der Laien befreit unter Befragung

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 245 f. a. 895.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 318. a. 864; gegen Bucher f. C. II. 1. p. 728. a. 829.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 15. a. 829.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 143.

<sup>5)</sup> S. VIII. 1. S. 75 f.

<sup>6)</sup> C. Haristal. a. 779. I. 1. c. 10. C. a. 808. c. 4. C. I. 2. p. 448 [Karl]. Gegen Häufung, Wiberspruch, baber Falschheit ber Schwüre C. II. 2. p. 392. 407. a. 845.

<sup>7)</sup> jurare, german. svaran II. 1. p. 172.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 49. a. 779. C. I. 1. a. 808. c. 4.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 58. a. 789.

<sup>10)</sup> Brunner II. S. 344.

"bei den heiligen Weihen"). Daß die kirchliche Buße alle weltlichen Strafwirkungen des Meineids aufheben soll, ist boch schwerlich2) zu folgern.

Rebte jemand bes Wahnes, ziemlich gleichgültig für die Sündshaftigkeit des Meineids sei der Ort, wo man ihn schwöre, so wurde der — wenigstens was die Gefährlichkeit dieser Sünde anlangt, — scharf widerlegt: wer zu Tours in der Kirche Sanct Martins und Iohannes des Täusers?) einen Meineid schwur, der stürzte halb todt zusammen oder starb binnen Jahresfrist: "denn hier zeigte sich den Meineidigen die göttliche Rache". Ebenso giebt es gewisse Heilige, die schärfer als Andere den bei ihren Kirchen geschwornen Meineid rächen.

### f) Münzberbrechen 5).

Der Falschmünzer verliert die Hand, der freie Gehilfe (qui hoc consensit) zahlt den Königsbann, der Unfreie erhält 60 Streiche<sup>6</sup>). Neben der eigentlichen Münzfälschung, die (an Unfreien) mit Geißeslung und (wohl auch nur an Unfreien?) mit Brandmarkung im Gessicht<sup>7</sup>), an Allen mit Berluft der Hand<sup>8</sup>), am freien Gehilfen mit dem Königsbann, am unfreien mit 60 Hieben geahndet wird, und neben der Münzverweigerung steht die Anmaßung des Münzrechts ohne Berleihung desselben<sup>9</sup>).

# g) Widerstand gegen die Statsgewalt. Andrerseits Privilegienbruch.

Widerstand des Immunitätsherrn mit gewaffneter Schar gegen berechtigtes Eindringen des Grafen wird mit 600 sol. bestraft, ebenso wie das widerrechtliche Eindringen in die Immunität und deren Schädigung 10).

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 224. a. 895. p. 407. a. 845.

<sup>2)</sup> Aus C. I. 1. p. 219 (für Italien).

<sup>3)</sup> S. barüber Longnon p. 252.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. gl. mart. I. 19. H. Fr. VIII. 40. Urgesch. III. S. 393. Ueber divinum judicium, hier nicht = Gottesurtheil, s. Bausteine II. S. 21.

<sup>5)</sup> Ueber Münzverbrechen (C. I. 1. a. 819) s. Genaueres nuten "Finanz", "Mänzwesen".

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 285. 299, de moneta c. 5. a. 818/19.

<sup>7)</sup> C. de moneta c. 5 scribatur ei in facie »falsator monetae«, über corium in dorso vgl. Du Cange II. p. 566.

<sup>8)</sup> Cap. legg. addendum lubwigs, anno? c. 19. I. 2. p. 285.

<sup>9)</sup> Edict. Pist. a. 864. II. 2. c. 17.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 317. a. 864.

## h) Sochverrath 1).

Der Hochverräther, infidelis, wird auch mit dem römischen reus majestatis bezeichnet<sup>2</sup>): so ist der der herisliz Schuldige reus majestatis<sup>3</sup>) und bedroht mit der Todesstrase. Hochverräther trifft, wenn nicht der Tod, neben Einziehung des Bermögens Einbannung: bei Begnadigung erhalten sie auch von dieser wohl Befreiung<sup>4</sup>). Begnadigung ist es wohl auch, wird Pippin von Aquitanien wegen Hochverraths als Mönch in ein Aloster gesteckt, zwei Geistliche, die ihm zur Flucht verhelsen wollen, ebenfalls<sup>5</sup>). Hochverräther (infideles) dürsen bei schwerer Strase nicht verborgen oder unterhalten werden<sup>6</sup>).

Während sonst der gerichtliche Kampf seit Ludwig mit ziemlich ungefährlichen Waffen ausgefochten wird, gilt Ausnahme bei dieser Anklage?).

Besonders gefürchtet waren von den Herrschern heimliche — meist feiersich beschworene, daher conjuratio — Vereine, die zwar nicht immer Hochverrath bezweckten, aber doch zuweisen und sehr oft Unsgehorsam gegen Stats und Kirchen Gesetze. Es galt zumal für gefährlich, daß sich solche insideles untereinander verpflichteten, sich dem König nicht zu entbecken oder zu verrathen noch das Geplante aufzugeben 3): das sind jene so oft verbotenen conjurationes 9).

Wiederholt wird verboten, Banden, trustes, Zusammenrottungen zu bilden 10).

<sup>1)</sup> Ueber ben Begriff ber infidelitas VII. 3. S. 392.

<sup>2)</sup> Vita Hlud. c. 45.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 166. 205.

<sup>4)</sup> libertas, nicht Ausbebung von Berknechtung, diese war nicht verhängt, nur exilium, Form. imp. 8.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 255. a. 853.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 103. a. 876.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 320. a. 865 neque (ad) illa quae adimplere volunt, dimittat.

<sup>9)</sup> Ueber conjuratio I. 1. p. 64. 77. II. 1. p. 177.

<sup>10)</sup> Du Cange VIII. p. 200. C. I. 1. p. 66. a. 789. II. 2. p. 292. a. 857; collectae, quas lingua Theudisca (al. theotisca) herissuph appellat C. II. 2. p. 272. a. 853. Brunner II. S. 651. Berschwörungen von Unsreien, wie sie (C. I. 1. p. 124? anno?) in Flandern, Menpiscus (? Menapier?) und andern Rüstenstrichen vorgesommen waren, werden an den Herrn mit dem Königsbann gebisst C. I. 2. p. 301. a. 821.

Die Arten ber \*conspirationes werben unterschieben: ist durch sie Schade gestistet, trifft die Thäter Tod, die Gehilsen haben sich untereinander zu geißeln und die Nasen abzuschneiden (!): geschah kein Schade, ebenfalls zu geißeln und zu verscheeren; geschah die Berbindung durch Handreichung (per dextras, Eid?), haben Freie mit Eidhelsern bose Absicht abzuschwören, andernfalls ihr Wergeld zu bezahlen. Unfreie werden gegeißelt 1).

Auch für Langobardien wird in Wiederholung langobardischer Gesetze? beschworne oder sonst (seierlich) versprochne Vereinung (adunatio) verboten: die Anstister werden nach Corsica eingebannt, die Andern zahlen den Königsbann oder erhalten bei Unvermögen 60 Streiche. Nicht zu verwechseln mit diesen verbotenen (consortia) sind die (begünstigten) consortia, die Bischöse und Aebte schließen: Seelmessen-Verbrüderungen, nach denen die Ueberlebenden für den versstorbenen Genossen eine Anzahl von Messen und Psalter-Gesängen zu halten haben 4).

## B. Bie Strafen.

### a) Prügelftrafe.

Die schon<sup>5</sup>) erörterte, an sich nicht unbillige Unterscheidung, daß der Unfreie, der kein Vermögen haben kann, da mit Prügelstrafe büßt, wo der Freie eine Vermögensstrafe leidet, findet sich selbstverständlich auch im Frankenreich.

Aber es begegnen auch neben einander Geißelung des Unfreien und Vermögensbuße bes Herrn 6). Die Veranschlagung der Strafe = solidi in Streichen wechselt: einmal 1 Streich (camactus, italien. germato) = 1 sol. 7).

Auch der Königsbann von 60 sol. wird bei Zahlungsunfähigen in 60 Geißelhiebe umgewandelt 8). Die zu geißelnden Knechte sollen

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 51. 124. 2. p. 318. II. 1. p. 61.

<sup>2)</sup> Ratchis 6. Rothari 19. 249. 280. Liutpr. 35.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 318. a. 822/23.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 78. 221. a. 760—762; 30 Messen bie Bischöse und Aebte, beren Priester 100 Messen, beren Mönche 100 Psalmen.

<sup>5)</sup> Könige VI.2 S. 198. Westgot. Stubien S. 186.

<sup>6)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 190. (für Italien) a. 790[?].

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 63. a. 832.

die 60 Hiebe nicht mit einem dicken Knüttel, sondern nur mit Ruthen (aber nack!) geschlagen erhalten, auf daß Uebermaß der Strafe nicht sie dauernd schädige: die Bischöfe haben durch ihre ministri oder Geistlichen in den Städten, Dörfern und villas hiefür Sorge zu tragen 1). Geißelstrafe für Unfreie bei Sonntagsschändung beträgt 100 Streiche 2).

Berschärft wird die Strase durch gegenseitige Vollstreckung unter Witschuldigen 3) oder durch schimpfliche Deffentlichkeit: so werden Unstreie auf dem Marktplatz zu Aachen öffentlich gegeißelt 4). Geißelung trifft (mit Strashaft) auch den ecclesiasticus minor 5). Den vershaßten Räubern (Colonen oder Unstreien) werden neben dreisacher compositio 60 derbe Hiebe gedroht 6).

Die Geißelung, früher nur Unfreien ober Freigelaßnen zugedacht <sup>7</sup>), wird aber später auch über Freigeborne und Vornehme <sup>8</sup>) verhängt: so über den Bastard Pippin selbst <sup>9</sup>) und seine Mitschuldigen <sup>10</sup>). Andere wurden damals gehängt oder enthauptet; auch Todtschläger <sup>11</sup>). Karl läßt die Glieder beschworner Vereine sich gegenseitig geißeln, sofern nicht noch schärfer strafen. [S. unten Nasenabschneiden <sup>12</sup>).]

Dann broht Geißelung wegen grundloser Urtheilschelte 13) ober unbefugter Anrufung des Königsgerichts durch geringere Leute 14); höchst auffallend ist, daß in jenem Fall die Schöffen, deren Urtheil zu Unrecht gescholten wird, selbst die 15 Streiche verabreichen (S. oben

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 316. a. 864. Der gewöhnliche Ausbruck ist corium in dorso ferire, corio nudo vapulare I. 2. p. 299. II. 2. p. 318.

<sup>2)</sup> Child. reg. praec. p. 2. 3. Geißelhiebe fitr Unsreie: 100 Child. I. praec. p. 2. 3 (Sacrileg), 300 Child. et Cloth. pact. c. 6 (für Diebstahl unter 1 tremisse!).

<sup>3)</sup> C. Theod. a. 805. I. 1. c. 10.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 298. a. 814 [al. 820].

<sup>5)</sup> C. Pipp. c. 3. I. 1. p. 31.

<sup>6)</sup> ictus bene pressos C. II. 2. p. 373. a. 884.

<sup>7)</sup> So noch Pippin C. a. 754/55. I. 1. p. 31. c. 1. 2.

<sup>8)</sup> Wenn auch nicht so häufig wie bei ben Westgoten, Westgotische Studien a. a. D.

<sup>9)</sup> Mon. Sang. II. 12.

<sup>10)</sup> Annal. Mosell. a. 791, mit Exil.

<sup>11)</sup> Einh. epist. 44.

<sup>12)</sup> C. Theod. I. 1. a. 805. c. 10.

<sup>13)</sup> C. legg. add. a. 803. c. 9. I. 1. p. 114, burch 15 sol. abzulösen. S. ben Fall bei Bait III. S. 514, ber mit Recht Lehuérou's S. 392 Beschränkung auf Leten [und andre Einfälle] abweist.

<sup>14)</sup> Pippin C. l. c.

S. 80: ober die 15 sol. einziehen?). Römischen 1) Ursprungs ist die Geißelung in den Kapiteln des Remedius 2) und in der Lex Romana Rhaetica Curiensis 3).

### b) Gefängnifftrafe4).

In vielen Fällen lassen die Quellen nicht erkennen 5), ob es sich bei den captivi, rei in carcere um Untersuchungs- oder 6) um Strafoder um Schuld-Haft handelt. Einbannung in ein Aloster 7) ist meist Strashaft; custodia bedeutet beides, auch bewassnete Begleitung zum König, von Kerker unterschieden 8). Oft ist carcer eine Art vorsläufige Schuldhaft bei Bermögenslosen bis zur Zahlung von Geldsstrasen 9) oder Haft zur Berhütung gefürchteten Friedbruchs: zumal gegen Räuber wird die Haft dis zu ihrer Aburtheilung verfügt 10). Auch Ungehorsame, denen schwere Strase droht, und die nicht durch Bermögen oder Bürgen Sicherheit für Stellung gewähren können, werden verhaftet 11).

Vornehme sollten nur auf Besehl des Königs eingesperrt werden: aber der König versügte das häusig nicht als Strase, sondern aus statlichen Gründen, aus Argwohn gegen geplante Unruhen 12); es sind gerade die homines doni generis, die in der Grasschaft ungerecht, rechtswidig handeln: sie sollen vor den König gebracht und von diesem eingesperrt (carcerari) oder exisirt werden die zu ihrer Besse-

<sup>1)</sup> Nicht gerade "provinciell", Wait IV. S. 514.

<sup>2)</sup> c. 3. 4. 7. 8.

<sup>3)</sup> Hier häufig.

<sup>4)</sup> B. Sidel, Beiträge S. 52.

<sup>5)</sup> Oben S. 117.

<sup>6)</sup> Wie es z. B. Ven. Fort. v. St. Rad. XXVIII. 87-90 scint.

<sup>7)</sup> S. unten "Einbannung".

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 61 in custodia recludantur.. ad palatium cum custodia remittantur, nec tamen in carcere ponantur, vgl. I. 1. p. 123. a. 805; anderwärts ist aber custodia jede Art von Einsperrung: custodia carceris C. I. 1. p. 142, in pulsatorio I. 1. p. 34. Du Cange VI. p. 566, Stoße, Tret-Mible, Tuch-Walterei, also Arbeitshaus.

<sup>9)</sup> Pippin. C. l. c.

<sup>10)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 810. c. 11.

<sup>11)</sup> S. die Stellen bei Wait IV. S. 519, zumal C. Olonn. a. 825. I. 2. c. 1. 4.

<sup>12)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 811. c. 12.

rung 1). Vorläufige Festnahme bis zur Stellung vor den König wird verordnet auch gegen gesetzverletzende Juden 2).

Gefängniß begegnet am Häusigsten als Schuldgesangenschaft, wenn Wetten, Bann, und Friedens Gelder nicht bezahlt werden 3). Zumal auch Steuerschuldner liegen in Kerkern und in Fesseln 4). Neben der häusigen Untersuchungshaft wird doch auch Strashaft 5) zur Strase für Räuber auf unbestimmte Zeit in bastonico 6) verhängt. Entsprungne Mönche werden dis zur Besserung in ergastula gesteckt 7). Gefängniß trifft auch Zauberer dis zur Besserung. Die weltsichen Beamten dürsen die vom Archipresbyter hiezu Verurtheilten nicht frei lassen 8).

Auch zum Schutze bes Verbrechers, z. B. des Gesippenmörders gegen die Rache der Sippe, sindet vorläusige Festnahme statt dis zur Entscheidung des Herrschers. Du all diesen Zwecken bedurfte man des Gesängnisses so häusig, daß jeder Graf in seiner Grasschaft wenigstens Eines haben soll 10). Eine Art Verdindung von Freiheit- und Spren-Strase war das Sperren in den Block (cippus) auf offner Straße, so scheint es 11). Aehnlich der Freiheitentziehung erscheint die Fleisch- und Wein-Entziehung als welt liche Strase für weltliche Vergehen 12).

<sup>1)</sup> Bornehme in Kerker und Ketten auch in merovingischer Zeit Greg. Tur. VII. 32. IX. 13. Urgesch. III. S. 327, 417.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 258 (spät).

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 8. X. 6. Urgesch. III. S. 176, 472. Mir. St. Mart. II. 42. Nr. 26. Venant. Fort. v. St. Albini c. 16. v. St. Germani XXXI. c. 85—90. und gar oft auch sonst in den Heiligenleben, z. B. Jonas v. St. Columb. c. 34.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. X. 6. Urgesch. III. S. 472.

<sup>5)</sup> carcer mit Geißelung. Pipp. Cap. I. 1. p. 31. c. 3. C. I. 1. a. 801—813. c. 12 districtio carcerandi l. c. C. Theod. a. 805. l. c. c. 8 in carcere ponantur, verschieben von custodia. Strashaft, nicht Untersuchungshaft wird zweisellos erwähnt Cap. I. 1. p. 171 districtio carcerandi, exiliandi usque ad emendationem.

<sup>6)</sup> Bened. Levita II. 383. C. II. 2. p. 291. a. 857. Du Cange I. p. 600. Bgl. franz. baton, baston, deutsch Einsperren in ben Stock, arctissima custodia.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 384. a. 849.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 228.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 98, ju anbern Zweden p. 97, 98.

<sup>10)</sup> C. Aquisgr. a. 810. l. c. c. 11 (carcerem). Einen Galgen jeber Richter (Bicar?) und Centenar C. I. 1. p. 171.

<sup>11)</sup> C. I. 2. (a. 814?). p. 298.

<sup>12)</sup> C. II. 1. p. 97. (a.?).

### c. Ein= und Aus-Bannung 1).

Exilium ist nicht Landesverweisung: biese erwies sich als ein aweischneitiges Mittel: tie Berbannten planten in dem nächsten meist seintlichen — Theilreich ober außerhalb des Frankenreichs Rache und gewaffnete Wiederkehr mit feindlichen Heeren2): sie wurden daher nun im Theilreiche selbst irgendwo ), meist in einem Rloster aber nicht gerade immer als Monche — eingebannt; Gefängnißstrase im Aloster ist selten (anders bei Schuldhaft): das Aloster selbst war eine Art ehrenvolles und weites Gefängniß 4). Das exilium, d. h. die Einbannung, geschieht sehr oft in Alöster 5), so vom König auch zur Durchführung kirchlicher Strafen (Excommunication) verhängt 6). Einbaunung und Klosterhaft werden allerdings unterschieden, weil mit dieser auch Verscheerung zum Mönch verbunden werden konnte (Desiberius, Tassilo), aber nicht mußte (Ludwig). Oft wird ber tes Todes Schuldige vom Herrscher zur Vermönchung begnabigt ober auf bessen Wunsch vom Gericht gleich zu bieser gelinderen Strafe verurtheilt?); mit der Berklosterung selbstverständlich verbunden war (aber nicht umgekehrt mit ber Einbannung in ein Kloster) bie Bermonchung, Scheerung zum Mönch (detondi). Bei ber Verklosterung Chilberich III. unb seines Sohnes wagte man von Schuld und Strafe nicht zu sprechen 8).

Nur selten wird der Ort der Einbannung, Berweisung, exilium, im Gesetz angegeben 9): vielmehr bestimmt ihn der König beliebig 10), der wie früher 11) allein diese Strafe verhängen kann 12), abgesehen von kirchlicher Einsperrung.

<sup>1)</sup> Könige VI.2 S. 155 (Westgot. Stubien S. 193). VII. 3. S. 384.

<sup>2)</sup> Bgl. Könige VI.2 a. a. D.

<sup>3)</sup> Oft in entlegnen Reichstheilen: so auf Corsica C. Olonn. I. 2. a. 823. e. 4. Exilium eines Bischoss, nur aus seiner Stadt, gewiß nicht aus bem Theilreich Greg. Tur. V. 26. Urgesch. III. S. 202.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VII. 32. IX. 13. Urgesch. III. S. 329, 417. S. oben S. 146.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 376. a. 826 ostensio criminis.

<sup>6)</sup> C. Vern. I. 1. a. 755. c. 9.

<sup>7)</sup> Tassilo, der Bastard Pippin, die Berschwörer von a. 818. Einh. Annal. Urgesch. III. S. 1009, 1031. VIII. 1. S. 66.

<sup>8)</sup> Urgesch. III. a. a. D. D. G. I. b. S. 333. Dahn, Tassilo [am Schluß].

<sup>9)</sup> Für Langobarbien Corfica C. I. 2. p. 318. a. 822/23.

<sup>10)</sup> C. Sax. a. 797. I. 1. c. 10.

<sup>11)</sup> VII. 3. S. 38 f.

<sup>12) 3. 8.</sup> C. I. 1. Aquisgr. a. 801—813. c. 12.

Selten wird Ausweisung aus dem ganzen Reich gedroht 1), auch den Juden nur aus Italien 2): bei Ergreifung nach dem 1. October werden sie mit all ihrer Habe vor den Herrscher gestellt behufs (willstürlicher) Entscheidung. An Stelle der verschwundenen oder, wo sie vorkommt, stark abgeschwächten Friedlosigkeit 3), tritt nun häusig die Verbannung in dem angegebnen Sinne 4), die ganz regelmäßig mit Gütereinziehung 5) verbunden ist 6); oft wird dem König die Wahl anheimgestellt zwischen Todes- und Verbannungs-Strafe.

Das exilium tritt häusig auch an Stelle der römischen Todessstrafe in Fällen, in welchen im Uebrigen die römische Strafzutheilung einsach herübergenommen wird, z. B. für Verwandtenmord: ob hierin Einsluß der altgermanischen Friedlosigkeit 7) oder Milderung durch die Kirche zu erkennen ist, steht dahin: jenes ist zwar nicht beweisbar, aber ansprechende Vermuthung 8).

Wo das Exil die Hinrichtung ersetzt, wird der Exilirte zuweilen<sup>9</sup>) als todt angesehen <sup>10</sup>). Exil begegnet als Strafe in erster Reihe (nach Geißelung) <sup>11</sup>) bei gelinderen Fällen von Hochverrath <sup>12</sup>). Zu unterscheiden von dieser Aus- und Ein-Bannung zur Strafe ist die Verspslanzung von Sachsen und Langobarden aus ihrer Heimath in ferne

<sup>1)</sup> So a. 855 ben Juben VII. 2. S. 249, in einem besonderen Fall Anbern C. II. 1. p. 93. a. 865.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 97. (a.?).

<sup>3)</sup> S. unten.

<sup>4)</sup> L. Rib. 69, 2.

<sup>5)</sup> S. biese unten.

<sup>6)</sup> Schon merovingisch: Greg. Tur. IV. 13. 23. V. 1. 5. 14. Urgesch. III. S. 110, 123, 165, 174, 179.

<sup>7)</sup> So Wilba S. 521. v. Spbel S. 421. Wait II b. S. 292.

<sup>8)</sup> Aber nicht Childib. II. decr., wie Waitz II b. S. 292: hier wird Tob und Wette an ben Fiscus verbunben, im Uebrigen bas Recht ber Erben gewahrt.

<sup>9)</sup> Richt immer, wie Wait IV. S. 514.

<sup>10)</sup> S. das Sachsencapitular I. 1. p. 197. c. 10; aber nicht wie Bait auch bei dem Bastard Pippin Annal. Lauresh. a. 792: er wird nur vermöucht: ebenso Tassilo a. 788. Annal. R. Fr. Urgesch. III. S. 1109.

<sup>11)</sup> Annal. Mosell. a. 791.

<sup>12)</sup> Annal. Einh. a. 818 prout quisque vel nocentior vel innocentior apparebat, vel exilio deportari vel detondi vel detrudi et in monasteriis conservari; hier wirb Exil, Bermönchung und Klosterhaft unterschieben, lettere selbstverständlich verbunden; detrudi ist = exiliari.

Lanbschaften lediglich aus statlichen, aus Sicherungsgründen: Berbrechen — Empörung — werden babei keineswegs immer behauptet 1).

Seltsam ist die Einbannung eines bei dem Zug zum Schutz Benevents von a. 865 zu Hause gebliebenen Bischofs in der Mark auf so lang, dis sie wieder einmal ein (frankisch-langobardisch) Heer durchzieht 2) oder er stirbt.

### d) Bermögenöftrafen.

## a) Brivatbußen. Bertrageftrafen.

Privatbußen werden für Ansechtung der verschiedensten Rechtsgeschäfte, auch Berzichte, Freilassungen 3), einseitig auserlegt 4), von
Privaten ganz ebenso wie von Beamten, z. B. vom domesticus einer villa 5). Der Fiscus soll den Ansechter einer Schenkung zur Zahlung einer vom Schenker auserlegten Buße an die beschenkte Kirche zwingen 6). Diese einseitig aufgelegten sind in den Formeln und Urkunden ebenso häusig wie die vertragsmäßig übernommenen. Bei Tauschverträgen soll der Ansechter das Erhaltene verwirken und das Gegebene nicht zurückerhalten: daneben stehen Geldbußen an Fiscus und Vertragspartei?).

Oft wird auch bei Töbtung nicht das gesetzliche Wergeld, sondern eine vertragene Buße gezahlt 8). Vertragsstrafen werden auch für Bruch völkerrechtlicher Verträge vereinbart 9).

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 975—1107. Annal. Alam. a. 787 von ben Langobarben, Annal. Guelferb. Annal. Nazar. nobilissimos fraudulentissimos exiliavit in Franciam; über die Sachsen s. diese und Wait III. S. 152. D. G. I. d. S. 306—311. Auch hier wie bei der strasweisen Einbannung bestimmt der Herrscher den Ort C. Sax. I. 1. a. 797. c. 10, auch bei Geiseln. Divisio a. 806. I. 1. c. 13.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 96. a. 866.

<sup>3)</sup> Form. Mark. II. 29-34.

<sup>4)</sup> Bgl. VII. 1. S. 262.

<sup>5)</sup> Form. Mark. II. 52.

<sup>6)</sup> Auch an ben beschentten Gatten Form. Mark. II. 6, cogente fisco l. c. II. 52.

<sup>7)</sup> Form. Mark. II. 24.

<sup>8)</sup> Form. Tur. 38 (solidos tantos,) sicut mihi bene conplacuit; barüber wirb eine securitas unter Strafbrohung (Buße an ben Töbter und an ben Fiscus) für Ansechtung ausgestellt.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 131. a. 840.

β) Rönigsbann. Friebensgelb. Buße. Bergelb.

Bermögenöstrasen sind die Banngelder, Friedensgelder 1), Wetten an den König (und zu 1/3 an den Grasen oder missus u. s. w.) 2), auch neben andern Strasen oder statt anderer: z. B. Beamte oder Beneficienträger verlieren Amt oder Beneficium, wer solche nicht hat, zahlt den Bann 3). Die Grundsätze der merovingischen Zeit gelten im Wesentlichen sort 4). Der Königsbann heißt jetzt der fränkische Bann, »dannus francilis« 5). Manchmal wird er zwischen dem Fiscus und dem Angeber getheilt 6).

Auch beim Eintreiben des Königsbannes wird nach Frankenrecht?) zuerst Bürgschaft verlangt für Zahlung am nächsten Placitum: in Ermangelung von Bürgen erfolgt Schuld-(Sicherungs-) Haft bis zur Stellung von Bürgen oder Zahlung<sup>8</sup>). Bei den für den Fiscus wegen Vermögensstrasen gepfändeten Vermögen<sup>9</sup>) wird (später, a. 819) unterschieden zwischen unwissentlicher und wissentlicher Missethat: bei jener soll das Strafgeld nur mit Schonung, bei dieser ganz eingefordert werden.

Zu Ende des IX. Jahrhunderts und später bedeutet bannus, meist neben regimen (Verwaltung, Polizei) <sup>10</sup>) und thelonei gestellt, vor Allem den Gerichtsbann: so in den Immunitäts-Urkunden <sup>11</sup>); das Inquisitionsrecht. <sup>12</sup>) ist nicht Wirkung, nur zuweilen Anhängsel der

<sup>1)</sup> Wie früher VII. 3. S. 129, Köstlin, Z. s. b. R. XIII. S. 425. Auch neben bem Banngeld C. missor. I. 1. a. 810. c. 4. Andre Fälle bei Wait IV. S. 522; baselbst auch das friesische zum Theil dem König zusallende Wergeld; s. Friesen und v. Richthofen, Legg. III. p. 661 (nach Wilda S. 103 Ersat der Todesstrases?), schwerlich!).

<sup>2)</sup> S. unter "Finanzen, Einnahmen".

<sup>3)</sup> C. Harist. I. 1. a. 779. c. 9; zahlreiche Fälle, "Finanzhoheit, Zoll-, Münz-, Forst-Bergeben".

<sup>4)</sup> VII. S. 3. 414, wo bereits vielfach in die karolingische Zeit vorgegriffen werben mußte.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 302.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 32. a. 754/55.

<sup>7)</sup> L. Rib. a. 803. G. I. 1. p. 117. c. 3.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 330. a. 825.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 290. a. 819 de debito quod ad opus nostrum fuerit rewadiatum.

<sup>10)</sup> So Urk. Lubwigs bes Kinbes, Mon. Boica XXXI. 1. p. 172.

<sup>11)</sup> l. c.

<sup>12)</sup> Bgl. Brunner S. 414.

positiven Immunität!). Scharf wird geschieben zwischen ber freda an ben judex (Friedensgeld, Wette) und der compositio (Buße) an den Geschädigten oder bessen Erben (Wergeld)?).

In merovingischer Zeit war es verboten, sich mit dem Verbrecher außergerichtlich zu vertragen durch Annahme der Buße: gewiß wirkte hiebei vermöge der stark vermögensrechtlichen Würdigung der Gerichts-barkeit die siscalische Rücksicht auf das hiedurch der Krone entgehende Friedensgeld sehr stark: allein sie reicht doch kaum aus, zu erklären, daß der außergerichtlich sich Vertragende selbst der Strafe wegen Diebstahls oder Raubes verfallen soll<sup>3</sup>)! Offenbar sollte der Uebelsthäter sestgestellt werden, was wegen der Ausschließung Bescholtener vom Unschulds- und Eidhelser-Eid erwünscht sein mußte.

Fredum und faida hat zu zahlen (gemäß seinem status) der Herr, der einem Unfreien zur Flucht verhilft, den vor den Richter zu stellen er aufgesordert war 4): aber es ist zweiselig, wie lang dies befolgt ward. Oft erscheint die Zahlung des eigenen Wergelds 5) des Schuldigen 6), z. B. des salschen Anklägers, als eine Art Loskauf seines Lebens oder etwa der Hand?). Zuweisen ist das Wergeld eines Bedrohten (z. B. mit Verknechtung) zu entrichten 8).

<sup>1)</sup> So richtig Th. v. Sidel V. S. 64.

<sup>2)</sup> L. Rib. 89.

<sup>3)</sup> Childib. et Chloth. pact. c. 3 si quis furtum suum invenerit et occulte sine judice compositionem acceperit, latroni similis est. Chloth. decr. c. 12 si quis occulte de re sibi furata a quolibet latrone compositionem acceperit utraque latronis culpam subjaceat. Childib. decr. c. 5 verbietet ebenso Absinbung mit bem Tobtschläger eines Gesippen.

<sup>4)</sup> Decr. Chl. c. 12.

<sup>5)</sup> D. G. I. a. S. 229 und über Wergeld-Forberung und -Schuld, Erb- und Mag-Sühne s. auch Brunner I. S. 218.

<sup>6)</sup> Das heißt tann suam legem componere (vom Wergelb eines advocatus Francus) C. II. 2. p. 302. a. 862. Nicht nur bei Töbtung, wie Martene I. p. 136, hier ist es das Wergelb (liudes) des Erschlagenen. Die lex sua, die ein Schuldiger zu zahlen hat, ist aber nicht nothwendig sein Wergeld, kann auch die für dies Bergehen besonders angebrohte Strafe sein. So sechs solidi in dem Fall von C. II. 1. p. 13. 17. a. 829.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 49. a. 779.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 114,  $^2/_3$  bem Bedrohten,  $^1/_3$  bem König. Ein hübsches Beispiel von der Loskaufung eines wegen Diebstahls zum Galgen verurtheilten Diebes um 30 sol. als vassus ad ministerium (Schänke) in Greg. Tur. virt. St. Juliani c. 16. I. p. 571. Sanct Julian — im Himmel — kannte offenbar die Lex Salica nicht.

Ein merkwürdig Königsgerichtsurtheil (aus Italien) ist uns erhalten: jemand hat einen Unfreien angestiftet, seine beiden Herrn, einen neun- und einen elf-jährigen Knaben, zu ermorden und den Mörder nach der That in eine Grube geworfen und getödtet: seltsamerweise wird der dreisache Mörder nicht zum Tode verurtheilt, nur zur Zahlung des dreisachen Wergeldes für den neun-, des doppelten sür den els-jährigen Knaben, der dreisachen Mordbuße für den Unfreien und des Königsbannes sür jeden der drei Morde!).

### y) Anbere Bermögensftrafen.

Neben bem Banngelb stehen — ziemlich willfürlich — verhängte andere Vermögensstrasen 2), auch in der Gestalt gesteigerter 3) Grasenund Königs-Banne. Wer den ihm zur Hinrichtung übergebnen Räuber am Leben läßt, zahlt die Hälfte des von jenem Verwirkten 4). Seltsam ist, daß das leichtere Vergehen dessen, der einen Räuber ergriffen hat und lausen läßt, mit dessen ganzer compositio bedroht wird. Von der gelinderen Friedlosigkeit (Verbot der Hausung und Nahrung) kann man sich oft durch Zahlung einer Königsbrüche, z. B. des Königsbannes von 60 solidi, loskausen 5): das ist aber kaum als Begnadigung zu sassen, da es auf Gesetz beruht.

Für Verletzung der Immunität droht eine Buße von 400 sol. an das Aloster, eine Wette von 200 an den Fiscus 6). Ständisch absgestuft werden die Geldstrasen in 60, 30, 15 sol. für Heidenthum, verbotne Ehen, verzögerte Tause 7). Seit a. 740 tritt als neue Vermögensseund Ehrens) Strase häusig auf die Entziehung von honor, d. h. Benessicium, Vassallität, Amt: das Wort kann alle drei bedeuten 8). Zur

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 257.

<sup>2)</sup> Schon merovingisch Greg. Tur. V. 26. Urgesch. III. S. 202 f. 5 sol. für Saumsal in ber Spurfolge Pact. Child. et Chloth. c. 17.

<sup>3)</sup> Doch stets innerhalb bes gesetzlichen Rahmens. S. gegen Sohm VII. 3. S. 416; oft werben bie acht Banne Karls wiederholt. C. I. 1. p. 224. L. Bajuv. IV. 23, 24 (herireita et heimsuht).

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 205 (für Stalien).

<sup>5)</sup> Cap. I. 1. a. 754/5. p. 31.

<sup>6)</sup> Bouquet V. p. 743. a. 779; ebenso p. 748. a. 782. p. 764. (a. 800?). S. unten "Immunität".

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 69 nobilis, ingenuus litus, ober 120, 60, 30.

<sup>8) 3.</sup> B. C. I. 2. p. 306. c. 18 qui honores nostros habent .. nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius habeat: bas ist wohl Königsbenesicium unb

Strafe für Nachlässigkeit im Schutze ber Gränze wird Markgraf Balberich von Friaul a. 828 entsetzt 1).

### d, Bermogenseinziehung.

Wie schon in merovingischer Zeit<sup>2</sup>, ist Einziehung die Begleitsstrafe nicht nur der Todesstrase<sup>3</sup>) (auch der in Exil gemilderten), auch des Exils als Strase in exster Reihe<sup>4</sup>): aber auch neben Exil: schon wer dreimal nicht zehntet, erleidet beides<sup>5</sup>). Abgesehen von Hochverzrath<sup>6</sup>) werden auch Blutschande<sup>7</sup>), Aelternmord und bei den Sachsen Grasentödtung so gebüßt<sup>8</sup>).

Ueberraschend ist baber, baß plötzlich — zwischen a. 805 und 813 — zu Gunsten des Seniors ober der Erben darauf verzichtet wird %.

Reichsamt; kurz vorher inhonoratio regis et regni — Schande: oft ist schwer erkennbar, was gemeint ist: honor, Amt, geistliches ober weltliches C. I. 2. p. 291. a. 819; bagegen Beneficium, Bassallität und Amt l. c. p. 303—306; honores nicht Amt, sondern beneficia Annal. Bertin. a. 869. p. 96 honores, quanta mansa quis haberet; honor weder Beneficium noch Amt, sondern "Ehrung" C. II. 2. p. 884 der Aronvassallen (durch Bertretung bei der Eidung). VIII. 3. S. 32.

- 1) Einh. Annal. a. 828.
- 2) Biele Beispiele Urgesch. III. S. 154, 276 und oft.
- 3) Ueber die Einziehung als Begleitstrase ber Todesstrase s. diese; zumal wegen Hochverraths; über Aushebung und Beschräufung der Einziehung s. Begnabigung; solche Ausnahmen müssen besonders gewährt werden C. I. 2. p. 281. a. 818/19.
- 4) C. Aquisgr. I. 1. a. 809. c. 1 de . . causis pro quibus judicatus fuit ad mortem, nullam potest facere repetitionem, quia omnes res suas secundum judicium Francorum in publico fuerunt vocatae.
- 5) C. [a. ?] L. 1. p. 186. c. 4; seltene Ausnahmen bei Wait IV. S. 516, ber mit Recht gegen Wilba S. 320 bie Verbindung allgemein, nicht nur bei Saliern, annimmt.
- 6) Insidelitas verwirkt bas Bermögen, nur aus Gnabe mag es bei milbernben Umständen belassen werden C. I. 2. p. 296. a. 820—823. Die Einziehung sindet statt, wenn nicht ausdrücklich auszeschlossen, und umfaßt jede Art
  von Bermögen, wenn sie nicht etwa auf Beneficien beschränkt wird. Auch bei Begnadigung zu Klosterhaft bleibt die Einziehung aufrecht. Bgl. VI.2 S. 154 f.
  VII. 3. S. 392.
- 7) Aber einmal als widerrechtlich burch einen Königsboten aufgehoben Form. Aug. 22.
  - 8) S. brei Stellen bei Wait IV. S. 516.
- 9) C. I. 1. p. 181 quia nobis dignum non videtur, quod, postquam morti tradetur, ut dominus ejus aut infantis aut propinquis heredibus suis perdunt rebus, quia nihil amplius ultra se ipsum perdere debet: cinc spät erwachende Logit!

Der Graf soll verhüten, daß bei Einziehungen das Recht des Fiscus, aber auch das andrer irgendwie an dem versallnen Vermögen Verechtigter verkürzt werde<sup>1</sup>). Häusig wird sie nur vorläusig — als Frohnung, Bannng, Pfändung — verhängt, dis zur Entscheidung des Herrschers<sup>2</sup>); diese Beschlagnahme, zumal des Hauses, das der Gesbannte (bei schwerer Strase) nicht betreten darf, soll den Gerichtssgehorsam erzwingen und sich erst bei dauerndem Ungehorsam zur Einziehung<sup>3</sup>) steigern. Theilweise Einziehung (von Schiff und Ware) trifft zollfrevelnde Kausleute<sup>4</sup>). Auch ein andermal meint »omnis« substantia doch nur die gesammten mitgeführten Sachen: so die Wassen, die gesetwidrig über die Gränze verlauft werden sollen<sup>5</sup>).

#### e) Berinechtung.

Verknechtung begegnet wie bei den Westgoten 6) als Strase für manche Verbrechen, aber auch als Folge der Verheirathung mit fremden Unfreien 7) und nicht als Strase in erster Reihe, sondern behufs Zahlung einer Stras-Schuld durch Körperverletzung an Geistlichen in der Kirche 8), seider ohne Angabe der Arbeitwerthung für einen Tag.

### f) Chrenftrafen.

Die römische infamia kam als Strafe nicht vor: Benedict Levita<sup>9</sup>) bedroht zwar damit den Kirchenberauber, aber in dem Capitular ist aus dem sinfamia denotanda« ein sinnloses sfirmiter denotanda« geworden <sup>10</sup>). Die Amtsentsetzung als Strafe für Schwäche oder bösen Willen wird allgemein angedroht <sup>11</sup>), sie wirkt als Ehren- und als

<sup>1)</sup> C. I. 1. a. 816. c. 15. a. 819. c. 11.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 97. 98.

<sup>3)</sup> recipi in nostrum dominicatum mit genauer descriptio C. II. 2. p. 330. a. 865.

<sup>4)</sup> Legg. III. p. 480. c. 3.

<sup>5)</sup> C. Theod. I. 1. c. a. 805. c. 7: si inventi fuerint portantes, .. omnis substantia auferatur ab eis.

<sup>6)</sup> S. westgot. Studien S. 199.

<sup>7)</sup> S. unten "Privatrecht".

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 60 usque dum totum debitum persolvat.

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 844.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 291. a. 857.

<sup>11)</sup> Allerdings in einem Einzelfall. C. I. 2. p. 306. c. a. 824 si ipse aut non voluit aut suae neglegentiae causa non potuit, nos talem invenire volumus, qui hoc quod judemus servare velit et possit.

Bermögens-Strafe 1). Räuber, Entführer, Blutschänder sollen in ihren Wohnstätten und honores 2) nicht verbleiben 3).

Das Scheeren bes Hauptes wird verhängt nicht nur bei Berknechstung 4) von Freien — bas war wohl der Ursprung —, auch bei Unsfreien als (entehrende) Begleitstrase öffentlicher Geißelung des Nackten 5), schwerlich auch behufs Kenntlichmachung (wie bei der Brandmarkung?): dann müßte sie von Zeit zu Zeit wiederholt worden sein, was nirgend gesagt ist. An die auch schwerzhafte westgotische decalvatio 6) ist im Frankenreich nicht zu denken. Berschärft wird auch diese Strase durch gegenseitige Bollstreckung unter Mitschuldigen 7).

Neu taucht die Ehrenstrase des schimpflichen Tragens auf 8): der Hehler von Verbrechern im Palast zu Nachen muß den Verhehlten auf seinem Nacken zuerst um den Palast, dann in den Block (cippus) tragen, in den der gesperrt wird. Deßgleichen sollen die Hehler von Dirnen diese auf den Markt tragen, wo sie gegeißelt werden, widrigensalls auch den Hehlern solches droht.): der Schuldige hat die Wahl zwischen dieser Strase und Geißelung.

### g) Friedlofigfeit. Acht.

Die alte Friedlosigkeit <sup>10</sup>) erscheint jetzt als Bannung der Person des Gerichts-Ungehorsamen oder Verbrechers: wie stark sie — jetzt — wirkte, ist zweiselig <sup>11</sup>): niemand darf ihn, zumal den gebannten Räuber, hausen und hofen <sup>12</sup>). Der Graf, der diesen »metidann «<sup>13</sup>) verhängt, soll ihn den Nachbargrafen mittheilen <sup>14</sup>); der Ungehorsame

<sup>1)</sup> VIII. 3. S. 32—34. Oben S. 154.

<sup>2)</sup> Beneficien ober Aemtern ober beibes?

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 103. 107. a. 876. 891.

<sup>4)</sup> Aber nicht immer ift es Ausbruck ber Berknechtung: so nicht II. 1. p. 61. c. 6.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 196. a. 865. p. 284. a. 818/19 servus vapulet et caput ejus tondeatur. II. 1. p. 61. c. 8. a. 832.

<sup>6)</sup> Weftg. Stub. S. 191.

<sup>7)</sup> C. Theod. I. 1. a. 805. I. 1. c. 10.

<sup>8)</sup> So weit ich sehe, ber früheste Fall: J. Grimm, R.-A. S. 717.

<sup>9)</sup> C. I. 2. a. 814. (al. a. 820). p. 298.

<sup>10)</sup> D. G. Ia. S. 229. v. Amira<sup>2</sup> S. 180.

<sup>11)</sup> Wait IV. S. 518 nimmt an, sein Gut sei "natürlich" "mit versallen": also stets bem Fiscus zu eigen geworben? Das ist aber nirgenb gesagt.

<sup>12)</sup> Bei Gelbstrafe von 15 sol. C. Aquisgr. I. 1. a. 809.

<sup>13)</sup> J. Grimm, R.-A. S. 735.

<sup>14)</sup> C. missor. Aquisgr. I. 1. p. 150. a. 809. c. 11.

kann sich durch Stellung aus dem Banne 1) ziehen; der König hat den früher ihm allein zustehenden Bann den Grafen übertragen 2).

Die uralt germanische und so auch sächsische<sup>3</sup>) Strafe des Niederbrennens des Hauses des Gerichtsungehorsamen, der sich (jetzt) auch vor dem König nicht stellt, ist im Sachsenrecht beibehalten, aber nur auf einstimmigen Beschluß der Gaugenossen<sup>4</sup>) zu verhängen.

### h) Berftümmelnugsstrafen. Braudmartung.

Handabhauen bedroht jede Art von Meineid, Eidbruch, Falschseugniß, Münzfälschung 5), Verletzung einzelner hoher Königsbanne (neben Zahlung des Banngeldes) 6), Tödtung 7), Waffenzücken in der Kirche in Gegenwart des Bischofs 8).

Wer nach beschwornem Frieden den Gegner tödtet, verliert — neben Zahlung von Wergeld und Königsbann —: die Schwurhand; die wegen falschen Zeugen- (Eidhelser-)Eides verwirkte Schwurhand kann losgekauft werden <sup>9</sup>). Die Brandmarkung — auch behus Kennt-lichmachung wie Abschreckung — trifft den Münzsrevler im Gesicht. Der echte vollwichtige Denar, dessen Annahme (im Rückfall) ver-weigert war, wird dem Verbrecher glühend auf die Stirne gedrückt <sup>10</sup>).

Blendung wird verhängt als Milderung der Todesstrafe. So bei den Verschwörern von a.  $786^{11}$ ) und Bernhard von Italien a.  $818^{12}$ ), aber auch als Strafe in erster Reihe bei Raub  $^{13}$ ), Betrug eines Wechslers  $^{14}$ ). Blendung Eines Auges wird gedroht für den ersten,

<sup>1)</sup> Wie später aus ber Berfestung. Sachsenspiegel Lanbrechts; s. die Stellen bei Homeper I. S. 491.

<sup>2)</sup> So Sohm S. 162. L. Rib. 87.

<sup>3)</sup> J. Grimm, R.-A. S. 729.

<sup>4)</sup> Secundum eorum Ewa C. Sax. c. 8. v. Richthofen zur L. Sax. p. 306.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 373. a. 884. S. "Münzregal".

<sup>6)</sup> C. I. 1. [a. 810/11?] p. 160. c. 6. Lostanf wirb hier balb verboten C. Harist. I. 1. a. 779. c. 10, balb — später — erlanbt C. Theod. I. 1. a. 805. c. 11.

<sup>7)</sup> S. biese oben S. 139 f.

<sup>8)</sup> C. Remed. c. 3. 9) C. I. 1. p. 123. 124.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 302 (ber Beamte foll) denario calefacto in fronte salvis venis taliter coquere (vgl. C. I. 2. p. 299. a. 820, Brunner II. S. 589) ut ipse homo non pereat et videntibus signum castigationis ostendat.

<sup>11)</sup> Urgesch. III. S. 999. 12) S. VIII. 1. S. 66.

<sup>13)</sup> C. Harist. I. 1. a. 779. c. 23.

<sup>14)</sup> trapaceta, s. Du Cange VIII. p. 158, kennt nur biese Stelle, von trapeza, Wechslertisch. Transl. St. Alexandri c. 9.

ı

Nasenabschneiben für den zweiten, Tod für den dritten Raub<sup>1</sup>). Bessonders scheußlich ist das von Karl<sup>2</sup>) zuerst angeordnete gegenseitige Nasenabschneiben von Genossen einer beschwornen Berbindung zu verbotnen Zwecken: keineswegs nur zu Hochverrath, wahrscheinlich bessonders auch zu geheimer und streng geheim zu haltender<sup>3</sup>) Pflege heidnischer Gebräuche.

In das Lob der Milbe der karolingischen Gesetzgebung 4) und Strafrechtspslege 5) kann man hienach und nach manchen andern Bestimmungen und Thaten wahrlich nicht einstimmen. Und wie wenig das Christenthum hier gemildert hat, erhellt daraus, daß gerade die scheuß-lichsten Strafen von einem Bischossrecht verhängt werden: in der Satung, die zwar nicht von Remedius von Eur herrührt, aber unter stärkstem Einsluß von Geistlichen aufgezeichnet ist, droht dem Zauberer und Sacrilegus zugleich zuerst Scalpirung, dann Berpichung des scalpirten Kopfes, dann Herumführung auf einem Esel durch die Dörfer: der Meineidige wird gegeißelt, scalpirt unter steter Prügelung 6), dei Rücksall nach Geißelung mit glühendem Eisen auf der Stirn gebrandmarkt 7). Auch Folter, metalla, opus publicum haben sich in der Lex Romana Rhaetica Curiensis aus dem Römischen erhalten.

### i) Todesftrafe.

Schon in merovingischer Zeit steht auf Raub (latrocinium) ber Tod 8). Todesstrafe, falls die Loskaussumme (das eigne Wergeld des Thäters) nicht entrichtet wird (de vita conponat), traf damals wie den auf handhafter That ergriffnen Dieb, so den Hehler in verschließ-barem Haus 9).

Todesstrafe bedrohte auch die judices für Verletzung einer könig-

<sup>1)</sup> C. Harist. C. I. 1. a. 779. c. 23.

<sup>2)</sup> C. I. 1. Th. cod. a. 805. c. 19. Später von Ludwig wiederholt II. 1. p. 61, 65. a. 832.

<sup>3)</sup> Oben S. 143.

<sup>4)</sup> Bei Bait IV. S. 512.

<sup>5)</sup> Waitz selbst führt für Eine That (Aufruhr) Blendung und Abhaden ber Hände und Füße an. Annal. Fuld. a. 866.

<sup>6)</sup> decalvatus, hierüber s. Bestgot. Studien S. 199.

<sup>7)</sup> c. 2.

<sup>8)</sup> Childib. et Chloth. reg. Pactus p. 4.

<sup>9)</sup> Decr. Chloth. c. 10. Greg. Tur. gl. mart. I. 73.

lichen Verordnung<sup>1</sup>) wie den bestechlichen Richter<sup>2</sup>), bedroht später Gesippenmord<sup>3</sup>) sowie Tödtung in der Kirche<sup>4</sup>).

Der Tob steht auf jeder infidelitas, wenigstens in Sachsen 5), dahin zählt auch Herisliz<sup>6</sup>), Verkauf von Waffen ins seindliche Ausland 7) oder an die Normannen<sup>8</sup>), dann auf Raub im zweiten Rückfall<sup>9</sup>), schwerer Tödtung, Einbruch in einer Kirche<sup>10</sup>). Todesstrase trifft in spät karolingischer Zeit adulterium (wohl Nothzucht und Frauenraub), Brandstiftung, Kirchenraub während der Fasten und im Heereszug<sup>11</sup>) und (indiscreta et praesumtiosa) schwere Tödtung. Auf Sodomie steht Feuertob<sup>12</sup>).

Die häufigste Art der Todesstrafe war in altgermanischer Zeit das Hängen gewesen 13): dabei scheint es geblieben zu sein 14). Die auch in leichteren Fällen und nicht nur in Sachsen häufige Todes-

<sup>1)</sup> Pact. Child. et Chloth. c. 18.

<sup>2)</sup> L. R. 88 (90), ober Zahlung seines eignen Wergelbes.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 113 unter besonberen Umftanben.

<sup>4)</sup> C. leg. add. I. 2. a. 818/19. c. 1; vgl. v. Richthofen, zur Lex Sax. S. 234, gegen seine frühere Zeitbestimmung Lex. Sax. 21. Auf jeber: C. a. 779. I. 1. c. 8, so schon früher decretio Childiberti a. 596. c. 15.

<sup>5)</sup> Nach ber mit Blut geschriebnen C. de part. Sax. I. 1. p. 68. a. 775—790; bort auch die zahlreichen Fälle ber Tobesstrase wegen Heibenthums, Raubes ber Tochter bes Seniors, Töbtung bes Seniors ober von bessen Gattin.

<sup>6)</sup> S. VIII. 3. S. 249 f. C. I. 1. p. 166. Bonon. a. 811. c. 4.

<sup>7)</sup> S. "38Ae".

<sup>8)</sup> C. Pist. a. 864. II. 2. c. 25.

<sup>9)</sup> C. Harist. a. 779. I. 1. c. 23.

<sup>10) ?</sup> C. I. 1. a. 779. c. 10.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 96. a. 865.

<sup>12)</sup> Annal. Bertin. a. 846. p. 342: nicht alttestamentlich, sonbern altgermanisch: sie merkwürdige Uebereinstimmung ber Rechte J. Grimm, R.-A. S. 699.

<sup>13)</sup> So für Ranb Decr. Child. c. 4.

<sup>14)</sup> Greg. Tur. de gloria martyrum I. 73, baber "Galgenrecht und Grafensbann" (stips et comitatus) Du Cange VII. p. 600, boch setzt Venant. Fort. v. St. Radig. X. 22 Hinrichtung mit bem Schwert voraus. C. II. 1. p. 182. a. 847 de his qui suspenduntur in patibulis; bie Leichen bürsen an die Kirchen gestracht, Gaben für Seelmessen sür sie angenommen werben. Bait IV. S. 516 hält ben Schwerttob für ein Borrecht ber Angesehenen: aber er sührt selbst ben Galgen bes Remistan, Urgeschichte III. S. 943, an, und die 4500 Sachsen an der Aller, — doch nicht lanter Angesehene — werben enthauptet, die Empörer von a. 792 theils gehenkt, theils enthauptet Urgesch. III. S. 1031; Aushängen sonder Urtheil wird den Erben oder dem vom Galgen sebend Gelösten mit dem eignen Bergelb bezahlt C. a. 808. I. 1. c. 2.

strafe macht das Strafrecht gar blutig. So für jedes Vergehen unter Begründung eines beschwornen Vereins 1).

Wiederholt werden bedroht Beamte, die zum Tode Verurtheilte entrinnen lassen; aber auch gegen zu eilfertiges Hängen muß geschützt werden: stirbt der unschuldig Gehängte, zahlt der Beamte den Gesippen das Wergeld, bleibt er am Leben, zahlt der Beamte das ihm und die sonst bei Todesstrase eintretende Vermögenseinziehung fällt weg (wohl in beiden Fällen); ist der Getödtete ein Unsreier, zahlt der Beamte dem Herrn den Werth (das "Wergeld" heißt es ungenau), bleibt er leben, an den Gehängten, der sortab frei ist — zum Schaden des Herrn<sup>2</sup>)!

Regelmäßige Begleitstrafe der Todesstrafe ist Vermögenseinziehung<sup>3</sup>): soll diese zu Gunsten der Erben ganz oder theilweise (z. B. für das Allod im Gegensatz zu Kronbeneficien) erlassen werden, bedarf es ausdrücklicher Begnadigung.

Züge der Grausamkeit fehlen also diesem Strafrecht nicht, gerade aus Gründen der Frömmigkeit, nicht nur aus statlichen: so bedroht Todesstrafe jeden Fastenbruch und Unterlassung der Taufe binnen Jahresfrist<sup>4</sup>).

# k) Strafhäufung. Billfürliche Strafe.

Sehr oft wird Häufung weltlicher Strafen 5) gebroht: Absetzung bes Beamten (ministerium amittat) und zwei Gelbstrafen: Friedenssgelb und Lex sua 6). Friedlosigkeit, Einbannung und Vermögenss

<sup>1)</sup> C. Theod. C. I. 1. a. 805. c. 10.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 139. a. 808.

<sup>3)</sup> Die "Franken" haben (b. h. ber Reichstag hat) bei Berhängung ber Todesstrase zugleich omnes res suas in publicum vocavere C. Aquisgr. a. 809. I. 1.
c. 1. p. 148.

<sup>4)</sup> S. Sachsen. Unbegreislich ist, wie Hälschner, Geschichte bes prenßischen Strafrechts S. 30, gegenüber ben zahllosen Fällen unter Karl und Ludwig, bem sabulirenden Mönch von Sanct Gallen II. 11 solgend, die Bollstreckung von Todesurtheilen (sast) völlig leugnen kann. "Grasen und Bicare sollen Galgen haben!" — schwerlich doch zur Zierde der Grafschaft! C. Aquisgr. a. 801—813. c. 11. p. 171. Lebenlassen des zum Tode verurtheilten Räubers wird an den Beanten schwer gestraft.

<sup>5)</sup> Abgesehen von bem so hänfigen Zusammentreffen einer geistlichen mit ber weltlichen Strafe: so werben Geistliche für Annahme verbotner Geschenke burch Concil und Kaiser gestraft C. I. 2. p. 277. a. 818/19 und öfters.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 17. a. 829.

einziehung werden schon in Merovingenzeit oft zusammen verhängt<sup>1</sup>) ober auch Todesstrafe und Einziehung<sup>2</sup>).

Auch wahlweise werden zwei Strafarten neben einander gestellt: Verlust der honores oder Strafeinquartirung<sup>3</sup>). Nicht selten ist dem Gericht beliebige Strafe anheimgestellt<sup>4</sup>). Oft hat der Herrscher die Wahl zwischen zwei Strafarten, z. B. Einziehung oder Einbannung, versschieden von Begnadigung<sup>5</sup>).

Willfürliche Strafahmessung durch den König ist häusig bei Einbannung (exilium) auf Zeit. Dier ist er wenigstens an die gesetzlich bestimmte Strafart gebunden. Aber in sehr vielen Fällen wird der Verbrecher ganz allgemein der Strafwillfür des Herrschers überswiesen: unbestimmte Strafen werden angedroht, der Herrscher wird sie feststellen.

Auch Bischöse, Aebte, Aebtssssinnen werden — wegen Ungehorsams gegen Kirchen- und kaiserliche Ordnungen — zu "angemeßner", d. h. willkürlicher Strase in das Palatium gesandt"). Hiebei ist manchmal, — aber nicht immer ") — an Urtheilsindung durch das Königsgericht (palatium in diesem Sinne) gedacht. Ebenso wird im Palast festgestellt die Strase für Nichtbefolgung königlicher Schreiben 10). Aber oft wird ganz unbestimmt mit dem Zorn des Herrschers gedroht 11), willkürliche Bestrasung dem König vorbehalten 12). Willkür ist es auch, darf der Herrscher die Dauer der Straseinquartirung bestimmen oder gleich gar hie angemeßne Strasart wählen. In letzteren Fällen wird der Berbrecher (meist) in das palatium gebracht und hier vom Herrscher

<sup>1)</sup> Pert, D. Nr. 8 (angeblich von Chilperich I.).

<sup>2)</sup> Oben S. 154.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 284. a. 818/19, wer mabit? Graf ober Ronig?

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 180 gegen ben falschen Ankläger bei Raub.

<sup>5)</sup> C. Olonn. a. 825. I. 2. c. 1.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 282. (a. 818/19).

<sup>7)</sup> Form. imper. 55.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 342. a. 816/17 quatenus a nobis juxta quantitatem culpae digne corrigatur.

<sup>9)</sup> Zweifelig, ob II. 1. p. 12. a. 829.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 61. a. 832. Unbestimmte Strase (digna ultio) nach bem Urtheil unserer sideles, b. h. bes Psalzgerichts C. II. 2. p. 287. a. 857, ebenso p. 291: Einsperrung auf unbestimmte Zeit (gegen Räuber) in bastonico aus Bened. Levita I. 341. II. 383.

<sup>11)</sup> C. II. 2. p. 256. a. 844 motus nostros . . sentiet.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 272. a. 853.

Dahn, Ronige ber Germanen. VIII. 4.

entschieben 1). Wilkürlich soll auch der Herrscher die Strafe der Juden bestimmen, die noch nach dem 1. October (eines ungewissen Jahres) sich im italischen Reiche betreten lassen 2).

Richt eine bestimmte Strafart, — Strafe als Demüthigung, Beinigung überhaupt ist die harmiscara, die das Gesetz ober der König als alleinige oder als Rebenstrase androht<sup>3</sup>). Aus einigen Stellen erhellt allerdings, daß der Herrscher sich bei Gestaltung dieser "Bein" gewissermaßen freie Hand vorbehält<sup>4</sup>): allein in andern Stellen ist dies durchaus nicht der Fall<sup>5</sup>): einmal ist nur die gesetzlich bestimmte Strase des schimpslichen Satteltragens gemeint<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 284. a. 818/19 quousque animo nostro satisfactum habeat; bann juxta voluntatem nostram congruam stulticiae suae castigationem accipiat.

<sup>2)</sup> VIII. 2. S. 249.

<sup>3)</sup> Ueber bas Wort J. Grimm, R.-A. S. 681 (sehlt bei Schabe, s. bagegen Lexer S. 92: schmerzliche und beschimpsende Dienstleistung, Strase, Plage: eigentlich bas "zugetheilte [skarjan] Leib [Harm]"); zahlreiche Stellen bei Waitz IV. S. 523; sestzuhalten ist sprachlich und rechtlich an Grimms Erklärung: "man bars sich unter h. keine bestimmte Strase benken, es kann von jeder gelten, obgleich es einzelne Urkunden vorzüglich auf die Geißelung und das Hunds ober Sattel-Tragen beziehen" (vgl. Grammatik II. S. 460). Entweder den Bann zahlen oder eine andere harmiseara erleiden C. Worm. a. 829. II. 1. c. 1: nostram harmisearam durissimam sustineat, ebend. C. miss. Suess. c. 9. a. 853.

<sup>4)</sup> dignam harmiscarum, h. secundum modum culpae, et ut nobis placuerit ad meam mercedem venire et sustinere qualem illi commendarem h. II. 1. 12. p. 829 ad palatium nostrum venire jubeantur et tunc nos decernamus, ut aut .. bannum persolvant aut aliam harmiscaram sustineant.

<sup>5)</sup> C. Confl. a. 860. c. 4 secundum leges mundanas . . in compositione et in harmskara.

<sup>6)</sup> Const. de exerc. Benev. c. 10 cum ormiscara id est sella ad suum dorsum, ebenso in andern Fällen bei Grimm S. 681, ber zeigt, daß auch, abgesehen von Strase, jede Plage so heißen mag; mit Unrecht also sindet Bait darin gegen Grimm nicht ein allgemeines Wort sür Strase, sondern "eine besondere, arbiträre", die regesmäßig der König verhängt: das kann, muß aber nicht sein: Grimm sührt ein harmschar-Gericht zu Kösn, ohne jeden Zusammenhang mit dem König, an. Bzs. C. I. 2. p. 305. a. 823—825. II. 1. p. 96. a. 865. II. 2. p. 299. a. 860 (in compositione et in harmiscara). p. 319. a. 864. c. 21 (aber auch c. 23?) per nostram harmiscaram ita castigentur, ne ulterius tali conludio eos delectet opprimere pauperes. p. 335. a. 869. p. 358. a. 877: nostram harmiscaram secundum modum culpae et ut nobis placuerit sustineat.

#### C. Allgemeines.

### a) Straferichwerungsgründe.

Selbstverständlich wird die Verletzung erhöhten Friedens 1) schwerer gestraft als die des allgemeinen, gewöhnlichen Friedensschutzes durch den König. Mit Unrecht bezweiselt man 2) den Fortbestand des merovingischen 3) Heerfriedens, wird doch jetzt 4) sogar Weib, Haus und Habe des Wehrmannes erhöht geschützt: wer sie verletzt, wird in Block und Kerker gesangen behalten dis zu jenes Heimkehr, und Erhebung der "Fehde" während des Ansgebots wird mit dem Tode bedroht.

Da der Unfreie kein Vermögen hat, muß er, wo der Freie mit einer Geldstrafe abkommt, "mit dem Rücken büßen, zahlen"<sup>5</sup>). Das bei wird Ein Schlag gleich Einem solidus gerechnet<sup>6</sup>). So ist also Unfreiheit nicht in strengem Sinne Straferschwerungsgrund<sup>7</sup>). Aber doch zuweilen, wo es sich nicht um Geißelung, um schärfere Strafe handelt: wo der Freie im Heerbann wegen Raubes den Königsbann zahlt, trifft den Unfreien Todesstrase<sup>8</sup>).

Auch Colonen werden strenger als Vollfreie bestraft für Bergung von Räubern <sup>9</sup>), Münzverbrechen <sup>10</sup>), Führung unechten Waßes <sup>11</sup>). Bei Waldbrand treffen Vermögensstrasen den Zahlungsfähigen, Geißelung trifft auch den zahlungsunfähigen Freien, Geißelung und Verscheerung den Unfreien, falls sein Herr ihn nicht löst oder den Unschuldseid für ihn schwört, den der Freie selbst leistet <sup>12</sup>). Umgekehrt werden Beamte

<sup>1)</sup> D. G. Ia. S. 350 f.

<sup>2)</sup> Wait IV. S. 552, ber ihn bann boch in ber Einschärfung ber Manns-

<sup>3)</sup> VII. 2. S. 257.

<sup>4)</sup> C. a. 805—8. p. 141. c. 4. Const. de exped. Beneventana a. 866. c. 7. Capit. II. 1. p. 96. Fagidis (b. h. faidosis, vgl. Ed. Rothari c. 17. 18) quicumque eundo et redeundo commotionem fecerit, vitae incurrat periculum, vgl. Brunner I. ©. 157.

<sup>5)</sup> Unzähligemale, z. B. I. 2. p. 284, 285. a. 818/19. II. 1. p. 61. a. 832. c. 6. c. 8; Geißelung verschärft: nacht am Pfahl (nudus ad palum vapulet) und Scheerung bes Hauptes (bei Unfreien) c. 9.

<sup>6)</sup> C. I. 2 (Stal.). p. 335. [a. ?]. Oben S. 144.

<sup>7)</sup> Bestgot. Studien S. 62, 186.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 290. a. 857 aus Bened. Levita I. p. 341.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 272.

<sup>10)</sup> l. c. p. 317.

<sup>11)</sup> l. c. p. 318.

<sup>12)</sup> C. Ital. I. 2. p. 335. (a. ?).

(dignitate praeditae liberae personae) der Menge (multitudo) von Unfreien und Freien scharf entgegengestellt und bei Berbrechen besonders (streng) behandelt 1).

Ein Jude wird für Mischung von Gold und Silber wie der Freie mit dem Königsbann und außerdem mit Einziehung der Mischung gestraft<sup>2</sup>). Selbstverständlich wird die Diebesstrafe auch nach dem Bestrag der Deube bemessen<sup>3</sup>), steigt also mit deren Werth.

Rückfall ist oft sehr starker Strasschärfungsgrund: so bei Blutschande 4), zumal aber bei Raub 5): er erhöht die Strase bei Münzsverbrechen von gelinder Geißelung bis zur Brandmarkung 6).

Nacht Berbrechen, begangen "in blinder Nacht"), werden (zuweilen) schärfer bestraft. Willfürliche nicht im Recht vorgesehene Strafschärfungen verordnen die (merovingischen) Könige im Zorn: so wenn ein Bischof in Verbannung geschickt wird auf einem mit Dornen gefüllten Wagen<sup>8</sup>).

## b) Strafmilbernugsgründe.

Jugend bis zum zwölften Jahre befreit von Entrichtung bes fredus. Doch hat der Anabe sie cum sua lege zu büßen, er wird von dem Geschädigten nach dessen Recht mannirt und von dem Grasen vor das Grasending geführt; eine Civil-(Erbrechts-)Alage kann erst nach dem zwölsten Jahre gegen ihn erhoben werden. Gelinderte Prügelstrase wird an Frauen, Alten, Schwachen mit kleineren Authen (minutis virgis) vollstreckt. Der geistliche Stand gewährt so starke Strasmilberung, daß, wo der Laie das Leben, der Geistliche nur den gradus verliert. Ueber die Wirkung kirchlicher Zuslucht auf die Strasherabsetzung siehe "Kirchenwesen".

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 16. a. 829.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 320. a. 864; aber vielleicht ist die Einziehung auch beim Freien stillschweigend vorausgesetzt. Feuertob für den Juden broht C. I. 1. p. 259 ober Ertränken ober den Sack der Batermörder; s. aber über das Machwerk VIII. 2. S. 250.

<sup>3)</sup> Schon merovingisch. Child. et Chloth. pact. c. 6.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 48. a. 779. 5) l. c. p. 51.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 302.

<sup>7)</sup> per cecata nocte Form. Andec. 32.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. IV. 26. Urgesch. III. S. 130.

<sup>9)</sup> L. Sal. emend. 36, 1. 2. C. I. 2. p. 293. a. 819/20.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 302. a. 861.

<sup>11)</sup> C. II. 2. p. 318. a. 864.

## e) Rothwehr.

Bielfach merkwürdig sind die Bestimmungen über die Berusung auf Nothwehr bei der Anklage wegen Tödtung.). Der Richter erscheint mit doni homines 2) an dem Fundort der Leiche und fragt nach dem Grund der Tödtung. Dort Wohnende, die zu Ansang des Streites zugegen oder auf das Gerüstes) herbeigelausen waren, bezeugen: "damals sei ein Mann friedlich (sollemniter) dort gewandelt, ber später Getödtete habe den angesprungen, ihm nachgestellt, seinen Besitz entreißen wollen, sei über ihn mit gezücktem Schwerte hergesallen, woher sich livores, capulaturae und colapti zeigen". Der Angeklagte ersast die Rechte oder die Wasse des Richters, wie es Sitte, und schwört selb dreizehnt<sup>4</sup>), erst nach jenem Ansall und nachdem er diese gegenwärtigen »livores« empfangen, habe er ihn geschlagen (placare, l. plagare), wodon der todt liege: "in seinem, d. h. von ihm angesangnen Streit, in seinem Kausangriss") und durch seine Schuld ist er getödtet worden".

Darüber erhält der Beschuldigte eine vorläufige notitia (»ad instar relationis«), später wird ihm an jenem Ort geurtheilt, daß er nach 40 Nächten mit 36 Eidhelsern in einer Kirche?) dies zu beschwören habe: nach diesem Schwur kann er nicht mehr wegen dieses Todes in Anspruch genommen werden<sup>8</sup>).

Einmal wird der Sat angewendet: universitas delinquere non potest: d. h. der Geistliche, der im Namen seiner Kirche eine invasio begangen, büßt mit seinem privaten, nicht mit der Kirche Bermögen <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Siegel, Gerichtsversahren S. 79, Sohm, Proces S. 134, Form. Tur. 30, L. R. Vis. C. Th. IX. 11, 2 Interpr.

<sup>2)</sup> Könige VIII. 2. S. 66.

<sup>3)</sup> F. T. l. c. ad ipsos huccos, vgl. außer Diez, W.B. II c. >hucher«, bas englische >hue and cry«.

<sup>4)</sup> dextratus vel conjuratus Siegel, S. 230.

<sup>5)</sup> movita, movere Diez II c. »meute«.

<sup>6)</sup> Bgl. C. Senon. 17, Du Cange III. p. 546: ber bei rechtswibrigem Angriff in Nothwehr Erschlagene liegt ferrobatutus, forbatutus.

<sup>7)</sup> Bor homines visores et cognitores Pardessus, Loi salique p. 270.

<sup>8)</sup> l. c. de ipsa morte quietus valeat residere; mors animae ipsius (bes Getöbteten) ne requiratur. In Erfüllung bes in Form. 30 auserlegten Nothwehrseibes wird dieser geschworen gemäß dem Breve in 31.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 375. a. 826 [in Stalien].

### d) Mitschuldige.

Zuweilen wird die Strafbarkeit auch der Mitthäter, Mitwisser und Mitschuldigen ausdrücklich ausgesprochen. So bei Zauberern und Hexen<sup>1</sup>), auch wird wohl der Rädelsführer, Anstister schärfer gestraft, denn die Verführten<sup>2</sup>). Die Anstister eines Mordes werden hingerichtet, die »consentientes« nur aus und eingebannt<sup>3</sup>). Rädelsführer werden mit dem Tode, Gehülsen mit Nasenabschneiden und Geißelung bestraft<sup>4</sup>), oder jene mit Einbannung, diese mit Banngeld<sup>5</sup>).

Hausen und Hosen von Verbrechern ist bei Königsbann verboten. Einmal wird in Italien alles Bolk vom Richter vereidigt, Tödtung, Diebstahl (Raub), Shebruch, verbotne Shen nicht zu verbergen (sondern zur Anzeige zu bringen?). Scharf und wiederholt wird verboten collecta, trustis, gewaffnete Zusammenrottung zu rechtswidrigen Zwecken. Auch contubernium ist zusammengerottete Schar. Ansgriff und Todtschlag, so verübt, wird aber auch nur mit dem Wergeld (leudis) gebüßt 10).

#### D. Begnadigung.

# a) Allgemeines. Merovingische Begnadigung.

Da der Friede Königsfriede geworden, hat der König ein unbeschränktes Begnadigungsrecht, das er den Römern gegenüber vom Imperator überkommen hat: aber auch schwebende Untersuchungen kann er — wie dieser — niederschlagen.

Neben der völligen steht die theilweise Begnadigung: einem Bischof, der wegen Anmaßung der Würde entsetzt und zu lebenslänglicher Einbannung in einem selbstgewählten Kloster verurtheilt ist, wird durch

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 345. a. 873.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 318. a. 822/23 qui prius consilium incoaverit, bei eib- lichen Berbanben.

<sup>3)</sup> Rarl, v. St. Remigii Acta S. Oct. I. p. 158.

<sup>4)</sup> C. I. 1. Theod. a. 805. c. 10.

<sup>5)</sup> C. Olonn. I. 2. a. 823. c. 4.

<sup>6)</sup> L. R. 87. Gegen die Hehlung slüchtiger Berbrecher im Palast C. I. 2. p. 298. a. 814 [al. 820].

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 192. a. 782—786.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 51. a. 779. p. 160. a. 810/811. II. 1. p. 16. a. 829.

<sup>9)</sup> Lex Sal. 14, 16 § 1.

<sup>10)</sup> Form. Bign. 8.

besondere Gnadenhandlung des Königs sein Vermögen belassen<sup>1</sup>), das sonst regelmäßig bei Todesstrase und bei Einbannung eingezogen ward<sup>2</sup>). Theilweise Begnadigung liegt auch vor, wenn der König, der die Friedlosigkeit ganz erlassen kann, einzelne Wirkungen derselben ausschließt<sup>3</sup>). Die Begnadigung zum Tode durch das Schwert Verurtheilter erwirkt dann bei dem König wohl die Königin durch Fürsprache von domestiei und proceres<sup>4</sup>).

Der König kann bas Begnabigungsrecht ausbrücklich auf seine Beamten — ordentliche und außerordentliche — übertragen: ja, es scheint stillschweigend ein für allemal mit gewissen Aemtern als solchen verliehen. Allein es ist gar nicht mehr als Ausübung des königslichen Begnadigungsrechts durch die Beamten, sondern rechtlich nur als Mißbrauch der Amtsgewalt zu sassen, sondern rechtlich nur als Mißbrauch der Amtsgewalt zu sassen, sondern rechtlich nur als Mißbrauch der Untersuchungs-Gefangne auf Mahnung eines todten oder lebenden Heiligen einsach frei lassen, lediglich "weil Barmherzigteit Gott wohlgefällig" 5). Die Heiligen treiben so gewerdsmäßig die Befreiung von Gesangenen durch zudringliche Fürditte, andernsalls durch Wunder-Berübung, daß jedem Beamten bange werden durste, tauchte ein Heiliger z. B. zum Frühstück ausse, Diese besängstigend betriebene Freibittung hätte den Heiligen doch schon deßbalb ein wenig bedenklich erscheinen sollen, weil auf Freilassung gesangner Berbrecher durch den Richter sür diesen Todesstrase stand?).

Auch darin liegt ein starkes Recht des Königs, daß er von Anfang an zwischen härterer und milderer Strafe wählen oder die Strafe willkürlich feststellen <sup>8</sup>) darf, eine Art Begnadigung, auf die das Gesetz selbst hinweist <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Dipl. Nr. 48. Theuberich III. p. 677.

<sup>2)</sup> S. oben S. 154.

<sup>3)</sup> Brunner II. S. 43 erklärt bas aus bem nunmehrigen Königsfrieden; es ift richtig, aber boch eben Ausstuß bes allgemeinen Begnadigungsrechts.

<sup>4)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. X. 22.

<sup>5)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XXVIII. 87-90.

<sup>6)</sup> St. Germani vita, Venant. Fortun. XXX. c. 85—90.

<sup>7)</sup> Decr. Child. c. 7.

<sup>8)</sup> S. oben S. 160 f.

<sup>9)</sup> Das ist — zum Theil — ber wahre Kern ber "Billigkeitsjustiz" im Königsgericht, s. oben VII. 3. S. 34 und VIII. 4. S. 36.

### b) Rarslingifde. Ginzelfälle.

Der Herrscher kann von den Berurtheilungen aller Gerichte, auch des Reichstags, begnadigen 1). Alkuin, der auch die Grausamkeiten gegen die Sachsen mißbilligte2), rieth Karl, dieses von Gott ihm zum Heil des Reiches verliehene Recht häusig anzuwenden3). Zum Tode verurtheilte Hochverräther werden oft zu Klosterhaft und Bermögenseinziehung (diese ward vielmehr nur aus dem Todesurtheil, das sie stets begleitete, beibehalten) oder zur Eindannung begnadigt4): oder auch das Gericht selbst ersetzte auf Wunsch des Königs die gefällte Todesstrase durch eine solche, so bei Tassilo (a. 788), bei dem Bastard Pippin 5) (a. 792), während bessen Mitschuldige (zum Theil) hingerichtet wurden], neben Begnadigung durch den Kaiser (auf Fürditte des Pabstes, a. 800)6). Aufsallend ist, daß die Begnadigung nach Sachsenrecht zum Tode verurtheilter und zu Karl geflüchteter Sachsen zur Aus- und Ein-Bannung an die Zustimmung der Sachsen — offenbar eben der Franken freundlichen — (auf einem Stammestag) gebunden wird?).

Die Begnabigung bei Amtsentsetzung, Freiheits. ober Vermögens. Strafen erfolgt gleich ober nach einiger Verbüßung: zumal eingezognes Vermögen wird später häufig zurückgegeben ). Erläßt der Herrscher Bann, Friedensgeld, Wette, darf der Beamte auch nicht den ihm hievon gebührenden Theil eintreiben ).

Zwischen Begnabigung und Bewilligung milbernber Umstände bei ber Strafausmessung hält es die Mitte, gebietet Ludwig bei unwissentslicher Verfehlung die verwirkten Strafgelber nicht ganz, sondern je

<sup>1)</sup> S. oben S. 39.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 1055.

<sup>3)</sup> Epist. 76.

<sup>4)</sup> Aus Barcellona nach Rouen Annal. Einh. a. 820.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 1031.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 1072. Bernhard a. 818 s. VIII. 1. S. 66.

<sup>7)</sup> C. Saxon. a. 797. I. 1. c. 10. Andere Auslegung (Zustimmung ber Gesippen eines Erschlagenen) ist ausgeschlossen: malefactor ist nicht nur Todtschläger, vgl. v. Richthosen, Legg. V. p. 92. Karl kann ihn aber auch zur Hinrichtung ausliesern, s. "Sachsen".

<sup>8)</sup> S. "Sachsen", Annal. Lauresh. a. 786; bann C. Francof. I. 1. c. 9. a. 794; weitere Beläge Wait IV. S. 501, ber mit Recht ben Fall ber nachträgelichen Reinigung eines Berurtheilten, Urt. Karls Bouquet V. p. 758, ausscheibet.

<sup>9)</sup> C. missor. I. 1. a. 802. c. 29.

nach dem Vermögen<sup>1</sup>) gemindert, nur bei Arglist streng einzutreiben<sup>2</sup>). Eine Art Begnadigung, richtiger Schulderlaß, ist es auch, behält sich der König vor, zunächst für ihn zu pfändende Sachen dem Schuldner zurückzustellen<sup>3</sup>).

Auch Amnestie für ganze Gruppen von Verbrechen, z. B. Hochverrath, Bannbruch, und ganze Reihen von Vermögensstrasen ohne Beschräntung aus Einen Fall wird gewährt. So verzichtet Lothar mit rückwirkender Krast auf die Verknechtung von Unsreien und einer von ihnen geheiratheten Frau für den Fiscus zu Gunsten des Herrn des Unfreien<sup>4</sup>). Dagegen ist es nicht mehr Erlaß oder Begnadigung, sondern im altgermanischen Recht ganz unmögliche Niederschlagung des Versahrens, verzichtet Lothar nicht auf ein eigenes Recht, sondern erläßt er Fiscalinen die Zahlung des Wergeldes sür einen erschlagenen Geistlichen an dessen Gesippen 5).

Unklar bleibt eine Art seltsamer Begnabigung (bei Töbtung), die den Grasen zuzustehen scheint: wenigstens wird vorausgesetzt, daß sie statt der strengen Eriminalstrasen Karls die Lösung durch Wergeldzahlung nach altem Recht bewilligen können 6); verschieden hievon ist die Bestechung des Vicarius, der den vor dem Grasen zum Tode verzurtheilten Räuber entkommen läßt: dann trifft auch ihn die Todessstrase<sup>7</sup>); begnadigen kann hienach den von den Schöffen Verurtheilten auch der Graf nicht, wenigstens nicht den Räuber<sup>8</sup>).

Die von der Todesstrase Begnadigten gerathen aber doch in eine geminderte Rechtsstellung: wie sie in Ermangelung ausdrücklicher Zuerkennung ihr Bermögen durch Einziehung verlieren 9), büßen sie die

<sup>1)</sup> Oft erläßt ber König Aermeren einen Theil ber verwirkten Banngelber C. II. 2. p. 319. a. 864; aber auch Reicheren bei milbernben Umständen Ansig. IV. c. 56.

<sup>2)</sup> C. missor. a. 819. I. 1. c. 15 qui ignoranter peccavit. . . qui mala voluntate peccavit.

<sup>3)</sup> C. missor. I. 1. a. 803. c. 13; ber gleiche Erlaß wird anbern Gläubigern anheim gestellt.

<sup>4)</sup> Lothar. Conc. p. 320, vgl. C. Caris. II. 2. a. 856.

<sup>5)</sup> Martene I. p. 136; ich entnehme bies Wait IV. S. 503.

<sup>6)</sup> S. die Stellen bei Wait IV. S. 503.

<sup>7)</sup> C. Aquisgr. a. 801—813. c. 13. I. 1. p. 171.

<sup>8)</sup> Ebenso C. Langob. a. 801. l. c. c. 4. So Bait IV. S. 504, vgl. C. I. 1. p. 172. a. 801—813. Richt alle Berbrecher, meint Sohm S. 167: s. aber Epist. Einh. 43, 44; entgegengesett Eichhorn § 206; aber bie bamalige Gesetzgebung verfolgte zumal die Räuber.

<sup>9)</sup> Oben S. 154.

Gerichtsrechte ein (Schöffenfähigkeit, Zeugenfähigkeit, Unschuldseid statt bessen stets Gottesurtheil], wohl auch Eidhelfereid). Doch bleibt ihnen das Klagerecht im Strafversahren und die Fähigkeit, neues Vermögen zu erwerben 1).

Und nicht hieher gehört es?), sondern nachträgliche Gesetzes milberung ist es, wird in Sachsen das fürchterliche Strafrecht Karls später dadurch gemilbert, daß Selbstanzeige noch unentdeckter Verbrechen und Buße bei dem Geistlichen die verwirkte Todesstrafe in gelindere verwandelt.

Ausführlich regelt Karl die Berhältnisse zum Tode Verurtheilter und Begnadigter, die nun gegen Andre gerichtlich vorgehen wollen. Ausgegangen wird dabei von der Einziehung alles Vermögens, das sie im Augenblick der Verurtheilung besaßen, als Begleitstrase (vorausgesetzt, daß nicht auch sie erlassen wird): Rechte aus jener Zeit können sie also nicht mehr einklagen. Ueber neu Erwordenes können sie klagen und sich vertheidigen, aber weder Zeuge noch Schöffe werden, und wird ihr Eid als Falscheid gescholten, müssen sie ihn durch Kampf aufrecht halten 1). Da aber so Verurtheilte auch nach der Begnadigung in gewissem Sinn als bürgerlich todt galten 5), machten sie sich das zu Nutz und weigerten sich, Recht zu geben, da sie todt seien: dann wird aber die Hinrichtung vollstreckt (!). Vergehen wider sie nach der Begnadigung unterliegen der gewöhnlichen Bestrasung 6).

Auch erkaufte Begnadigung begegnet: Wulfoald giebt »pro vita sua « — er hatte an der Marsoupe eine Burg erbant, Empörer darin zu bergen, und war durch den Spruch der Franken ad caulas <sup>7</sup>) verurtheilt — diese Burg dem König, der sie St. Denis schenkt<sup>8</sup>). Das

<sup>1)</sup> In Sachsen C. Sax. a. 797. l. c. c. 10. C. Aquisgr. a. 809. l. c. c. 1. 2.

<sup>2)</sup> Wie Bait IV. S. 504 meint.

<sup>3)</sup> C. de part. Sax. a. 775—790. I. 1. c. 14, s. "Sachsen". Ueber Begnabigung nach Sachsenrecht zum Tobe Berurtheilter burch ben König zur Aussbannung aus Sachsen und Einbannung (etwa in einer Mark) und jener Art von bürgerlichem Tob in Sachsen s. C. I. 1. p. 72. a. 797.

<sup>4)</sup> Berschärft ist dies später, l. c. p. 151. a. 809; er barf gar nicht mehr schwören; muß sofort zum Gottesurtheil schreiten.

<sup>5)</sup> Bgl. Cap. de part. Sax. l. c.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 148. a. 809.

<sup>7)</sup> Prügelstrafe? Du Cange II. p. 239.

<sup>8)</sup> Auf Fürbitte Fulrads und ber Mönche von St. Denis. Bouquet V. p. 702. a. 755.

ift freilich unlogisch: benn bei ber Hinrichtung wäre ja ohnehin alles Gut eingezogen worben, es ist eben Güte.

Eine Art Begnabigung einerseits, Berjährung andrerseits wird einmal angeordnet bezüglich der Vermögenseinziehung wegen Blutschande, d. h. Heirath in verbotnen Verwandtschaftsgraden, worüber die Gesetzgebung wiederholt geschwankt hat: a. 821 wird bestimmt, nach fünf Jahren (nach dem Reichstag von Compiegne von a. 816) 1) wird Rückgabe ausgeschlossen, auch wenn seither das Gesetz gemildert worden ist, jetzt Einziehung nicht mehr stattfände im gegebnen Fall 2).

Begnabigung liegt vor, beläßt Ludwig jenen Empörern gegen König Pippin ihr Vermögen, die sich ergeben haben (während ihre Mitschuldigen den Widerstand noch sortsetzen), wenn auch ihr Castell mit Sturm genommen werden mußte: nur die sollen es verwirken, die widerstanden, so lange sie konnten, und wider ihren Willen (d. h. als Gesangne, nicht vermöge Ergebung) in Pippins Gewalt geriethen: ohne Zweisel sag auch bei jenen vollendete insidelitas vor 3).

Begnadigung Abgefallner gewähren jett seit a. 830 die Theilkönige gar oft in ihren Bersöhnungsverträgen auf Berlangen dessen, zu dem sie abgefallen waren 4), auf erneutes Treugelöbniß (cognitamentum) für die Zukunft hin: auch ihre eingezognen Allodien und Beneficien [ausgenommen zuweilen die Kronbeneficien, die sie von dem Berzeihenden selbst erhalten haben 5)] erhalten sie zurück.

Solche Begnabigung von Hochverräthern, d. h. von einem Bruder zum andern Uebergetretenen, z. B. von Karl II. zu Ludwig a. 860 7), wird bei Versöhnungsverträgen der Theilkönige jetzt ganz regelmäßig dem andern König bindend versprochen, auch Rückgabe von Allod und Spendung von »honores« 8). Die Beneficien, die von Ludwig I. herrühren, sollen die Begnadigten von a. 860 auch zurück erhalten,

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 268. a. 816.

<sup>2)</sup> l. c. p. 301. a. 821.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 296. a. 820—823; es ist wohl an die Aufstände in ben letzten Jahren Pippins in Aquitanien und Burgund zu benken. Urgesch. III. S. 947, 957.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 299. a. 860 propter Deum et propter fratris sui deprecationem.

<sup>5)</sup> Aber nicht ausgenommen Kronbeneficien vom Bater bes Begnabigers 1. c.

<sup>6) 1.</sup> c. unb oft.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 158 qui contra me »misfecerunt« (sic). a. 860. 2. p. 299. a. 860.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 156. a. 860; vgl. Brunner, Z. f. R.-G.2 XXXI. Germ. Abth. S. 83.

bezüglich der von ihm selbst verliehenen behält sich Karl II. spätere Entscheidung vor<sup>1</sup>).

In dieser Zeit der Schwäche der Krone wird schwankenden oder schon abgefallnen Bassallen und andern Großen zunächst noch eine Kron-Bermahnung (admonitio) ertheilt oder Berzeihung (perdonatio) für den Fall der Besserung versprochen, sonst würden sie vor ein Gericht ihrer Standesgenossen (pares) gestellt und von diesem gerichtet werden; stellen sie sich aber nicht, sollen sie von allen sideles aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen und von ihnen wie vom König aus dem Reiche vertrieben werden?); auch sonst verlangt der König von seinen sideles, daß sie einen Friedebrecher aus ihrer Gemeinschaft stoßen 3): diese Gemeinschaft der pares tritt immer bedeutungsvoller hervor — dicht neben dem König, der, zumal in den Hauswirren, überall auf Rath und Hilse seiner sideles angewiesen erscheint. So wird der Verbrecher jetzt nicht blos vom König, von der Gesammtheit der sideles des Reiches versoszt und ausgestoßen 4).

Weitestgehende Straflosigkeit, ("Amnestie" misericordia) wird von Karl II. a. 856 zugesagt allen seinen Unterthanen, vorab Bassallen, die, eingestandenermaßen zum Theil aus Schuld, "wegen Ungerechtigkeit des Königs"<sup>5</sup>) [sagt dieser selbst!] aus seinem Dienst (Bassallität) getreten (und in den eines seiner feindlichen Brüder)<sup>6</sup>): Begnadigung wird auch für alle mit Karlmann gegen Karl II. Empörten gewährt. Die Beschlagnahme ihrer Allode scheint nur Sicherungsmittel, nicht endgültige Einziehung<sup>7</sup>).

Frist zur thätigen Reue wird Uebelthätern von Juni bis 1. October a. 862 vorgestreckt: nach beren Ablauf droht zwangsweise Stellung vor den König (oder Fronung alles ihres Vermögens im Reiche) be-huss weltlicher Bestrafung und Excommunication 8).

<sup>1)</sup> l. c. p. 158; über gerechte und ungerechte Eigenthumsentziehung hiebei p. 170. a. 878.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 281. a. 854 Rarl II.

<sup>3)</sup> l. c. p. 285.

<sup>4)</sup> l. c. p. 287.

<sup>5)</sup> Aus Noth, necessitate, vgl. Lupi, Ferrariensis epist. 21. 25. 32; ber Abgefallene soll nicht fürchten, der König werde ihn nicht wieder zu Gnaden aufnehmen, consilium acaptare Du Cange I. p. 39, s. Brunner II. S. 274. Cartae Senon. 18. CLI. Diez, W.-B. accattare.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 280—285.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 344. a. 873.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 307. (a. 862), wieberholt bie C. von a. 857. 860.

Der verwirkte Bann für Münzablehnung war vom König für drei Jahre erlassen), nun aber wird er eingeheischt oder Sicherheit (rewadiare) dafür verlangt<sup>2</sup>). Daß Karl nie dahin gebracht werden konnte, ein Todesurtheil auszusprechen, ist eine seltsame Behauptung des Mönches von Sanct Gallen<sup>3</sup>), über welche die an der Aller (a. 783) geschlachteten 4500 Sachsen sich sehr gewundert haben mögen, als sie das — in der Hölle — lasen. Westfalens Erde ist heute noch roth.

#### E. Imed der Strafe.

Der karolingischen Strafrechtsgesetzgebung liegt eine einheitliche Strafrechtstheorie nicht zu Grunde<sup>4</sup>). Bielmehr spiegeln sich in den vielen Neußerungen über Zweck oder Grund der Strafe wechselnd die verschiednen Bestandtheile der damaligen Bildungswelt: vom altgermanischen Rechtszweck: Schutz des Friedens<sup>5</sup>) ist häusig wohl auch die Rede, freilich mehr unter dem Gesichtspunkt der Sicherung. Die Kirchenstrasen und unter kirchlichem Einfluß auch die weltlichen zuweilen bezwecken die Besserung: aber nur sehr nebensächlich — hinter dem Zweck der Unschädlichmachung und Sicherung —, wird so bei statlicher Einsperrung der Besserungszweck angedeutet<sup>6</sup>) — zumal im Zusammendang mit den poenze medicinales der Kirche: — darin aber tritt das Theokratische ganz mächtig hervor: der Kaiser als Vertreter Gottes hat die von Gott verbotne Sünde als solche zu strafen, die eben deßhalb auch Verbrechen ist; Verbrechen, die zugleich Sünde, sind doppelt strafbar.

<sup>1)</sup> perdonare, Edict. Charis. a. 861. C. II. 2. p. 302.

<sup>2)</sup> l. c. p. 319. a. 864.

<sup>3)</sup> II. 11. p. 754.

<sup>4)</sup> So schon Wilba S. 426, Waitz IV. S. 525, ber mit Recht andrerseits Eichhorns (§ 206) Beschränfung ber Criminalsachen auf Tobtschlag, Raub und Brand bestreitet.

<sup>5)</sup> Conc. Ticin. a. 850. c. 4: ·es wird gestraft, das Reich von Berbrechern gereinigt, auf daß, wer im Bertrauen auf uns hieher kommt, um zu beten (Pilger) ober Handel zu treiben, sicher sei; c. 2 die Leute sollen unter unsrer Herrschaft mit Sicherheit und Frieden leben, auf daß die Ordnung des States, gemäß gerechter Regierung versorgt, sicher und ruhig bleibe; der gemeine Friede des Bolkes (communis pax populi) soll gegen Störung durch Räuber und Diebe geschützt werden. C. Aquisgr. a. 825. I. 2. c. 8.

<sup>6)</sup> C. Aquisgr. I. 1. p. 171. a. 801—813. c. 12 destrictio carcerandi vel exiliandi usque ad emendationem eorum; bie Befferungszwecke ber geiftlichen Strafen werben nöthigenfalls burch ben weltlichen Arm burchgeführt.

Endlich aber ist in dem im Zusammenhang hiemit auftretenden Rachesgedauken nicht etwa die germanische Fehderache<sup>1</sup>) zu suchen: es ist der rachsüchtige<sup>2</sup>) Gott Zebaoth des alten Testaments, der Woses die Talion gelehrt hat und die Sünde der Bäter an den Enkeln des vierten Grades straft. In diesem Geiste rusen die Bischöse dem Herrscher zu: "trage das Schwert Gottes zur Rache an den Sündern!"<sup>3</sup>).

Aber auch als Zwede der Kirchenstrase (Geißelung) werden neben einander genannt Besserung des Sünders, Rettung seiner Seele 4), jedoch ganz ebenso Abschreckung der Andern (propter metum aliorum). Und wenn schon die Kirche die Strasen verhängt, z. B. Prügel, "zum Zwed der Abschreckung Andrer"5), so wird dies in höchst zahlreichen Fällen als alleiniger Zwed der weltlichen Strase ausgesprochen. Drohend wird die Bestrasung "Frissos" wegen (Blutschande und?) Entweihung einer Nonne in Erinnerung gebracht 6). Auch Abschreckung — Warnung — des Verbrechers selbst vor Rücksall wird als Straszwed bezeichnet?).

<sup>1)</sup> Mit Wilba S. 494.

<sup>2)</sup> Auch Karls Gott hasset, wird erzürnt C. missor. a. 802. I. 1. c. 32 Deus odivit (so ist mit Wait zu lesen), C. Silvac. a. 853. c. 12. l. c. II. 2. p. 253, 425 offendi solet. Bgl. l. c. p. 425. a. 856.

<sup>3)</sup> Petitio episcop. a. 829. c. 9; andere Stellen mit vindicta (et judicium), vindicare bei Wait IV. S. 525.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 269. a. 853.

<sup>5)</sup> Regula St. Bened. 68 peccantes . . coram omnibus arguantur, ut caeteri metum habeant.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 97. l. c. p. 95. a. 802 talem ultionem facimus, ut nullus .. qui hoc audierit nullatenus tale quid perpetiare amplius praesumserit. C. I. 1. p. 147. a. 802—813 talem disciplinam percipiat .. ut ceteri metum habeant amplius. C. I. 1. p. 152. a. 809 fiat correptus, ita ut alii in die dominica opus servili agere non audeant. C. miss. a. 802. l. c. c. 33 ut caeteri metum habeant (ebenso Conv. Silvac. a. 853. c. 7) talia perpetrandi propter terrorem multorum. Pet. episc. a. 829. c. 9. terror (regis) in quantum possibile est, esse debet. Der Abschredungszwed (neben bem ber Besserung) entsprach ganz ber Airchensehre: Sanct Augustin sorbert die statische Bestrafung (publice puniatur) des Irrgländigen, "auf daß entweder er selbst gebessert oder Andre durch sein Beispiel abgeschredt werden" s. unten "Theostatismus". Form. imp. 29 poena .. timorem incutiat. C. I. 2. p. 306. c. a. 824 dignam correctionem accipiat, ut ceteris neglegentibus exemplum terroris praedeat. C. II. 2. p. 302. a. 861. l. c. p. 317. a. 864 ne ullus alius unquam falsitatem .. consentire aut desendere audeat, ebenso zweimal c. 21. l. c. p. 319.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 818/19 ut ita castigatus caveat ne saepius iterando etc. C. II. 2. p. 273. a. 853 ut ceteri metum habeant, auch Anberer unb bes Sestraften: p. 274 ut nec ipsum nec alium hoc agere delectet.

# 7. Zum Privatrecht ber Capitularien.

#### A. Personenrecht.

## a) Freie Abhängige. Freigelafine.

Hier ist nur Einiges über die Wirkungen der Standesunterschiede nachzutragen [S. VIII. 2. S. 87, 204, 207, oben S. 102—106].

Die Freilassung gilt als Gott wohlgefälliges Werk im Sinne der späteren "Seelgeräthe": sie geschieht wie Schenkungen an die Heiligen zum Heile der Seele.). Den in der Kirche nach Constantins Constitution zum römischen Bürger Freigelaßnen?) wird auch das Recht, Testamente zu errichten und aus solchen zu erben, seierlich verbrieft.).

Das Wergeld für den so (in ecclesia juxta altare) wie für den per cartam ingenuitatis Freigelaßnen, der sich Andrer patrocinium oder defensio nicht gesucht, und für den denarialis 4) wird mit 40 sol. 5) an den König entrichtet.

Diese Freilassung in römischer (genauer kirchlicher) Form macht zum civis Romanus auch die nun noch erzeugten Kinder: jedes obsequium der Freigelaßnen wird ihm erlassen), er kann sich beliebig patrocinium und defensio wählen?). Beschränkter wirkt eine andere Freilassung: der Knecht wird dabei dem Heiligen tradirt, dessen Kirche, d. h. deren rector, die mundedurdis über den Freigelaßnen erhält, der jährlich am Tage des Heiligen zwei Denare zum Heil der Seele des Freilassers zu entrichten hat 8); ein anderer hat jährlich zu Weihenachten oder (vel, und?) Ostern der Kirche.

<sup>1)</sup> F. Tur. 12 premium . . apud Dominum (retribuitur) . .; pro remedio animae F. Bitur. 8. 9.

<sup>2)</sup> Biele Beispiele in ben Formeln, vgl. VIII. 2. S. 207.

<sup>3)</sup> Form. Bitur. 9.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 158. a. 801—813.

<sup>5)</sup> S. VII. 1. S. 250, 257. VIII. 2. a. a. D.

<sup>6)</sup> Wie das römische obsequium und die libertinitas wird auch das barbarische letimonium, in andern Fällen durch besondre Zusicherung, erlassen: Form. Bitur. 9. Cart. Senon. 6; ein libellus persectae et absolutae ingenuitatis I. 2. p. 356. a. 819.

<sup>7)</sup> F. Tur. 12.

<sup>8)</sup> Form. Extrav. I. 19.

<sup>9)</sup> Sanct Peters zu Köln, die seine mundeburdis erhält l. c. 20; hier wird bem Anfechter ber Zorn Sanct Peters gebroht, bessen Beleuchtung (lucerna) er verlöschen machen will.

Tremisse zu entrichten. Ein andermal wird dem Freigelaßnen auch ein Zins an das Aloster (Sanct Maximins zu Trier) am Tage des Heiligen auferlegt, aber freie Wahl des Schukherrn verstattet 1). Ober Freiheit tritt erst ein bei dem Tode des Freilassers, dann aber unter Belassung des peculium, Beseitigung des obsequium gegenüber den Erben des Freilassers, jedoch mit obsequium gegenüber der Schuktirche<sup>2</sup>). Zuweilen wird der Freigelaßne dem Schuk eines Heiligen (nicht der Kirche desselben?) besohlen<sup>3</sup>), aber von jedem obsequium besreit. Die sür Ansechtung eines Freibriess in diesem angedrohten Bußen werden vom Gesetz als einklagbar anerkannt<sup>4</sup>).

Eine ben Freigelaßnen, auch wohl ben Colonen in manchen Stücken<sup>5</sup>) ähnliche Stellung nehmen ein Freie, die sich unter Wahrung der Freiheit in die Schutzewalt eines andern Privaten<sup>6</sup>) commendiren: so commendirt sich ein Freier in die mundedurdis eines Andern, "da, wie Allen bekannt, ich durchaus nicht habe, wovon ich mich nähren oder kleiden könnte; entsprechend meinem Dienst und Verdienen sür dich übernimmst du, in Beidem für mich zu sorgen, während ich auf Lebenszeit, in freiem Stande verbleibend (ingenuili ordine), dir Dienst und Gehorsam schulde und, so lang ich lebe, deine Gewalt und Mundedurdis nicht verlassen dars"; es ist noch günstig, daß für Verletzung dieser Vereinbarung beide eine Vertragsstrase übernehmen<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Form. extrav. I. 26.

<sup>2)</sup> Form. Andec. 23.

<sup>3)</sup> Form. Andec. 20. Beitere Freilassungsformeln Form. Bitur. 8. 9: singenuus«, Belassung bes peculium, Berstattung, aber nicht Nöthigung, ben Schutz ber freilassenben Kirche zu wählen: »non ad servitio adsligendo, sed ad defendendam«; jeber zehnte Unstreie wird freigelassen, omnes servientes ecclesiae nostrae decimare. Fehlt in bieser Bebeutung bei Du Cange III. p. 126; vgl. Form. Arvern. 3, Cart. Sen. Appendix 3. Berusung auf die lex Constantini F. Bit. 9. Selten neben mancipia und accolae besonders libertini: so (nebst ministeriales) Form. Tur. addit. 2. p. 160.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 215. [Rarl? Jahr unbestimmbar.] Freilassung burch Schatzwurf früher auch burch ben Herrn, später nur burch ben König Form. imper. I und die Literatur bortselbst, bei Zeumer und Brunner, Schatzwurf.

<sup>5)</sup> Die Colonen bürfen ihre Huse nicht veräußern I. 1. p. 115. a. 803, nicht in fremde Besitzungen übersiedeln p. 143. a. 803-813.

<sup>6)</sup> Königsschützlinge ersreuen sich mancher Borzugsrechte s. VII. 3. S. 409 und unten "Königsschutz".

<sup>7)</sup> Gegenüber bem Bertagsgenossen, pari suo; baher bie Urkunde in zwei Exemplaren ausgesertigt wird Form. Tur. 43.

In Schutzewalt —, nicht in Eigenthum — eines Heiligen ober auch eines weltlichen Großen konnte man sich begeben mit ober ohne ben bisherigen Grundbesitz: so schenkt Teobsrid einen »servus« mit seiner Huse an Sanct Gall zu eigen, und sich selbst übergiebt er ebenfalls bem Kloster zu lebenslänglichem Dienst (servitium), gleich= wohl ist hier schwerlich Selbstverknechtung bes Herrn gemeint 1). Eine Frau commendirt sich und ihr Vermögen in die Mundeburdis des Königs 2).

### b) Unfreie.

Auf Gleichheit des Standes 3) wird jetzt in den verschiedensten Beziehungen schweres Gewicht gelegt: so vor Gericht für Eidhelser, Zeugen, Schöffen 4); oft freilich bezeichnet pares nur Lebens-, nicht Standes-Genossen, Mitbewohner, Mit-Vassen, Mit-Aronbeneficiare.

Sehr scharf wird die Klust zwischen Freien (auch Freigelaßnen) und Unfreien ausgesprochen in dem Brief Ludwigs an Hetti von Trier (a. 819) bei dem Berbot, Unfreie in den geistlichen Stand aufzunehmen, mit Berufung auf das Berbot des alten Testaments, Krüppel u. s. w. zu Leviten zu bestellen<sup>5</sup>). Bei Unfreien wird hervorgehoben nacione gentilis, im Unterschied von römischer Abstammung<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Trad. Sangall. 43; wenn bagegen Wait S. 249 auch die Trad. Frising. 42 nicht von Berknechtung verstehen will, so steht doch wohl der Ausdruck corpus entgegen: non tantum opes, sed etiam proprium corpus hujus ecclesiae servituti subjugavi; richtig nimmt Wait an, daß solche Berträge schon vor diesen Fällen aus dem VIII. Jahrhundert vorkamen: s. 3. B. Könige VI.2 S. 187.

<sup>2)</sup> Form. imp. 48.

<sup>3)</sup> Wie pares sicht compares, 3. B. servi C. I. 1. p. 40. a. 758—768; vgl. p. 172. a. 801—813.

<sup>4)</sup> Oben S. 62.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 355 turpes et sordidae personae — immundi — sordes . . viles et servili condicioni obnoxiae personae; vilis persona = Unfreier C. I. 2. p. 276. a. 818/19. Dagegen nobilis ist jetzt ost blos thatsächlicher Borzug, ohne Beziehung auf Erblichteit Form. extravag. II. 23 omni nobilitate pollenti antistiti: ebenso II. 1. (Formula, s. "Urkundenwesen") nobiles (nicht abelige) et sideles laici.

<sup>6)</sup> In den start romanisirenden F. Andec. 51; die römischen Ausbrücke werden nicht mehr mit strenger begrifflicher Scheidung gebraucht: z. B. wird liberti und libertini nicht unterschieden; auch verna, vernaculus nicht streng angewendet Form. Bign. 5. Imper. 33. Cod. Laud. 14; proprius servus C. I. 2. p. 281 ist eine Berstärkung von servus. Ein vernaculus, Kirchenknecht, wird vom Abt

Immer noch wie früher!) war thatsächlich, aber auch rechtlich?) die Lage der Unfreien und Halbfreien sehr stark beeinflußt von Bildung, Stand, Vermögen des Herrn, daher colonus aut servus cujuslidet potestatis, d. h. jedes Herrn: Fiscus, Kirche, Private.).

Bei Begebung in Anechtschaft<sup>4</sup>) bleiben frühere Bergabungen an Kirchen ober Andre aufrecht und die vorher gebornen Kinder frei<sup>5</sup>), später nur dann, wenn seine Gattin [mit diesen] nicht bei dem Anecht bleiben will<sup>6</sup>). Der Selbstverkauf aus Noth in Knechtschaft muß zugelassen werden, obwohl den Käusern mit Bibelsprüchen ins Gewissen geredet. Es handelt sich um Franken, — denn die Lex Salica wird angerusen —: doch wird (hinter den Capitularien) ein Gesetz Balentinian III., wonach der Käuser gezwungen wird, den Gekausten für einen etwas höheren Preis (6:5, 12:10) wieder frei zu geben, nun als Reichsgesetz erlassen und auch auf die Franken angewendet<sup>7</sup>).

Nach Gregor dem Großen sollten Freie, von Heiden gefangen und von Christen losgekauft, sich durch Bezahlung dieses Kaufpreises auch von ihren Loskäusern loskausen können, die Kirche als Loskäuserin soll die Losgekausten unentgeltlich als Freie entlassen ). Meist dauert die Schuldknechtschaft lebenslänglich. Andremale wird aber der zahlungsunfähige Verbrecher nur dis zur Zahlung in Knechtschaft gegeben ).

Die Gesetzgebung über die Folgen der Ehen von freien Frauen mit Unfreien hat vielfach geschwankt: in Italien verzichtet der Fiscus

freigelassen zum eivis Romanus und zum *ingenuus* (!) in Gegenwart von (hohen) Geistlichen und ebeln Laien Form. Cod. Laud. 14, Nachbildung von Form. imper. 33, s. Zeumer l. c.

<sup>1)</sup> Und anderwärts VI.2 S. 203. VII. 1. S. 281.

<sup>2)</sup> S. VIII. 2 "Rron- unb Rirchen-Anechte", S. 228-235.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 302. a. 862.

<sup>4) 3.</sup> B. wegen Zahlungsunfähigkeit in Schuldknechtschaft C. I. 2. p. 317. a. 822/23.

<sup>5)</sup> L. Sal. emend. 27, 3. C. I. 2. p. 292. a. 819/20.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 63. a. 832.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 326. a. 866. Novella Valent. III. ed. Haenel. L. Rom. Visig. XI. Interpret. p. 292.

<sup>8)</sup> Lex Rom. Visig. l. c.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 281. a. 818/19, freilich wieder ohne Erwähnung der Abarbeitung, usque dum totum debitum persolvat, und ohne Schätzung eines Arbeitstages in Geld. Auch Form. Andec. 18 ergiebt sich ein Geld (als Wohlthat, Beneficium)- Empfänger urkundlich (cautione) in Knechtschaft auf Zeit (inter annis tantus); ohne Zeitbeschränkung ("wegen Noth der Zeiten, Miswachs und Mangel") 19 l. c.

auf das ihm nach Langobarbenrecht 1) zustehende Recht, daß solche Frauen und deren Kinder ihm verfallen 2).

Der oder die Freie, die (wissentlich) eine oder einen fremden Unfreien heirathen, werden dessen oder deren Herren verknechtet: der freie Satte verwirkt an diesen auch sein bereits erworbenes Erbvermögen: das noch nicht erworbene muß er seinen Miterben überlassen<sup>3</sup>). Unfrei werden die Kinder einer Freien, die wissentlich einen Knecht heirathet, und sie selbst<sup>4</sup>).

Heirathen Unfreie verschiedner Herren ohne deren Verstattung, vergleichen sich wohl diese dahin, daß der Herr des Knechts  $^2/_3$  der zu erwartenden Kinder und der Errungenschaft, der der Magd  $^1/_3$  erhalten soll<sup>5</sup>). Ein Shepar, dessen Knecht eine Freie geheirathet, verzichtet auf Verknechtung der Frau und der etwaigen Kinder, sowie auf ein Orittel der Errungenschaft; die Frau darf sich aber, muß sie ihre Freiheit ausgeben, nur dem Shepar zu eigen geben <sup>6</sup>). Bei Shen mit Unfreien folgt das Kind der Mutter <sup>7</sup>). Doch ist dies ein Ausnahmsfall: vor den Normannen Geslüchtete verbinden sich in der Fremde mit Unfreien, solche Verbindungen sind ungültig und werden getrennt: der Herr der Wagd soll sie mit einem seiner Unfreien verheirathen <sup>8</sup>).

Auf das Recht aus der ärgeren Hand verzichtet der Herr aber oft unter Belassung des peculium, Erlassung jeder Abhängigkeit, litimonium, patronatus, obsequium, Verstattung freier Wahl eines Schirmherrn, defensio vel mundedurdis einer Kirche oder guter Männer<sup>9</sup>). Die Theilung der Kinder von Colonen verschiedner Herren geschieht je nach der Geburt vor 20 oder vor 30 Jahren des Besitzstandes <sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> Liutpr. 24; nach Einem unbesprochnen, b. h. vom Herrn versäumten Jahr nach ber Cheschließung.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 320. [a. 823?]. II. 1. p. 62. c. 13 a. 832 aliq. codd., anders nach c. 14, falls ihre Gestppen sie binnen Jahresfrist nicht aus ber Berbindung lösen; widerspruchvoll balb Recht des Fiscus, bald des Herrn des Unfreien, vgl. c. 15.

<sup>3)</sup> L. Sal. emend. 14, 11. C. I. 2. p. 292. a. 819/20.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 317, 318. a. 822/23.

<sup>5)</sup> F. Andec. 45.

<sup>6)</sup> l. c. 59 man soll bei Gelbbuße die Frau nicht »conmodolare«, sehst bei Du Cange: (»incommodare«?).

<sup>7)</sup> Walter II.2 S. 31.

<sup>8)</sup> C. II. 2. p. 324. a. 864.

<sup>9)</sup> Cart. Sen. 6.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 26. a. 828—840.

Vielsach eigenartig sind die Vorschriften über den Freiheitsproces. Kann der bisherige Unsreie den Aussteller des Freibrieses nicht stellen, darf der disherige Herr die Urkunde als salsch bezeichnen, falsare 1). Ein zu Unrecht verkaufter oder freigelaßner fremder Unsreier wird dem Herrn zurückgeliesert, nicht durch einen Gleichwerthigen ersetz?). Ein Freier, von Einem Erben als Nachlaßknecht in Anspruch genommen und obsiegend, darf nicht mehr von den andern Erben in Anspruch genommen werden 3).

Der Beklagte sucht auch wohl den Kläger unschädlich zu machen, indem er ihn oder dessen Zeugen als seine Knechte in Anspruch nimmt 4). Dieser arglistige Kunstgriff begegnet auch so, daß der Kläger oder dessen Zeugen als Knechte Dritter bezeichnet werden: dann erfolgt Verdürgung, den angeblichen Herrn in angemeßner Frist zu stellen, andernfalls Beschwörung guten Glaubens, sonst Königsbann sebenso der angebliche Herr, der sein Eigenthum nicht deweisen kann und Rechtgewährung an den Kläger. Aehnlich in einem Ungehorsams- versahren 5).

Merkwürdig wird bei einem Freiheitsproceß angenommen, der Beklagte könne einen nächsten Gesippen (Aeltern, Oheim) tödten, weil er fürchtet, durch dessen Zeugniß als Anecht erwiesen zu werden ). Unfreie werden öffentlich verkauft?), der verkaufte Unfreie wird hiebei

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 114. a. 803. 2. p. 293. a. 819/20.

<sup>2)</sup> So in Entscheibung bestrittner Aussegung von Lex Sal. emend. 11, 3. C. I. 2. p. 292. a. 819/20.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 11. a. 829 [?].

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 88. a. 855.

<sup>5)</sup> c. 2. 3. l. c. p. 89 in zwei placita binnen 15 ober 20 Tagen (je nachsbem in Einer Grafschaft ober in zweien) und bem placitum bes Grafen als brittem; Sohm I. S. 427.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 447 (Karl [anno? Ansigisus.]), so ist das per quem zu beuten: per cujus testimonium. Ein Freier wird als Knecht in Anspruch genommen: wenn der Kläger ad convincendum illum procinctum habuerit, soll der Bestlagte sich acht gesetzliche Mitschwörer stellen ex ea parte unde pulsatur sive illa paterna sive materna sit et quatuor aliunde non minus legitimos; quodsi procinctus desuerit, adsumat undecumque 12 liberos homines et jurando ingenuitatem suam desendat. C. I. 2. p. 315. (a. 814—840?), vgl. Form. Sen. rec. c. 2. 5. "Procinctus ist der Inbegriff der Eidhelser, mit denen der Kläger einen verstärsten Boreid schwört." So gewiß richtig Brunner II. S. 381, Du Cange V. p. 463.

<sup>7)</sup> in mercado.. non fraudo, sed in publico Cart. Sen. 9, in mallo publico.

gefragt, ob er die Verkaufsurkunde anerkenne<sup>1</sup>). Geistliche (Bischof, Archibiakon) oder doch der vicedominus sollen bei Verkäufen von Unfreien Zeugen sein, Sewaltthat gegen Freie zu verhüten<sup>2</sup>).

Für Italien wird (nach a. 832?) die Erstitung der Freiheit in 30 Iahren<sup>3</sup>) aufgehoben, freie Geburt oder Beweis der Freilassung verlangt<sup>4</sup>). Ebenso ersitzen Aldionen nicht die Voll-Freiheit, war ihr Vater oder ihre Mutter aldio<sup>5</sup>). Auch bei zugelaufenen Unfreien soll die vestitura, d. h. Besitzanerkennung (zu Gunsten eines Kronguts) durch Karl dem Eigenthum des Herrn nicht im Wege stehn<sup>6</sup>).

Diese Verpflichtung besteht selbstverständlich auch für die actores der Kronvillen, salls diese nicht ein Recht des Fiscus beweisen können?). Die Unfreien sind zum Betrieb der Landwirthschaft so unentbehrlich, daß es eine kleine villa sein muß, in der sich nur zwei Unfreie (germanischen Namens) besinden 8).

#### B. Sachenrecht.

### a) Grundeigen. Grundbesitberhältnisse.

a) Allgemeines. Die Ramen.

Die Provincia 9) gliedert sich in marchae 10), die aber auch mit pagus gleichbedeutend stehn. Doch auch das Land einer ganzen Bölkerschaft mag Mark heißen: z. B. Hassorum 11). Zuweilen ist die Marca

<sup>1)</sup> F. Sen. rec. 6. Schon merovingisch heißt die nothwendige Abtretung eines Unsreien dulgere = indulgere = cedere Ed. Chilp. c. 6; vgl. unten "Bertretungshoheit, Geiseln".

<sup>2)</sup> C. I. 1. a. 779. c. 19. p. 59.

<sup>3)</sup> Nach Grimoald c. 2.

<sup>4)</sup> C. Hlothar. a. 832. C. I. 2. p. 335.

<sup>5)</sup> C. II. 1. p. 62. a. 832 (für Italien), vgl. Brunner I. S. 268.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 818/19; anbers bei erworbnem Land l. c. p. 285.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 818/19.

<sup>8)</sup> Bouquet VI. p. 462. a. 814.

<sup>9)</sup> VIII. 2. S. 10; 3. B. Aquitania, Septimania, Hispania C. I. 2. p. 261. a. 815, gleichbebeutenb steht patria. C. I. 2. p. 268. a. 816 (aliena) patria: benn es handelt sich nur um verschiebne Landschaften des Frankenreichs; ebenso I. 2. p. 276. a. 818/19.

<sup>10)</sup> VIII. 2. S. 12f.

<sup>11)</sup> Bend, hessische Landesgeschichte II. S. 15. Richt: "an der Gränze des Hessenlandes", so richtig Bait S. 397 gegen Thubichum, Gau- und Markenverssassung S. 4 f.

die Dorfmark, auch wohl die Hundertschaft 1) mit ihrem territorium. Der pagus 2) hat wenigstens Eine Stadt 3), den Sitz des Grasen 4). In dem > territorium < der > urbs Turonica < liegt der > vicus < Alangaviensis 5). Angeführt werden als Theile des Gaues außer den civitates: castra, vici, villae 6) und, weil es sich um pilgernde Mönche handelt, monasteria 7).

Die Grafschaft gliebert sich oft, nicht immer 8) in centenae: für jede centena der Grafschaft sind gesondert Schwurlisten anzussertigen 9). Der pagus (z. B. Scarponensis, Charpaigne) hat viele (elf) namentlich benannte Glieberungen, die sines heißen: mit villae, mansi, casae 10), casulae u. s. w. 11); in dem pagus Uceticus liegt

<sup>1)</sup> In pago Alsacense ex marca fisco nostro Quingirheim Bouquet V. p. 725. a. 774; p. 726: Rivadmarca, per loca, marcas et confinia; marca aforis (sic) ift bas Flachland um Paris Bouquet VI. p. 730. a. 775. Traditiones Fuldenses N. 100. p. 49 in pago Grabfeldonomarcu = N. 225 in Grabfeldonomarcu.

<sup>2)</sup> Die Gaugenossen, pagenses, oben VIII. 2. S. 16, heißen fränkisch gelandun.

<sup>3)</sup> civitas, gleichbebeutenb manchmal burgus F. Tur. 42.

<sup>4)</sup> VIII. 3. S. 80.

<sup>5)</sup> Gr. Tur. gl. mart. I. 15. h. Fr. X. 31 (»Langeais«).

<sup>6)</sup> Eine villa des Königs, einer Kirche, eines Privaten ist häusig Beurkundungsort, wenn auch nicht dauernder Wohnort der Bertragenden; s. dagegen die Lage eines einzelnen Grundstücks F. Andec. 40—50; Genaueres über villa s. unten "Krongüter". Uebrigens heißen locella auch kleinere Ortschaften Bouquet V. p. 745. a. 781. Locus = curtis l. c.; locus = villa p. 746. a. 781; loca majora et minora p. 747. a. 782; curtis = villa Bouquet V. p. 178; villa cum villulis p. 765 (vor a. 800). Castellum und locus nebeneinander meinen eine ummauerte Burg und darunter einen offnen Fleden Bouquet V. p. 702. a. 755 und oft. Aehnlich wie locus, locellus stehen campus, campellus; geschätzt nach dem Ertrag in Schäffeln: campellus ferens modios tantos Form. Andec. 21; weiter unten = campus.

<sup>7)</sup> Coll. St. Dionys. 21.

<sup>8)</sup> VII. 1. S. 86 f.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 377. [anno?].

<sup>10)</sup> Capsa de casa Du Cange II. 1. p. 144. Was ist caput mansi? p. 153. Form. Andec. 35. Zenmer meint wohl mit Recht verschrieben sür cartola de casa wie Nr. 34. Casata = casa I. 1. 28. p. 52; casatus homo 1. 1. p. 137; c. servus I. 1. p. 129, bagegen non c. mancipium ebenba; casatus vassallus I, 1. p. 167; casticia II. 1. p. 269. 2. p. 437; casula I. 1. p. 26. II. 3. p. 504; casa statt causa ist zu lesen bei Zenmer I. p. 328 (indominicata); casula Bouquet V. p. 725. a. 774, ähnlich vile tugurium p. 759. a. 797, bagegen casa ist oft die Bischosstirche, das Kloster p. 732. a. 775, Sanct Denis p. 733.

<sup>11)</sup> Bouquet VI. p. 477. a. 815 in pago illo in fine illa. Coll. Form. Flav. 43.

neben einem castrum eine cellula, kleines Kloster 1). Neben ben Hundertschaften erscheinen sandschaftlich bie conditae 2).

Die "Weiler"3) in Ostfrankreich und im Essaß heißen oft nach tem Namen ihrer Eigenthümer ober des Anlegers des ältesten Hoses: Fulrad von St. Denis hat im Elsaß. Gau einen Fulradsweiler innerhalb des Gebietes eines Audold. Weiler: hier baut er eine cella4). Tief im Süden, im Gau von Narbonne, sinden sich neben villae und loca auch villari wie im Nordosten Galliens5). Andere Gliederungen des Landes bringen die großen und kleinen Kirchen mit ihren Gütern6).

Das Höfe tragende Land heißt curtifer (curtifera) 7). Der Vater schenkt dem Sohn einen mansus 8), darauf zu wohnen, mit den tarauf stehenden Häusern, Ackerland und mehreren Unsreien. Das gewöhnliche Landmaß ist der aripennis 9), dessen Umsang sehr verschieden angegeben wird 10). Ein anderes ist das Tagewerk, jornalis: 100 jornales werden geschenkt, eine carrada 11) Heu und drei mancipia als Zubehörden 12). Ein anderes (altrömisches?) Landmaß sind dextri, d. h. abzumessende Schritte 13). Bonnarium, bunnarium 14) ist ein unbestimmbares 15) Landmaß, Ackerland, das von sest bestimmten

<sup>1)</sup> l. c. p. 478.

<sup>2)</sup> VIII. 2. S. 24 und in der Touraine wiederholt Form. Tur. 1. b. 4. 6. 7. 37. Addit. 23. p. 159. 160. Coll. Flav. 3. F. Andec. 28.

<sup>3)</sup> Ueber die Ortsnamen mit vilari Schiber, die Ortsnamen des Metzer Landes, Jahrb. d. Gesellsch. für lothr. Alterthumskunde IX.

<sup>4)</sup> Bouquet V. p. 725. a. 774.

<sup>5)</sup> Bouquet VI. p. 472.

<sup>6)</sup> S. die Aufzählung der zahlreichen zum Bisthum Langres gehörigen cellulae, abbatiolae, abbatiae, Kirchen und Klöster Bouquet VI. p. 461. a. 814. Ueber die Interpolation der Urkunde Böhmer-Mühlbacher Nr. 520.

<sup>7)</sup> Form. Sal. Lindenbr. 4. 5, schit bei Du Cange II.

<sup>8)</sup> S. oben masus (I. mansus) ad commanendum cum casticia superposita, terra arabilis, mancipia Form. Bign. 10. Mansellus ven mansus Form. Andecav. 37. Form. Marc. II. 36 = locellus.

<sup>9)</sup> Form. Tur. 8 unb oft.

<sup>10)</sup> Du Cange I. p. 350 1/2 Joch = actus major = 210 Fuß nach jeber Richtung = 12, ein anbermal aber = 120 Fuß ober 240 in der Länge, 220 in der Breite ober 120 zu 170: oft = 1/2 Joch = centuria.

<sup>11)</sup> Ueber carrada als Adermaß Meigen I. S. 108.

<sup>12)</sup> Form. imp. 44.

<sup>13)</sup> Cart. Senon. 5. Du Cange III. p. 91. Guérard, Irminon II. p. 451.

<sup>14)</sup> Bouquet V. p. 759.

<sup>15)</sup> Du Cange I. p. 700.

Gränzen umbegt ist 1). Links vom Rhein rechnet man nach 2) leugae 3).

Bei Grundstücken werden häusig erwähnt die lateratio, conlateratio, d. h. zugehörige Gränzstücke<sup>4</sup>); die genauere Bezeichnung der Lage geschieht nach pagi, vicariae, villae<sup>5</sup>). Zu einem mansus gehören wie laterationes und termini<sup>6</sup>) andere Zubehörden an körperlichen Sachen, Grundstücken<sup>7</sup>), Unfreien, Thieren und an Rechten<sup>8</sup>), die alle in den Formeln und Urkunden möglichst erschöpfend aufgezählt werden<sup>9</sup>).

Terminus ist mehrbeutig: in berselben Urkunde heißt es zuerst einfach Gränze, tautologisch neben finis <sup>10</sup>): dann aber ist terminus das geschloßne Besitzthum im Unterschied von draußen liegenden Zubehörden, Vorwerken. Aehnliches bedeutet offenbar cinctus, terraturia vel cinctus der Klostermönche, auch hier wird infra aut adsoris neben einander gestellt <sup>11</sup>). Auch die villae und aprisiones der Spanier haben ihre \*terminos\* (Marken) und Zubehörden, Vorwerke <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Form. Sal. Bign. 4 (Beumer), imper. 36, Guérard, Irminon l. c.

<sup>2)</sup> keltischen: Urgesch. III. S. 7. 3) Form. imp. 39. a. 814.

<sup>4)</sup> Form. imp. 3 mansos cum terminis et laterationibus; cum junctis (unmittelbar anstoßenden) et adjacentiis (nah angränzenden) [nicht objecenciis] Form. Andec. 37, auch die Gewässer.

<sup>5)</sup> Form. imp. 3. 6) Bouquet VI. p. 494. a. 816.

<sup>7)</sup> In Gallien selten neben vineae als Ländereien auch oliveta. Im Gau Baison Bouquet VI. p. 586.

<sup>8)</sup> In Italien steht neben terrae und vineae häusig oliveta etc., zuweilen auch massae Bouquet V. p. 724. a. 774, daher massarii p. 725.

<sup>9)</sup> Oft formelhaft cum communiis (Allmände?), perviis et mancipiis Form. Sal. Lindendr. 4. Zubehör = peculium bedeutet auch praesidium Du Cange VI. p. 271, = appendiciis Bouquet V. p. 765, vor a. 800 und oft. Pervia (Form. Extrav. I. 11) ebenda sind Wegerechte, Durchgangsrechte Du Cange VI. p. 290; cum curte vel omni circumcincto suo . . campo ferente modius tantus . . de uno latere silva illius etc. F. Andec. 54; andere vollständige Ausgählungen der undeweglichen und beweglichen Zubehörden (auch aeramentum, Du Cange I. p. 118) häusig in den Formeln (3. B. von Tours) und Urtunden: Form. Tur. 21 cum omni supraposito suisque adjecentiis.

<sup>10)</sup> Bouquet V. p. 724. a. 774 cum omnibus finibus et ejus terminis, baun aber tam infra ipso termino quam et aforis pertinentia.

<sup>11)</sup> l. c. p. 732. a. 775 zu terminus, marca: aforis bebeutet ein andermal das Land außerhalb Paris l. c. p. 730. a. 775; ganz ähnlich p. 778. a. 793 infra suos (einer Aronvilla) terminos sive in aliis locis.

<sup>12)</sup> C. II. 2. p. 260 a. 844 aprisionibus vel villis cum propriis terminis propriisque earum finibus et adjacentiis.

Die Gränzen der villae sind durch in Steine gehauene Kreuze und durch Wasserläufe bezeichnet. Die Zubehörden jeder Art waren für den Wirthschaftsbetrieb höchst wichtig, ja, oft unentbehrlich: daher werden sie in den Urkunden mit peinlichster Genauigkeit, mit Wiederholungen desselben Begriffs in wechselnden Ausdrücken aufgezählt.).

Besonders werden hervorgehoben die Wasserrechte, an Wasser- läufen und Brunnen3).

Allod ist noch immer vor Allem ererbtes Land, im Gegensatz zu Errungenem 4): baher Batergut 5). Allerbings bezeichnet Allod nun-

<sup>1)</sup> Bouquet VI. p. 454. a. 807.

<sup>2)</sup> Eine sehr vollständige Aufgählung ber Zubehörden in Pippins Urtunde von a. 752. p. 697 villas... cum omni integritate et cum omnibus adjacentiis suis vel appendiciis totum et ad integrum, rem inexquisitam .. id est una cum terris, domibus superpositis, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, vinctis vel subvinctis, farinariis, gregibus cum pastoribus utriusque generis et sexus. Achnlich p. 701. a. 754 .. universum meritum (Fruchtertrag), vgl. unten "Arongüter", bas Capitulare de villis und bas Berzeichniß von Rlofter Staffelsee. Sehr erschöpfenbe Aufzählung ber Zubehörben auch Form. Mark. II. 4 cum omni merito et termine (sic)- suo, cum adjacentiis, adjunctis, appendiciis. Bgl. Form. Sal. Merkel 1, Lindonbr. 1; über bie unter ben zugehörigen Rechten aufgezählten exitus et regressus z. B. Form. Flav. 8, s. Schröber, 3. f. R.-G. IV. S. 94; villam cum omni integritate et soliditate ad integrum Form. Mark. Karol. 23, mit unpassender Aubrica, s. v. Rodinger, Quellen VII. Rr. 46. Ueber ad integrum vgl. quidquid ei injuste abstulistis, .. secundum legem de omnibus ad integrum revestire faciatis Form. Mark. Karol. 18; totum et ad integrum vel inexquisitum Bouquet VI. p. 462. a. 814.

<sup>3)</sup> Wadri-scampi, zuweisen verschrieben wadi-scampi: so Form. Extrav. I. 11 cum perviis et wadiscampis, s. aber Form. Lindenbr. 1. 2 (al. codd. de puteis vel fontibus, ber germanische Ausbruck wurde von den Lateinschreibern übersetz), 5 wadriscampis al. codd. aquarum ausidus [l. haustidus oder cursidus?]). Form. Sal. Merkel 3. Du Cange VIII. p. 410. Richtig Zeumer I. p. 267 gegen Zöpst, Alterth. II. S. 360.

<sup>4)</sup> Der Begriff der Errungenschaft (conquestus C. I. 2. p. 268. a. 816. II. 1. p. 158. a. 860) wird in manchsaltigen Rechtsverhältnissen angewendet: 3. B. bei der Ehe von Unfreien verschiedener Herrn F. Andec. 45, bei gegenseitigen Erbeinsetzungen l. c. 41 de qualibet contractum (d. h. acquisitum) im Gegensatzun Erbgut, alotum parentum; vgl. 59 peculiare, quod stante conjugio laborare potuerit, ebenso F. Tur. 14 tam de alode quam . . de conparato seu de qualibet adtracto; die conlaboratio eines Riosters Annal. Bertin. a. 866.

<sup>5)</sup> Form. Tur. 4 ex alode parentum noch wie a. 514, Form. Andec. 1, Sal. Lindenbr. 2; F. Sal. Bign. 4 ex alode nnb de comparato vel de qualibet attracto; ex aloto parentum (in pago illo) F. Andec. 41, oft im Gegensats

mehr auch häusig das Volleigen im Unterschied von Beneficium<sup>1</sup>): Vatererbe war ja Volleigen, Beneficium umgekehrt nicht "Vatergut", auch wenn es der Vater schon besessen, sondern Gut des Verleihers, so daß also thatsächlich Allod und Volleigen oft zusammenfielen.

Hereditas — wie im Mittelalter "das Erbe" — ist das Grundeigen: den Gegensatz bildet facultas — Fahrhabe, deutlich im Unterschied von casa?). An werthvoller Fahrhabe (neben Liegenschaften und häusig zugehörigen Herben, so auch die Mutterschweine mit Frischslingen, sodes) werden aufgezählt?) bei Bestellung einer dos: ein Armsband (bracile), Tuniken, Bettbecken, lectarium!), Ohrringe, Ringe, Rosse (caballus) und Frauenwagen. Besonders angeführt werden Ringe und Armbänder von bestimmtem Werth, sowie Gewande und unverarbeitetes Tuch (drapus).

Unfreie gelten als höchst wichtige Vermögensstücke<sup>7</sup>), aber häufig als Zubehörden von Grundstücken, als unbewegliche Sachen wie — unter gleicher Voraussetzung — auch Herben<sup>8</sup>).

## 3) Erwerb und Beräußerung von Grunbeigen.

Außer durch Erbgang und Auflassung<sup>9</sup>) wird Eigenthum an Grundstücken erworben — scheinbar — durch Bemächtigung herrenslosen Landes (sowie durch offne, von der Gemeinde stillschweigend verstattete Rodung von Allmänndewald). Ueber die eigenmächtige, später vom Herrscher genehmigte Bemächtigung herrenlosen Landes durch aus-

zu der Errungenschaft: aliunde contractum, comparatum alode meo sagt der Großvater von seinem künstigen Nachlaß sür die Enkel F. Tur. 22: auch hier ist daher allod Erbgut, nicht Eigenthum im Segensatz zu beneficium. Aber auch C. II. 1. p. 158 de conquestu alodes habere. Allod ist daher die legitima hereditas Form. extrav. I. 21, dazu tritt dann de qualidet adtracti mihi legidus odvenit l. c. 22; alodum de Sociaco, Sougi bei Orléans Form. Extrav. I. 9, in villa Noviont 10. l. c. (getheist mit den Brüdern, offendar als Miterben).

<sup>1)</sup> VIII. 2. S. 29.

<sup>2)</sup> L. Sal. 58.

<sup>3)</sup> Form. Andec. 54.

<sup>4)</sup> Baitz, b. alte Recht S. 147.

<sup>5)</sup> sabuta, Du Cange VII. p. 249.

<sup>6)</sup> F. Andec. 54. Aeramentum in solidis F. Tur. 17. Du Cange I. p. 118.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 300. a. 821.

<sup>8)</sup> mancipia utriusque sexus ibidem pertinentes Form. Extrav. I. 12.

<sup>9)</sup> S. unten.

gewanderte Spanier in Aquitanien 1) ist lehrreich die Urkunde Ludwigs von a. 8152). Der fidelis Johannes, ein Freier offenbar, ber sie vorgenommen, wohl einer ber eingewanderten Spanier, begiebt sich zum Raiser, commendirt sich ihm und bittet, ihm die aprisio, die er gemacht und Karl und Ludwig gewährt hatten, mit allem Land, was er seither in aprisio genommen ober später selbst ober burch seine Söhne ober seine homines in aprisio nehme, zu verleihen 3). Und er zeigte Karls Befehls-Urkunde (auctoritas) vor. "Wir aber ließen ihm eine andere, bessere ausstellen." Es werden ihm nun im Gau von Narbonne mehrere villare (Weiler), loca und villae, geschenkt (donitum), die er mit seinen homines in Besitz ober aprisio genommen, für ihn und seine Nachkommen. Dabei ist also der Grund des Eigenthumserwerbs nicht Bemächtigung (aprisio, d. h. wohl Umhegung, Bifang), sontern Königsschenkung (donitum) bes herrenlos gewesnen, also königlich gewordnen Landes. Jene homines sitzen theils auf ber aprisio bes Johannes und der Söhne, theils auf eigner Scholle.

Allein ziemlich unklar wird dann doch wieder Bemächtigung (auch mit Heranziehung der Klagenverjährung!) als Erwerbsgrund angesehen. Die angesiedelten Spanier haben "mit Verstattung des Königs" wüst liegend Land, verlassenes, herrenloses Land, also Kronland gewordenes in Besitz genommen4) und haben es bebaut und 30 Jahre besessens, davon soll kein Zins erhoben, darin kein Besitz gestört werden6), sie dürsen Ankömmlinge hier ansiedeln, mit Frohn belasten und vor die (spanischen Unter-)Gerichte stellen. Daß von einem solchen Herangezogenen (adtractus) und (ähnlich einem After-Benesiciar) Angesiedelten bebaute Land geht durch dessen Entsernung dem Eigenthümer nicht ver-loren7). Ludwig erwartet noch weitere solche Flüchtlinge als Ansiedler.

<sup>1)</sup> aprisio, proprisio. VIII. 2. ©. 31. C. I. 1. p. 169. a. 812. 2. p. 262. a. 815. II. 1. p. 259, 260. a. 844.

<sup>2)</sup> Bouquet VI. p. 472.

<sup>3)</sup> aprisionem fecerat aut deinceps occupare aut prendere potebat.

<sup>4)</sup> sibi ad laboricandum propriserant.

<sup>5)</sup> laboricatas terras habuerunt.. quod per triginta annos abuerint per aprisionem (bifang).

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 169. a. 812.

<sup>7)</sup> Bgs. C. I. 2. p. 262. a. 815 in partem quam ille (Hispanus) ad habitandum sibi occupaverat.. in portione sua, quam adprisionem vocant. Ueber bie res proprisae — auch in andrem Sinne — vgs. L. Rib. 75: sie sollen vor ben missi, comites, judices enbgültig verbeschieben werden: fortab soll niemand

Leiber unterscheiden die Quellen nicht immer scharf genug ben Erwerd des Eigenthums durch Auflassung (traditio) 1) und den Erwerd des Besitzes (vestitura) 2). Vorher geht die Auflassung vor Gericht durch Handlungen, die aus Germanischem und Römischem zussammengesetzt sind: es wird die Absicht ausgesprochen, Eigenthum zu übertragen (zuweilen folgt die Annahmeerklärung) auf Grund von Schenkung, Tausch, Kauf — und damit verbinden sich sinnbildliche Uebergaben: darüber wird eine Urkunde ausgenommen und übergeben, was meist, aber nicht immer Wesenssorm für den Eigenthumsübersgang ist.

Die Verbindung von traditio und Urkundung wird aus der Lex Romana (Visigotorum) herüber genommen 3). Die Sinnbilder bei Uebereignung von Grundstücken sind römische, kirchliche und germanische 4). Auch durch Hingabe eines Gewandes, pilus, pellum 5), wird Entäußerung ausgedrückt.

mehr frembe Sachen proprendere (pfänden?), sondern ben Richter anrufen C. I. 1. p. 159. [a. 810?].

<sup>1)</sup> Die trierische Uebersehung bes Cap. Lubwigs a. 818/19. I. 2. p. 380, 381 giebt dare mit gévene, tradere mit sellan, legitimam traditionem facere mit vuizetta thia sala cegedune; fidejussores vestiturae mit burigun theru geveri; qui traditionem accipit mit ther thia sala infahit; vestituram faciat mit geveri gedue; repetitio mit irvangida; fidejussionem faciat ejusdem vestiturae mit burigun gedue theruselueru geveri; traditionem immutare mit thia sala cebikerine.

<sup>2)</sup> J. Grimm, R.-A. 555, Brunner II. S. 273, unten S. 189, Dahn, Grund-riß S. 74.

<sup>3)</sup> Cod. Th. III. S. 2 Interpr. Form. Tur. Appendix 3.

<sup>4)</sup> Ueber die Uebergabe von Häusern durch die Thüre s. Cart. Senon. 34. Form. Tur. Appendix 3. Lindenbrog 155. J. Grimm, R. A. S. 174: per ostium (hostium), haspam, Thürhaspe, cardinem, anaticla Cart. Sen. 5. 8, von dνατολαί, Thürangel, s. Du Cange I. p. 240; durch Gras und Erde l. c. Cart. Senon. Traditio per terram et per herbam seu per hostium .. per hostium et axatoria seu terram vel herbam Form. extrav. I. 23 und Pithoeus dasselbst; hostium = ostium die Thüre der Kirche, axatorium deren Augeln Du Cange I. p. 501. Nicht zu verwechseln also mit dem pellum (pelus) in Anm. 5 ist durpillus, vestidulum, limen: ein Schenker übergieht nach Ausstellung der Urkunde das Grundstück per portas et ostiam: tradidit et vestivit per durpilum (Du Cange III. p. 219) et festucam sidi foras exitum, alienum vel spoliatum in omnibus esse dixit et omnia wirpivit J. Grimm, R. A. S. 122.

<sup>5)</sup> S. bie Stellen bei Du Cange VI. p. 325. Guerpire, verpire = walpire, aufgeben, wersen Du Cange VII. p. 401. Die von J. Grimm, R.-A.

Die Uebergabe der Rasenscholle des Landes, der Rebe von den Weinbergen, des Zweiges von dem Wald ist echt germanisch 1).

Veräußerungen des Grundeigens an Kirchen oder andere werden genau geregelt mit Unterscheidung, ob der Veräußerer sich zur Zeit in der Grafschaft der belegenen Sache oder anderwärts, z. B. auf dem Feldzug, im Palast befindet. Zeugen und Bürgen sichern die traditio und vestitura: die Erben des Veräußerers, auch falls er sich mit seinen Miterben noch nicht auseinandergesetzt hatte, haben kein Ansechtungsrecht?). Bei der traditio von Land?) wird oft ein Theil vorbehalten.

Auf die Uebereignung folgt die Einweisung in den Besitz<sup>4</sup>) durch den Herrscher (oder den Richter) und deren urkundliche Bekräftigung (confirmatio)<sup>5</sup>). Die carta traditionis enthält auch den Vorbehalt eines nicht mit veräußerten Theiles<sup>6</sup>). Besitz-Anerkennungen oder Einweisungen (vestiturae) König Pippins sollen nicht mehr angesochten werden können<sup>7</sup>), also wie Verjährung wirken.

Dagegen sagt Ludwig von der vestitura seines Baters, wo immer sie behauptet wird, soll sie "vorerst" (prius), d. h. bevor ihr Rechts-wirkung zuerkannt wird, genau untersucht werden: nur wenn sie sich als gerecht und dem Recht entsprechend erweist, soll sie »vestitura« genannt werden, andernfalls soll sie vestitura nicht einmal heißen: also die Thatsache der Besitzeinweisung, auch der königlichen, allein soll kein Recht schaffen oder zerstören. Hatte aber Karl selbst den recht-mäßigen Besitz und kann diese Rechtmäßigkeit durch gute, glaubhafte Zeugen erwiesen werden. so sollen keineswegs andere hiegegen auftreten können: nur sollen die Beamten die Glaubhaftigkeit jener Kron-

zahlreich angesührte Form: non privatim, sed palam, non occulte, sed publice etc. begegnet auch schon in stark römischen Formeln Form. Tur. Additam. 1.

<sup>1)</sup> J. Grimm, R.-A. S. 110 f.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 282. a. 818. C. 1. a. 803. c. 6. p. 113.

<sup>3)</sup> So an Königin Hilbegarb C. I. 2. p. 450 nach a. 816.

<sup>4)</sup> Oben S. 188, Anmerf. 1. geweri C. I. 2. p. 380.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 314. a. 826. p. 450. nach a. 816 de rebus quas marchio tradidit silio Bosoni. . vestituram accipiant et insuper confirmationem: es ist wohl dieser Boso, für den Ludwig und Lothar am 10. Juli 826 zu Ingels heim "die confirmationis auctoritas" ausstellen, Böhmer-Mühlbacher N. 805.

<sup>6)</sup> l. c. c. 8.

<sup>7)</sup> So Karl: C. I. 2. p. 448. (wann?) wenigstens nicht burch Zeugenbeweis.

<sup>8)</sup> S. "Inquisitionsversahren", oben S. 114.

zeugen feststellen 1). Eine Anwendung des Grundsates, daß eine Bessitzeinweisung (vestitura) Karls nicht das bessere Recht eines Klägers ausschließen soll, macht Ludwig im Jahre 826: die Klage des Bischofs Gehrfrid (von Münster a. 809—839) gegen Graf Lintrig wegen einer Hufe soll nach Untersuchung bessern Rechts des Klägers durch die missi trotz jener vestitura durchdringen 2). Eine jüngere Besitzeinweisung auch durch einen König (Karl II.) kann also das ältere Recht nicht brechen 3).

Früh erloschen — ober ausgelöscht! — ist um seines heidnischen Schmackes willen das "merovingische Chrenecruda wersen": hiedurch verzichtete der Eigner in seierlicher sinnbildlicher Handlung auf sein Grundeigen und übertrug es mit der Verpflichtung, die Wergeldschuld zu zahlen, auf die Gesippen von der Speer- und der Spindel-Seite4).

## y) Der Streit um Grunbeigen5;.

Dem Beklagten, ter Ererbung und 30 järigen Besitz nach ber Lex Romana Visigotorum<sup>6</sup>) behauptet, wird ein Eid mit bestimmter Zahl von Mitschwörern an bestimmtem Tag und Ort auserlegt: es ergeht ein durch die Eidesleistung bedingtes Endurtheil<sup>7</sup>). Für die Bertretung des Rechtes des Erwerbers durch den Beräußerer gegen Abstreitung (evictio) besteht ein technischer Ausdruck: »auctoricium«<sup>8</sup>). Dem Urtheil, das die Abstreitung (evictio) abwehrt, auf Grund des Zeugnisses des Berkäusers, wird die Berfügungsclausel angehängt<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 296. c. a. 820—823.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 314. a. 826.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 449. [anno? Ansigis. appendix].

<sup>4)</sup> Sprachliches: an J. Grimms Erklärung (Rechtsalterthümer S. 111, Deutsche Mythologie S. 608) = "reines Kraut" ist sestzuhalten trot Müllenhoffs (S. 281 bei Wait) Bebenken; abzuweisen auch hier Leos (I. S. 109 f.) Erklärungen aus bem Keltischen.

<sup>5)</sup> Ueber bas Berfahren, zumal ben Beweis s. London, die Anefangsklage in ihrer ursprünglichen Bebeutung, ed. Pappenheim. 1886. S. 105 f.

<sup>6)</sup> C. Theod. IV. 12. 1.

<sup>7)</sup> Form. Tur. 39. 40: vestiti inde fuimus.

<sup>8)</sup> Richtig gegen Du Cange s. h. v. Zeumer F. Andec. 47, vgl. 53, ber mit ber vindicatio Belangte muß seinen Gewährsmann stellen ober ben Kläger >revestire < 47.

<sup>9)</sup> Form. Mark. II. Suppl. 2.

Gegen Ente des Jahrhunderts wird besonders oft perdonare gebraucht im Sinne von versprechen, Gewähr leisten, zusichern: so Rechtsschutz, königliche Hilse, Gewähr der erworbenen Rechte<sup>1</sup>). Um die Rechtsverfolgung des Eigenthümers<sup>2</sup>) zu erschweren, erfand man allerlei Ränke: man verkaufte die ihm entzogne Sache und der Käuser überwies sie seinem unmündigen Kinde, das ja in besonderm Schutz des Rechtes stand<sup>3</sup>).

Wer trügerisch sein Grundeigen zweimal an Verschiedene verstauft und aufläßt (tradit), zahlt den Königsbann oder wird bei Unsvermögen gegeißelt; der unschuldige erste Käuser verschweigt sich, wenn in der Heimath, binnen eines Jahres, so daß die zweite Verzäußerung gilt<sup>4</sup>).

Neuanziehende besetzen fremde Güter und berufen sich dann nach längerer Zeit — nach Jahren — auf ihren Besitz und auf Verjährung 5): sie sollen aber herausgeben und dann als Kläger auftreten.

### b) Rechte an fremben Grundstüden.

Die Praestaria, jetzt = precaria, wird formelhaft auf Lebenszeit, 5, 10, 15 Jahre verliehen 6). Der Verzicht auf die fünfjährige Ersneuerung der Precarie wird regelmäßig ausgesprochen 7), andernfalls muß die Erneuerung bei Meidung des Erlöschens rechtzeitig erfolgen 8). Bei der Precarie findet sich zuweilen ausdrücklicher Verzicht auf die Verfügungsclausel (negative Verfügungsclausel), — überflüssigerweise: nur der rechtmäßige, ordentliche Gebrauch der Precarie wird ausbedungen 9).

Verbesserungen (cum rem emeliorata) und Bauten (supraposita) fallen bei dem Tod des Besitzers dem Verleiher, d. h. meist der Kirche

<sup>1) 3. 8.</sup> II. 2. p. 435. a. 858.

<sup>2)</sup> Repetitio, germanisch irvangida C. I. 2. p. 380. a. 818/19, oben S. 188.

<sup>3)</sup> Hiegegen eisert C. II. 1. p. 19. a. 821; ber Bater wird statt bes Kindes in Anspruch genommen, nach bessen Tob ber Altersmuntwalt.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 331. a. 825.

<sup>5)</sup> L. Sal. emend. 47, 4. C. I. 2. p. 293. a. 819/20 >migrandi gratia «.

<sup>6)</sup> Addit. Coll. Flav. 4.

<sup>7)</sup> Form. Tur. 7, Addit. Coll. Flav. 3. 4, Merkel 5. 6. 7 und oft; aufsallend steht hier usufructuario jure conservare von der Precarie, germanisch geleistjan C. II. 1. p. 172. a. 842.

<sup>8)</sup> S. die Formeln unten S. 192, Anm. 9. VII. 1. S. 124. VIII. 2. S. 147.

<sup>9)</sup> Form. Coll. Flav. Additam. 34.

zu. Häusig ist bei der Precarie ein Tausch: so giebt ein Precarist seinerseits dem Kloster Sanct Maximins zu Trier Grundstücke: doch sollen nach seinem Tod sein Weib und Kind die Güter erben, bei deren Vorversterben sein erster, bei dessen Vorversterben sein zweiter Bruder, erst nach dem Tod von diesen Vieren soll das Kloster Besitz und Fruchtgenuß erhalten. Häusig ist jetzt Geldzins bei precaria und commendatitiis.

Wenn beneficium, usufructuandum und precaria gehäuft werden, liegt der Form nach eine precaria, dem wirthschaftlichen Inhalt nach ein Nutungsrecht, nur dem Beweggrund (per beneficium) nach eine "Wohlthat", nicht ein wahres beneficium vor³). Manchsaltig sind die Ausbrücke für das Siedeln auf fremder Scholle: casa mea in ratione illuus [sic]4) ist wohl "in Rechnung", d. h. in Berwaltung unter Rechenschaftspslicht5); die Formen, in denen der Eigenthümer bei Hingabe des Landes zu Bewohnung und Fruchtgenuß "mittelbarer Besitzer"6) war, sind sehr zahlreich. Der um des Colonats willen zu entrichtende Zins heißt (wie das ganze Verhältniß) colonitium 7).

Regelmäßig entrichtet der Empfänger einen Natural- oder Geldzins: für Versäumniß soll oft nicht Abmeierung drohen, nur Buße entrichtet und dafür fides (Sicherheit) geleistet werden<sup>8</sup>): daneben wird aber beredet ein Veräußerungsverbot<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Form. extrav. 25: Anfang bes X. Jahrhunderts unter Herzog Gislibert, vgl. 26. Beper, mittelrheinisches Urkundenbuch I. p. 229.

<sup>2)</sup> Form. Merkel 5. 6.

<sup>3)</sup> Form. Merkel 5; chenso in einer commendatitia 6, auf Echenszeit ad usufructuare vel ad excolendum bei beneficia oblata 7, und oft Coll. Flav. addit. 4.

<sup>4)</sup> Form. Tur. 42; über matriarum baselbst, b. h. materiarum, materia s. Zeumer p. 158, wie eimber, zimbar, Zimmer, nicht Holz, sondern Holz-Gebäude bebeutenb.

<sup>5)</sup> Dagegen F. 41 cum aliquo ante judicem in rationes esse heißt vor dem Richter mit jemand in Rechtsstreit stehen, ebenso 38.

<sup>6)</sup> Bürgerliches Gesethuch § 868 f.

<sup>7)</sup> Form. Sen. rec. 5, vgl. colonicae = locella Form. Coll. Flav. 43.

<sup>8)</sup> Merkel Form. 5; auch ganz Arme können burch Bürgen rewadiare, s. oben S. 112. Form. Bignon. 7, Merkel 7.

<sup>9)</sup> Bloßer Nießbrauch auf vier Augen, Heimfall von Rechtswegen (ohne Gerichtshandlung) — barauf wird sehr oft schwerstes Gewicht gelegt! — bei bem Tob des zusetzt versterbenden Gatten, Form. Sal. Lindenbr. 4. Ueber stipulatione adnexa s. Prolog. Form. Marc. I. 30. II. 23.

Zinsland (terra censalis) ward häufig auf zwei ober drei Leiber, b. h. auch auf den Sohn und Enkel verliehen: andernfalls geht es bei dem Tod des Empfängers an den Berleiher zurück: doch soll die Krone oder die Kirche einem bedürftigen Erben das Land gegen den bisherigen Zins belassen oder ein Stück davon zu beneficium geben 1).

Ein Kopfzinsiger heißt nach dem von ihm zu entrichtenden Kopszins (capitaticum, verderbt in cavitaticum) cavaticarius oder gar cavalis; er gehört zu einem bestimmten Hof (de curte illa) des Klosters; der Stand ist erblich?); der Pflichtige kann Colone, kann auch unfrei sein.

Für die ihm usufructuario jure beneficiata terra des Alosters verpfändet der Empfänger sein Allod und seine Errungenschaft: beide Arten von Besitz darf er nicht veräußern; nach seinem Tod fallen Besitz und Fruchtgenuß beider an das Aloster von Rechts wegen, ohne Tradition oder Richterspruch; er zahlt jährlich am Tage des Alosters heiligen einen Geldzins, soll aber bei Berzug seine Rechte an dem Lande nicht verwirken, nur Sicherheit leisten 3).

Sehr häufig sind die Doppelgeschäfte, in denen z. B. ein Kleinsgütler sein Allod einer Kirche aufläßt, um es (mit Zins und Frohn beschwert) als precarium, beneficium 4) ober in anderer Form zu Nießbrauch zurückzuerhalten.

Statt dieses eigentlichen beneficium oblatum kommt auch vor unbedingter Verkauf des Grundstücks an das Kloster, erst später, auf Wunsch, Rücküberlassung (relaxare) zu lebenslänglichem Nießbrauch, wobei die Ausdrücke gehäuft werden: per nostrum » beneficium « (b. h. hier nur "Wohlthat") ad excolendum vel usufructuandum... ad usitaliter tenere et usufructuare; das Kloster stellt ihm darüber eine commendatitia aus, während er in einer precaria dem Kloster einen Jahreszins von 1 Pfund Wachs verspricht").

Allein dies gar so häufig angeführte: »sed postea vestra kuit petitio«6), scheint oft eine bloße verschleiernde (aber warum?) Redewendung für die von Anbeginn beredete Rückverleihung zu sein. Biel-

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 287. a. 818/19.

<sup>2)</sup> Form. Bign. 7. Du Cange II. p. 234. Bait, Forsch. I. S. 540.

<sup>3)</sup> Form. Tur. add. 3.

<sup>4)</sup> oblatum.

<sup>5)</sup> Form. Sal. Merkel 8.

<sup>6) 3. 3.</sup> and Form. Sal. Lindenbr., Form. Merkel 7, Addit. Coll. Flav. 3 unb oft.

leicht war ursprünglich die Rückverleihung zu lebenslänglichem Nießbrauch oft erst später erbeten worden.

Aber — umgekehrt — kommt auch vor, daß der Rückempfänger eines verkauften Sutes (zu lebenslänglichem Nießbrauch) ein zweites dem Käufer verpfändet, um auch an diesem lebenslänglichen Nießbrauch zu erhalten, unter Berzicht auf Beräußerung beider Güter und mit Rückfall des Nießbrauchs an den Andern von Rechts wegen i) bei dem Tode des Nießbrauchers. Ausnahme ist es, wird bei beneficia oblata von dem nur lebenslänglichen Beneficiar auf die Beräußerung verzichtet?).

Beneficia sind jetzt so häusig, daß ganz regelmäßig beneficium bei den besser stehenden Unterthanen vorausgesetzt und dem Allod bei der Würdigung ausreichenden Unterhalts gleichgestellt wird<sup>3</sup>). So wird auch vom Gesetz Zinsgut dem Allod gleich belastet, jenem Mißbrauch der beneficia oblata zur Pflichtverweigerung zu wehren<sup>4</sup>), der darin bestand, daß der disherige Grundeigner die strengere Dings und WehrsPflicht ablehnte, da er ja nicht mehr Eigenthümer, nur Beneficiar seines srüheren Grundbesitzes sei.

Haufig hat man beneficia in einer andern als der Heimathsprovinz<sup>5</sup>), wobei die Zuständigkeit der Gerichte geregelt werden muß. Beneficia und Bassallität sind jetzt so häusig verbunden, daß vor aus gesetzt wird, daß ein Kronvassall, «dominicus gisindius«<sup>6</sup>), beneficium habe <sup>7</sup>). So regelmäßig geben Klöster ihre Güter, auch Kirchen, zu Beneficium und Precarie, daß Karl es bei einer frommen Stiftung besonders verbieten muß <sup>8</sup>). Auch die römische und langobardische italienische colonia partiaria wird im Frankenreich angewendet <sup>9</sup>).

Wie das Eigenthum, werden auch die dinglichen Rechte an fremden

<sup>1)</sup> Form. Tur. 6 absque ullius expectata traditione vel judicum consignatione.

<sup>2)</sup> Form. Tur. 6. Add. Coll. Flav. 3; bei einer gewöhnlichen Prästarie ist es Regel 1. c. 4.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 287. a. 818/19.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 332. (a. 825) "Besitz ersetzt hierin bas Eigenthum" sagt bas Gesetz.

<sup>5)</sup> aliena patria, C. I. 2. p. 268. a. 816.

<sup>6)</sup> Brunner, 3. f. R. G. XXII, germ. Abth. S. 217.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 94. a. 865.

<sup>8)</sup> Bouquet V. p. 749. a. 783.

<sup>9)</sup> Form. Andec. 30 »parciaricia« Du Cange V. p. 94, ein solcher Bertrag, »convenencia«, siber Rebyärten.

Sachen, Nutungs- (Weide-, Holzungs-) Rechte der Einwohner geschützt "gemäß der alten Gewohnheit"). Durch Gewohnheitsrecht und solches bestätigende Verträge kann auch Ausländern, Nachbarn, Holzungs- und Schneide-Recht im Inland eingeräumt werden: so den Venetianern von Caorle und Grado in Friaul, den Unterthanen Lothars im Gebiete von civitas nova (Eraclea) Weiderechte zwischen Piave und Monticano<sup>2</sup>), den Venetianern von Equilo<sup>3</sup>) [mit Verbot der Schiffsahrt, andern Venetianern aber mit deren Verstattung] nach Herkommen und für 30 Jahre "Capulationsrechte". Weide-, Holzungs- und WasserRechte der Grundbesitzer werden durch Gewohnheitsrecht begründet, auch für bloße Grundholden des States, nicht Eigenthümer<sup>4</sup>).

Eine häufige und häufig angemaßte Dienstbarkeit war die Roßweide (caballi pastus) auf fremden Federn<sup>5</sup>).

## C. Forderungsrecht.

### a) Einzelne Rechtsgeschäfte.

Auch durch Unfreie oder Colonen kann der Herr kaufen. Ein Colone kauft einen Unfreien für seinen Herrn, dies gilt als ausreichende Bertretung des Herrn<sup>6</sup>). Eine Procesvollmacht<sup>7</sup>), »mandatum«, zur Vertretung in allen Sachen wird nach römischer Weise<sup>8</sup>)
vor der curia publica ertheilt. Der Bevollmächtigte erhält auch wohl
ein Darlehen, beneficium, von vertragsmäßigen Unzen Silbers; einmal ist der Bevollmächtigte ein Knecht des Vollmachtgebers. Die Vollmacht gilt für die Vertretung im Palatium wie im (Heimath-) pagus
und in jeder andern Landschaft<sup>9</sup>). Ein Scheinkauf begegnet häusig; so

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 260. a. 844: secundum antiquam consuetudinem: objectives Gewohnheitsrecht hat hier subjective Besugnisse begründet.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 134, 135. a. 840. Rohlschitter S. 23.

<sup>3)</sup> Equilio, Jesole, heute Cavazucherina.

<sup>4)</sup> Wenigstens zweifelhaft C. II. 2. p. 260. a. 844.

<sup>5)</sup> C. II. 2. p. 331. a. 865.

<sup>6)</sup> Form. Senon. rec. 6; gegen Labands (frit. Bierteljahresschr. XV. S. 384) Annahme einer Scheinvindication mit Recht Brunner, Gerichtszeugniß, Festgaben für Heffter, S. 158; über colonitium 1. c. 6.

<sup>7) (</sup>res) meas prosequere et admallare et adcausare F. Andec. 48.

<sup>8)</sup> Anbers oben S. 100.

<sup>9)</sup> paedera = patria 51; äbnlich für palatium, pagus und andere ansgemeßne Orte ubi locus congruus fuerit 52; über die Geltung wie in den gesta eingetragen, tamquam gestidus oblecatus, Brunner, Urfunde I. S. 144; eine ganz allgemeine Bertretungsvollmacht ter Ehefrau für den Mann F. Tur. 20.

bei der Freilassung<sup>1</sup>): allein das Verlöbniß darf man nicht hieher stellen<sup>2</sup>), es ist (bei der rechten Che) ein wirklicher Kauf, jedoch nicht des Weibes, sondern ein Kauf — ursprünglich Eintauschung — der Muntschaft über das Weib<sup>3</sup>). Zuweilen hat aber das Geleistete die Bedeutung einer arrha<sup>4</sup>).

Neben solchen gesetzlichen Scheinkäufen stehen behufs Umgehung der Gesetze veranstaltete. Scheinverkäuse von Grundeigen behufs Umzgehung der Wehr- und Ding-Pflicht werden in Italien seit Karls Er-leichterungen<sup>5</sup>) so häusig, daß man den öffentlichen Schreibern ver-bieten wollte, solche Urkunten für arimanni überhaupt auszustellen: dies wird als zu weitgehend beseitigt: aber Scheinverkäuse — die Vertäusten stüter setzen sich wieder (supersedere, resedere) auf die verkausten Güter als Nießbraucher, Pächter — sollen nicht besreien<sup>6</sup>). Auch Scheinverkäuse behufs Umgehung der Strasproces. Gesetze sind nichtig<sup>7</sup>).

Das Darlehen (mutuum) heißt oft beneficium, d. h. Wohlthat's): ein solches Darlehen — »beneficium« — wird auf eine Anzahl von Jahren gegeben: dafür wird Land (locellus) des Schuldners dem Gläubiger verpfändet (obpignoratus) unter Einräumung des Fruchtgenusses. Nach Ablauf der Vertragsjahre erfolgt Heimzahlung des Darlehens und Rückgabe des Pfandes (nebst der Schuldurkunde, cautio), dessen Früchte also die sehlende Verzinsung ersezen.

Ein Darlehensschuldner bekennt, eine Anzahl Silberuncien ad praestitum beneficium erhalten zu haben, und verspricht, sie zu den Kalenden bestimmten Monats zurück zu zahlen, bei Saumsal bas

<sup>1)</sup> Bergleiche Brunner, ber Schatwurf.

<sup>2)</sup> Wie Waitz S. 98.

<sup>3)</sup> D. G. I a. S. 255.

<sup>4)</sup> S. unten "Familienrecht".

<sup>5)</sup> S. VIII. 3. S. 224; 4. S. 58.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 110. a. 898.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 330. a. 865.

<sup>8)</sup> Form. Tur. 13. 44. Andec. 38.

<sup>9)</sup> Form. Tur. 13; bazu Brunner, Z. f. H.-A. XXII. S. 66, ebenso Form. Tur. Appendix 2: hier wird der Fruchtgenuß auf einen bestimmten Betrag besschänkt. Form. Andec. 22 (zweimal), ebenso Addit. Coll. Flav. 34, für ein Darleben (= beneficium) wird die zur Heimzahlung ein Weinderg verpfändet mit dem Recht auf die Lese der Zwischenjahre: ut interim res vestras micum aduero, illa blada (neufranz. dlé, Du Cange I. p. 672, nur ausnahmsweise von Wein), quem ibidem Deos dederit, in tua revocis potestatem; bei Rückzahlung des Darlebens Rückgabe der den der der der der den Recht wieden.

Doppelte dem Gläubiger ober wem dieser den Schuldschein zum Einstreiben gegeben: wir sehen also hier Schuldverschreibungen auf den Inhaber zuerst für einen Procesbevollmächtigten (procurator in rem alienam ober suam) ausgestellt 1).

Für ein Geldbarlehen verpfändet der Schuldner medietatem status sui, d. h. seine halbe Freiheit der Art, daß er in jeder Woche eine Anzahl von Tagen jede auferlegte Arbeit verrichtet: nach Ablauf verabredeter Jahre soll Rückgabe des Darlehens (und der Schuldurkunde) erfolgen, widrigenfalls — so wie bei Nichtleistung der Arbeit — zwiesache Rückgabe des Empfangenen stattsinden soll, an den Gläubiger oder jeden, dem dieser die Urkunde behuss Eintreibung gegeben<sup>2</sup>).

Zinswucherer sollen dem Schuldner den ganzen oder den Erben den halben Zins herausgeben oder diesen zu Almosen verwenden bei Weidung der Excommunication und bei Geistlichen der Amtsentsetzung<sup>3</sup>).

Ein Auftrag (mandatum) geht bahin, anderwärts in einer Stadt eine Schenkung des Auftragenden vorzunehmen und mit der curia publica und dem defensor in die gesta municipalia eintragen zu lassen<sup>4</sup>). Bei der Schenkung von Todeswegen wird der richtige römische Ausdruck<sup>5</sup>) ganz regelmäßig dahin verkehrt, daß es heißt: "ich will lieber, daß du es habest als ich, lieber, daß du, als daß meine Erben es haben"<sup>6</sup>); diese Worte werden dann mißverständlich auf andere Rechtsgeschäfte, z. B. eine allgemeine Vollmacht<sup>7</sup>), übertragen.

Ein Chepar scheint es zu sein, das gemeinschaftlich seinem nutridus!) einen locellus schenkt!).

<sup>1)</sup> F. Andec. 60.

<sup>2)</sup> F. Andec. 38 vobis aut cui cautionem istas (sic) dederis ad exagenda; also wie F. Andec. 60; Brunner, die fränkischeromanische Urkunde als Werthpapier (als Inhaberpapier) S. 544.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 122. a. 850.

<sup>4)</sup> Form. Tur. addit. 4.

<sup>5)</sup> Dig. 39. 6, 1 se vult magis habere quam eum cui donat magisque eum cui donat quam heredem suum in ben bamaligen Quellen (L. Rom. Visig. Interpr. Pauli Sent. II. 24, 6).

<sup>6)</sup> te malo habere quam me, te quam heredes meos, vgl. Form. Andec. 41, 46.

<sup>7)</sup> F. Tur. 20.

<sup>8)</sup> nutritus, familiaris Du Cange V. p. 526.

<sup>9)</sup> F. Andec. 56.

#### b) Urfundenwesen. Formeln.

a) Allgemeines. Die Ramen. Arten. 3wede1).

Reicher als diesseit der Alpen war das Urkundenwesen und die Errichtung durch gewählte cancellarii ausgebildet — großentheils eben erhalten — in Italien?). Aber die Bedeutung der Urkunden- (und Zeugen-)Form war früh und eifrig aus dem Römischen3) erkannt und herübergenommen worden: daher all dies Wesen, der Grundlage nach römisch, auch dei Weiterbildung durch die Germanen starke römische Nachwirkungen und Beimischungen zeigt. Gar oft stecken aber auch umgekehrt in römischen Ausdrücken germanische Begriffe: so ist die dos meist 4) nicht die römische, sondern das germanische Witthum oder die Mitgist 5) oder der Muntschaß.

Innige Mischung von Römischem und Germanischem durchbringt wie die Urkunden so die Formeln: nach Vorschrift der (römischen!) legum latores (d. h. der Kaiser) erfolgt eine Uebergabe per cartolam traditionis sive per fistucam at que per andelangum <sup>6</sup>).

Hoch wußte man zumal ben Werth ber Beweis sichernben Schriftsorm zu schätzen: "durch ben Sündenfall verloren wir start das Gedächtniß, erbarmungsvoll verlieh uns Gott zur Abhilfe die Schreibkunst, treulose Ansechtung von Rechten zu widerlegen"?). Daher werden unter den Zubehörden von verschenkten Sütern auch gar oft die Beweis-Urkunden genannt 18) neben den ministeria ecclesiae, d. h. Kirchengeräth 19). Wer jedoch nicht rechtmäßigen Besitz (investitura) eines Grundstückes

<sup>1)</sup> Brunner, das Gerichtszeugniß und bie frankische Königsurkunde. 1873; die frankisch-romanische Urkunde als Werthpapier. 1877; zur Rechtsgeschichte ber römischen und germanischen Urkunde I. 1880; Bregsau S. 476.

<sup>2)</sup> Bgl. die lehrreichen Bestimmungen C. I. 2. p. 319. a. 822/23. Mittheilung der Urkunde (z. B. Testamente im Hause des Testators errichtet) gleich nach der Errichtung an die Behörden, auch an das Bolk behuss Feststellung der Echtheit.

<sup>3)</sup> Form. Sal. Lindenbr. 6, aus ben >legum latores«.

<sup>4) 3. 8.</sup> Form. Andec. 34.

<sup>5)</sup> Ueber bas seltsame Neben- und Durch=Einander von Römischem, Germanischem und, süge ich bei, Kirchlichem im Recht, zumal auch in den Formeln, s. auch Brunner I. S. 404.

<sup>6)</sup> Form. Sal. Lindenbr. 1. 2. 6. Ueber andalunga Schabe S. 370, s. aber J. Grimm, R.-A. S. 128 cum manu et festuca; über festuca ebenba S. 129.

<sup>7)</sup> Form. extrav. I. 24.

<sup>8)</sup> Coll. Flav. 43.

<sup>9) 1.</sup> c. 8. 43.

hat, kann selbstverständlich durch eine Urkunde einem Andern kein Recht daran übertragen: bestreitet ein Dritter dies Recht, muß der Urkunder erst diesem gegenüber sein Eigenthum beweisen (vindicare): erst dann gilt seine Urkunde. Auf invasio vorher steht Königsbann<sup>1</sup>).

Die begriffliche Unterscheidung der Namen der verschiedenen Arten der Urkunden wird keineswegs immer streng eingehalten: ja, manche dieser Namen sind an sich unbestimmten Inhalts. Brevis, drevia dienen besonders (auch) Vermögensverzeichnissen<sup>2</sup>). Auch die cartulae des Königs, der Bischöse<sup>3</sup>) sind sehr unbestimmten Sinnes.

Die concultatoria (epistola), burch welche ber Herr des Unsfreien, der eine Freie gegen Willen ihrer Aeltern geheirathet, aber diese nachträglich versöhnt hat, darauf verzichtet, (die Frau und) die Kinder aus dieser Verbindung als Unfreie in Anspruch zu nehmen, wird gewiß richtig<sup>4</sup>) aus concultare, neufranzösisch coucher, schlasen, d. h. beischlasen, erklärt<sup>5</sup>). Gar nicht Urkunden ihrem Gesammtinhalt nach, nur nebendei "Ausweise" sind die »Formatae«, Empsehlungsbriese reisender Priester<sup>6</sup>), "nach der Regel des Atticus", d. h. Briese mit Verwendung der griechischen Duchstaben als mystischer<sup>7</sup>) Zahlzeichen, eine Art geistlicher Geheimschrift: der Empfänger sollte hienach Betrug und Fälschung entdecken können<sup>8</sup>). Nach Kom

<sup>1)</sup> C. II. 1. p. 108. a. 891.

<sup>2)</sup> Annal. Bertin. a. 869. p. 96. Ueber breves z. B. Form. Bignon. 5, notitia (ad judicium Form. Andec. 10 b. c.) de mancipia, b. h. Urtheils-urtunde betreffs einer vindicirten Unfreien Bign. 7, notitia de terra evindicata Form. Sen. 7, bagegen judicium de evindicato colono 4. Carta Form. Sal. Merkel 30, dagegen notitiae 28, 29, 32, libellum (dotis) Sal. Lindenbr. 7, Brunner, Urk. I. 1880, R.-G. I. S. 393 und die Literatur daselbst. S. VII. 1. p. IX seq. die Literatur unter v. Sidel, Mühlbacher, Stumpf, Fider, Zeumer und Breßlau.

<sup>3) 3.</sup> B. Agobards von Lyon von a. 833. C. II. 1. p. 55; siber Carta Brunner a. a. D. Ueber commendatitia und precaria Form. Sal. Merkel 8, oben VII. 1. S. 216.

<sup>4)</sup> Bon Rozière und Zeumer zu F. Sal. Bign. 11.

<sup>5)</sup> Nach Form. Sal. Merkel 31 ut secura esset una cum ipso levet atque conculcet.

<sup>6)</sup> Form. ed. Zeumer II. p. 530.

<sup>7)</sup> Form. extrav. II. 11-28.

<sup>8)</sup> Das Concil von Nicäa von a. 318 hatte biese Schriftweise geordnet l. c. 1. 19. Nur durch solche Formata soll der Gemeinde die Consecration des von ihr gewählten Bischofs mitgetheist werden, Irrthum und Betrug auszuschließen l. c. 9.

wallsahrtenden Mönchen giebt der Abt solche Empsehlungsschreiben mit für alle civitates, castra, vici, villae, monasteria<sup>1</sup>). Die Bitte, Schriftstücke — zumal solche Seheimbriese — sosort nach Lesung zu zerstören, kam auch damals vor<sup>2</sup>).

Auch indiculus wird in verschiedenem Sinne gebraucht: er ist oft Beweisurkunde 3). Konnte bei Rückzahlung des Darlehens der verlorene — Schulbschein nicht zurückgegeben werben, ward eine epistola evacuatoria ausgestellt, welche die Tilgung der Schuld beurkundete und den Schuldschein, sollte er wieder auftauchen, für kraftlos erklärte 4). Eine securitas de homicidio wird ausgestellt nach Bezahlung einer Abfindungs. Summe für Tödtung eines Gesippen 5). Securitas heißt aber auch die urkundliche Erklärung, keinerlei Anspruch gegen jemand zu haben und ihn nicht belangen zu wollen 6): so heißt auch der Verzicht auf Verfolgung wegen Ueberfalls und Schlägen auf ber Straße7), ebenso bie Precarie-Urkunde, die bas Eigenthum bes Verleihers und den Rückfall bei dem Tobe bes Empfängers anerkennt 5). Nach Rückgabe aufbewahrter Kostbarkeiten erhält der Verwahrer auch eine securitas, b. h. Quittung<sup>9</sup>). Den von ben boni viri als Zeugen unterschriebnen Urkunden wird eine stipulatio « angehängt 10). Testamentum ist keineswegs nur letiwillige Erbeseinsetzung: jede Urkunde: daher z. B. per hoc dotis testamentum<sup>11</sup>). Irrig hat man gar oft "Testamente" angenommen, wo

<sup>1)</sup> Coll. St. Dion. 21. Ebenso Theobulf von Orléans, so gewiß richtig Zeumer l. o. 22 an Pippin von Italien; s. unten "Frembenpolizei".

<sup>2)</sup> Coll. St. Dion. 18.

<sup>3)</sup> duae feminae .. indiculos attulerunt: utrum ecclesiasticae an fiscales? C. I. 2. p. 450 nach a. 816; vgl. indiculum Cart. Sen. 5. Ueber indicularius — libri indiculorum, epistolarum richtig Zeumer indic. Thiathildis abbatissae von Remiremont a. 830—840. II. p. 525 gegen von Wyß, Alamannische Formeln und Briese S. 55.

<sup>4)</sup> Form. Tur. 13. 44; vgl. Brunner, Z. f. H. XXII. S. 81; ductus baselbst = tutus (et securus).

<sup>5)</sup> Form. Tur. 38.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 5.

<sup>7) 6.</sup> 

<sup>8) 7.</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Form. Bitur. 4.

<sup>10)</sup> S. unten. Form. Tur. append. 2 und oft: stipulatione subnixa. Unerklärt sprachlich bleibt tanodo, tandono dos und Dotal-Urkunde Mark. II. 15. 16. Bignon. 6. Wait, Forsch. I. S. 538; sehlt bei Du Cange wie bei Schabe].

<sup>11)</sup> Form. Extrav. I. 11 und folgenbe.

Urkunden über eine Schenkung unter Lebenden vorliegen 1). Testamente (eigentliche) werden in die gesta municipalia eingetragen 2), ebenso Bollmachten, »Mandata«3), nicht aber alle großen Schenskungen 4): doch auch solche und andere Urkunden werden von doni homines als Zeugen unterschrieben 5).

Eine auctoritas regia ist eine königliche Urkunde 6). Zum Urstundenwesen gehören auch die descriptiones« (nebst praecepta), die von den Bischösen und missi über zweiselhafte Tausch- und Schenstungs-Verträge zu errichten und dem König (wie die von Schenkungen an Kirchen) einzusenden sind, wie über althergebrachte (antiquitus) Zinse und Frohnden?).

Zuweilen werden mehrere Ausdrücke zur Bezeichnung des beurkundeten Rechtsgeschäfts in den Formeln zur Wahl gestellt<sup>8</sup>). Wir sahen in anderem Zusammenhang<sup>9</sup>), daß man damals in übermäßiger Borsicht die Versügungsclausel, d. h. die ausdrückliche Einräumung des Veräußerungsrechts auch Urkunden über Geschäfte einfügte, aus denen jenes Recht sich als ein selbstwerständliches ergab: so auch bei der Erbeseinsetzung<sup>10</sup>), überhaupt ganz regelmäßig<sup>11</sup>): — überslüssigerweise — bei Krongutschenkungen<sup>12</sup>) wie bei Dos-Vestellung<sup>13</sup>), ja

<sup>1)</sup> So Baluze, Coll. Flav. Additament. 1—4, bagegen Zeumer l. c.; es heißt ja: ad die presente dono, trado, cedo, ligo atque transfundo.. presente epistola donatione.

<sup>2)</sup> F. Andec. 41.

<sup>3) 48.</sup> Allgemeine Bollmacht eingetragen F. Tur. 20, nach Unterschrift von boni homines. Andere Arten von Urkunden sind spondia — sponsalitia — dotalia? Incoleationidus — concultatoriae; judicidus daselbst verschrieben sür judicids oder indicids? Form. Arvern. 1, dazu Zeumer l. c. und besonders Z. s. S. S. I. S. 93. Contestatiuncula seu plancturia, b. h. Feststellungs- und (Berlust-) Beklagungsurkunde.

<sup>4) 46.</sup> 

<sup>5) 47.</sup> l. c.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 331. a. 865 auctoritatem regiam ostendere .., deferre ad regis praesentiam.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 330, 331. a. 865.

<sup>8)</sup> So F. Tur. 16 per hanc epistolam conposcionalem (1. compositionalem) aut si convenit cessionem.

<sup>9)</sup> Oben VIII. 2. S. 130.

<sup>10)</sup> F. Andec. 41.

<sup>11)</sup> So in ben Formeln von Angers.

<sup>12)</sup> S. VII. 1. S. 228. VIII. 2. S. 130.

<sup>13)</sup> Form. Extravag. I. 9—13.

bei allen Rechtsgeschäften, die Eigenthum und also auch ohnehin das Beräußerungsrecht übertragen: Schenkung 1), Witthum 2), Tausch, Kauf, Abtretung 3). Dagen nicht bei bloßer Precarie 4), hier wird sie ausgeschlossen. Wenn Land infra terminum eines Heiligen veräußert wird, erhält die Verfügungsclausel den Zusat: salvo jure ipsius Sancti: das ist das Schutzrecht und die sonstige Ueberordnung der Kirche, nicht das Eigenthum, denn dies soll von dem Verkäuser auf den Käuser übergehen 5).

Die Schriftsorm wird, auch wo sie nicht, — wie man recht wohl zu wissen erklärt. — Wesenssorm, zur Sicherung des Beweises bei den verschiedensten Rechtsgeschäften gewählt, z. B. bei Schenkungen auf den Todessall unter Gatten gegenüber Ansechtungen durch Erben den Beweis zu sichern?), ebenso die Eintragung in die Eurialacta. Auch über Tausch von Grundstücken mit allen Zubehörden. werden Urkunden errichtet.

## β) Die Formeln und bie Formen.

Formeln und Urkunden stehen in zwiefachem Verhältniß: die Formeln sind für die Abfassung von Urkunden bestimmt, aber sehr oft aus wirklichen Urkunden gestaltet mit Weglassung der Personen- und Orts-Namen<sup>11</sup>).

Das Alterthümelnbe bieser Formeln erhellt baraus, daß Markulf

<sup>1)</sup> Form. Andec. 37.

<sup>2)</sup> Form. Andec. 34. 46, Tur. 21 unb oft.

<sup>3) 1.</sup> c. 35.

<sup>4)</sup> Form. Tur. 7.

<sup>5)</sup> Arg. juris mei Form. Tur. 8.

<sup>6)</sup> Cartae Senon. 2; über bas hier und 34. 43. 48 neben bem Gelbe genannte amactem im Kauspreis Zeumer 1. c. Neues Archiv VI. S. 72 mit Recht gegen ältere Deutungen; er meint maceare, prägen (?); [sehlt bei Du Cange].

<sup>7)</sup> F. Tur. 17.

<sup>8) 20.</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Darunter neben ben mancipia auch libertini F. Tur. 26, ebenso 27.

<sup>10)</sup> F. Marc. II. 23. Formeln für Tauschbestätigung Zeumer I. p. 328 (Lothar I.) Form. imper. 54, über Liegenschaften ober Unfreie Form. imp. 3, für Bischöse, Aebte, Grasen.

<sup>11)</sup> So liegt die Klosterstiftung des Abtes Widerad von a. 719 (Pardessus II. N. 587) der Formel Coll. Flav. 8. 43 zu Grunde. So die Coll. St. Dionys. 9 der von Bischof Ibbo von Tours a. 720 dem Sanct Martinskloster ertheilten. So Form. Cod. Laudun. 11—17.

c. a. 680 fast wörtlich die Formeln von Angers 1) ausschreibt, die noch einen magister militum — selbst alterthümelnd! — nennen 2), auch die Namen der handelnden Beamten sind (fast) alle noch die gleichen 3). Aus altrömischen Formeln werden zahlreiche Ausbrücke beibehalten 4).

Die Formelschreiber lieben es zuweilen, mit ihrer Rechts-Kenntniß zu prunken: "obwohl wir wissen, daß zum Kauf Schriftsorm nicht erforderlich", "obwohl Strafdrohungen nicht wesentlich" und Aehnliches. Auch wohl, daß Ungewöhnliches in Formeln angewendet werde, z. B. eine Vertragsstrafe bei einer cessio, d. h. Schenkung unter Lebenden, wird besonders hervorgehoben 5). Allein im Inhalt 6) verunglückte, in groben Rechtsverstößen die Rechtsgeschäfte verwechselnde Formeln sind nicht gerade selten.

Zuweilen vermischt wohl das ungeschickte Urkunden-Abschreiben verschiedne Geschäfte, z. B. Kauf und Schenkung?) in Einer Urkunde. So verwechselt eine Formel<sup>8</sup>) den Selbstverkauf mit dem Verkauf eines vernacula; ungeschickt wird auch bei Schenkungen unter Lebenden die römische Formel (für Schenkungen auf den Todesfall) — verändert — gebraucht<sup>9</sup>).

Urkunden ohne Angabe des Monats und Tages sollen ungültig sein 10). Notare, die fremde Urkunden verlieren, haften auf Schabens-

<sup>1) 3.</sup> B. 1. a. 514.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Sav. I. S. 319, bagegen Zeumer l. o., Th. v. Sidel, Urkunden-lehre S. 47.

<sup>3)</sup> Achulich Form. Arvern. 1. (a. 532).

<sup>4)</sup> So vindicta liberare, portas apertas. F. Arv. 3, Cart. Sen. append. 3. Bgl. über Formeln bei Cession F. Tur. 4 und Schenkungen auf ben Tobessall Zeumer zu Form. Andec. 41; wie verhält sich F. Tur. 4 zu Justinians Instit. II. 7, 2?, s. Zeumer.

<sup>5)</sup> Form. Tur. Addit. 1.

<sup>6)</sup> Abgesehen ganz von der barbarischen Sprache, z. B. pontificium oft für potestas Form. Merkel 5.

<sup>7)</sup> Form. Sal. Merkel 4.

<sup>8)</sup> Form. Andec. 9. Ueber verunglückte Formeln Rozière II. p. 558, Form. Andec. 12, Zeumer I. p. 9, zuerst Ein Kläger, bann mehrere, ebenso umgekehrt beim Beklagten.

<sup>9)</sup> ecclesiam plus habere volo quam me vel ceteris (!) heredibus meis Form. Tur. Addit. 1, oben S. 197.

<sup>10)</sup> C. Ital. I. 2. p. 335. (a.?); vgl. Cod. Theodos. 1. I. 1.

Ersatz ober müssen den Nicht-Empfang beschwören.). Gerechnet wird zugleich nach Monatstagen und Kalenden.).

Ueber den Ausbewahrungsort der Gesetzes-Urtexte und der Königsurkunden ist bei dem Palatium zu handeln<sup>3</sup>). Das Sigel gilt als Beglaubigungsmittel<sup>4</sup>).

### y) Anfectungsbußen. Strafeu.

Die für Ansechtung eines Freibriefs in diesem (von einem Privaten) angedrohte mulcta wird vom Gesetz als einklagbar anerkannt<sup>5</sup>),
das ist das Wesentliche: doch kennen wir keinen Fall der Einklagung. Die Ansechtungsstrasen schwanken nach dem Werth des
Gegenstands von mehr als 1000 bis auf 15% solidi. Sehr häusig
wird für Ansechtung die poena dupli einseitig angedroht, wie sie im
römischen Recht vertragsmäßig übernommen wird<sup>7</sup>).

Häufig heißt es in den Anfechtungsverboten, die Dritten sollen sich der Anfechtung so sicher enthalten, als sie ihre eigenen Verfügungen unangesochten wünschen<sup>8</sup>). Ansechtung eines Tausches wird mit Verslust des durch Tausch Erworbenen bedroht<sup>9</sup>). Auffällt, daß ein privater Laie die Ansechtung seiner Urkunde mit Excommunication bedrohen kann: sie trat doch nur ein, wenn sie die Kirche verhängte 10):

<sup>1)</sup> l. c. 336.

<sup>2)</sup> Coll. St. Dion. 24: die 19 mensis presentis que eveniet 13 kal. Jul. S. Ribí, S. 72, 74.

<sup>3)</sup> Ueber die in der Curia errichteten s. oben VIII. 3. S. 111 f. Nicht Archiv, Ausbewahrungsort sür andre Fahrhabe ist recisturium Form. Bitur. 4 (sehlt bei Du Cange), von eista ober von receptorium? S. Zeumer.

<sup>4)</sup> Ut certius credatis, de anulo nostro subter sigillari jussimus. Guidbertus diaconus ad vicem Ercambaldi recognovit a. 812. C. I. 1. p. 169. Man sigelte aber nicht nur Urfunden, auch Sach-Sendungen Ven. Fort. v. St. Rad. VI. 16. 17 sigilatum in lenteo cilicium . . . sigillatum remittebat, und ebenso gepfändete Sachen, s. oben S. 112 f.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 215. [anno?]

<sup>6)</sup> Form. Tur. 8.

<sup>7)</sup> Form. Andec. 45, Sal. Lindenbr. 5, Merkel 10.

<sup>8)</sup> Form. Sal. Bign. 11 und oft.

<sup>9)</sup> Form. Andec. 8. Befräftigungsformeln für Rechtsgeschäfte, Jahrb. b. gem. R. III. S. 197 f. Gelbbußen für Ansechtung von Rechtsgeschäften (Testament, Schenkung, Bergleich, Freilassung) zur Hälfte an ben Angegriffnen, zur Hälfte an ben Fiscus zu entrichten, F. Andec. 41—46 unt oft.

<sup>10)</sup> Form. Andec. 23. Der Fluch bes Ischariot soll bem Ansechter von Christus erlassen werden können, aber nur »mea voluntate!«

voch muß ein frommer Zweck vorhanden sein, soll Excommunication oder ewige Verdammniß gedroht werden. Die Ansechtung wird zusgleich bedroht durch 1) Excommunication, 2) jüngstes Gericht, 3) Goldund Silber-Buße. Wegen Errichtung von Urkunden über verbotne Geschäfte wird ein tabellio mit Exil bedroht.

d) Erfat beschäbigter, zerftorter, verlorener Urfunben.

Stiftungs-Urkunden werden von den Mönchen so oft (in Italien) den Grafen auf ihren verschiednen placita vorgelegt, daß sie arg versberbt und daher erneuert werden ). Nach Verlust einer (Verkaufs.) Urkunde wird eine neue manus 5) ausgestellt und die ältere für kraftlos erklärt 6).

Durch Nachtraub und Nachtbrand hat ein Ehepar all seine \*strumenta\*, Urkunden, verloren: über Kauf, Heirathgut, compositionalis (d. h. Beilegung einer Klage wegen Entführung und Heirathohne Zustimmung der Aeltern), Schenkung<sup>8</sup>, Berträge (pacta, nochmall), Tausch, Bereinbarung (Bergleich), Sicherheiten, Quittungen, judicii <sup>10</sup>), Urkunden jeder Art (notitias). Es rust nun die Beamten, Nachbarn, die ganze Gemeinde (parocia, hier natürlich "Pfarrei", nicht Bisthum) zusammen: die sinden die Eingänge und Thüren erbrochen und zerstört: das bezeugen diese doni homines, auf daß dies der Stadt(-Behörde, Curie) von Angers bewiesen werde. Unsrichtig wird diese Urkunde als appennis bezeichnet <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Form. Andec. 49. 58 unb oft, Tur. 12.

<sup>2)</sup> Form. Sal. Lind. 1. 2. In den Formeln wird oft das Dreisache des Werthes, Kauspreises als Buße angebroht Cart. Sen. 2 und oft. Andec. 4 dupli tantum et aliud tantum.

<sup>3)</sup> Byzantinisch: zweifelhaft, ob im Frankenreich trot ber Beröffentlichung C. I. 2. p. 311 [anno 826?] burchgeführt.

<sup>4)</sup> Bouquet V. p. 770. c. a. 805.

<sup>5)</sup> firmata (b. h. carta manu firmata), Brunner, Urtunbe I. S. 221.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 17. 18. 31—33, Marc. II. 35 unb oft: vacuaturia, evacuatoria (sc. epistola).

<sup>7)</sup> Bgi. Form. Sal. Merkel. 31.

<sup>8)</sup> contullicionis, Du Cange II. p. 542.

<sup>9)</sup> convenentia l. c. p. 544.

<sup>10) =</sup> judicia, Du Cange IV. p. 444.

<sup>11)</sup> Richtig Zeumer zu Form. Andec. 31; 32 neunt noch vendicio, cautio, cessio, judicius et noticias wie 31.

Bielmehr heißt appenis, "Aushang", erst eine zweite Urkunde, die auf Grund und unter Vorlegung der ersten vor (Bischof, Graf und) städtischen Behörden (curia) so wie glaubhaften Gerichtszeugen (seniores) dem Verlierer der Urkunden und andrer geraubter Sachen in Einem Exemplar ausgestellt wird, während ein zweites öffentlich in der Stadt ausgehängt wird, wonach der Besitzstand, wie er vor dem Verlust war, anerkannt wird 1). Die Verdrecher sind Räuber, Ausständische, Brandstifter 2).

Behufs Erlangung des appennis muß der Beraubte gleich am frühen Morgen nach der Nacht des Ueberfalls den Richter und die Nachbarn<sup>3</sup>) zusammenrusen, daß sie in Augenschein nehmen die zerbrochnen Zäune, zerschlagnen Thüren, durchbrochnen Wände, das Ganze verbrannt, Fahrhabe und Urkunden geraubt und zerstört; über diesen Besund wird eine vom Richter und den Nachbarn unterzeichnete Urkunde errichtet, auf Grund deren dann in der »civitas« die appennis verlangt und gewährt wird 4).

Appennis wird auf consuetudo hujus loci vel etiam legis terrenae justitia zurückgeführt <sup>5</sup>). Vorausgesetzt werden Brand durch Krieger, Räuber, Verfaulen der aus Furcht vergrabnen Urkunden, dann Mitwirkung von curia, defensor, reliqui cives, Aushängung in foro publico vel civitate <sup>6</sup>). Sind die Beweisurkunden, z. B. im Krieg, verbrannt, stellt auch wohl der König eine Ersaturkunde aus, die den von doni homines bezeugten Besitzstand als zu Recht bestehend anerkennt <sup>7</sup>), auch hier unter Mitwirkung der curia und des desensor auf offnem Markt der Stadt <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> l. c. 32.

<sup>2)</sup> Ueber appennis, devolgare, alligare, gesta Zeumer l. c.; ähnsich 33.

<sup>3)</sup> Bei Ernenung verbrannter Urkunden beruft sich ein Kloster auf das Zeugniß der Gauleute Form. Mark. Karol. 22 quod ita se hac de causa veritas haberetur.

<sup>4)</sup> Form. Andecav. 33. 5) F. Tur. 28.

<sup>6) 28. (</sup>Kriegszug bes Grasen Amanug von Poitiers gegen Tours a. 763, s. Zeumer I. p. 130 und die Quellen und die Literatur daselbst) Turonus civitatem . hostiliter venit et multa mala ibidem perpetravit; ein Beispiel aus Langres, wo die Saracenen die Immunitäts und andern Urkunden verbrannt hatten, unter Ludwig a. 814 Bouquet VI. p. 461.

<sup>7)</sup> Form. Marc. I. 33, Tur. 27, Neues Archiv VI. S. 61, Zeumer I. p. 130. Bouquet VI. p. 46. a. 814.

<sup>8)</sup> l. c. 28, Zeumer p. 128. 131, Neues Archiv a. a. D., Zeitschr. f. R.-G.<sup>u</sup> I. Germ. Abtheil. p. 102.

Alle verbrannten Beweismittel einer Kirche soll eine einzige Königsurkunde in allen Streitsachen ersetzen, die zugleich Immunität verleiht ober bestätigt 1).

#### e) Urtunbenproceß2).

Widersprechen sich Urkunden, entscheibet das Kreuzurtheil. So in dem Streit zwischen Bischof Herchenrad von Paris und Fulrad von St. Denis, die Ein Kloster von zwei verschiednen Schenkern erhalten hatten: nach einer Messe in der Capelle zu Düren in Gegenwart des Königs und seiner Großen<sup>3</sup>).

Wird eine Urkunde als falsch bezeichnet, sollen der Notar und die Zeugen ihre Schtheit vertreten (durch Sid und Kampf), lebt nur der Notar noch, schwören neben ihm zwölf Eidhelfer 1).

Genauer noch und abweichenb 5) ordnet den Urkundenproceß Widos). Der Notar muß mit Eidhelfern und Zeugen die Urkunde vertreten: aber auch der Borzeiger (ostensor) sie mit zwölf Eidhelfern als echt und wahr beschwören, der Ansechter (interpellator) seinen guten Glauben: der unterliegende Notar verliert die (rechte) Hand, der Borzeiger die streitige Sache 7) und zahlt sein Wergeld. Ist der Notar todt oder unauffindbar, soll der Borzeiger zwei andere von jenem Notar geschriebne Urkunden behuss Schristvergleichung vorlegen und dann die Echtheit der Dritten mit den Zeugen und els Eidhelfern (duodecim ist salsch), darunter sechs Gesippen und fünf andern Glaubhaften (und Zahlungssähigen, idonei), beschwören.

<sup>1)</sup> Bouquet VI. p. 489. a. 816. Ueber relati«, b. h. Schutzurkunde gegen Rechtsnachtheile wegen verbrannter Beweisurkunden, besonders über publicis auribus intuendum Zeumer, Z. f. R.-G.<sup>2</sup> I. S. 103, Du Cange VII. p. 106. S. auch Du Cange rapennis«, I. p. 309.

<sup>2)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>3)</sup> Je ein Bertreter: der des Bischofs erweist sich trepidus et convictus Bouquet V. p. 735. a. 775.

<sup>4)</sup> C. II. 1. p. 91. a. 856. p. 108. a. 891. c. 6.

<sup>5)</sup> Bon C. II. 1. p. 91. a. 856.

<sup>6)</sup> l. c. p. 108. a. 891.

<sup>7)</sup> Rorum amissio meint hier schwerlich Gesammteinziehung, sonst würde bas Wergelb nicht baneben erhoben.

#### D. Samilienrecht.

Beibehalten ist aus dem römischen!) Recht das Verfahren bei dem Finden und der Aufnahme (collectio) neugeborner Kinder?). Drei Tage forschen die Finder ohne Ersolg nach den Aeltern, tausen es, und "verkausen" es einem Pfleger behuss Ausbringung in dessen Eigenthum als mancipium "gemäß dem Geset") für einen Triens4) oder für ein par solidi; meldet sich später der Bater oder der Herr des Kindes (also dann eines unfreien Baters), kann er das Kind zurücktausen oder einen gleichwerthigen Unfreien stellen.

Die römische Aboptio — volle Gleichstellung mit ehelichen Kindern — wird beurkundet und in die Eurialacta eingetragen 5). Haben — nach römischem Recht — die Aeltern eines Unmündigen diesem nicht durch Testament einen tutor bestellt, wird von dem Grasen unter Zuziehung der Vornehmen der Stadt (Tours) dessen Vatersbruder zum tutor bestellt; an Stelle des nach römischem Recht öffentlich zu errichtenden Vermögensverzeichnisses werden unter frankischer Herrschaft solche Urkunden des Grasen, die das Vermögensverzeichnis vorschreiben, errichtet. Nach germanischem Recht ist Altersmuntwalt des verwaisten Unmündigen der nächste Gesippe?).

Bei einer Verlobung nach römischem Recht<sup>8</sup>) schenkt ber Bräutigam zum Hochzeitstage Liegenschaften mit beweglicher Zubehör zu lebenslänglichem Nießbrauch<sup>9</sup>). Nach römischem Recht<sup>10</sup>) wird Schriftsorm

<sup>1)</sup> Ueber bas Germanische vgl. J. Grimm, R.-A. S. 450 f.

<sup>2) »</sup>Sanguinolenti« burch matricularii, s. "Armenpstege" und "Kirche", nach Form. Andecav. 49, Tur. 11 (hiezu Bignon.) ohne Namen, qui adhuc vocabulum non habetur, von Todesgefahr bedroht.

<sup>3)</sup> b. h. nach L. Rom. Visig. C. Theodos. V. 8. 1 Interpretatio.

<sup>4)</sup> Hier also nach Gewohnheitsrecht (sieut aput nos consuetudo est) ein Scheinkauf; außer ber üblichen Berpstegung cum nostro pasto F. Andec. 49.

<sup>5)</sup> Form. Tur. 23. L. R. Vis. C. Theod. V. 1, 2 Interpr. Urkunden über adfiliaciones, b. h. Annahmen an Kindesstatt Form. Tur. add. 7, so Zeumer p. 162.

<sup>6)</sup> So Zeumer zu F. Tur. 24.

<sup>7)</sup> propinquus: germanisch gelegen C. I. 2. p. 380. [anno?] II. 1. p. 19. a. 829 legitimus ejus propinquus, qui juste ejus tutor ac defensor esse videtur.

<sup>8)</sup> F. Andec. 40 secundum lege Romana sponsata.

<sup>9)</sup> Unter poena dupli für Ansechtenbe.

<sup>10)</sup> L. Rom. Vis. C. Th. III. 5. 2 Interpr. F. Tur. 14 lex et consuetudo exposcit, »libellus dotis«.

für Versprechen einer dos verlangt: diese soll nach dem Tode der Frau auf die zu erwartenden Kinder vererben; die Uebergabe erfolgt an dem oder vor dem Hochzeitstag 1). Die Väter verheirathen (in Italien) ihre unreisen Knaben mit reisen Mädchen, nehmen diese in das Haus und verführen sie: fortab sollen nur reise Söhne verheirathet werden 2).

Die kirchlichen Sheverbote wegen Verwandtschaft reichen bis in's fünfte Glied 3), doch sollen die Gatten im vierten Glied nicht getrennt werden, nur büßen; Unkenntniß soll nicht ohne Weiteres geglaubt, sondern durch Gottesurtheil (welches?) bewiesen werden, eine Straffolge ist She-Unfähigkeit. Zwei Frauen oder Frau und Buhlweid. neben einander zu haben, wird von der Kirche verboten, ebenso unter Verlassung der Frau (außer Shebruchs) eine andere zu heirathen, deßgleichen die She wegen Klostergelübdes ohne Zustimmung des andern Gatten und ohne Vorwissen des Bischofs zu lösen.

Im Wiberspruch mit der Kirche wird aber anfangs das Recht der freien Scheidung durch libellum repudii aus dem Römischen beibehalten 7). Kräftig ist der Ausdruck einer Shefrau bei Beantragung der Scheidung in einer Formel von Angers: "An meinen nicht süßesten,

<sup>1)</sup> l. c. 15; über osculum interveniens s. Du Cange VI. p. 72 seq.; osculum heißt auch die Dos-Urtunde selbst Form. Extravag. I. 15. L. Rom. Visig. III. 5, 5.

<sup>2)</sup> Wie schon Edict. Liutpr. 129. Legg. IV. p. 161. C. II. 1. p. 122. a. 850.

<sup>3)</sup> Ausgeschlossen ist auch die Ehe mit Base, Richte, Stiesmutter, Schwägerin Cc. Roman. a. 826. C. I. 2. c. 36—38.

<sup>4)</sup> Pippins Decrete im Cc. Compend. unb Vermer. C. I. 1. p. 37—41. a. 758—768. 2. p. 365, 376, 377. a. 826.

<sup>5)</sup> Deren Kind ist barchardus, banchardus, Bankert C. I. 2. p. 400, Diez, 28. S. I. S. 45.

<sup>6)</sup> Cc. Roman. a. 826. C. L. 2. c. 36—38.

<sup>7)</sup> F. Tur. 19 >certis rebus et probatis causis inter maritum et uxorem repudiandi locus patet« wirb wörtlich aus L. R. Vis. C. Theod. III. 16, 1. Interpr. Epist. Suppl. Latin. 215 (freilich misverständlich) angestührt; dann: dum inter illo... et conjuge sua.. non caritas secundum Deum sed discordia regnat et illorum nulla est voluntas pariter conversandi, placuit utrisque voluntatibus, ut se a consortio conjugali separare deberent, quod et secerunt; solgt wechselseitige Einräumung beliebiger Handlungsweise — also auch Wiederverheirathung — unter Gelbbuße für Ansechtung bieser Urfunde; vgl. F. Marc. II. 30.

sondern bittersten und unausstehlichsten Shemann<sup>1</sup>): da bekanntersmaßen durch Wirkung des Teufels und Verhinderung (des Glückes?) durch Sott wir nicht zusammen sein können, haben wir vor guten Männern vereinbart, uns gegenseitig frei zu geben. Was wir auch gethan." Und so soll sowohl der Mann jede beliebige Frau, als die Frau jeden beliebigen Mann heirathen können, unter Androhung von Bußen für Ansechtung. Die Kirche konnte solchen Vertrag unmöglich anerkennen.

Für Römer gilt nach römischem Recht Gütertrennung. Der römische Gebanke, daß der Gatte nur als besonders Beauftragter für die Frau handeln kann, wird streng sestgehalten?). Wiederholt übersträgt ihm daher die Frau die Verwaltung ihres gesammten Vermögens in allen pagi, civitates und vici vor allen Grasen, Palästen und missi discurrentes und allen officiales?). Nach germanischem Recht gilt Güterverbindung?: zusammen handeln können Gatten nach beiden Rechten selbstverständlich: Ehesrauen können (mit ihren Männern) verstausen, schenken, vertauschen, auch ihre Unfreien (familiam) freilassen, wie (nach beiden Rechten) gemeinsam ein Kloster gründen und besschensen.

Die Wittwen von Beneficiaren sollen auch von der Errungenschaft?) ein Drittel erhalten, anderweitiger Erwerb, auch von Schenstungen, wird zwischen ihnen und den Erben getheilt. Bei Verheisrathung mit einer Wittwe wird in Aushebung der Lex Salica?) die Zustimmung ihrer Gesippen gefordert <sup>10</sup>). Wittwen dürfen erst am

<sup>1)</sup> F. Andec. 54. 57 non dulcissimo, sed amarissimo et exsufflantissimo jocali (jugali) meo. (Du Cange III. p. 377 exsufflare, ausspucen, b. h. ver-wünschen: bei ber Taufe spucen bie Pathen breimal aus, bem Teufel abzusagen.)

<sup>2)</sup> In ben Form. Tur. Appendix 4 quicumque uxoris suae negotium fuerit prosecutus, quamvis maritus sit, nihil aliud agat nisi quod illa ei agendi per mandatum commiserat.

<sup>3)</sup> Form. Tur. Append. 4 dum me simplicitas dominat, dum minime rebus vel causas meas valeo exercere, s. oben S. 102.

<sup>4)</sup> Dahn, Grundriß S. 187, Rechtsbuch S. 212.

<sup>5)</sup> C. H. 1. p. 109. a. 891.

<sup>6)</sup> Form. Andec. 46, Pippin und Plektrub, Urgesch. III. S. 751. (a. 714), Karl und Hilbigarb, s. unten: "Königin".

<sup>7)</sup> Bgl. im MIgemeinen L. Rib. 37, 2.

<sup>8)</sup> C. I. 2. p. 301. a. 821.

<sup>9)</sup> Emend. 46, 1.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 293. a. 819/20.

31. Tage nach der Verwittwung heirathen 1). Auf die vielfach schwankende Chegesetzgebung von Kirche und Stat kann hier nicht näher eingegangen werden 2).

#### E. Erbrecht.

Alles germanische Erbrecht ist auf den Todesfall angewendetes Familienrecht: es giebt keine letztwillige Verfügung 3). Es begreift sich aber, daß das Beispiel der Römer verlockend wirken mußte, zumal die Bande der Sippe vielsach gelockert, die Verpslichtungen der Gesippen erleichtert und gemindert waren: so wird denn allmälig auch von den Germanen im Reich letztwillige Verfügung geübt, obzwar mit mancher Veschräntung und vor Allem als "Seelgeräthe" 4). Da innerhalb der gleichen Parentel der nähere Grad den serneren ausschloß, konnte nach germanischem Recht das römische (sogenannte) Repräsentationsrecht nicht stattsinden: so können die Söhne einer vorverstordnen Tochter gegenzüber ihren Oheimen bei Beerdung des Großvaters nicht etwas) den Theil beanspruchen, den ihre Mutter geerbt hätte, falls sie ihren Vater überlebt haben würde.

Allein in Italien wird auch für Nicht-Römer dies "Repräsenstationsrecht" insosern eingeführt, als Kinder vorverstorbner Kinder mit ihren Oheimen und Tanten zusammen ihre Großmutter beerben sollen, wenigstens in dem Bermögen, das sie von dem Großvater (nur) zu Nießbrauch erhalten hatte. Nach Lex Sal.7), bestätigt

<sup>5)</sup> Form. Tur. 22. L. Rom. Vis. Cod. Theod. V. 1, 4.



<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 109. a. 891.

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 278, 281. a. 818/19.

<sup>2)</sup> S. "Frantische Forschungen".

<sup>3)</sup> Die Worte des Tacitus, Germ. c. 20 herodes successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum könnte man als Wahrspruch über jede Darstellung germanischen Erbrechts schreiben. Dahn, Deutsches Rechtsbuch S. 240, Grundriß S. 274.

<sup>4)</sup> Grundriß S. 304, Rechtsbuch S. 24, 109, 178, 254.

<sup>7) 59, 1.</sup> 

von Chilperich I.1), erben das Land zunächst die Söhne: Töchter und Schwestern waren die Chilperich von den Nachbarn ausgeschlossen. Chilperich aber beruft fortab die Genannten — in der angegebnen Reihenfolge — vor den Nachbarn.

Gegen dies alte salische Recht<sup>2</sup>), das die Töchter durch die Söhne vom Erbe der Liegenschaften ausschließt, wird die Tochter durch eine letztwillige Verfügung, »epistola«, des Vaters zu gleichem Recht mit den Söhnen zur Erbschaft berufen<sup>3</sup>). Bei unbeerbter She sollen<sup>4</sup>) der überlebende Gatte einerseits und die Erben des Verstorbenen andrerseits je die Hälfte der »dos« erhalten<sup>5</sup>).

Ein gegenseitiges Testament (kinderloser) Gatten hieß jus liberorum<sup>6</sup>); drei Viertel des Nachlasses soll der überlebende Gatte erbalten, ein Viertel die Verwandten des Verstordnen unter Androhung von 5 Pfund Gold, 10 Pfund Silber Buße, an den Gatten und den Fiscus zu zahlen, und mit Eintragung in die acta municipalia<sup>7</sup>). Mit Unrecht sindet man in dem germanischen Recht die erste Spur des gemeinschaftlichen Testaments in einer Formel Markulss<sup>8</sup>): sie sindet sich schon in einer Formel von Angers<sup>9</sup>) und von Tours<sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> I. Ed. c. 3.

<sup>2)</sup> L. Sal. 59, 5. Wait I.3 S. 64.

<sup>3)</sup> Form. Sal. Merkel 23 "vermöge ber alle Kinder gleichmäßig umschließenben väterlichen Liebe".

<sup>4)</sup> Nach Ed. Chilp. c. 5.

<sup>5)</sup> Bergs. Cap. ad leg. Sal. add. I. 7. Ed. Chilp. c. 5.

<sup>6)</sup> F. Andec. 41, ebenso F. Visig. 24 nach Nov. Valent. III. 4. L. Rom. Vis. Interpretatio (hiezu Hartmann, zur Lehre von den Erbverträgen und gemeinschaftlichen Testamenten. 1860. S. 107). Cod. Theod. VIII. 17, 2. 3. Istor sagt in seinen Origines V. 24 jus liberorum est conjugum sine liberis invicem pro loco pignorum (d. h. eben liberorum) alterna conscriptio.

<sup>7)</sup> Eine gemeinschaftliche Schenkung von Gatten unter Lebenben an ein gemeinschaftlich errichtetes Kloster 1. c. 46; gegenseitige Einsetzung von Gatten vor- behaltlich bes Folgerechts etwaiger Kinder 54. 1. c.

<sup>8)</sup> Bgl. Hartmann, zur Lehre von ben Erbverträgen und ben gemeinschaftlichen Testamenten 1860. S. 107 f.

<sup>9) 41 »</sup>jus liberorum« bei unbeerbter Che, s. oben Anmert. 5; vgl. ebenso F. Visig. 24. Nov. Valent. III. 4. Lex R. Visig. Interpretatio. Cod. Theod. VIII. 17. 2, 3. Ulpiani fragm. 16, 1.

<sup>10)</sup> F. Tur. 17, aber nicht als testamentum simultaneum: has donationes . . duas epistolas, es sind in Wahrheit zwei Schenkungen auf ben Tobesfall.

Eine Erbtheilung 1) — auch von Grundstücken und Zubehör 2) — wird ebenfalls durch Uebernahme von Geldbußen gegen Anfechtung gessichert.

# V. Verwaltungshoheit. Verwaltung. Wirthschafts= und Lebens=Zustände.

# 1. Allgemeines.3)

Die höhere Stufe ber Statsauffassung und Statsgestaltung mit Erweiterung ber Zwecke und ber Macht- wie Bildungs-Mittel in der arnulfingischen Zeit, zumal unter und durch Karl, sindet besonders deutlichen Ausdruck in der ungleich reicheren, vielseitigeren Thätigkeit der Verwaltung auf den verschiedensten Gebieten, welche die merovingische Zeit weit und glänzend überholt.

Allzugering boch schlägt man4) ben Umfang ber merovingischen und karolingischen Verwaltung an und benkt dabei fast nur an die Finanzverwaltung: was man für langobardischen Einfluß erachtet, ist meist auch bei den Langobarden römisch und auch bei den Franken schon vor a. 774 bestehend gewesen: Entlehnung aus dem Langobardischen durch Karl ist nicht nachzuweisen. So ist palatium im Sinne von respublica — fiscus — pars regis durchaus nicht aus Italien entlehnt. das Capitular von Diedenhosen von a. 8057) ist echt fränkisch und aus dem Ausdruck palatium bei dem Judenschutz. italienischen Ursprung dieses Schutzes überhaupt zu solgern, widersstreitet altmerovingischer Ueberkommenschaft.

<sup>1)</sup> Germanisch sundrunga, C. I. 2. p. 381; hereditas ist eruetha, erve, heres ganervo l. c., fräntisch: geanervun C. I. 2. p. 380; divisas res habere: thane sachen gesunduruthne hauoda; defunctus: geendido.

<sup>2)</sup> F. Andec. 55 cum circumcincto.. quantumcunque ad ipsa casa aspicere videtur.

<sup>3)</sup> Conten, neue Studien über Cultur, Bollswirthschaft und Politik im Mittelalter. I. 1872. — Berwaltung, Mühlbacher, K. S. 271—275. — Schröbers S. 122; W. Sidel, Beiträge S. 72 f.

<sup>4)</sup> Wait IV. S. 3. 5) Anbers Wait a. a. D. S. 5.

<sup>6)</sup> Wie Wait a. a. D. S. 7; vgl. bagegen die Stellen schon VII. 3. S. 80.

<sup>7)</sup> I. 1. p. 123. a. 805. c. 7.

<sup>8)</sup> Form. imp. V. 30. 31.

<sup>9)</sup> Beweis VII. 1. S. 306. Urgesch. III. S. 147, 253. Greg. Tur. IV. 42. VI. 17.

Allerdings ist — gerade unter Karl, aber auch unter Ludwig — vielsach spürbar eine Bielregiererei und Bevormundung, die zwar nicht so weit geht wie bei den Westgoten 1), aber hier wie dort auf die Durchdringung des Statlichen mit dem Kirchlichen zurückzuführen ist.

Karl war freilich auch wohl in kleinen Dingen höchst streng: > rigidissimus < 2): sogar die Länge ihrer Mäntel soll er seinen Franken vorgeschrieben haben 3).

Die allgemeine Wohlsahrt ber Reichsangehörigen soll nach jeber Richtung geschützt und gefördert werden: danach trachten die zahlreichen Gesetze, Berordnungen, Ueberwachungs- und Aussührungs-Maßregeln im Gebiet des kirchlichen, religiösen, sittlichen Lebens. Dahin zielt auch die Pflege der Bildung, der Wissenschaft und Kunst<sup>4</sup>), die weit überwiegend, ob auch nicht ganz ausschließlich, christlichen Zwecken dient. Aber auch der Rettung, dem Schutz, der Hebung der Bolks-wirthschaft, zumal der Mittleren und Kleinen, wird eifrige Fürsorge zugewendet. Hieher zählen und hierauf zielen die Erleichterungen der Ding- und der Wehr-Pflicht<sup>5</sup>): auch sonst sollt verhütet werden, vom Recht so scharfen Gebrauch zu machen, daß Geringere dadurch völlig verarmen<sup>6</sup>).

Gerecht und weise führt babei Karl einen, so weit ich sehe, noch nicht beachteten Gebanken in verschiedenen Anwendungen durch: um die Belastung der Gesammtheit, zumal eben der wirthschaftlich Schwächeren, nicht zu steigern, vielmehr zu erleichtern, wendet er verfallene Wetten nicht dem Fiscus allein zu, theilweise den Untersthanen, die durch jene Pflichtverletzung geschädigt sind: so bei der Saumsal in Abwehr der Normannen?; oder er legt die Verpslegung der Heerbanner nicht dem ganzen Gau, nur den Heerbannsäumigen auf<sup>8</sup>). Auch die Sorge für den Fiscus entspringt nicht der Selbstsucht des Herrschers allein: denn das Vermögen des States, freilich von dem

<sup>1)</sup> VI.<sup>2</sup> S. 276.

<sup>2)</sup> Mon. Sangall. I. 34.

<sup>3)</sup> L. c. Allein das ist bei bem ohnehin zum Sagenhaften stark neigenben Mönch ein Mißverständniß von Preis-Feststellungen. S. unten S. 248 f.

<sup>4)</sup> S. unten S. 254 f.

<sup>5)</sup> S. beibe VIII. 3. S. 223. VIII. 4. S. 60 f.

<sup>6)</sup> S. VIII. 3. S. 223 unb oben S. 81. C. I. 2. p. 287. a. 818/19 ne ex toto dispoliatus in aegestatem incidat.

<sup>7)</sup> C. missor. I. 1. a. 802. c. 136. p. 100.

<sup>8)</sup> C. I. 1. de exerc. promov. a. 808. c. 7. p. 138.

bes Kaisers ober Königs untrennbar, wird in umfassenbster Weise sür die Kirche, für die Armenpflege, für die Wohlsahrtpflege überhaupt verwendet: deßhalb — nicht nur aus Habgier — ist Karl unermüdlich bemüht, das Krongut vor Schädigung und Verkürzung zu wahren. So alt wie die Beneficien ist auch das Bestreben ihrer Besitzer, sie in Allod umzuwandeln oder doch ihr Allod auf Kosten der Beneficien zu bereichern: Karl weist immer wieder seine Königsboten an, dem unter Mitwirkung der ständigen Ortsbeamten zu steuern.)

Diese Statszwecke zu erreichen wird nun auch der Statszwang nicht minder häusig und nachdrucksvoll denn zum Schutze des Rechts angewendet: das zunächst vom Gerichtszwang gebrauchte distringere, districtio, districtus« (s. oben S. 89) umsaßt daher auch den Polizeiswang: erst ganz spät begegnet für Polizeigewalt regimen 2).

So gehen Strafrechtspflege, Strafpolizei und Sicherheitspolizei unscheibbar ineinander über: Wetten, Banne, Strafgelder sind für Verletzung der Pflichten auf diesen verschiedenen Gebieten gleichmäßig zu zahlen.

Wir sahen, daß die Gerichts-Beamten auch mit der Verwaltung betraut sind: (auch Finanzbeamte haben manche derartige Verrichtungen:) zumal aber gilt das von dem wichtigsten, dem regelmäßigen Werkzeug des States: dem Grafen 3). Für seine Zuständigkeit in allen Verwaltungssachen spricht die Vermuthung: er hat auf diesen Gedieten wie in der Strafrechtspflege den Ungehorsam der Unbotmäßigen zu brechen, deren Namen zu verzeichnen und dem missus vorzulegen oder dem Kaiser einzusenden 4).

Die von jeher — altgermanisch und gemeingermanisch — geltende Verpflichtung, den Verbrecher zu verfolgen und den verfolgenden Versletzen oder dem Gemeindes oder Königs-Beamten Hilfe zu leisten, wird jetzt als aus dem Unterthanen-Eid folgende Treuepflicht bezeichnet 5).

Nicht blos Strafzwecken, der allgemeinen polizeilich gedachten

<sup>1)</sup> C. I. 1. a. 807 [?]. c. 4. p. 136 und oft; VII. 2. S. 145 und unten: "Krongüter".

<sup>2)</sup> Enbwig bas Rinb: Monum. Boica. XXXI. 1. p. 172 curtim cum regimine et banno.

<sup>3)</sup> VIII. 3. S. 82 f.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 184. a. 801—813.

<sup>5)</sup> Conventus Silvacensis c. 4. C. I. 1. p. 272. a. 853, aber auch schon viel früher.

Ueberwachung aller Zustände, der kirchlichen, religiösen (gegenüber dem Heidenthum), der sittlichen Versehlungen (Geschlechtsvergehen), der Amts-ausübung und Amtsvergehen, wie der gemeinen Verbrechen sollte dienen die von Karl eingeführte Einrichtung der Rügeschöffen 1).

Lubwig wiederholt vielfach diese Anordnungen Karls: die Rügesschöffen werden in den Grafschaften gewählt: "die Besseren und Wahrschaftigeren" sollen es sein: sie werden vereidigt, auch außer dem allzgemeinen Unterthaneneid<sup>2</sup>). So säuberte Ludwig gleich bei seinem Regierungsantritt in Ausübung der Sittenpolizei schroff den Palast zu Aachen, in dem in geschlechtlichen Dingen zuletzt arge Uebelstände eingerissen waren<sup>3</sup>). Zur allgemeinen Sittenpolizei gehört auch das Berbot des Trinkzwangs<sup>4</sup>).

Damit berührt sich die Bekämpfung des Heidenthums: bei den (verbotnen) Opferschmäusen wurden Trinkgelage gehalten, wobei auch nach altgermanischer Sitte allerlei Gelübbe (auf den Bragibecher bei den Nordgermanen) geleistet wurden: in den Concilienschlüssen, die das verbieten, wird auch gegen Trunkenheit geeisert 5).

# 2. Die einzelnen Berwaltungs-Zwecke und . Gebiete.

# a) Sicherheitspolizei.

Hieher gehören die zahlreichen Erlasse gegen allerlei Verbrecher, zumal Räuber ), die zuvorkommen, verhüten oder verfolgen, ergreifen, zur Bestrafung bringen wollen.

Zwischen Strafrechtspflege und Sicherheitspolizei steht es in Mitte<sup>7</sup>), wenn der König aus dem Gau vor ihn gebrachte Vornehme (bono generis homines), die dort Unrecht thun, ausbannen oder einsperren kann "bis zu ihrer Besserung"<sup>8</sup>).

Mit der Bekämpfung von Blutrache, Fehdegang, Gewaltthat jeder Art zum Vortheil der Sicherheit hängt es zusammen, wenn das uralte

<sup>1)</sup> VIII. 3. S. 172. 4. S. 81.

<sup>2)</sup> C. II. 1. de missis instruendis a. 829. c. 3. p. 8, wieberholt c. a. 853. c. 4; oben S. 215 Anm. 5: wonach Wait III. S. 303 zu berichtigen.

<sup>3)</sup> Vita Hlud. c. 21. 23.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 116. a. 803.

<sup>5)</sup> S. unten "Rirchenwesen".

<sup>6)</sup> Oben S. 134.

<sup>7)</sup> S. oben S. 146.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 171. a. 801—813.

Waffenrecht der Freien 1) scharf eingeschränkt wird: die eigentlichen Bolkswaffen, Speer und Schild (auch Brünne), dürfen im Frieden nicht mehr getragen, zumal in das Ding nicht mehr mitgebracht werden, auch nicht eine (anders) gewaffnete Schar2); der Dingfriede war wohl oft gebrochen worden. Ungezählte Fälle zeigen, wie wenig das Berbot beachtet wurde, das bei den Zuständen unter Karls Nachsfolgern, aber auch unter Karl, z. B. bei Reisen, gar nicht befolgt werden konnte.

Gegen Hochverrath und gewaffnete Erhebung [aber auch gegen andere dem Stat gefährliche, ober doch vom Stat nicht mehr gebulbete Strebungen] richten sich die Verbote von Vereinen 3), zumal wenn sich beren Glieder untereinander eidlich verbinden. Unerlaubte Bereine sollen die Rügeschöffen — wie Tödtung und Raub — dem Richter anzeigen 4). Bielleicht hat bas byzantinische Verbot aller nicht ausbrücklich verstatteten Verbände eingewirkt: jedesfalles liegt hier eine sehr starke Verletzung uralter germanischer Rechte und Lebenssitten ber freien Genossenschaftung für alle erlaubten Zwecke und ohne Zweifel war das Mißtrauen der absolutistisch gefärbten Einherrschaft die Triebfeder 5); allerdings vor Allem in Bekämpfung des Heibenthums 6): einmal trugen die Eibe an sich wohl heidnische Spuren, dann bezweckten die Geheimbünde oft die Pflege heidnischer Gebräuche und enblich verpflichteten die Schwüre wohl bazu, die Genossen nicht nur nicht zu verrathen, auch bas von Priestern ober Königsboten verlangte Zeugniß zu verweigern?).

<sup>1)</sup> Sogar ein Concil (Mogunt. a. 813. c. 17, Mansi XIV. p. 70) muß seinen Laiengliebern bas Waffenrecht zuerkennen: quia antiquus usus est et ad nos usque pervenit.

<sup>2)</sup> C. I. 1. a. 803—813. p. 156. c. 1 nullus ad mallum arma, id est scutum et lanceam portet. C. Theod. I. 1. a. 805. p. 123. c. 5 de armis infra patria non portandis id est scutis et lanceis et loricis. Dazu die schöne Aussichtung von Planck, Münchener Sitz.-Ber. 1884. S. 137; vgl. auch VIII. 3. S. 278 und unten "Absolutismus". Const. Olonn. a. 822/23. I. 2. p. 318. c. 5 ut cum collecta (sc. manu) vel scutis in placito comitis nullus presumat venire (sür Italien). "Degen" waren verstattet, meint Waits IV. S. 389: aber karolingische "Degen" gab es nicht: er meint wohl Aurzschwerte.

<sup>3)</sup> Oben S. 143 und S. 158.

<sup>4)</sup> C. Pipp. Lang. a. 782—786. I. 1. p. 192. c. 8.

<sup>5)</sup> S. unten "Gesammtcharafter", "Absolntismus".

<sup>6)</sup> Anders Hartwig, Forsch. I. S. 137. — Bgl. Wilba, Gilbewesen S. 146 f. Hegel, Stäbte und Gilben germanischer Bölker. 1890.

<sup>7)</sup> S. "Rirche, Beibenthum" und oben S. 143, 158.

Aber auch ohne byzantinisches Borbild und ohne jene Heidenbekämpfung wandte der Argwohn Karls sich gegen die Verbände der Selbsthülse: hatte doch sein Stat jetzt jene Zwecke zu den seinen gemacht, die früher durch solche Genossenschaften waren versolgt worden: und auch zu erlaubten Zwecken!) ward die Verbindung mißtrauisch verboten, da sie sich gelegentlich wohl auch gegen die gewaltig erstarkte und recht vielregiererisch in alle Verhältnisse greisende Statsgewalt richten mochte.

Verstattet sind nur — unbeschworene — Vereine zur gegenseitigen Unterstützung bei Feuerschaben ober Schiffbruch 2). Die Vereine heißen conjuratio, convenientia, confraternia, adunatio, zumal aber gildae, gildoniae, collecti, von der collecta, Zahlung (gelten = zahlen), die von den Gliedern erhoben ward 3). Gerade diese Sammslung von rechtsschuldigen Beiträgen ist echt altheidnisch: Zwangsbeisträge zu Opsers z. B. Osterschesten ist echt altheidnisch: Zwangsbeisträge zu Opsers z. B. Osterschesten. Die Priester und die Diener (ministri) des Grasen sollen den villanis 5) verbieten, solche collectas wegen Raubschaden zu machen 6). Das gleiche — eidlich verbundene Glieder — meint conspiratio 7).

Die rachsüchtige Grausamkeit in der Strafandrohung verräth die stärksten Leidenschaften Karls, den Heidenhaß und das Verlangen und beschränkter Herrschgewalt: dreisach sollen die Schwörer gestraft werden: zuerst: geschieht um des Bundes willen ein Verbrechen, werden die Thäter getödtet, die Gehülsen mussen sich gegenseitig geißeln und die Nasen abschneiden: — eine boshafte Verhöhnung der Bundestrene. Ist kein Verbrechen begangen, müssen sie sich doch ebenso gegenseitig

<sup>1)</sup> Wie Entschäbigung bei Ranb, s. unten Anm. 3.

<sup>2)</sup> C. Haristal. I. 1. a. 779. p. 51. c. 16: alio vero modo de illorum elemosinis aut de incendio aut de naufragiis, quamvis convenientias faciant, nemo in hoc jurare praesumat; »elemosinis « macht bie Rechtseigenart bieser Berbände (convenientiae, confratriae Du Cange II. p. 502, 544) zweiselig.

<sup>3)</sup> C. II. 2. Verner. a. 884. p. 375. c. 14 ne collectam faciant, quam vulgo geldam vocant contra illos qui aliquid rapuerint: also eine Bersicherung gegen Schaben burch Raub: bie merovingische Gesammtbürgschaft und Spurfolge (VII. 1. S. 88) war längst erloschen.

<sup>4)</sup> VII. 3. S. 160.

<sup>5)</sup> Bauern, nicht villici VIII. 3. S. 151, Du Cange VIII. p. 331.

<sup>6)</sup> C. l. c. Hinkm., op. I. p. 715 de collectis quas gildonias vel confratrias vulgo vocant. C. Worm. I. 2. a. 829. p. 16. c. 10.

<sup>7)</sup> Theod. a. 805. I. 1. c. 10. p. 125, nicht Berschwörungen, aber auch nicht Eibhilfe!

geißeln und die Hare abschneiden (behufs Verknechtung?). Ward statt bes Eibes nur der Handschlag gegeben, mussen Freie mit Eibhelfern schwören, nichts Böses bezweckt zu haben, andernfalls zahlen sie ihre Wergeld, Unfreie werben gegeißelt 1). Später wird dem Räbelsführer Einbannung durch den Grafen (nach Corsica) gebroht, den Andern das Banngeld2). Für Zusammenhang ber Gilben mit heidnischen Gebräuchen spricht auch 3) das Verbot, Eide (wohl ursprünglich Gelübde) zu leisten am Sanct Stephans Tag, ber 4) dem Julfest entspricht, bei dem die Heiben Gelübde darzubringen pflegten 5). Daß bei ber Gelegenheit auch Eide bei dem Herrscher und seinen Söhnen geschworen und (aus andern Gründen) ebenfalls verboten wurden, steht nicht im Wege'). Auch das spricht für Bekämpfung des Heidenthums hiebei, daß außer den Unterbeamten des Grafen die Priester das Verbot durchführen sollen 7), was bei rein weltlichen Zwecken nicht geschieht. Freilich werben auch Geistlichen gegenüber die Verbote eidlicher und anderer Verbindung gegen ihre Obern aus dem Concil von Chalkedon8) wiederholt.

Ganz andre Zwecke verfolgte die Bekämpfung von Vereinen, die sich unter Unfreien und andern Abhängigen behuss Besserung ihrer Lage gegen ihre Herren richten<sup>9</sup>), wie z. B. der Stellingabund in Sachsen<sup>10</sup>). Und unter das allgemeine Verbot von gewaffneter Selbst.

<sup>1)</sup> l. c., s. oben S. 143, 158; v. Inama-Sternegg S. 264 benkt babei an ben allerbings auch verbotnen Eib für andere als König und Senior: aber der Zu-sammenhang schließt bas hier aus.

<sup>2)</sup> C. Olonn. a. 823. I. 2. p. 316. c. 4; hier wird neben bem Eid jede andre obligatio verboten.

<sup>3)</sup> Zweiselnb Wait IV. S. 436.

<sup>4)</sup> Wie Boretius-Rrause C. I. 1. a. 789. c. 26. p. 64 treffend bemerkt.

<sup>5)</sup> J. Grimm, D. Mythol. I. S. 53; oben S. 216.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 64. a. 803. c. 22; s. die Ansichten über die Gründe des Berbots der Eidgilden bei Wilda S. 37, Walter § 142, Luden IV. S. 534. Sicherung der Freiheit der Einzelnen (! ähnlich Muratori, Antiq. VI. p. 452), Schutz gegen erzwungene Beiträge (dies allerdings, aber zur Belämpfung der Opsergaben des Heibenthums), dies (anders Hartwig S. 177) und politische Gründe — Nieders haltung der Berbindungen gegen die oder auch nur neben der Statsgewalt, so auch Hartwig S. 161 — waren die Hauptgründe; unzugänglich blieb mir Fortunn, de gildarum historia; romanhaft Thierry, récits I. p. 273.

<sup>7)</sup> C. Verner. II. 2. a. 888. p. 375. c. 14.

<sup>8)</sup> Letteres erhellt aus Boretius-Arause p. 56. p. 74. a. 789. a. 794.

<sup>9)</sup> C. Theod. C. I. 2. a. 821. p. 301. c. 7, f. oben.

<sup>10)</sup> VIII. 1. S. 93 und VII. 3. S. 214.

hülse und Fehbe fällt die Untersagung, eine trustis um sich zu scharen: nicht Gesolgschaft<sup>1</sup>), die es schon lange nicht mehr gab, sondern bewassente Schar<sup>2</sup>), ebensoviel collecta, hier gewiß nicht<sup>3</sup>) pecunia<sup>4</sup>), sondern trustis, mit der man Hausbruch, Tödtung, Raub, zumal Straßenraub begeht, was dann auch »herizuph« heißen mag<sup>5</sup>).

Die Ausrottung der Wölse wird den Kentmeistern je für ihr Amtsgebiet auferlegt 6). Außerdem soll jeder Vicarius in seinem Gebiet zwei Wolfsjäger (luparios) halten, die von der Heer- und Ding-Pflicht entbunden sind, ausgenommen, wenn sie selbst verklagt werden 7).

#### b) Gesundheitspolizei.

Scharfe Vorbeugung wird getroffen gegen Verbreitung bes Ausssatzes: diese Kranken müssen sich von Andern fern halten 8). Ein Capitular für Italien befiehlt die jährliche Reinigung der Plätze und Cloaken durch die städtischen Beamten 9).

Die Bestattung in Kirchen <sup>10</sup>) wird verboten, nur ausnahmsweise vermöge bischösslicher Berstattung zugelassen sür die Leichen von Stistern oder Wohlthätern der Kirche, auch von hervorragend Frommen sowie der Glieder des Herrscherhauses. Diese Ausnahmen zeigen, daß nicht Entweihung des Gotteshauses darin erblickt wurde: also mag immerhin auch die Sorge für Gesundheitspslege den Grund des Versbotes gebildet haben. Die Sorge für die Blinden <sup>11</sup>) bezweckt weniger Heilung als Almosen <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Bie Bait, Baffall. S. 52, berichtigt IV. S. 436.

<sup>2)</sup> Bgl. VII. 1. S. 86. C. I. 1. a. 779. c. 14. 15.

<sup>3)</sup> Wie oben S. 218.
4) Zweifelnb Wait a. a. D.

<sup>5)</sup> harizhut C. I. 1. p. 224 [summula de bannis, anno?]. II. p. 309. a. 862 sehlt bei Grimm, R.A. und Gramm. IV. S. 459, auch bei Schabe S. 391. Graff V. S. 641 läßt es ungebentet. Offenbar = harizuht, Zusammenziehung einer Schar, so auch Brunner II. S. 651 s.; schlagend Capit. missor. Silvan. a. 853. II. p. 272. c. 3 de collectis, quas Theudisca lingua heriszupf appellat... et qui incendia et voluntaria homicidia et adsalituras in domos vocant; es ist nicht das sonst Heimsuchung, Herireita 20. genannte Berbrechen, aber etwa bessen Borbereitung.

<sup>6)</sup> C. de villis I. 1. c. 69. p. 89. a. 812.

<sup>7)</sup> C. Aquisgran. I. 1. a. 801—813. p. 171. c. 8.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 64. c. 29. 36. a. 789.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 216 [für Italien, anno?].

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 394, 415. a. 845. (Cc. Meld.).

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 228. a. 799—800. 12) S. unten S. 222.

#### c) Armenpflege.

Die Armenpflege, Jahrhunderte hindurch der Kirche fast ausschließlich überlassen), wird jetzt vom Stat nicht nur in kirchlichen Anstalten überwacht, auch selbst übernommen. Ausnahmsweise einmal wohlthätig wirkte die theokratische Auffassung von den Aufgaben des States darin, daß die Beschirmung der Armen wie andrer Schutzbedürftiger (Wittwen und Waisen) als eine Hauptverpflichtung des Herrschers angesehen wurde<sup>2</sup>).

Karl versuchte eine Art Unterstützungswohnsitz ober Heimath zu schaffen für Bettler, "die die dahin die Lande durchstreunt hatten" 3), indem jeder Unterthan (fidelis, meist ist wohl an Bassallen gedacht) "seinen Armen" (suum pauperem) aus seinem Benesicium oder eignem Bermögen4) unterhalten und nicht anderswohin wandern lassen soll: sinden sich solche, die nicht arbeiten, sollen sie von niemand etwas erhalten. In Hungerjahren wie a. 805 und a. 809 wird dies für die suis oder die sindigentess besonders eingeschärft5) und zwar für Freie wie Unstreie. Letzterer Unterhalt hatte schon das römische Recht den Herrn auferlegt. Karl wiederholt es für die Unstreien der Kronzassallen6). Aber er verpslichtete nicht nur die Herrn der Abhängigen, er sührte ganz allgemein eine Armensteuer ein, die er vor Allem den geistlichen und weltlichen Großen auserlegte<sup>7</sup>).

In der Hungersnoth von a. 779/80 [?] soll jeder Bischof, Abt und jede Aebtissin, die das leisten können, ein Pfund Silber Almosen spenden, die mittleren ein halbes, die geringeren (d. h. doch Bischöse und Aebte, nicht alle Unterthanen) 5 solidi; ferner haben sie dis zur Aerndte je vier [oder, die nicht soviel leisten können, drei, zwei, einen] arme Hungernde (pauperes famelicos) zu ernähren, die "stärkeren"

<sup>1)</sup> Ratinger, Geschichte ber kirchlichen Armenpstege. 1868. Mühlbacher, K. S. 284. Schutz ber Armen, Wittwen und Waisen C. I. 2. p. 281. 289. a. 818/19 und oft.

<sup>2)</sup> S. unten "Theofratismus" am Schluß bes Banbes VIII.

<sup>3)</sup> C. Nium. I. 1. a. 805. c. 6. p. 132 mendici qui per patrias discurrunt.

<sup>4) ?</sup> de propria familia, sonst annona, s. Anm. 5.

<sup>5)</sup> C. Theod. I. 1. a. 805. C. p. 141. c. 1. 4. Aquisgr. a. 809. p. 151. c. 24 de annona, b. h. Mernbte, bie sui familiares et ad se pertinentes Exc. c. 11. p. 174.

<sup>6)</sup> C. Francof. a. 794. c. 4. C. I. 1. p. 74.

<sup>7)</sup> S. bas Lob biefer gesellschaftlichen und statlichen Einrichtungen bei v. Juama-Sternegg I. S. 392.

(b. h. reicheren) Grafen ebensoviel Silber zu zahlen, die mittleren 1/2 Pfund, Kronvassallen von 200 casatae 1/2 Pfund, von 100 casatae 1/2 Pfund, von 1/2 Bfund, von 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, von 1/2 Bfund, von 1/2 Bfund, von 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, von 1/2 Bfund, von 1/2 Bfund, von 1/2 Bfund, von 1/2 Bfund, von 1/2 Unzen, kleine mit 1/2 Unzen, kleine Bfund 1/2 Unzen, kleine Mit 1/

Wie für die Arüppel wird für die Blinden Sorge getragen. Arme, die auf Plätzen und Scheidewegen umherliegen, sollen in die Kirchen gebracht werden. Weniger der Verkehrspolizei, richtiger dem Armenschutz dienen auch die einmal aus Anlaß einer Hungersnoth a. 776 oder a. 781 für Italien getroffnen Maßregeln: so Anfechtung von Güterverkauf aus Noth?).

Anch in der freisich oft daneben greisenden Verhütung von Wucher äußert sich die Armenpflege<sup>8</sup>), besser in dem billigeren Verkauf (unter dem gesetzlichen Preise) des Getreides von den Krongütern<sup>9</sup>). Selbsteverständlich wird die ja durch die Canones den Kirchen vorgeschriebne<sup>10</sup>) Armenpflege nicht durch die statliche ersetzt, vielmehr als von dieser zu leisten vorausgesetzt und eingeschärft<sup>11</sup>): allein eben diese Einschärfung enthält die Verwerthung auch kirchlicher Mittel für jenen Zweck durch den Stat.

<sup>1)</sup> Du Cange II. p. 201 Wohnräume, VIII. 2. S. 101, 214.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 52. anno?

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 52; ohne königliche Genehmigung ist biese Berpslichtung von Laien nicht benkbar.

<sup>4)</sup> C. de disc. pal. c. 7. C. I. 2. p. 298. (a. 814?). c. 7 Ut super mendicos et pauperes magistri constituantur qui de eis magnam curam et providentiam habeant, ut . . . simulatores inter eos celare non possint; [bas Wort neben simulatores ist unicserlich: impos...tores?].

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 228. a. 799/800.

<sup>6)</sup> Et illorum confessiones donent C. I. 1. p. 64. a. 789: heißt das, sie müssen beichten? S. Du Cange II. s. h. v.

<sup>7)</sup> VIII. 3. S. 221. 4. S. 58 f. C. I. 1. p. 187, 188. a. 776 ober 781 [für Stalien].

<sup>8)</sup> S. unten "Hanbel" und VIII. 2. S. 243 f.

<sup>9)</sup> C. I. 1. Frankof. a. 794. p. 74. c. 4.

<sup>10)</sup> Unten "Rirchenvermögen".

<sup>11)</sup> So ben Bischösen als wichtigste Pflicht Form. Mark. Supplem. 6.

Der Bischof soll die Spende an die Armen vor Zeugen vornehmen.). Da Almosenspenden als Gott gefällige Frömmigkeit galt, hat Karl gewiß nicht den Geistlichen verbieten wollen, vor den Kirchsthüren Almosen zu spenden. Außer der Verwendung eines Viertels.) der Kircheneinnahme für die Armen werden die einzelnen Geistlichen verpflichtet, wenigstens viermal im Jahr Almosen zu spenden: am Samstag vor Palmsonntag, vor Pfingsten, am dritten Sabbat des Septembers und am Samstag vor Weihnachten.).

Für arme Frembe — zumal, aber nicht nur, für fromme<sup>5</sup>) Pilger — bestanden — meist im Zusammenhang mit Alöstern<sup>6</sup>) und Kirchen — Fremblingshäuser<sup>7</sup>). Diese xonodochia gehen meist auf Stistungen in Testamenten zurück<sup>8</sup>): verkehrte, irrige Bestimmungen derselben sollen verbessert werden<sup>9</sup>). Die xenodochia als Eigenthum der Bischoskirchen [wie es die oratoria sind]<sup>10</sup>) werden neben Alöstern und Tausstirchen zu Emphyteuse gegeben<sup>11</sup>), daneben stehen königsliche <sup>12</sup>). Außer königlichen und kirchlichen gab es aber auch solche von Laien, Privaten<sup>13</sup>): wollen diese sie nicht mehr ordentlich in Stand halten, will sie der König regeln. Oft<sup>14</sup>) werden sie wie Alöster Laien

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 174. a. 813.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 178. a. 810—813 [?] verbietet nur Laien, den Geistlichen hier Geschenke, munera injusta (C. I. 1. p. 178. c. 1. a. 810—813 [?] vgl. Cc. Mogunt. I. 1. a. 813. c. 30) = exenia abzusordern. So gewiß richtig Boretius-Arause 1. c. gegen Hesele.

<sup>3)</sup> Ober Drittels, s. unten "Kirchenvermögen".

<sup>4)</sup> juxta vires suas C. I. 1. p. 226. (Cc. Rhisp. a. 799/800. c. 4.)

<sup>5)</sup> Ueber die Reisenden zu frommen und die zu weltlichen Zwecken s. unten "Frembenpolizei".

<sup>6)</sup> Oft räumlich wie rechtlich: Rloster Murbach: vivarium peregrinorum Bouquet VI. p. 494. a. 816.

<sup>7)</sup> Xenodochia C. I. 1. p. 192. a. 782—786. p. 189. a. 780—790 [beibe für Stalien].

<sup>8)</sup> Xenodochia pauperum werben zusammen mit einem Aloster gestistet Form. Mark. II. 1.

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 369. nach a. 821.

<sup>10)</sup> Für aller Weihung barf ber Bischof nur bas Kanonische ober Althergebrachte forbern C. I. 2. p. 332. a. 825 [? für Italien].

<sup>11)</sup> C. I. 2. p. 316. a. 822/23.

<sup>12)</sup> C. I. 1. c. a. 790. c. 6. p. 201 (Stalien). Xenodochiis nobis pertinentibus.. ibi pauperes Domini reficiantur.

<sup>13)</sup> Arg. quicumque senadochia [sic] habent C. I. 1. p. 200. c. a. 790 (für Stalien).

<sup>14)</sup> Du Cange VIII. p. 420.

Beneficium gegeben 1), so königliche und gräfliche: sie müssen also neben Lasten auch Bortheile, Rechte gewährt haben [z. B. Bergütung für die Berwaltung durch Ueberlassung eines Theils der Einkünste?]. Im Auftrag des States wie der Kirche überwacht der Bischof wie die Armenpslege überhaupt so zumal diese xenodochia?). Er hat für deren Leistungsfähigkeit zu sorgen?). Die xenodochia waren in Italien besonders häusig, aber oft in Bersall gerathen: es gab auch dier königliche und private: ihre Erhaltung und Wiederherstellung wird den Bischösen, nöthigensalls dem Palatium auserlegt; seit dem Tode Pippins [a. 810] war oft den Armen ihr Gebührendes vorenthalten worden. Private verwirken dann die Bersügung (potestatem) über die Stiftung, dis zur Neubeurkundung vor dem Herrscher durch Bischof und missus; die testamentarischen Stiftungsbestimmungen sollen "nach Möglichkeit und der Fruchtbarkeit des Jahres", d. h. nach dem Ertrag der Aerndte bei Bemessung der Verpslegung eingehalten werden.

Eine Zusammenstellung bes xenodochium (exenod.) mit andern verwandten Einrichtungen giebt eine römische (nur für die ditio Romana erlassene), aber wahrscheinlich im Frankenreich als Concilssschluß ober Geset (a. 826?) veröffentlichte den Novelle Instinians im mit beigefügten Worterkarungen (Inlians): exenodochium, ptochotrophium (Bettlers, Armenpslege), nosochomium (Krankenpslege), orphanotrophium (Waisenhaus), gerantochomium (Greisenpslege), brephotrophium (Kinderpslege), Wönchssund Nonnensklöster das neben: sie werden dem sür Kirchen geltenden Beräußerungsverbot.) unterstellt.

Meist bebeuten xenodochia und hospitalia dasselbe<sup>9</sup>), aber zusweisen stehen neben den xenodochia die hospitales(ia) [pauperum], damals schon häusig als Hospital auf den Bergen<sup>10</sup>), auch sie sollen

<sup>1)</sup> Cap. Pipp. (v. Stalien) I. 1. p. 201. c. a. 790. c. 6.

<sup>2)</sup> C. I. 2. p. 329. a. 825.

<sup>3)</sup> In Italien: panes et curae pertinentibus revertantur C. I. 2. p. 376. a. 826.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 328. a. 825. c. 4; über bas zweifelhafte c. 7 s. Boretius-Rrause.

<sup>5)</sup> S. Boretius-Krause C. I. 2. p. 310. a. 826 [?].

<sup>6)</sup> Daher von Ansigis. II. 29. 30 aufgenommen.

<sup>7)</sup> In ber Fassung bei Julian, epitome c. 32. 33.

<sup>8)</sup> S. "Kirchenvermögen".

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 434. a. 858: hospitalia id est xenodochia.

<sup>10)</sup> C. II. 1. p. 94. a. 865 hospitales pauperum tam in montanis quam et ubicumque.

vollständig hergestellt werden. Hervorgehoben werden häusig die hospitalia Scotorum<sup>1</sup>), sie waren zu Grunde gerichtet durch die Wirren von a. 828—845<sup>2</sup>), konnten weder mehr Bedürstige aufnehmen noch die hier Herangewachsnen ernähren, betteln mußten diese von Thür zu Thür. Aber auch Klöster als solche haben die Pflicht, bedürstige (fromme) Pilger aufzunehmen<sup>3</sup>).

# d) Fremben= und Grang=Polizei.

Eine wichtige Unterscheidung behandelte vielsach anders Pilger nach Rom und andern heiligen Stätten einerseits 4) und Reisende zu weltlichen Zwecken andrerseits 5). Neben den Beamten und den Pilgern sind die häufigsten Reisenden die Händler mit ihren Waren 6).

Ein frommer Pilger (nach Rom) wird von einem Geistlichen (Bischof, Abt) empfohlen: dem Pabst, allen Bischöfen, Aebten, Aebtissinnen, Herzogen, Patriciern, Grasen?). Geistliche dürsen ohne solche Empsehlungsbriese ihres Bischofs oder Abtes, die zugleich den erforderlichen Urlaub ertheilen, überhaupt nicht reisen: keine Kirche, kein Kloster darf sie ohne solche, die oft in vereinbarter Geheimschrift<sup>8</sup>) geschrieben sind, aufnehmen<sup>9</sup>).

Manche Vergünstigungen sind allen Arten von Reisenden gewährt: die Gastfreundschaft <sup>10</sup>) ersetzt den Reisenden unsere Gasthöse, wie in der Antike. Doch erbauten wohl Bischöse und Aebte hospitia sowohl für Vornehme (nobiles) als für Arme <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 392. a. 845.

<sup>2)</sup> Greith, Geschichte ber altirischen Rirche S. 155 f.

<sup>3)</sup> C. II. 2, p. 434. a. 858 susceptionem hospitum et pauperum nullo modo negligant.

<sup>4)</sup> S. VIII. 2. S. 240 f.

<sup>5)</sup> Ueber die Rechte ber im königlichen Dienst Reisenden s. VIII. 3. S. 82 und "Finanzleistungen ber Unterthanen".

<sup>6)</sup> S. unten "Handel", S. 232. Ueber Pilger und Kansleute als Reisende Alk. epistol. 57, Form. imper. 37.

<sup>7)</sup> Form. Mark. II. 49.

<sup>8)</sup> Formatae, s. oben S. 199 und unten "Kirchenwesen", "Bischöfe".

<sup>9)</sup> C. I. 2. p. 447 [Ratl] de peregrinis episcopis et clericis; de litteris peregrinorum et clericis sine litteris ambulantibus. [Anno? Ansigis.]

<sup>10)</sup> Mihlbacher R. S. 284.

<sup>11)</sup> Ad pauperes recipiendos. Gesta Aldrici Baluse III. p. 107. Bouquet VIII. p. 573.

Die Verpflichtung, ben wegfährtigen Mann gastlich aufzunehmen, wird allmälig über besondere Reisende hinaus auf Alle ausgedehnt, nicht ohne wohlthätigen Einfluß cristlicher Lehre. ). Einerseits werden die zum Heer oder zum Palast Ziehenden verwarnt, anders als durch Kauf oder Bitte sich zu verschaffen, was sie brauchen. ), oder die Pferde auf Wiese oder Kornseld weiden zu lassen. andrerseits wird zunächst diesen Reisenden das Recht auf Pferdesutter. (Gras), Wasser und Holz sowie für den Winter auf Feuer, Dach und Fach gewährt. Anderwärts wird dies für jede Winter-Reise bestimmt und für alle Reisenden.

Zumal Anfälle von Räuberbanden auf Reisende werden gefürchtet und bedroht e).

Nur Kriegern und Königsboten wird Gras (erba) auch in der geschloßnen Zeit (defensionis tempore) gewährt?).

Aber diesen Vorschriften zum Schutz ber Reisenden stehen gegenüber die Maßregeln zu ihrer Ueberwachung: zwar die alten römischen<sup>8</sup>), zum Theil an den limes<sup>9</sup>) geknüpften Gränzschutz-Gebote sind schon in merovingischer Zeit undurchführbar geworden: aber die Merovingen haben andere, zum Theil sehr scharfe Einrichtungen für diese Zwecke getroffen<sup>10</sup>), zumal auch im Verhältniß der Theilreiche untereinander<sup>11</sup>), und neue andere Aufgaben hierin haben die Karolinger zumal ihren Markgrafen<sup>12</sup>) und Königsboten<sup>13</sup>) auferlegt.

<sup>1)</sup> C. I. 1. a. 802 (also nach a. 800). c. 27. p. 96 propter amorem Dei et propter salutem animae suae.

<sup>2)</sup> C. Pap. I. 1. a. 787. p. 198. c. 4 nec causam (Sace) nec laboratum suum (Aernbte) tollere [für Italien].

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 144. c. 1. a. 801—814. [a. 801—806?].

<sup>4)</sup> Pippin, C. Aquit. C. I. 1. c. 6. p. 43. a. 768.

<sup>5)</sup> C. Pap. I. 1. a. 787. p. 198. c. 4 Ubicumque per regnum nostrum vadunt. episcopis etc. vel reliquis hominibus; ebenso zunächst von Pilgern, bann von allen Reisenben, armen wie reichen C. Aquisgr. a. 802. I. 1. c. 27. p. 96. C. I. 1. p. 144. [Anm. 1]. C. II. 1. a. 865. c. 5 p. 93 sügt hinzu paleam und das Berbot, Reisenben theurer als ben Nachbarn zu verlausen.

<sup>6)</sup> C. I. 1. a. 779. p. 51. c. 17. S. oben S. 134 f.

<sup>7)</sup> C. I. 1. a. 779. p. 51. c. 17.

<sup>8)</sup> Samwer, die römische Gränzpolizei, ed. Zangemeister, Westbeutsche Zeitsschrift V.

<sup>9)</sup> Urgeschichte II.2 S. 437.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. VI. 19. VIII. 30. IX. 1. 28. 32.

<sup>11)</sup> Urgesch. III. S. 76. Guntchramn gegen seine Brüber.

<sup>12)</sup> Oben VIII. 3. S. 91.

<sup>13)</sup> Oben VIII. 3. S. 151.

Vom Ausland kommende Pilger und andere Fremde sowie Flüchtslinge sollen zur Angabe von Namen und Heimath gezwungen, diese dem Herrscher mitgetheilt werden 1). Aber die missi sollen auch solche adventicii in ihrem Sendgebiet für jeden Gau — auch ihrer seniores — aufzeichnen [behufs Mittheilung an Karl], die aus einem andern Gau oder einer andern Provinz<sup>2</sup>) des Frankenreiches<sup>3</sup>) stammen, sowie die Namen ihrer seniores.

In gefährbeten Gränzlanbschaften wie Aquitanien ober Langobardien sollen die fugitivi und adventicii durch die missi vor das
Königsgericht gestellt werden<sup>4</sup>). Es bedarf der besonderen Verstattung,
daß solche advenae, die lang an dem neuen Ort verheirathet und
ansässig sind, dort bleiben, dei Verschuldung dürsen sie ausgewiesen
werden. Flüchtige Unsreie aber werden zurückgeschafft<sup>5</sup>), sie werden
flüchtigen Räubern gleichgestellt: wer sie haust und hehlt, zahlt den
Königsbann<sup>6</sup>): das soll auch von freien homines gelten, die ihrem
senior entlausen. Landstreicher<sup>7</sup>) und Gauner<sup>8</sup>) dürsen sich nicht
(sine lege) umhertreiben und die Leute betrügen, auch nicht jene
Nackten in Eisen-Ketten, die da sagen, sie treiben sich umher "mit
einer auserlegten Buße. Besser schen begangen haben, an Einem Ort verbleiben, mit Arbeit, Dienst und Buße gemäß kanonischer Auserlegung",
zu der sie gezwungen werden sollen<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 1. a. 803. c. 6. p. 157. a. 801—813.

<sup>2)</sup> patria: = provincia VIII. 2. S. 10f.

<sup>3)</sup> C. I. 1. a. 806. c. 4; [??] bas folgt boch aus ber Boraussehung von pagus und senior, die außerhalb des Reiches nicht vorkommen. Ansig. appendix. C. I. 2. p. 447 (Rarl), daher p. 448 de fugitivis ac peregrinis ut distringantur (hier zur Rechenschaft ziehen, nicht strasen), ut seire possimus, qui sint aut unde venerunt.

<sup>4)</sup> l. c. c. 5.

<sup>5)</sup> C. Nium. I. 1. a. 806. p. 131. c. 5.

<sup>6)</sup> C. I. 1. a. 809. p. 150. c. 5. 6.

<sup>7)</sup> C. a. 789. c. 78 mangones, (s. noch mehr Stellen aus ben Capitularien bei Du Cange V. p. 218. 599). c. 45. a. 802 [?].

<sup>8)</sup> cotiones C. I. 1. p. 60. a. 789. c. 79. 104 (= cociones = neufranz. coquins, s. Du Cange II. p. 384), zumal betrügerische Händler, s. unter cabalarii (non solum cabalarii, immo coisones) qui sine omni lege vagabundi vadunt per istam terram.

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 66. a. 789. 2. p. 447 mangones et cociones; [anno? Ansigis.].

Betrügerische Wallfahrer sind wohl die mignati, die unter Lügen umherziehen 1).

In Italien ward das langobardische Recht<sup>2</sup>) beibehalten, wonach der Fremde nur mit Sigel und Brief des Königs die Gränze übersschreiten durfte<sup>3</sup>). Aber die Art von "Pässen", die man unrichtig<sup>4</sup>) in mitgegebenen Urkunden erblickt, sind besondere Schutzverleihungen<sup>5</sup>). Die schlimmen Reisenden jedoch, die auf ihren Reisen rauben, sind meist nicht Reichssremde, sondern Vassen, Beamte, Große, die gerade zu dem König reisen oder amtliche Dienstreisen machen. Jedoch auch an homines aus den andern Theilreichen wird dabei gedacht: jeder König verspricht, die von solchen im Nachbarreich des Bruders versübten Räubereien zu strasen<sup>6</sup>).

Der Schutz ber zu frommen ober zu Handelszwecken nach Rom Reisenden, "die im Vertrauen auf uns (in siducia nostra) in unser Reich kommen", war?) unter Ludwig I. dringend nothwendig geworden 8), er wird den Grafen und (in Italien) den Schuldheischen eingeschärft.).

Eine traurige Art von "Ankömmlingen" (adventitii) sind die aus den von den Normannen verwüsteten Landen in andere Grafschaften Gestlüchteten: die Grafen und missi haben für sie zu sorgen. Wir ersahren hiebei <sup>10</sup>), daß die schon von Karl <sup>11</sup>) erwähnten advenae ebensals vor den Normannen gestüchtet waren: für diese und die aus Ludwigs Zeit soll es bei dem damals Herkömmlichen verbleiben (secundum consuetudinem): die neuerlich Eingetroffnen sollen von

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 448. [anno? Ansigis.] de signatis qui mentiendo vadunt Du Cange VII. p. 480: mit bem Kreuz auf der Stirn bezeichnete Katechumenen, die wieder abspringen.

<sup>2)</sup> Ratchis, c. in brevi 1 nullus homo per marcas introire possit sine signo aut epistola regis.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 201. c. 17. c. a. 790.

<sup>4)</sup> Wait IV. S. 29, aber nicht nothwendig aus dem Langobardischen entlehnt.

<sup>5)</sup> S. VII. 2. S. 402. So Transl. St. Alex. c. 4 scriptum (regis) Pippin. Cap. c. 17. Anm. 3 sicut consuetudo fuit sigillum et epistola prendere; basgegen vias vel portus custodire l. c. ist die Ueberwachung der Fremden und die litterae C. leg. add. I. 2. a. 817. c. 16 sind nicht ein Schutzbrief, sondern eine tractoria, s. unten "Naturasseistungen" und VII. 3. S. 148.

<sup>6)</sup> C. II. 2. p. 287. a. 857.

<sup>7)</sup> C. II. 1. p. 84/86. a. 850.

<sup>8)</sup> Vita Hlud. c. 53.

<sup>9)</sup> Wie früher l. c. I. 1. p. 193. a. 782-786.

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 323. a. 864.

<sup>11)</sup> Ansig. III. 18 unb Appendix 2. p. 447.

ben missi ber Bischöfe und des Königs gegen Druck, zumal Steuer und Frohn, geschützt werben: was sie an Arbeitslohn ober sonst ersworben haben, sollen sie frei verwenden: zumal in Weinbergen arbeiteten sie; Karl II. schreibt ihnen Fristen vor<sup>1</sup>), in denen sie in ihre verlaßne Heimath, zum Dienst ihres Seniors — ein solcher wird jetzt vorausgesett! — zurückzukehren und dort zu säen, die Satsrohn zu leisten (sominatio) haben: im Nothfall dürsen sie aber ihre Mietharbeit sortsetzen und erst im Herbst zur Aerndtesrohn heimkehren. Ehen, von diesen Flüchtlingen in der Fremde geschlossen, sind ungültig und zu trennen, dabei werden Unfreie (aus dem Zusluchtsort) vorausgesetzt, wie aus dem Folgenden erhellt: diese soll ihr Herr vielmehr mit eignen Unfreien verheirathen, Kinder aus solchen Verbindungen solgen der Mutter, d. h. gehören deren Herrn<sup>2</sup>).

Sanz zu Ende der Karolingenzeit (a. 906) findet sich die Borschrift, daß nur auf der gesetzlich bestimmten Straße (strata logitima), der gewöhnlichen<sup>3</sup>), die Salzkarren die Ems überschreiten<sup>4</sup>) dürfen: ganz ähnlich, wie weiland den Barbaren bestimmte Durchlässe bezeichnet waren, an denen allein sie den römischen limes überschreiten dursten<sup>5</sup>).

# e) Pflege der Urerzeugung, zumal der Landwirthschaft.

Immer noch — und noch drei Jahrhunderte nach Karl — ist Ackerbau und Naturalproduction überhaupt die Grundlage der Bolkswirthschaft: Handel und Gewerk spielen dem gegenüber eine sehr untergeordnete Rolle. Auch der mittlere und kleine Grundbesitz ist, zumal rechts vom Rhein, keineswegs so völlig von den kirchlichen und adeligen Großgütern aufgesogen worden, wie man? wohl angenommen hat: schon die Häusigkeit der dona oblata, die nie Großgüter waren, fällt schwer in's Gewicht: an ihnen hatte der Großgrundherr nur das Eigenthum, der kleine Bauer den (meist erblichen) Besitz und Nießbrauch.

<sup>1)</sup> Die Fristen sinb 1. September, 9. October, 11. November, 1. April, Mitte Mai.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> Ebenso bas "gewöhnliche" Schiff, mit brei Mann, navis legitima.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 251. a. 906.

<sup>5)</sup> Urgesch. II.2 S. 437 f.

<sup>6)</sup> So gewiß richtig Nitssch I. S. 216, Arnold II. 2. S. 67, Wait IV. S. 359.

<sup>7)</sup> v. Inama-Sternegg I. S. 294, 393.

Unter den Gesichtspunct ber Fürsorge für den Ackerbau fällt es doch auch neben dem des Christenschutzes, wenn Karl verlagnes Ackersland den einwandernden Spaniern zur Bebauung überweist.).

Die Neubesiebelung wüst gelegter 2) Ländereien wird begünstigt, allerdings vorzugsweise zum Schutz bedrohter Marken 3): die Gesnehmigung durch König oder Graf scheint erst nachträglich ersolgt 4). Neue Anzügler werden erwartet: Königsschutz, Wahrung der personslichen Freiheit, weitgehende Zinss und Frohn-Befreiungen gewährt 5). Die Gegenden der Ansiedlung erhellen aus den sieden Städten, in denen die Exemplare der königlichen Berordnung zu verwahren sind: Narbonne, Carcassonne, Roussillon (Roseiliona), Empurie (Ampurias), Barcelona, Gerunda, Viterris (Véziers) 6).

Es darf vielleicht gefolgert werben<sup>7</sup>), daß die Bassen der Kirchen und Klöster mehr als die der Grasen zum Landbau verwendet werden: nur jene dürsen Bassen behufs der Aerndte dem Heerbann vorentshalten: freisich trieben jene auch umfassender Landwirthschaft als der Gras. Für die Wiesen gab es geschloßne Zeit (tempus desensionis), da niemand außer Krieger und Königsboten Pferdefutter schneiden durste<sup>8</sup>). Auf umbegten Wiesen<sup>9</sup>) ist das Weiden verboten<sup>10</sup>).

Eine wichtige Rolle spielte für die Bolksernährung die Schweinezucht und Schweinemast<sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 169. a. 812 de eremo .. villas quas ibi laboraverunt .. erema loca sibi ad laboricandum propriserant per aprisionem = bivanc, bifang.

<sup>2) 3.</sup> B. zu Kriegszweden, C. I. 2. p. 261. a. 815 conlaborare derutum novale II. 2. p. 221. a. 895.

<sup>3)</sup> l. c. (Hispani) qui in desertis atque in incultis locis.. consedentes aedificia fecerint et agros incoluerint.

<sup>4)</sup> S. VIII. 2. S. 3 und S. 145 l. c. p. 263 locum desertum quem ad habitandum occupaverant per praeceptum genitoris . . nostri . . sibi ac successoribus (also erbliches Beneficium) ad possidendum adepti sunt; ben Nach-züglern scheint bas Land gegeben (»acceperunt«), jedesfalles werden nur solche geschützt, die ein königliches praeceptum erhalten haben.

<sup>5)</sup> l. c. unb p. 264. 6) l. c. p. 264.

<sup>7)</sup> Aus C. I. 2. p. 291. a. 819. c. 27.

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 779. c. 17.

<sup>9)</sup> prata defensoria = defensa; Du Cange III. p. 40 kennt nur bie Be-bentung Besessigung, vgl. aber p. 38 (defensa).

<sup>10)</sup> C. II. 2. p. 292. a. 857.

<sup>11)</sup> Könige VI.2 S. 280, Westgot. Studien S. 79, s. "Finanz, Einnahmen", C. de villis I. 1. c. 36. p. 86. a. 812.

Die zahlreichen Angaben über das Wirthschaftsleben in den Inventarien der Inselkirche im Staffelsee und von Weißenburg im Elsaß, sowie in dem formelhast gehaltenen, aber nicht ersundenen des Fiscus Gennap bei Eleve (?) können hier nicht erschöpfend verwerthet werden: sehr oft stimmen sie mit dem Capitulare de villis in Form und Inhalt überein<sup>1</sup>). Nur einmal werden (vielleicht!) Hochösen genannt<sup>2</sup>).

# f) Lohnarbeit Freier.

Nach freien Lohnarbeitern<sup>3</sup>) war neben den Unfreien, Freigelaßnen, manchfaltigen Abhängigen auf fremder ober eigner Scholle die Nachfrage selten<sup>4</sup>). Doch wird schon a. 818/819 neben der Frohn von Unfreien oder Abhängigen auch die Arbeit Anderer gegen Geld gemiethet<sup>5</sup>). Die artisices in Worms unter Ludwig<sup>6</sup>) sind vielleicht späte Einschiebsel<sup>7</sup>).

Freie Lohnarbeiter (mercenarii) sind aber die vor den Einfällen der Normannen und Bretonen, auch vor dem Einfall Ludwigs II., des Sohnes Ludwigs des Deutschen, a. 854 in ein andres Theilreich Gesstückteten. sie famen als Bettler, sollen gegen die ihnen deßhalb drohende Verknechtung geschützt werden, wie gegen jede Bedrückung, z. B. auch Besteuerung durch die Beamten, dei Androhung des Königsbannes; sie sollen ihren Erwerb suchen und behalten, die sie selbst zurücktehren oder ihre Seniores sie zurückolen.

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 250—256; über bies vgl. bie ausgezeichneten Arbeiten von Gareis.

<sup>2)</sup> Pardessus II. p. 189 gafergarias hochosinnas; vgl. Alberdingk Thijm, ber h. Willibrord S. 192.

<sup>3)</sup> Mascher, das beutsche Gewerbewesen von der frühesten Zeit die auf die Gegenwart. 1865.

<sup>4)</sup> v. Inama-Sternegg I. S. 236, 367 und spät a. 853. Conv. Silvac. II. 1. c. 9 nemo eos (mercenarios) inservire praesumat; bie mercenarii hagastaldi Graff IV. p. 762 stud aber nicht Handwerker, sondern Taglöhner, Landarbeiter.

<sup>5)</sup> C. I. 2. p. 288. a. 818/19 argento . . operarios conducere.

<sup>6)</sup> Shannat p. 5 (Lubwig).

<sup>7)</sup> Bgl. Böhmer-Mühlbacher Rr. 842.

<sup>8)</sup> S. unten "Theilreiche".

<sup>9)</sup> C. II. 2. p. 273. a. 853. p. 274. a. 854. p. 323. a. 864.

# g) Handelspolizei. Handelsverkehr.

#### a) Allgemeines1).

Der Handel ward in der von den Kömern und den Merovingen überkommenen Weise im Wesentlichen beibehalten: zahlreiche kleine Verbesserungen Karls konnten die Grundschäden des äußerst rohen Betriebes nicht heilen<sup>2</sup>).

Der Mangel bestand nicht etwa darin, daß es den Kausseuten an Wagemuth zu Reisen in serne Lande gesehlt hätte: schon früher 3) fanden sich Sprer und Juden in vielen Städten Galliens, Nordsafrikaner in Spanien 4) und Friesen und Sachsen in St. Denis 5). Reisen nach Schweden, Jerusalem (freilich meist Pilger), Italien zumal waren nicht selten 6), aber der Betrieb dieses marchedare 7) war ungeschickt und schwerfällig 8).

Zu den früheren ) wichtigen Handelsplätzen: Marseille, Bordeaux, aber auch Tours und zumal St. Denis <sup>10</sup>) traten nun im Norden Mainz für Thüringen <sup>11</sup>), Mastricht <sup>12</sup>), Schleswig <sup>13</sup>) und die Städte in der Oberpfalz <sup>14</sup>). In Nachen wohnten dauernd — neben den vorüber-

<sup>1)</sup> Zirngibl, Geschichte bes bairischen Hanbels. 1817.

Scherer, Geschichte bes Welthanbels. I. 1852.

Falte, Geschichte bes beutschen Sanbels. I. 1859.

Hepb, Geschichte bes Levantehanbels im Mittelalter. I. II. 1879; von Inama-Sternegg I. S. 427. — Ueber romanischen Einfluß auf Handel und Gewerk in Baiern Strakosch-Graßmann I. S. 390.

<sup>2)</sup> v. Inama-Sternegg I. S. 42 scheint die "zielbewußte Handelspolitit" Karls gewaltig zu liberschätzen: ließ man doch die dem Handel so schädliche Zollwillfür (VII. 3. S. 119 f.) fortbestehen und nicht einmal ausschließend zum Bortheil des Fiscus.

<sup>3)</sup> VII. 3. S. 19 f., Urgesch. III. S. 325, 344, 507, 581; über die Inden im IX. Jahrh. VIII. 2. S. 240. 3. S. 287.

<sup>4)</sup> Baufteine II. S. 301 f.

<sup>5)</sup> Böhmer-Mühlbacher? Nr. 73. a. 753.

<sup>6)</sup> S. Beläge bei Bait IV. S. 42.

<sup>7)</sup> Chron. Altin. Scr. XIV. p. 52.

<sup>8)</sup> S. die höchst einsache "Ortsspeculation" mittelst eines Eseleins unter ben nächsten V. St. Germani, Mabillon 1. c. p. 100.

<sup>9)</sup> Bausteine a. a. D.

<sup>10)</sup> Bgl. Urgefch. III. S. 864.

<sup>11)</sup> V. Sturmi c. 7.

<sup>12)</sup> Trajectus, Euch. Transl. c. 81.

<sup>13)</sup> V. St. Anskarii c. 24.

<sup>14)</sup> S. unten S. 237 und "Bölle". Weitere Beläge Bait IV. S. 44.

gehend Erscheinenben — jüdische und christliche Kausseute in großer Zahl, so daß sie regelmäßig Markt (mercatus) hielten 1) und unter einem magister standen 2); von diesem Markt wurden Zölle erhoben 3).

Der Handel<sup>4</sup>) lag jetzt großentheils in den Händen der Juden<sup>5</sup>), aber im Mittelmeer zeigten sich auf den Schiffen auch Nordafrikaner, auch Brittannier<sup>6</sup>), wohl verschieden von den Angelsachsen, für die sich König Offa verwendet<sup>7</sup>), und in Sallien auffallend häusig<sup>8</sup>) Friesen. Fremde Kaufleute wurden im Sanzen behandelt wie alle Fremden<sup>9</sup>), aber — gleich den Pilgern — doch mit mancherlei Bevorzugung. Karl sichert den Angelsächsischen seinen Schutz und Schirm für ihren Handel "nach der alten Gewohnheit": gegen Bedrückung sollen sie ihn ober seine Richter anrusen (l. c. reclamare).

Aber auch Kausseute italischer Städte <sup>10</sup>) erhielten allerlei Vergünstigungen: so wird mit denen von Comaclo, "den Nachbarn von Benedig" <sup>11</sup>), die Gerichtsbarkeit vereinbart und freier Handel im ganzen italischen Reich gewährt. Der Handel ward durch manchfaltige Zollbefreiungen begünstigt <sup>12</sup>).

Kaufleute werden von Botendienst (scara) befreit 13). Wir er-

<sup>1)</sup> C. de disc. pal. c. 2. [a. 814?] I. 1. p. 298.

<sup>2)</sup> Wie die Hof-Bettler, s. Form. imper. 37 nach Zeumers Berbesserung bes Textes.

<sup>3)</sup> Hinkm. II. p. 606.

<sup>4)</sup> Ueber ben Handel ber Sprer — vor ben Juden — im Abenblande s. Scheffer-Boichhorst, zur Geschichte ber Sprer im Abenblande. Mittheil. b. Inst. f. österr. Geschichtssorsch. VI. Inden werden jetzt als Kaussente vorausgesetzt: »Judaei et ceteri mercatores« oft, vgl. C. II. 2. p. 252. a. 903—906. Cc. Meld. C. II. 2. a. 845. p. 394 de mercatoribus hujus regni — gleich nach de filiis Judaeorum. Sie sind so häusig Kaussente, daß sie den "andern Kaussenten" an die Seite gestellt werden: sie zahlen ½10, driftliche ½11. Wovon? Bom Erlös im Einzelfall? Die Inden heißen C. II. 2. p. 361. a. 877 cappi, eigentlich Berschnittene, hier nur Beschnittene, Du Cange II. p. 150 [capus].

<sup>5)</sup> Oben VIII. 2. S. 243. 3. S. 287.

<sup>6)</sup> Monach. Sangall. II. 14.

<sup>7)</sup> Jaffé VI. p. 287.

<sup>8)</sup> Wie schon früher Urgesch. III. S. 864, Mon. Sangall. I. 34, spätere Stellen Wait IV. S. 44.

<sup>9)</sup> VIII. 2. S. 240. a. 840.

<sup>10)</sup> Muratori Antiq. II. p. 23.

<sup>11)</sup> C. II. 1. p. 130. S. unten "Bertretungshoheit" und oben S. 108.

<sup>12) 3.</sup> B. Form. imper. 30. 37. S. unten "Finanz, Bolle".

<sup>13)</sup> Form. imper. 37.

fahren gelegentlich, daß auch Frauen Handel trieben 1). Die Händler (negotiatores) zogen viel im Land umher: daher werden sie gegen- über gestellt den dauernd in den Städten Wohnenden 2).

# β) Gränzvertehr. Ueberwachung. Erleichterungen.

Den Schutz ber Marken gegen Auskundschaftung bezweckten die 3) erörterten Beschränkungen fremder Händler im Nord- und Süd-Osten des Reiches; aber auch die einheimischen dürfen sich den Slaven- und Avaren-Gränzen nur dis auf gewisse — überwachte — Besten nähern, um den Verkauf der Wassen und wohl auch Verrath oder unvorsichtige Mittheilungen zu verhüten 4).

Die Handelsplätze, bis zu benen Slaven und Avaren vorgehen dürfen, sind, von Nord nach Süd, von der Elbmündung zu Donau und Enns (Anas) aufgezählt: Bardowiek, Schesel bei Celle, Magdeburg, Erfurt, Herlasstadt (besteht nicht mehr, lag bei Bamberg), Forchheim, Pfreimt, Regensburg, Lorch an der Enns 5).

In Italien bürfen die Händler ihr Geschäft im Meere nur in den von Gesetz und "alter Gewohnheit" bestimmten Häsen betreiben, wegen der [nicht hiedurch zu umgehenden] Zollrechte des Kaisers, bei Nichtigkeit des Geschäfts, d. h. wohl Verwirkung von Ware oder Kaufpreis<sup>6</sup>).

Erleichtert wird der Gränzverkehr in der Ostmark zwischen Baiern und Slaven: nur wer dort Handel treiben, nicht wer zu eignem Bedarf erwerben will, ist zollpflichtig 7). Während sonst Käufe (zumal von Werthsachen) zur Nacht verboten waren, wird für Lebensmittel

<sup>1)</sup> Quia et feminae barcaniare solent C. II. 2. p. 302. a. 862, Du Cange I. p. 574, Diez »bargagno«, vgl. neuenglisch bargain, neufranz. barguigner.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 354. a. 877.

<sup>3)</sup> VIII. 2. S. 12. 3. S. 91 f.

<sup>4)</sup> Bei Strase ber Einziehung ihres Hanbelsgutes. So richtig Wait IV. S. 51, s. unten "Finanzen".

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 123. a. 805.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 319. a. 822/23 nisi ad portatura legitima, secundum more antiquo, propter justitiam domni imperatoris et nostram: ba Lothar a. 822/23 längst auch Raiser war wie Lubwig, ist bei nostra vielleicht nicht an ihn, sondern an die zollberechtigten Grasen zu benken, für die diese Memoria bestimmt ist; jedoch scheint das bedenklich und Lothar mag doch wohl den Bater als den domnus imperator« im engern Sinne bezeichnen: siquis aliter secerit omnem negotium suum perdat.

<sup>7)</sup> C. II. 2. p. 251. a. 906. S. unten "Finanz, Bölle".

und Pferbefutter der Reisenden eine Ausnahme zugelassen<sup>1</sup>). Neben den Reichsgesetzen regelten und begünstigten auch Verträge, z. B. mit den Dänen, sowie mit Venedig<sup>2</sup>), den freien Handelsverkehr der Kaufleute beider Reiche<sup>3</sup>).

# y) Beschränkungen.

In dem Bestreben, Uebervortheilung zu verhüten, ging die Ueberwachung des Handels weit, zum Theil auf römischen und byzantinischen Spuren: Geschäfte über bewegliche Werthsachen, Gold- und Silbergefäße, Unfreie, Edelsteine, Rosse, andre Thiere sollen, abgesehen von Pfertefutter und Nahrungsmitteln für Reisende, nur bei Tag öffentlich vor Zeugen geschlossen werden: bei Liegenschaften war ja ohnehin die Gerichtsform für die Auflassung vorgeschrieben.

Die aus dem gleichen Streben entsprungenen, übrigens schon im römischen Reich versuchten und vom Stat sestgestellten Höchstpreise für Lebensmittel und ähnliche Verbrauchswaren sind im Zusammenhang mit andern — privaten — Preisschätzungen zu erörtern 5). Sogar mit den Röcken und Mänteln befaßt sich Karl 6): der Höchstpreis wird bestimmt für ein besseres Doppelmäntelchen (sagellum) auf 20, sür ein einsaches auf 10 sol., für einen bessern Marbers oder OttersBelz auf 30, Zobelpelz auf 10 sol. Ueberschreitung (auch durch den Käuser!) wird mit einem Bann von 40 sol. und mit 20 sol. Beslohnung für den Angeber gebüßt. Den Friesen wird angeblich 7) verswehrt, neumodische kurze Mäntel so theuer wie die alten langen zu kausen, durch das Gebot, nur lange zu tragen. Auch bei König Offa beschwert sich Karl über ähnliche Uebervortheilung durch angelsächsische Händler 8).

Im Zusammenhang mit der Auffassung vom anvertrauten Gut<sup>9</sup>) wird verboten, von Unbekannten irgend etwas, zumal Pferde ober

<sup>1)</sup> C. I. 1. [a.?] p. 142. c. 2.

<sup>2)</sup> C. II. 1. p. 131. a. 840.

<sup>3)</sup> Annal. Fuld. a. 873.

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 142. c. 2. [anno?].

<sup>5)</sup> S. unten S. 248 f.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 139, 140. a. 808 de roceis et sagis.

<sup>7)</sup> Ein Mißverständniß obiger (Anm. 6) Stelle burch ben Mönch von Sanct Gallen I. 34.

<sup>8)</sup> Jaffé VI. p. 288.

<sup>9)</sup> Dahn, Rechtsbuch S. 136, Grunbriß S. 68.

andre Thiere, zu kausen. Der Käuser soll wenigstens wissen, aus welchem Gau der Berkäuser ist oder wo er wohnt oder wer sein Senior<sup>1</sup>). Wohl schon römisch<sup>2</sup>) ist das Berbot, Korn oder Wein vor der Aerndte<sup>3</sup>) zu veräußern<sup>4</sup>): die Zeitspeculation auf zwei- und dreisachen Gewinn soll verhütet werden zu Gunsten der Kleingütler, deren Verarmung dadurch herbei geführt werde<sup>5</sup>).

Käufe zwischen Mächtigen und Armen sollen an offnem Ding vor Zeugen geschlossen werben, Druck (vi tollere) und Arglist (malum ingenium) zu verhüten 6).

Aus christlichen Gründen ward das kanonische Zinsverbot das mals auch von dem weltlichen Recht aufgenommen?). Ein allges meines Zinsverbot ergeht a. 8138). Zinsnehmen wird mit dem Königsbann bedroht.

Wucher, usura, wird einmal so erklärt: "wo man mehr verlangt als man giebt": z. B. zwei Schäffel Getreibe für Einen, mehr als 10 sol. für 10 sol. 10); unmöglich warb das in solcher Ausdehnung auch Kausleuten gegenüber durchgeführt.

Die Grafen sollen die Abhaltung von Märkten und Gerichtsversammlungen an Sonntagen verbieten <sup>11</sup>), ausgenommen, wo sie althergebracht sind <sup>12</sup>). An Sonntagen darf nur für Reisende, zu deren Speisung, gearbeitet werden <sup>18</sup>). An Feiertagen soll ruhen: Feld-, Schmiede-, Zimmer-, Mägde- (gynaeceum), Maurer-, Tüncher-, Jagd-, Markt- und Gerichts- (audientale opus) Arbeit <sup>14</sup>). Die

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 157. c. 3. a. 803—813.

<sup>2)</sup> Anbers Wait IV. S. 48.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 149. a. 809 tunc tantum quando fructus praesens est illos comparet.

<sup>4)</sup> C. Aquisgr. a. 809. c. 12. C. I. 1. p. 49.

<sup>5)</sup> l. c. c. 24 de debitis pauperum anterioribus, c. 12 de illis qui vinum et annonam vendunt antequam colligantur et per hanc occasionem pauperes efficiantur.

<sup>6)</sup> C. I. 2. p. 312. a. 826/827.

<sup>7)</sup> C. eccles. I. 1. a. 789. c. 39 bei Strafe ber Bannbuße (C. 1. p. 219. [anno?] von Karl?) und gräflicher Ahnbung. S. oben S. 197.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 183 de usuris omnino non recipiendis a. 813 [?].

<sup>9)</sup> C. I. 1. p. 219 (für Italien) [anno?].

<sup>10)</sup> C. I. 1. p. 132. a. 806.

<sup>11)</sup> C. I. 1. p. 61. a. 789. p. 174. a. 813. 2. p. 304. c. a. 824.

<sup>12)</sup> l. c. I. 1. p. 149. a. 809.

<sup>13)</sup> C. I. 2. p. 376. a. 826.

<sup>14)</sup> C. II. 2. p. 420. a. 845/46.

Zahl der zu seiernden Festtage schwankt: außer St. Remigius und St. Martin werden anderwärts St. Andreas aufgezählt und der Tag aller Blutzeugen oder Bekenner, deren Leiber in der parochia (Bis-thum, nicht Pfarrei) ruhen 1).

#### d) Ausfuhr nub Ausfuhrverbote.

Gegenstand der Aussuhr auf und längs der Donau war schon seit unvordenklichen Zeiten Salz auf Schiffen und Karren; die benachbarten Slaven führten Unfreie, Pferde, Kinder, die Kussen und Böhmen das Wachs ihrer Urwälder ein<sup>2</sup>).

In Hungerjahren dürfen Lebensmittel nicht ins Ausland verkauft, müssen die Abhängigen von ihren Herren — zu billigen Preisen auch Andere — erhalten werden<sup>3</sup>). Schon das römische Recht<sup>4</sup>) hatte den Verkauf von Unfreien über die Reichsgränzen hinaus verboten. Nun trat die Sorge des States hinzu, chriftliche Unfreie gegen Abfall ins Heidenthum zu schützen. Wer Unfreie ins Ausland verkauft, zahlt für jeden Verkauften den Königsbann<sup>5</sup>).

Allein auch der Verkauf von heidnischen Unfreien über die Gränze hinaus an Heiden wird verboten 6), bei Verkauf an Christen können jene Seelen gerettet und die Volkszahl der heidnischen Nach-barn soll nicht gemehrt werden 7).

Aber es scheint, (christliche?) Unfreie dürfen auch an christliche Nachbarn (Angelsachsen, Byzantiner) nicht verkauft werden, und auch heidnische sollen dem Reich erhalten bleiben, um der Arbeitskräfte willen. Außer dem Bann ist, falls die Verkauften nicht zurückgeschafft werden können, das Wergeld des Verkäufers zu bezahlen 8).

Das Verbot, Unfreie an fremde Bölker ober über See zu verkaufen, wird besonders eingeschärft bei solchen, die sich aus Noth in

<sup>1)</sup> C. I. 2. p. 312. a. 826/27. Genaueres s. unten "Bischöse", die dies je für ihren Sprengel zu ordnen haben.

<sup>2)</sup> C. II. 2. p. 251. a. 903-906. S. unten "Bölle".

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 123. a. 804.

<sup>4)</sup> Nov. Valentin. III. 11. ed. Hänel p. 292. Bgl. Brunner II. S. 478; vgl. auch L. Angl. et Werinor. c. 40.

<sup>5)</sup> C. Harist. a. 779. c. 19. I. 1. p. 51.

<sup>6)</sup> C. Mantuan. I. 1. c. 7. p. 190. a. 781 [?].

<sup>7)</sup> Cc. II. 2. p. 419. a. 845/46.

<sup>8)</sup> C. Mant. a. 781 [?]. I. 1. p. 190 mancipia christiana vel pagana. C. Haristal. I. 1. p. 51. a. 779. c. 19 foras marca nemo mancipium vendat.

Unfreiheit verkauft hatten: die Herren verkauften sie gern, um sich dem Loskauf (mit geringerem Zuschlag 6:5, 12:10) zu entziehen 1). Baugae 2) (Schutzringe, Armschienen?) und Brünnen sollen Kaufleuten gar nicht verkauft werden 3).

Das Ausfuhrverbot wird einmal auch auf Zuchthengste (amissarius) ausgebehnt.

#### h) Martipolizei. Martiwesen4).

Es ward anderwärts hervorgehoben, wie an Stelle der heidnischen Opferseste 5) nunmehr die "Messen"6), d. h. die seierlichen Hochmessen an den Tagen der Heiligen, wie zu frommen so zu Handelszwecken gar viele Kausseute und Käuser oft weither zusammensührten:
diese Messen"7), Dulten"), Jahrmärkte, zuerst in der Umgebung von Kirchen und Klöstern entstanden, wurden in der Folge von wichtigster Bedeutung, sosern nur Städte"), nicht Dörser, das "Marktrecht" erhielten und später nur zu diesen Zeiten Fremde in der Stadt unbeschränkt Handel treiben durften 10).

Damals aber wie in merovingischer Zeit finden sich Märkte auch in den villas der Klöster, z. B. St. Denis 11). Mercatus

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 327. a. 864.

<sup>2)</sup> Richt nur Beinschienen, wie Waitz IV. S. 61; über Schilbhanbler im Heere C. Theod. I. 1. a. 805. p. 123. c. 7 s. VIII. 3.

<sup>3)</sup> C. I. 2. p. 448. [anno?] Ansigis. (Karl): boch wohl nur behufs Aus-führung ins Ausland.

<sup>4)</sup> v. Amira<sup>2</sup> S. 75. — Schröber S. 188. — Rietschel a. a. D.

<sup>5)</sup> D. G. Ia. S. 205.

<sup>6)</sup> Daher so häufig in ben Berleihungen Bouquet VIII. p. 647 per dies quatuor missa Sancti F.

<sup>7)</sup> Wie früher ber Weg zum und vom Ding (so noch Cap. Pippin. Aquitan. a. 768. p. 43. c. 6) ist jett ber zum und vom Palast besonders besriedet (auch im Langobardenrecht, s. diese) C. I. 1. a. 779. c. 17. p. 51. Pap. I. 1. a. 787. c. 4. p. 199.

<sup>8)</sup> Bon got. dulps, VI.2 S. 39, nicht von lateinisch indultum.

<sup>9)</sup> civitates vel mercatus: hier wird Handel getrieben C. II. 2. p. 302. a. 861.

<sup>10)</sup> Dahn, handelsrechtliche Borträge S. 5, 179.

<sup>11)</sup> Urk. Karls p. 730. Friesen und Sachsen besuchen im VII. und VIII. Jahrhundert den Markt von St. Denis, Bouquet V. p. 699. a. 753. Auch zu Worms werden sriesische Marktgäste vorausgesetzt, Schannat p. 5. Sehr sehr sehrreich über das Markts, Marktgebührs, Marktzolls und Marktgerichts-Recht die Urkunde Pippins von a. 753 sür St. Denis, Bouquet V. p. 699, Böhmers Mühlbacher? Nr. 73, oben S. 232.

bezeichnet sowohl ben Marktplatz 1) als ben Handelsverkehr und das Recht bes Markthaltens 2), das aber damals noch nicht 3) vom König verliehen werden mußte 4). Denn in der Folge unterscheidet Karl II. a) Märkte, die von alters her bestanden (quae in antiquis locis pormanent), d) welche unter Karl, c) welche unter Ludwig, d) welche unter ihm selbst austamen und zwar (in allen Fällen oder doch unter Ludwig) 1) auf Grund königlicher Berleihung oder 2) ohne soch unter Ludwig) 1) auf Grund königlicher Berleihung oder 2) ohne solche 5): letztere werden keineswegs als nicht zu Recht bestehend angesehen: der König will aus den von den Grasen anzusertigenden Berzeichnissen ersehen, welche als nothwendig oder nützlich sortbestehen, welche überslüssigen verboten oder welche veränderten zurückverlegt werden sollen; nicht nur die per auctoritatem — auch Anderer als des Königs 6) — begründeten, auch die altherkömmlichen sollen sortbestehen 7).

Neue nicht auf Gewohnheitsrecht ober früherer Verstattung burch ben König beruhende Märkte bedürsen der Erlaubniß des Königs<sup>8</sup>). Bon wann ab der erhöhte Marktfriede vorkommt, ist zweiselhaft<sup>9</sup>). Warktzölle von den Waren und — nach römischer Ueberlieserung — Gebühren sür Marktbuden <sup>10</sup>) dursten nur während der Markttage erhoben werden: aus beiden Gründen mußte Ansang und Ende der Dult-Zeit <sup>11</sup>) zweisellos volkskundig sestgestellt werden: daher später das Einläuten und Ausläuten <sup>12</sup>) der Messe. Die Gerichtsbarkeit in Marktsachen hat der ordentliche Richter, d. h. der Graf. Ob der judex fori <sup>13</sup>) ein Unterbeamter des Grafen ober dieser selbst ist, steht dahin.

<sup>1)</sup> C. I. 2. de disc. pal. c. 3. p. 298. [a. 814?].

<sup>2)</sup> Bouq. V. p. 750.

<sup>3)</sup> Wie 1. c. allerbings geschieht.

<sup>4)</sup> So richtig Wait IV. S. 52 gegen Ratgen S. 9.

<sup>5)</sup> Edict. Pist. a. 864. c. 20. p. 318, s. unten "Münzwesen".

<sup>6)</sup> cujus auctoritate mutata sunt? fragt er l. c.

<sup>7)</sup> Das sinb bie constituta mercata C. I. 2. a. 820. c. 1. p. 294.

<sup>8)</sup> Edict. Pist. l. c.

<sup>9)</sup> Bgl. R. Schröber über bas Marktkreuz S. 110.

<sup>10)</sup> Codex Theodos. VII. 20, 2; bazn Gothofredus; ich entnehme bies Brunner a. a. D. Ueber ben ebenfalls römischen siliquatious Cassiodor IV. 19. Könige III. S. 140. Böhmer-Mühlbacher Nr. 393 (Privileg Karls für den Patriarchen Fortu natus von Aquileja und Istrien [a. 803]: Zollfreiheit für vier Schiffe).

<sup>11)</sup> Oben S. 238.

<sup>12)</sup> Dahn, Banbelerechtliche Bortrage S. 179.

<sup>13)</sup> Brunner II. S. 240.

Nicht nur große Kirchen, auch eine cellula mag einen immunen, zollfreien, vom König geschützten mercatus haben 1). Nicht nur Wochenmärkte (forum hebdomadarium, fera septimanialis), auch?) Iahrmärkte (forum anniversarium, annuale) sind schon in merovingischer Zeit3), vielleicht schon in römischer, durch Gewohnheit entstanden: die Verleihung geschieht damals nur im Zusammenhang mit der Verleihung eines Zollrechts, einer Marktgebühr — dies ist redhibitio4), districtio oder districta5), Zoll ist telonea6) — oder einer Zollbefreiung7).

Daher sinden sich, wie gezeigt, Märkte auch in villae 8); einen Markt einrichten heißt forum construere, nicht eine Markthalle bauen 9), von denen nichts verlautet. Oft verzichtet der König auf Marktzoll und Marktgebühr — solche Märkte im könig sich en Recht heißen publici — zu Gunsten einer Kirche, eines Klosters oder ihrer Armen 10). Der Wochenmarkt war Sonnabends 11), Freitags, ausnahmsweise — nach altem Herkommen — Sonntags 12).

Bon jeher <sup>13</sup>) hatten die königlichen Münzer die Städte besonders zur Zeit der Märkte besucht und dort gemünzt, der alsbann gesteigerten Nachfrage zu genügen: nun ward das planmäßig in Zusammenhang gebracht: Ludwig verlegt nach Corvey eine ständige Münze <sup>14</sup>), "weil die Segend einen Marktplatz brauchte." Unter Karl II. ward dieser Zusammenhang gesetzlich genauer geregelt <sup>15</sup>).

<sup>1)</sup> Urk. Lubwigs bes D. Wirtemb. Urk.-B. I. p. 166.

<sup>2)</sup> Anders Wait a. a. D.

<sup>3)</sup> Ueber Dagobert f. Tardif p. 77.

<sup>4)</sup> Anders Wait a. a. O.

<sup>5)</sup> Bouquet VIII. p. 370. 526.

<sup>6)</sup> l. c. p. 663.

<sup>7)</sup> So richtig Wait a. a. D.; baselbst Beispiele von Ludwig, Lothar, Pippin von Aquitanien. Karl erwähnt nur bei Berleihung eines Ortes, p. 750, daß auch ein Markt damit verbunden sei.

<sup>8)</sup> Bouquet VI. p. 663. c. a. 850.

<sup>9)</sup> Wie v. Inama-Sternegg I. S. 440.

<sup>10)</sup> luminaria, Bouquet VIII. p. 508, 647.

<sup>11)</sup> S. VIII. 2. S. 247.

<sup>12)</sup> C. Aquisgr. I. 1. a. 809. c. 8. p. 149; oben S. 236.

<sup>13)</sup> VII. 3. @. 135 f.

<sup>14)</sup> Wilmans, R.-Urk. I. p. 40. Ueber ben in karolingischer Zeit noch engern Zusammenhang ber Märkte mit ben Zöllen s. biese unten.

<sup>15)</sup> S. unten "Minzwesen".

Ganz spät karolingische Markt-Ordnungen wie das Edictum Pistense<sup>1</sup>) ober gar das baierische Zollgesetz von c. a. 906<sup>2</sup>) sollte man aber nicht "mit rückwirkender Kraft" auf frühere Jahrhunderte anwenden! Diese bereits mittelalterlichen Markteinrichtungen haben a. 500—850 schwerlich bestanden: viel eher haben römische wie der Marktzoll von Nahrungsmitteln, das siliquaticum<sup>3</sup>), und die Standsgelder sür Buden, Verkaussplätze, proponenda<sup>4</sup>), wenigstens in Italien fortgedauert.

Ein besonderer Marktrichter, verschieden von dem Grafen oder dessen Vertreter oder dem des Immunitätsherrn ist (damals) schwerlich anzusnehmen 5); auch einen besondern vom Dingfrieden verschiedenen Marktsfrieden trägt man 6) aus dem X. Jahrhundert (Heinrich I.!) ohne genügenden Anhalt schon in die fränkische Zeit hinauf. In Aachen werden wie christliche und jüdische Händler unterschieden auch solche, die auf dem Marktplatz, und solche, die anderwärts dort Handel treiben 7).

Dieser öffentliche Markt zu Aachen ist auch der mercatus palatii nostri<sup>8</sup>), innerhalb bessen für einen solchen doch kein Raum war. Auf dem mercatus, Marktplatz, wird auch die freiwillige Gerichtse barkeit gehandhabt<sup>9</sup>); hier werden ferner die öffentliche Geißelung und Ehren=Strafen vollzogen <sup>10</sup>).

Die Stätten der Märkte wechselten wohl nach Zeiten <sup>11</sup>). Schon Pippin übertrug den Bischöfen die Sorge für die in den Städten erforderlichen Märkte, wohl wegen der Getreidezufuhr und des Wuchers <sup>12</sup>). Stark besucht waren zumal die Märkte an See- und

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 249 f. a. 864.

<sup>2)</sup> Diese Normen galten nicht nachweislich vor a. 840, erst seit Ludwig.

<sup>3)</sup> Cassiodor. IV. 19. Könige III. S. 146.

<sup>4)</sup> Cod. Theodos. VII. 20. 2.

<sup>5)</sup> Anders Brunner II. S. 201, 240; ben judex fori daselbst halte ich für den Grafen ober bessen Unterbeamten.

<sup>6)</sup> Schröber<sup>3</sup>, R. G. 110, die Rolande Deutschlands. 1890. Bgl. S. 10. v. Amira<sup>2</sup>, Recht S. 108. Brunner II. S. 240, 585.

<sup>7)</sup> C. I. 2. p. 398. a. 814. (al. a. 820).

<sup>8)</sup> C. I. 1. c. 8. p. 139, a. 808.

<sup>9)</sup> So in der Stadt oder Burg (ordis, castrum) Clermont-Ferrand Form. Arvern. 1.

<sup>10)</sup> C. I. 2. de discipl. pal. a. 814. c. 3. p. 298, oben S. 145, 156.

<sup>11)</sup> So: "Mautern, ober wo sonst zu jener Zeit der Salzmarkt eingerichtet ist". C. II. 2. p. 251. a. 906.

<sup>12)</sup> C. Suess. I. 1. a. 744. c. 6. p. 29, s. unten "Bischöse".

Dahn, Könige ber Germanen. VIII. 4.

Strom-Häfen. Wichtige Häfen (und daher Zollstätten) waren Quentowic (Wickingham), Doorstebe — beshalb immer wieder von Wikingern geplündert 1) — und Sluis 2).

#### i) Bau=, Strafen=, Bruden=Bolizei8).

Wie schon in römischer und merovingischer Zeit<sup>4</sup>) sind Straßen<sup>5</sup>), Brücken, Canäle u. s. w. zunächst von allen Angränzern (ober ge-wissen) herzustellen und zu erhalten durch Frohn und Naturaleleistungen<sup>6</sup>).

Aenderungen der Heerstraßen, auch durch andere Leitung der Flüsse und Brückenschlag, geschehen nur nach Erlaubniß des Herrschers?). Die Sorge für Straßen und Cloaken in den italischen Städten ist wohl aus römischer Zeit beibehalten. Für Erhaltung der Straßen und Brücken haben die missi zu sorgen. Man legte solchen Werth auf Mehrung der Brücken, daß Private, die Brücken erbauten und zu erhalten sich verpflichteten, selbst Brückenzölle erheben dursten, nicht blos in Immunitäten, andrerseits die Brückenarbeiter (und Brückensholzlieferer?) von dem Brückenzoll befreit wurden 10). Aber dies muß auch solchen Erbauern besonders verliehen werden 11).

Ueber Karls groß geplanten Canal, der durch Rhein und Donau

<sup>1)</sup> VIII. 1. S. 100 [Quentawich].

<sup>2)</sup> Form. imp. 37.

<sup>3)</sup> Gasner, zum beutschen Straßenwesen von ber ältesten Zeit bis zur Mitte bes XVII. Jahrhunderts. 1889.

<sup>4)</sup> VII. 3. S. 146 f.

<sup>5)</sup> Strata publica [Form. Sal. Merkel 3], regia = heristraza. c. a. 820. c. 1 in silvis, in campis, in stratis. S. aber auch Bouquet VI. p. 516 (Lubwig) per viam regiam quam stratam vel calciatam (Du Cange II. p. 23, Chauffee) dicunt; strata C. Ital. Pippin. I. 1. c. 4. p. 192. a. 782—786.

<sup>6)</sup> S. biese unten, "Finang".

<sup>7) 1.</sup> c. Die von Waitz angeführte Urkunde aus Flodoard halte ich für interpolirt.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 216. c. 3. (anno?), s. Langobarben.

<sup>9) (</sup>In Italien.) C. II. 1. p. 65. a. 832 et ceteris excubiis publicis, eigentlich Wachtbienste, bann aber allgemein Leistungen für ben Stat, vgl. unten "Finanz", bann VIII. 3. S. 268; Wait IV.<sup>2</sup> S. 36, 615.

<sup>10)</sup> C. I. 2. p. 294. c. a. 820.

<sup>11)</sup> Bouquet VIII. p. 538 abbas pontes fecerat in aquis, in quibus antea magna difficultas fuerat transcundi: er erbittet nun ben theloneus = census = pontaticus vom Rönig.

värts.) aussührlich gehandelt. Man streitet, ob die Anlage kriegerischen ober Handelszwecken gedient habe?); wohl beiden: aber zunächst kam Karl auf den Gedanken im Zusammenhang mit dem Avarenkrieg, in dem er sich wie auch sonst gern der Wasserwege bediente. Lang weilte er mit dem gesammten Hofe bei den Arbeiten.), die aber wegen Mangels an Sachkunde scheiterten. Karl erneute einen Leuchtthurm zur Verständigung der Seefahrer. Deichbauten an der Loire werden von einem kaiserlichen (Ludwig) und einem königlichen (Pippin von Aquitanien a. 817—838) missus überwacht.

Manchenorts waren nicht alle, nur gewisse Anwohner brückenbauspflichtig: das beruhte theils o auf Gewohnheitsrecht 7), theils wohl auf Vertrag, etwa bei Landleihe 3), oder auf Auswahl nach Königsbesehl durch den missus mit dem Bischof und Grafen 9). Aber die Pflichtigen, die zwölf Seinebrücken herzustellen haben, müssen sie da errichten, wo sie dermalen erforderlich, nicht gerade an den Orten, wo sie altherkömmlich sind 10). Die aus römischer 11) und meros

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 1003. — Bgl. Stratosch-Grafmann I. S. 413.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 1004 bie verschiebnen Ansichten, v. Falle, Gesch. b. Hanbels I. S. 40, v. Simson, Karl S. 55.

<sup>3)</sup> Bait IV. S. 30, baselbft weitere Literatur.

<sup>4)</sup> Einh. Annal. a. 811, aber wo? Ueber Lubwigs Dammbauten an ber Loire und Wasserleitungen s. Wait IV. S. 30, Form. imper. N. 47. Deichzwang war schon altgermanisch VII. 3. S. 73.

<sup>5)</sup> C. L. 2. p. 301. a. 821.

<sup>6)</sup> Wie bas Gegentheil Pipp. C. I. 1. Ital. c. 4, Anm. 2 oben.

<sup>7)</sup> Sither C. Theod. I. 1. a. 821. c. 11. p. 301 hi pagenses qui eos facere debent, c. 12 qui eos facere solebant.

<sup>8)</sup> An diese wohl, nicht an Aemter (wie Wait IV. S. 34) ist bei »honor« hier zu benken Conv. Attiniac. I. 2. a. 854. c. 4. p. 277 qui honores illos tenent de quibus ante pontes facti aut restaurati sunt; vgl. die Stelle aus Sanct Gallen bei Wait a. a. D. mittamus unum hominem ad opus suum cum provenda (Verpstegung, Du Cange VI. p. 545), der soll dort bleiben, so lange die Arbeit erheischt; s. Alamannen.

<sup>9)</sup> C. I. 2. a. 818/819. c. 8. Auf Königsbeschl (genitore nostro jubente) ab eis qui (pontes) tunc secerunt; binnen vorgestedter Frist, bis zur Anbreasmesse, Admon. c. 22. Conv. Attin. I. 2. a. 854. c. 4 secundum capitularia patris et avi.

<sup>10)</sup> l. c.

<sup>11)</sup> Das ist in Italien vor Allem bie antiqua consuetudo Pipp. C. Ital. I. 1. c. 4, oben Ann. 2. Mantuan. l. c. c. 7. p. 197. [a. 787?]. Pap. a. 787. c. 9. p. 199 ubi antea semper fecerunt (fuerunt?); auch an ber Seine: ubi

vingischer Zeit 1) überkommenen besonderen Verpflichtungen zum Brückendau werden zum Theil beibehalten, zum Theil verschärft. Im Hamaland waren Schleusen (sclusae) wohl noch wichtiger als Brücken: zu beider Bau mochte hier der Graf bei 4 sol. Wette (fredus) aufbieten 2). Auch die Immunität soll regelmäßig vom Brückendau nicht befreien 3), auch nicht Geistliche: sogar der Bischof ist bei Saumsal durch den Grafen zu pfänden 4). Herstellung und Ausbesserung vieler Brücken beruht auf Königsbann 5) nach Bedürfniß 6).

Geringere Anlagen und Bauten wurden auf Befehl des Kaisers von den Grafen durch deren Unterbeamte, größere und zumal Neusbauten durch Belastung aller Reichen 7) hergestellt 8). Genannt werden Brücken, Schiffe, Fähren (trajecti) 9) sowie die Reinigung, Beschüttung (stramentum), Ergänzung schmutziger Wege 10).

Ueberbleibsel der römischen Reichsposteinrichtungen <sup>11</sup>) sind nicht einmal in merovingischer, geschweige zu karolingischer Zeit nachzu-weisen <sup>12</sup>). Sonst könnte ein Mann wie Alkuin nicht klagen über den Mangel verlässiger Boten <sup>13</sup>). Solcher — häufig unfreier — Privat-

antiquitus fuerant (pontes) C. Theod. a. 821. c. 11. p. 301. Mon. patriae I. p. 51 für ben Tessin.

<sup>1)</sup> VII. 3. ©. 146 f. 2) L. Cham. 37. 39.

<sup>3)</sup> Pippin. C. l. c. Auch früher VII. 3. S. 555 f. Ausnahmen fast nur in päten Urkunden, s. Wait IV. S. 35.

<sup>4)</sup> C. Mant. c. 7, oben S. 243, Anm. 11.

<sup>5)</sup> C. I. 2. miss. a. 819. c. 17. p. 290 pontes publici, qui per bannum fieri solebant. Diese auf Karls Beschl erbauten unterscheibet Lubwig von ben qui antiquitus suerunt C. l. c. c. 22. p. 306. a. 823—825 Admon.

<sup>6) 1.</sup> c. diversarum necessitatum causa.

<sup>7)</sup> Bischöse, Aebte, duces, Grasen Mon. Sangall. I. 30: biese zogen eben ihre Untergebnen, Grundholden u. s. w. heran. Einmal bant Karl II. allein de aerarii nostri scato, einmal mit Hinkmar zusammen eine Brücke. Waitz IV. S. 33.

<sup>8)</sup> So ward die Holzbrücke bei Mainz (beren Brand a. 813 als Unglücksvorzeichen galt, Einh. v. C. c. 17. Urgesch. III. S. 1168) "burch gemeinschaftliche Arbeit von ganz Europa" erbaut. Mon. San. I. 30. Der geplante Ersatz burch sine steinerne unterblieb nach Karls Tob.

<sup>9)</sup> Auch portoriae C. Pap. I. 1. a. 787. c. 9. p. 199.

<sup>10)</sup> Mon. Sangall. I. 30.

<sup>11)</sup> Wie bei Banbalen I. S. 197 und Oftgoten III. S. 165.

<sup>12)</sup> Wie Lehuérou S. 468 meint; vgl. Flegler, zur Geschichte ber Posten S. 15. Heister, Z. f. westfäl. Gesch. XVII. S. 328 (bies letztere entnehme ich Wait IV. S. 26). v. Inama-Sternegg I. S. 443.

<sup>13)</sup> Epist. N. 203. p. 695 inopia portitorum qui vix fideles inveniuntur. longinquitas terrarum prohibet .. ad vos quemlibet nisi raro transire.

boten wird oft gedacht. Die equites und cursores pedites von a. 877 1) sind gewöhnliche Boten.

## k) Maße. Gewichte 2).

Ueber Maß und Gewicht 3) werden die früheren 4) Vorschriften wiederholt, zumal die Einschärfungen, daß sie überall (in Städten wie in Klöstern) 5) die gleichen sein sollen im ganzen Reich. Aber Karl hat schon als König 6) eine neue Regelung des Scheffels (vielleicht auch anderer Maße) angeordnet, er gedietet, daß nur nach des Kaisers Besehl 7) versauft und gemessen werden soll. Diese Aenderung desstand darin, daß der neue Scheffel bedeutend größer war: zwei neue waren = drei alten 8), vielleicht ist der neue vom Hof (curia) vorgeschriedne der modius durialis« einer Sanct Galler Urkunde 9). Daß Karl Maß und Gewicht vergrößerte und erschwerte, stimmt mit seiner das Silbergewicht vergrößernden Münzresorm, ja wird schlagend dadurch bewiesen, daß seine uns erhaltenen Denare mehr wiegen als ihrem gesetzlichen Verhältniß (24 = 1 Phund) entspricht: also war Karls Phund schwerer geworden als das Pippins 10).

<sup>1)</sup> C. II. 2. c. 25. p. 360. a. 877.

<sup>2)</sup> Meitzen II. S. 543—552—564. Römisches S. 559. Ueber bas Münzwesen s. unten "Finanz".

<sup>3)</sup> Fossati, de ratione nummorum, ponderum et mensurarum in Galliis sub primae et secundae stirpis regibus. Memorie della reale Accademia di Torino. Scr. II. Vol. 5. p. 101; bazu Soetbeer VI. S. 79.

<sup>4)</sup> VII. 3. ©. 78, 135.

<sup>5)</sup> C. I. 1. a. 789. p. 60. c. 74.

<sup>6)</sup> C. Francof. I. 1. a. 794. c. 4. p. 74 modium publicum et noviter statutum. C. Nium. I. 1. c. 18. p. 132. a. 806 modium quod omnibus habere constitutum est; vielleicht gleichzeitig mit seiner Münzneuerung. l. c. c. 8. p. 150. a. 809 de monetis et mensuris modiorum et sistariorum.

<sup>7)</sup> C. missor. I. 1. c. 10. p. 146. a. 803—813, die von Wait a. a. D. ansgesührte und nicht erklärte ama (Du Cange I. p. 211) vini quae dicitur Pippini ist "Ohm".

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 104. [a. 802?]. c. 44, benn hier handelt es sich boch wohl nicht um einen Erlaß? qui antea declit tres modios, modo det duos. Sellte bas einer langobarbischen Aenberung unter Liutprand (30: 45, also 2: 3) entsprechen? Bgl. Wait IV. S. 75 mit Böhmer-Mühlbacher N. 226.

<sup>9)</sup> Wie ich Soetbeer VI. S. 78 entnehme, mit bem ich gegen Guérard, Irminon p. 185 nicht eine abermalige Aenterung burch Lubwig annehme.

<sup>10)</sup> S. "Münzregal".

Wie einen größeren Scheffel hat Karl ein schwereres Pfund einsgeführt 1). Recht unwahrscheinlich ist doch die Vermuthung 2), damals sei plötzlich ein altgermanisches Pfund (von dessen Existenz und Schwere wir aber gar nichts wissen!) an Stelle der disher von den Franken gebrauchten römischen libra getreten. Vielmehr hat wohl die zwar erst späte, aber ganz allgemeine Ueberlieferung Grund, daß Karl wie den Scheffel so das Pfund umgestaltet hat 3). Wie früher 4) ward das Normal-Maß und -Gewicht im Palatium ausbewahrt 5): genaue Nachbildungen wurden den Beamten in den Provinzen zur Anwendung zugesandt 6). Aber Gleichmäßigkeit und Richtigkeit ward doch durchaus nicht erzielt 7). Ein Zeitgenosse meint, die kaiserlichen Beamten sühren große Maße und Gewichte beim Nehmen, leichte beim Geben 8)!

Die Reichnisse (conjectus) der Geistlichen an die Bischöse (bei ihren Rundreisen) werden geregelt "nach dem landüblichen, gewohnheitsrechtlichen Maß" <sup>9</sup>): also bestanden auch hierin landschaftliche

<sup>1)</sup> Diese Fragen sind sehr bestritten: s. die Literatur bei Wait IV. S. 76; ich rechne mit Soetbeer bas Pfund zu 367 Gramm.

<sup>2)</sup> Die allerbings wie von Soetbeer I. S. 240. IV. S. 335 von Grote und Müller aufgestellt wirb.

<sup>3)</sup> So auch Guérard, Irminon I. p. 127; bagegen weist Soetbeer mit allem Fug die angeblichen arabischen Einstüsse ab; die Urkunde bei Waitz IV. S. 76 ist freilich salsch und ebenso manches Gewicht und »pondus Caroli«; s. Cavedoni p. 265. S. aber bort die zahlreichen Beläge aus Gesetzen, Geschichtschreibern und Dichtern ("Karls lot").

<sup>4)</sup> Bielleicht schon bei ben Römern? Secundum antiquam consuetudinem Edict. Pist. a. 864. c. 20. p. 318 jedesfalles wohl seit Karl. Daß aber bie bei Du Cange V. p. 189 angeführten Urkunden von Dagobert I. falsch sind, hat schon Waitz IV. S. 77 gezeigt.

<sup>5)</sup> Auch ber Normalmobius für Wein wird im Palast verwahrt C. de vill. I. 1. c. 9. p. 84. a. 812 XII modios ad nostrum modium mittant. Ein andres Maß für Flüssigkeiten ist siela, L. Alam. 221. Du Cange VII. p. 469.

<sup>6)</sup> l. c.

<sup>7)</sup> S. die häufigen Rlagen 3. B. de mensurarum inaequalitate et modiis injustis . . qualiter res ad certam correctionem perduci possit, non satis perspicue nobis patet, eo quod in diversis provinciis diversa ab omnibus poene habeantur.

<sup>8)</sup> Ich entnehme bies Waitz IV. S. 77.

<sup>9)</sup> C. II. 1. p. 83. a. 845—850. II. 2. p. 256. a. 844 cum mensura quae publica et probata ac generalis seu legitima per civitatem et pagum atque vicinitatem habetur.

Verschiedenheiten: so z. B. auch in der Ostmark 1). Doch ist dies wohl nicht von verschiedenem "Maß (und Gewicht)", von (landessüblich) verschiedenem Umfang der Leistung zu verstehen.

Die auf den Krongütern verwendeten Maße und Gewichte werden auf ihre Uebereinstimmung mit den im Palatium verwahrten Mustern geprüft<sup>2</sup>). Wie Muster-Maße und "Gewichte werden auch Muster-Wagschalen in der camera des Palastes verwahrt und ihnen nachsgebildete an die Grafen behufs der Wägung des Silbers beim Münzen versendet<sup>3</sup>).

Auch mit der neuen forma institutionis für die Kanoniker werben aus dem Palatium den Erzbischöfen die richtigen Maße und Gewichte für Trank und Speise der Geistlichen und Nonnen geschickt 4). Schon unter König Pippin soll der Bischof für richtig Maß und Gewicht in seinen Städten sorgen 5). Später sollen dann die missi in den Städten (Italiens) die "alten Maße" (antiquam mensuram) feststellen und nur nach diesen kaufen und verkaufen lassen 6). Die früheren Bestimmungen über rechtes Maß und Gewicht, modus sextarius, das Normalmaß im Palatium, dessen Nachbildungen nach altem Herkommen in die Provinzen zu versenden sind 7), werden von ben späteren Karolingern wiederholt. Die Finanzbeamten dürfen die Leistungen nicht nach höheren Maßen einheischen. Andrerseits wird die Führung von falschem Maß und Gewicht durch Einziehung der so verkauften Ware, mit Geld- ober Ruthen-Strafe, geahndet. Dabei müssen aber die Beamten gleich wieder vermahnt werden, nicht unter bloßem Vokwand falschen Maßes ben Leuten die Ware (für den Fiscus) weg-

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 250. a. 906.

<sup>2)</sup> Cap. de villis. I. 1. c. 9. p. 84. a. 812 Ut unusquisque judex (Rentmeister VIII. 3. S. 150 s.) in suo ministerio mensuram modiorum, sextariorum et situlas per sextario octo et corborum (Du Cange II. p. 560) eo tenore habeant sicut et in palatio habemus. Diese Uebereinstimmung wird bann sestellt.

<sup>3)</sup> C. II. 2. p. 316. a. 864.

<sup>4)</sup> C. I. 2. p. 342. a. 816/17. Bezeichnend ift, daß man gerade biese Maß-Bestimmungen willfürlich geanbert hatte.

<sup>5)</sup> C. I. 1. p. 30. a. 744.

<sup>6)</sup> C. II. 1. p. 63. a. 832. I. 1. p. 146. a. 803—813. p. 132. a. 806. Soetsbeer, Forsch. VI. S. 80.

<sup>7)</sup> Ansig. III. 90.

zunehmen 1). In ten "Gebieten tes römischen Rechts" 2) werden diese Vergehen nach ber Lex Romana gerichtet 3).

Maße (in Baiern) sind auch der modius, der halbe modius = einem Scheffel<sup>4</sup>). Andere Maße, Namen und Bestimmungen ge-währen Glossen zum capitulare de villis<sup>5</sup>); wieder andre Maße führen manche Formeln<sup>6</sup>).

Ueber die Ungleichheit von Münze, Maß und Sewicht klagen die Bischöfe<sup>7</sup>) noch unter Ludwig; sie verzweifeln an der Abhilse wegen der starken Verschiedenheiten in den Landschaften: aber wenigstens soll man nicht zweierlei Maß in Sinem Hause führen<sup>8</sup>).

## 1) Preisseststellungen.

Nicht immer zu scheiden sind die vom Stat festgestellten Höchstpreise für Lebensmittel<sup>9</sup>) von andern — privaten — Preisschätzungen: beide sind lehrreich: bei den statlichen ist dabei von entscheidender Bedeutung der Zweck: der Schutz der Armen drückt die Preise, der Straszweck erhöht sie. Man vergleiche die wegen der Hungersnoth

<sup>1)</sup> C. II. 2. p. 318. a. 864; auch bies ist ein Amtsvergehen, qui in ministerio tortum fecerit (neufranz. tort, Diez, W.-B. I >torto«.

<sup>2)</sup> Dben S. 25 f.

<sup>3)</sup> l. c. c. 20. p. 319. a. 864; es ift L. Rom. Visig. Cod. Theod. XI. 3, 8. XII. 6, 19. 7.

<sup>4)</sup> C. II. 2. p. 251. a. 906; ebenso modium bei ben Alamannen L. Alam. 22, 1.

<sup>5)</sup> Egs. C. II. 3. p. 537. a. 812: modius habet 44 libras, satum secundum dimidium modium, aliud 22 sestariorum, batus (Du Cange I. p. 600) 50 sestarios, amphora 3 modios, gomor (Du Cange IV. p. 861) 5, gomor major 15 modiorum, cadus greca amphora est, chorus 30 modiorum mensura, sextarius 2½ libras, solidus sexta pars unciae, denarii 3, sextula 6 uncias, bis-sextula (duella) = scripilis (scrupulas) 8, stater medietas unciae, dragma (drachma) denarium significat; bazu bie Erläuterungen baselbst aus Isidor. etymol. XVI. 26 §§ 10—19.

<sup>6)</sup> membro de casa F. Andec. 40, nach Du Cange V. p. 334 ein unbesstimmbares Maß = perna VI. p. 188, nicht = parva; lecto vestito F. Andec. 40, 54 omnibus ornamentis instructo, so Du Cange V. p. 55, der nur diese Stelle ansührt; sodis F. Andec. 40. Du Cange VII. p. 508 terra inculta; saiga ist Münze und Maß, pictura (l. pedatura) ein nach Füßen berechnetes Landmaß C. I. 1. p. 250—253. c. a. 810.

<sup>7)</sup> Maß und Gewicht werben wie in ben Stäbten so in ben Klöstern gebraucht: ihre Richtigkeit wird Kraft Bibelspruchs verlangt C. I. 1. p. 60. a. 789.

<sup>8)</sup> C. II. 1. p. 44. a. 829: ähnlich früher auf ben Krongütern, s. oben S. 246, Anm. 8.

<sup>9)</sup> S. oben S. 235. Soetbeer, Fersch. 3. b. Gesch. VI. S. 93.

von a. 806 offenbar nieder gehaltenen Preise 1) mit der zur Strase erhöhten Werthung einer kleinen Schweineherde von 6 Säuen und 1 Eber auf 600 (!) sol. 2).

Wieder andern Zweck hat die amtliche (durch Königsboten) Fest= stellung des Geldwerthes bei Umwandlung von Naturalleistungen in Geld, z. B. eine Kuh wird hier zu 2 solidi veranschlagt. Früher sollte der Bischof in seinen Städten die Preise ber Lebensmittel je nach bem Ausfall der Aerndte bestimmen 3). Schon römisch 4) ist die üble Weisheit jener Vorschrift von Höchstpreisen für Getreibe und andre Lebensmittel burch ben Herrscher 5), im Zusammenhang mit ber gesetzlichen Regelung der Maße, Gewichte und Münzen 6) und zwar gleich für gute und für Mißärnbten. Daß Bischöfe und Grafen (im Westen) ihren Leuten bas Gleiche unter Prügelstrafe aufzwangen, warb unter Ludwig vom Pariser Concil') als höchst gottlos und ungerecht bezeichnet und das Verbot verlangt: daß die gleiche Vorschrift durch Reichsgesetz ebenso schäblich war, blieb unerkannt. Und zwar ward ber Höchstpreis 8) auf 4 und auf 6 Denare statt des Marktpreises von 12 und 20 Denaren für ben Schäffel Getreibe und (bas Maß) Wein gestellt, also um 2/3 zu niedrig 9). Karl hatte für den Schäffel Waiten 4 ober 6 Denare bestimmt: eine Art Almosen war es also, daß seine Krongüter nur 3 verlangen durften 10). Mehr gerechtfertigt war das

<sup>1)</sup> C. I. 1. c. 18. p. 132. a. 806.

<sup>2)</sup> C. I. 1. c. 4. p. 117. a. 803; über sonist, sonest anderwärts L. Alam. 22, 1, Schabe S. 843, bagegen 1 porcus = 1 tremisse.

<sup>3)</sup> C. I. 1. p. 30. a. 744 secundum abundantiam temporis.

<sup>4)</sup> S. Diokletians Cbict.

<sup>5)</sup> Und das Concil: C. I. 1. Francof. a. 794. c. 4. p. 74, bies wegen ber Sünde bes Wuchers.

<sup>6)</sup> l. c. modium publicum et noviter statutum. C. missor. [a.?] c. 10 vendere vel mensurare . . sicut d. imperator mandatum habet. C. Nium. a. 806. I. 1. c. 18. p. 132.

<sup>7)</sup> Mansi XIV. p. 570. c. 52.

<sup>8)</sup> Zusammenstellung: 1 (gesetzlichen, neugeregelten) Scheffel Hafer zu 1, Gerste 2, Roggen 3, Waiten (? frumentum) 4 Denare, 12 Waitenbrobe zu je 2 Pfund 1 Denar, ebenso 15 Roggenbrobe, 20 Gersten-, 25 Hafer-Brobe. Ber-tauft ein Krongut, soll es 2 Schäffel Hafer sür 1 Denar, 1 Schäffel Gerste, 1 Schäffel Roggen sür 2, 1 Schäffel Waiten sür 3 Denare, also viel billiger, bergeben. Auch Kronvassallen müssen, was ihnen über ben eigenen Bedarf verbleibt, sür ihre hungernden Unfreien zu diesen Preisen verkaufen C. Francos. I. 1. p. 74. c. 4. a. 794.

<sup>9)</sup> l. c.

Verbot der Getreideaussuhr in dem Hungerjahr 805/806 1). Auch bei den wichtigsten Kleidern beruhte wohl die Festsetzung eines Höchste preises auf der gleichen Absicht: daß auch der Käuser, der mehr zahlt, bestraft wird 2), steht dem kaum im Wege. Und zwar für einen besseren Doppelmantel 20, für einen einfachen 10 sol., sür geringere weniger, für einen bessern Rock aus Marders oder OttersPelz 3) 30, für einen aus Zieselmaussell 4) 10 sol. Andere Vermuthungen 5) tressen nicht zu oder 6) gründen auf halb sagenhafter Ueberlieserung 7).

Die Lebensmittelpolizei bekämpft ven Wucher, zumal bei ber Hungersnoth von a. 806, nach genauen, freilich recht kindlichen Begriffsbestimmungen <sup>8</sup>). Damals wurden alle höheren Geistlichen, obtimates, Grafen, domestici und Kronbenesiciare beaustragt, ihre Abhängigen zu ernähren — vom benesicium oder von Allod —; verstauft darf nur werden zu folgenden Preisen: 1 Schäffel Hafer 2 Denare, Gerste zu 3, gesichteter <sup>9</sup>)[?] Spelt 3, Roggen 4, sertig gestelltes Korn (Waißen?) zu 6.

Aber auch die Verkäuser von gebackenem Brod oder Fleisch nach Denaren <sup>10</sup>) oder Wein nach Sextarien werden überwacht und für Fälschung oder Untergewicht, Untermaß gestraft: die Bäcker haben aus dem Schäffel so viel Brode herzustellen — auch für andere — als die Beamten (des Bischofs, Abtes oder comes) in der Stadt nach dem richtigen Maß hingegebenen Mehles oder Getreides beziehen <sup>11</sup>). Die Vielregiererei und Bevormundung Karls <sup>12</sup>) auf diesem Gebiet ging

<sup>1)</sup> C. I. 1. Theod. a. 805/6. c. 4. p. 123.

<sup>2) 40</sup> sol. Bann und 20 bem Angeber. C. I. 1. a. 808. c. 5. p. 140.

<sup>3)</sup> l. c. roccum martrinum et lutrinum meliorem, oben S. 235.

<sup>4)</sup> l. c. sismusinum, Du Cange VII. p. 497.

<sup>5)</sup> Gaillard III. p. 197: Lugusbefämpfung.

<sup>6)</sup> Wait IV. S. 50.

<sup>7)</sup> Oben S. 235.

<sup>8)</sup> C. I. 1. a. 806. c. 17. p. 132 quicumque tempore messis vel .. vindemiae non necessitate sed propter cupiditatem comparat .. modium unum de duobus dinariis et servat usque dum iterum vendere possit contra dinarios quatuor vel six vel amplius, hoc turpe lucrum dicimus: si autem propter necessitatem comparat, ut sibi habeat et aliis tribuat (verscheuft), >negotium dicimus.

<sup>9)</sup> Disparata, fehlt bei Du Cange; s. oben S. 221.

<sup>10)</sup> carnem per denaratas sc. partes Du Cange III. p. 58, neufranz. denré.

<sup>11)</sup> Das ift wohl ber Sinn von c. 20. l. c.

<sup>12)</sup> Oben S. 214.

weit. Lehrreich sind die Preisseststellungen wichtigster Lebensmittel für Sachsen 1): ein einjähriges Rind im Herbst, wie es von der Weide in den Stall kommt, ebenso im Frühjahr, wann es aus dem Stall kommt, 1 sol., steigend mit dem Alter: bei Brukterern 40 Schäffel Hoger oder 20 Schäffel Roggen oder Gerste 1 sol., in dem minder fruchtbaren Nordsachsen 30 und 15; Honig im Bruktrersand 1½ siglae²) 1 sol., im Nordsand 2 siglae, also gab es hier im Waldsand und auf der Heide mehr Honig. Verschieden vielsach sind die spätern gesetzlichen Werthanschläge mancher wirthschaftlicher Güter, z. B. ein Frischling — 6 Denare, ein Maß (modius) (— 2 Schäffel) Waitzen, ein Maß Gerste und ein Frischling zusammen zwei Solidi³). In einer privaten Schätzung wird das Malter Korn (de grano) a. 870 auf 2 Denare gewerthet 4). Ein Mantel mit Capuze für einen Geistslichen 5) kostet wenigstens 5 sol., vielleicht mehr 6).

Einige halb private, halb öffentliche Schätzungen gewähren die Polyptycha? bei den Leistungen der Zinspflichtigen: 2 Wagen oder 20 Rinder sind = 8 Pfund Silber, 1 Wagen oder 6 Rinder = 78 sol. (Silber), 4 Pfund Silber und 10 sol., 2 Rinder 10 sol., 1 Rind = 2 sol., 3 Wagen = 13 Rinder = 6 Pfund Silber. Man sieht, diese Schätzungen sind höchst ungleich (1 Wagen bald 4, bald 2 Pfund Silber), was sich nicht aus Preisschwankungen, sondern aus der verschiedenen Belastung der Güter, aus dem Zweck der Abgabe erklärt. Der Werth der gesammten Kriegsausrüstung des Reiters wird siemlich willkürlich] geschätzts) auf 12—15 solidi (= 150 bis 188 Mark).

<sup>1)</sup> C. I. 1. c. 11. p. 72. a. 797.

<sup>2)</sup> sicla, Du Cange VII. p. 469.

<sup>3)</sup> C. II. 1. p. 256. a. 844. 20 (Silber)benare 1 Golbsolibus, also 1 Denar etwa 62 Pfennige, 6 = 3,72 Mart, 2 Sol. = 25 Mart (??).

<sup>4)</sup> Trad. Sangall. 562. II. p. 176.

<sup>5)</sup> cucullus, Du Cange II. p. 643.

<sup>6)</sup> Form. Cod. Laudun. 3. (c. a. 860).

<sup>7)</sup> So bas Jrmino's: I. 42. III. 62. IV. 35. V. 93. VI. 57. VII. 84. VIII. 42. XIV. 94. XV. 95.

<sup>8)</sup> Bon Lezardière I. p. 112.

## m) Bilbungspflege.

- Lorenz, de Carolo Magno literarum fautore. 1828. Alkuins Leben. 1829. Karls bes Großen Privat- und Hof-Leben, Raumers histor. Taschenbuch. 1852.
- Lasorêt, dissertation sur Alcuin. 1851. Bähr, de literarum studiis a Carolo M. revocatis ac schola palatina instaurata. 1855. Ueber Erziehung und Unterricht ber Prinzen im Mittelalter, Wiener Sitz.-Ber. 1858. XXVIII. 2. Schmeibler, die Hofschule und die Asabemie Karls des Großen. 1872. Wattenbach I. S. 151. Ebert II. S. 5.
- Oebecke, de Caroli Magni academia. 1847. (Programm von Aachen.) Coussemaker, histoire de l'harmonie (carmen Angilberti).
- Phillips, Karl ber Große im Kreise ber Gelehrten; Almanach ber kaiserl. Akab. b. Wissensch, zu Wien. 1856.

Osanam, les écoles en Italie aux temps barbares, œuvres II.

Piper, Rarls bes Großen Ralenbarium und bie Oftertafeln. 1858.

Zeißberg, Alfnin und Arno, 3. f. österr. Gomnaf. 1862.

Monnier, Alcuin et Charlemagne. 1863.

W. Scherer, über ben Ursprung ber beutschen Literatur. 1864 (bazu Literar. Centralblatt. 1864. Sp. 572).

Bübinger, von ben Anfängen bes Schulzwangs. 1865.

(Léon) Maitre, les écoles épiscopales. 1866.

Meper von Knonau, über die Bebeutung Karls des Großen für die Entwicklung der Geschichtschreibung im IX. Jahrhundert. 1867. (Züricher Probevorlesung.) Rhon, Karls Palast zu Aachen. 3. d. Aachener Gesch.-Bereins VIII.

Freundgen, Alfuins pabagogische Schriften. 1869.

Linbenschmitt, bie Kunft zur Zeit ber Merovinger. 1869.

Ledy, Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl ben Großen. Deutsch burch Jalowicz. 1870.

(Hermann) Grimm, das Reiterstandbild des Theoderich zu Aachen und das Gebicht des Walahfrid Strabo barauf. 1859. (S. aber dagegen die vollständige Widerlegung bei Bock, Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland. L. 1871.)

(Wilhelm) Somibt, das Reiterstandbild des ofigotischen Königs Theoderich in Ravenna und in Aachen, Jahns Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1873.

Lavisse, la foi et la morale des Francs, Revue des deux mondes. 1874.

Delsner, Angilramn, Allgem. b. Biographie I. 1875. S. 460.

3. Schneiber, die karolingische Basilika zu Steinbach. 1875.

Wattenbach, bas Schriftwesen bes Mittelalters. 2. Aufl. 1875. — Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter I. 6. Aufl. 1893. S. 150—303.

Dümmler, Alfuin, Allgemeine beutsche Biographie I. 1875, bazu Berliner Sitz.-Ber. 1891. S. 495, Neues Archiv XVIII. 1893.

—, Gebichte aus dem Hostreise Karls des Großen, Haupts Z. XII. S. 446; ebenda XVII (Petrus von Pisa, Angilbert, Andere). — Theodulf von Orléans, Neues Archiv VII. S. 400. Naso. XI. S. 75. — Die Hosschule unter Ludwig I. Histor. Z. XXXVII.

- Rahn, Geschichte ber bilbenben Künste in ber Schweiz von den ältesten Zeiten bis zum Schluß bes Mittelalters. 1876.
- Werner, Altuin und sein Jahrhunbert. 1876.
- Wait, erdichteter Brief Alkuins über die Herkunft ber Beneventaner, Neues Archiv I. 1876.
- J. Bass-Mullinger, the schools of Charles the Great and the restoration of education in the IX. century. 1877. (Neber bas nenefte Diplom Karls fiber bie Schule zu Osnabriic. Revue historique X. p. 185.)
- Ernel, Geschichte ber beutschen Prebigt im Mittelalter. 1879.
- Ebert, die literarische Bewegung zur Zeit Karls des Großen. 1877, Deutsche Rundschau III. S. 398. Kleine Beiträge zur Geschichte der karolingischen Literatur, Berichte der k. sächs. Gesellsch. d. W. 1878. Hauptwerk: Geschichte der christlich-lateinischen Literatur, I dis auf Karl den Großen. 2. Aufl. 1889, II vom Zeitalter Karls des Großen dis zum Tode Karls des Lahlen. 1880. (Alkuin, Paulus Diakonus, die epische Dichtung, Eklogen, Theodulf, Ethelwulf, volksmäßige weltliche Dichtung, Einhard, Annalen, Heiligenleben, Smaragdus.)
- Théry, l'école et l'académie palatines. 1878.
- Lierich, bie Gebichte Theobulfs. 1880.
- (Th. v.) Sidel, über Altuins Briefe, Histor. Z. XXXII. S. 355. Altuin-studien I., Wiener Sit.-Ber. LXXIX. S. 400 f.
- Manitius, Einhards Leben Karls, Neues Archiv IX. XII. XIII. Derselbe: Theobulf von Orléans, Josephus und Andere, ebenda XI.
- Brambach, die Musikliteratur des Mittelalters bis zur Blüthe der Reichenauer Sängerschule (a. 500—1050). 1883.
- Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte bes XIII. Jahrhunderts. 1885.
- Aus'm Werth, die Reiterstatuette Karls des Großen aus dem Dome zu Metz. 1885. Linsenmager, Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl dem Großen bis zum Ausgange des XIV. Jahrhunderts. 1886.
- Bondurant, l'éducation Caroline. 1887.
- Leitschuh, ber Bilberkreis ber karolingischen Malerei. 1889. Geschichte ber karolingischen Malerei. 1894.
- Clement, die Portrait Darstellungen Karls des Großen I. 1889. Derselbe, merovingische und karolingische Plastik. 1892.
- (Th.) Richter, Wizo und Bruun, zwei Gelehrte im Zeitalter Karls bes Großen und bie ihren gemeinsamen Namen Canbibus tragenden Gebichte. 1890. (Programm von Leipzig.)
- Wolfram, bie Reiterstatuette Karls bes Großen zu Det. 1890.
- Wichmann, ber Bauftil ber alten Germanen, 3. f. bilbenbe Runft. R. F. I. 1890.
- Gerbert, Geschichte bes beutschen Bolkes und seiner Cultur zur Zeit ber karolingischen und ber sächsischen Könige. 1890.
- Löck, die Homiliensammlung des Paulus Diaconus als unmittelbare Borlage des ottsriedischen Evangelienbuchs. 1890.
- (Julius von) Schlosser, bas Reiterstanbbild Theoberichs zu Aachen, Wiener Sitz-Ber. LXXIII. 1891.

Labanca, Karlomagno nell' arte cristiana. 1891.

Robert, bas Grab Karls bes Großen. Westbeutsche Zeitschrift IV.

Bernbt, ber Sarkophag Karls bes Großen. Zeitschrift bes Aachener Geschichtsvereins. III.

Manitius, Geschichte ber driftlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte bes VIII. Jahrbunberts, 1891.

Cuissard, Théodulf d'Orléans, Mémoires de la société archéologique de l'Orléanais. 1892. p. 1—350.

Denk, Geschichte bes gallofränkischen Unterrichts= und Bilbungs-Wesens von ben ältesten Zeiten bis auf Karl ben Großen. 1892.

Diekamp, Karls bes Großen Culturverordnungen, Historisches Taschenbuch V. S. 260. Dohme, Geschichte ber beutschen Baukunst. 1887.

Rühl, Chronologie bes Mittelalters und ber Neuzeit. 1897. — Kalendarium Karls S. 133.

Tetzner, Geschichte ber beutschen Bilbung und Jugenberziehung bis zur Gründung von Statsschulen. 1897.

Ueber Unterricht Mühlbacher, R. S. 270. Bgl. Aussührliches in den "Langobardischen Studien" I (und II) und in den "Fränkischen Forschungen". Ueber die gelehrten Studien in Baiern Strakosch-Graßmann I. S. 431,

Die treuherzigen Worte Karls in seinem Brief über die Pflege der Wissenschaften sind so schön, daß man sie manchem Herrscher — und Unterrichtsminister! — unseres Jahrhunderts zur Beherzigung empfehlen möchte: "Wissen ist nicht sündhaft, sondern Forschen Gott gefällig" 1).

Aber bei der Sorge für den Unterricht handelt es sich Karl freilich vor Allem um den in der Religion: so verordnet er schon a. 789: es sollen Leseschulen für Anaben (nicht für Mädchen) errichtet werden: die Psalmen, Notae (?), Gesänge, Kalender, Grammatik und "die katholischen Bücher" sollen in jedem Bisthum und Kloster nachgesehen und berichtigt, nicht von den Knaben beim Gebrauch verdorben, Abschriften nur von Erwachsenen besorgt werden?). Die Religion vor Allem will auch schützen das Gebot, nur die kanonischen Bücher und katholischen Abhandlungen und Sprüche heiliger Verfasser zu lesen, zu lehren, zu verwenden, dagegen nicht "Falschschriften (pseudographia) und zweiselhaste Erzählungen oder Glaubensseindliches" und "jene ganz

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 78. a. 780—800. Sein Tabel ber Borfahren (majores) wegen Bernachlässigung ber Bücherpslege gilt mehr noch ben Merovingen als ben Arnulfingen, wenigstens lobt er gerabe Pippins Sorge für ben Kirchengesang C. I. 1. c. 1. p. 80 und bieses Beispiel.

<sup>2)</sup> C. I. 1. c. 72. p. 60. a. 789.

schlechten Briefe, die im Vorjahr von Irrenden und Irreleitenden als vom Himmel gefallen") verbreitet wurden: all dergleichen soll versbrannt werden. Auch das Concil zu Rom von a. 826, das magistros und doctores in Italien zu bestellen besiehlt, wo sie sehlen<sup>2</sup>), thut dies, "weil hiebei am Meisten die göttlichen Gebote erklärt und darsgezeigt werden".

Nochmehr tritt bei Ludwig der rein kirchliche Zweck der Sorge für Bilbung — ber Geistlichen eben nur — hervor3). Selbstverständlich ist von freier Forschung und Schriftauslegung keine Rebe: nur nach ben Canones, nicht nach eigener Ueberzeugung barf geurtheilt, die Auslegung nur "nach ben Schriften ber erprobten Vorgänger" gewagt werben: "auch die stillen Forscher, die in ihren Klöstern neue Begriffe aushecken und verbreiten wollen, sind auf bas Schärfste als Anmaßer in Anklage zu stellen und zu unterdrücken"4). Wiederholt wird ein Minbestmaß von Wissen von den Geistlichen verlangt in weltlichen Erlassen wie in Concilienbeschlüssen, wonach bann Bischöfe und Aebte Privataufzeichnungen machen 5). Hienach wird (außer bem bereits Genannten) verlangt Kenntniß bes Athanasianum, bes liber sacramentorum, exorcismus über Täuflinge und Besessene, ber commendatio animae, ber kirchlichen Zeit- zumal Oster-Rechnung, bes liber comitis per circulum anni 6), bes liber pastoralis Gregors bes Großen, des Pastoralbriefs des Pabstes Gelasius (a. 492-498), endlich der Kunst, Urkunden und Briefe zu schreiben 7), ferner des Psalters 8). Aber auch die Laien, schon Anaben, mussen bas Vaterunser und das Glaubensbekenntniß aufsagen können 9). Das gleiche Mindest-

<sup>1)</sup> l. c. Also a. 788; bas Gleiche hatte ber Irrlehrer Abalbert a. 744 behauptet C. I. 1. p. 29. c. 2.

<sup>2)</sup> C. I. 2. c. 34. p. 376. a. 826 [Concil. Rom.] de scolis reparandis pro studio litterarum: qui studia litterarum liberaliumque artium dogmata . . doceant.

<sup>3)</sup> C. I. 2. c. 28. p. 279. a. 818/19 presbyteri missalem et lectionarium sive ceteros libellos sibi necessarios bene correctos habeant.

<sup>4)</sup> C. II. 2. c. 34. p. 406. a. 845/46 qui in suis monasteriis religiose residere debent et vocum novitates, ut innotescant, studio proferre satagunt, acerrime ut praesumtores arguantur et comprimantur.

<sup>5)</sup> Solche sind C. I. 1. p. 234, 235, 236, 238 [annis?].

<sup>6)</sup> Baluze, Cap. p. 1309.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 235.

<sup>8)</sup> C. I. 1. p. 236.

<sup>9)</sup> l. c. p. 238.

maß, forbert Karl und verbietet, solche, die bas nicht können, Taufpathen zuzulassen 1). Bischof Ghairbald von Lüttich wälzt den Vorwurf (Karls) ber Nachlässigkeit auf seine Pfarrgeistlichen. Capitular zweifelhaften Ursprungs bedroht sogar Frauen und Männer, die Vaterunser und Glaubensbekenntniß nicht wissen, mit Geißelstrafe ober Fasten2). Nach Karls Vorgang forbern später auch die Bischöfe, daß wenigstens das Vaterunser und das Glaubensbekenntniß von Allen lateinisch oder 3) "barbarisch" auswendig gelernt werde. Die Anforderungen an das Wissen ber Geistlichen erstrecken sich nur auf Geistliches: auch die Zeitrechnung, der computus, dient kirchlichen Zwecken 4); andrerseits burfen nur die kanonisch gebilligten Schriften in den Kirchen gelesen werden. Ein (unbestimmbarer) Bischof wohl ist es, ber, wie er in Ausführung eines weltlichen Capitulars 5) Priester, Kanoniker und Aebte prüft, ob sie bas Glaubensbekenntniß, bas Vaterunser, bie Canones, die Bußbücher, die Messe ("nach römischer Ordnung"), die Predigten, ben Gottestienst ("nach römischem Gebrauch") und ben Kirchengesang und die Taufgebräuche sowie (die Mönche) die Regel Benedicts kennen, auch die Laien befragt, ob sie ihr Stammesrecht kennen (legem) und verstehen, — er war wohl missus —, auch ben Schulzwang burchführt: "jeber schicke seinen Sohn zum Lernen und der bleibe da mit allem Fleiß, bis er gut unterrichtet ist" 6). Nothwendigkeit, die Bildung in den Klöstern zu heben, lernte Karl aus ben gut gemeinten, aber schlecht geschriebenen Klosterbriefen an den König: freilich sorgt er auch hier vor Allem um das richtige Verständniß der heiligen Schriften bei den Geiftlichen, den milites ecclesiae?). Er ließ burch Paulus Diakonus eine Sammlung von Predigten in zwei Bänden für bas ganze Jahr und für jeden Festtag

<sup>1)</sup> C. I. 1. p. 241. a. 801—811.

<sup>2)</sup> C. I. 1. p. 257. [anno?]. Boretius-Krause will es nicht Karl zur Last legen: senior in c. 2 weise auf spätere Zeit (??) und es stimme nicht zu Karls echten Geboten I. 1. p. 110. c. 14, 15. [a. 802?]: er führt aber selbst eine ähnliche Drohung vom Jahr 813 an Cc. Tur. c. 45.

<sup>3)</sup> So ist doch das tam latine quam barbarice zu verstehen: nicht jeder Alamanne (Heito war Bischof von Basel, a. 807—823) sollte das doch lateinisch hersagen! C. eccles. Heitonis C. I. 2. c. 2. p. 363. [anno?].

<sup>4)</sup> C. I. 1. p. 235. [anno?]. 2. p. 363-365: vorige Anmerk.

<sup>5)</sup> Bon a. 803. I. 1. c. 2. p. 115.

<sup>6)</sup> C. I. 1. p. 235. Anm. 7 oben.

<sup>7)</sup> C. I. 1. p. 70. a. 780—800.

geordnet zusammenstellen und schickte und empfahl sie den Geistlichen mit einer epistola generalis<sup>1</sup>). Schon vorher hatte er durch Alkuin den Text der Bibel verbessern lassen<sup>2</sup>). In Klöstern soll — nach den theologischen Studien — auch Heiltunde gelehrt und betrieben werden<sup>3</sup>).

Unvergleichlich besseres Latein als in Gallien die weltlichen Kanzleien schreibt (unter Ludwig) bie pähstliche4), und doch klagt Lothar (a. 825) über ben völligen Verfall ber Studien in ganz Italien 5). Er hatte doch solche praepositi an bestimmten Orten bestellt, hier die scolasticos zu lehren: aufs Neue bezeichnet er nun die Orte, welche die Schüler aufzusuchen haben, so daß Entfernung ober Armuth nicht mehr entschuldigen können. Die Orte, je für die nächsten Städte und Gebiete, sind Pavia, wo der Schotte Dungal (früher a. 810 zu St. Denis) wirkte (mit elf zugetheilten Gebieten und Stäbten), Ivrea (bort lehrt der Bischof), Turin (mit vier), Cremona (mit vier), Florenz (für ganz Tuscien), Firmum (für Spoleto), Verona (für Mantua und Trient), Bicenza (für fünf), alle anderen sollen die scola zu Frianl Die Sorge für die Wissenschaft konnte die arge Abgeschmacktheit in dem süßlichen Schwulst des Briefstils, die für schön galt 6), nicht bessern. Die scolae e stehen unter Aufsicht der Bischöfe?): biese gestehen einmal beren Vernachlässigung 8). Die Sorge für biese Schulen, von den Bischöfen a. 822 zu Attignt versprochen 9) und ihnen auferlegt, wird auch später eingeschärft: aber es handelt sich babei vor Allem um kirchliche Schulung 10). Die Bischöfe versprechen (a. 829),

<sup>1)</sup> a. 786—800; über biese Zeitbestimmung s. C. I. 1. p. 80, Dahn, langob. Stub. I. S. 54.

<sup>2)</sup> Jaffé VI. p. 529.

<sup>3)</sup> C. I. 1. c. 7. p. 121. a. 805.

<sup>4)</sup> Bgl. C. I. 2. p. 373 seq. Co. von Rom a. 826.

<sup>5)</sup> C. I. 2. c. 6. p. 327. a. 825 doctrina . . ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum cunctis in locis funditus est extincta.

<sup>6)</sup> Form. Mark. Karol. 1 seq. aetherea et in Christi sanguine rosiflua . . . salus etc., purpuream salutem servulus . . litterulae: indignissimum servulum vestrum.

<sup>7)</sup> a. 822. C. I. 2. e. 3. p. 357.

<sup>8)</sup> L c.

<sup>9) 1.</sup> c.

<sup>10)</sup> c. a. 824. l. c. c. 6. p. 304 ad filios vel ministros ecclesiae instruendos vel edocendos.

scolasticos zu den Concilien mitzubringen, auf daß sie auch den andern Kirchen bekannt werden 1).

Neben den scolae, welche die Bischöfe in ihren Städten unterhalten 2), stehen öffentliche (scolae publicae), statliche (ex vestra auctoritate), die wenigstens an drei geeigneten Orten im Reich gehalten werden sollen, wie die Bischöfe wünschen 3), auf daß Karls und Ludwigs Bemühungen nicht vereitelt werden.

Bon Karls "Akademie", d. h. dem Kreise von Gelehrten, die er aus Italien. England und aus seinem Reiche überall her an seinen Hof zog, ist anderwärts aussührlich gehandelt<sup>4</sup>). Aus jenen Kreisen zuerst ging der Gedanke der Annahme der Kaiserwürde hervor<sup>5</sup>). Manche dieser Männer griffen bedeutsam in das Leben von Kirche und Stat ein: so Paulinus, der magister artis grammaticae: er erhält bedeutende Landschenkungen in Italien<sup>6</sup>), er ist der spätere Patriarch von Aquileja, eine Hauptstütze der fränkischen Herrschaft in jenen Landen und neben seinem Freund Arn von Salzburg der Bekehrer der Avaren<sup>7</sup>). Ebenso unter Ludwig der Gote Theodulf von Orléans<sup>8</sup>).

Nicht ganz klar ist das Verhältniß dieser Akademie zu der gewöhnlichen Hosschule des Palastes, deren Lehrer, ebenfalls sast ausschließlich Geistliche, größtentheils, aber doch nicht immer, Beamte sind. Vielmehr ist wohl jene sogenannte "Akademie" Karls von der eigentlichen Schule für Knaben und jüngere Leute zu unterscheiden<sup>9</sup>): waren die

<sup>1)</sup> C. II. 1. c. 39. p. 40. a. 829.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> l. c. p. 37.

<sup>4)</sup> S. Langobarbische Studien S. 31. Urgesch. III. S. 1074, 1173. D. G. I b. S. 383. "Fränkische Forschungen"; bgl. unten "Palatium" und VIII. 3. S. 127.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 1074. D. Gesch. I b. S. 357, unten "Raiserthum".

<sup>6)</sup> Bouquet V. p. 737. a. 776.

<sup>7)</sup> Ebert II. S. 87.

<sup>8)</sup> Ueber Paulus Diakonus am Hofe Karls Langobarbische Studien S. 31—52. Form. II. p. 522. Nr. 7 ist wohl (so Zeumer) Bruchstück eines von seinem Bruber Arichis an ihn gerichteten Briefes, minder eingenommen für den gleichnamigen Herzog als Paulus war, ber "zu der Burg der Dichtkunst hinan steigt".

<sup>9)</sup> Soweit folge ich Schmeibler und Wattenbach, nehme auch wie diese als ständigen Sitz ber Schule Nachen an; daß aber, wie diese meinen, stets die (ganze) Atademie den umberziehenden Hof begleitet habe, ist doch unwahrscheinlich; vgl. gegen jene Ebert und Dümmler a. a. D.

Lehrer an dieser Hosbeamte, schwerlich besoldet, aber doch zu Unterhalt und Wohnung berechtigt, so werben Alkuin, Paulus Diakonus, Petrus von Pisa als Glieder jener freien Akademie 1), nicht als Beamte, gegolten haben, wohl aber, wenn sie zugleich in der Schule lehrten, wie z. B. Petrus Grammatik 2); aber auch Alkuin selbst lehrte am Hof 3). "Ein Lehrer unserer Kleinen" (magister parvulorum nostorum) wird von Ludwig als missus verwendet4), ein Diakon war in ben palatinischen Unterweisungen (eruditionibus), in Theologie und weltliche Wissenschaften einigermaßen (aliquatenus) eingeweiht worden 5): bas geht nun auf die Schule, nicht auf die Atademie: bagegen ber von Ludwig zum praeceptor palatinus bestellte Albrich, der das Leben des kaiserlichen Hofes und die wichtigeren Geschäfte nach seinem Gutbünken leiten sollte 6), ist gar kein Lehrer, aber auch nicht Kanzler8), sondern eine Art Hofmeister, wie der frühere major domus, höchstwahrscheinlich Pfalzgraf, der wenigstens praeceptor palatii heißt 9): benn praeceptor palatinus ist offenbar nur Umschreibung: nicht Titel; babei kann er recht wohl 10) unter Karl Notar gewesen sein 11). Pippin hatte ben "gallicanischen" Gesang burch ben "römischen" Gesang ersett, "um der Uebereinstimmung mit dem apostolischen Stuhl und der friedlichen Eintracht der ganzen Kirche willen": wofür ihn Karl lobt 12). Karl befiehlt, diesen vollständig zu lernen und ordnungsmäßig vorzutragen 13). Der Kirchengesang soll nicht mehr so bäuerisch wie bisher gesungen werben: die Laien auch sollen die Litaneien und bas Aprie besser lernen 14).

<sup>1)</sup> academici vestri, Alkuin. Ep. N. 241.

<sup>2)</sup> Alkuin. epist. 112 qui in palatio vestro grammaticam docens claruit.

<sup>3)</sup> Carm. 26; er sagt nach Beenbung bieses Berhältnisses: saecularis nutritii occupatione liberatus: Epist. N. 175.

<sup>4)</sup> Bait III. S. 529. 5) Annal. Bertin. a. 839.

<sup>6)</sup> V. Aldrici. Senon. Mabillon IV. 1. p. 545 eum praeceptorem palatinum instituit, ut vita imperialis aulae et majora negotia suae discretionis arbitrio definirentur.

<sup>7)</sup> Bie Bait III. S. 529.

<sup>8)</sup> Wie Mabillon a. a. O., ähnlich Du Cange VI. p. 451.

<sup>9)</sup> Walahf. Strabo, de reb. eccles. c. 31.

<sup>10)</sup> Nach Th. v. Sidel, U. L. S. 84.

<sup>11)</sup> Ueber bie Hofschule unter Lubwig von Simson II. S. 256.

<sup>12)</sup> C. I. 1. p. 80. a. 786—900. Codex Carol. epist. 41.

<sup>13)</sup> C. I. 1. p. 61. a. 789 per nocturnale vel gradale officium.

<sup>14)</sup> Bestimmt ein Concil a. 800. C. I. 1. c. 34. p. 229: nicht inlecebroso cantico et lusu saeculari.